











STANFORD VNIVERSITY LIBRARY





Die

# Könige der Germanen.

# Das Wesen

bes ältesten Königthums der germanischen Stämme

seine Geschichte bis zur Auflösung des Karolingischen Reiches.

Rach ben Quellen bargeftellt

von

Jelix Dabn.

Hennter Band.

Zweite Abtheilung :

Die Baiern.



Leipzig,

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel. 1905.

H

Alle Rechte, auch bas ber leberfetung, vorbehalten.

323835

STANFORD LIBRARY

## Dem Stamm ber Baiern,

tapfer, funstschöpferisch und lebensfroh.

### Vorwort.

Es tonnte zweiselhaft dunken, ob nicht die Bearbeitung der baierischen Quellen aufzuschieben sei bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe der wichtigsten: der Lex, in den Monumenten. Da mir aber der Herausgeber, Amtsgenosse Freiherr von Schwind in Wien, gutig mittheilte, daß einerseits das Ersscheinen noch nicht bald in Aussicht stehe, andrerseits die Textsadweichungen von der Merkelschen Ausgabe weder zahlreich noch irgend erheblich sein werden, beschloß ich, die zusammengehörigen Stämme: — Alamannen und Baiern — auch hier beisammen zu lassen, nicht durch Einschiebung von Thüringen oder Burgunden zu trennen.

Doch war geboten, für die Entstehungsgeschichte der Lex, die viel umstrittene, hie und da die Ergebnisse des neuen Bearbeiters abzuwarten.

Nur mit übermäßiger Anschwellung bes Buches hatte ber gange Inhalt aller Quellen — so schon ber ausgezogenen Banbe ber Monumenta Boica2) — ausgenommen werden

<sup>1) &</sup>quot;Bas bie Aenberungen ber Lefearten anbetrifft, so werben sie — sast möchte ich sagen seiber — so wenige und so unbebeutend sein, daß von diesem Standpuntte aus die Reuausgabe nicht gerechtfertigt ift. Leiber kann ich Ihren Bunsche nach Mitthellung dieser "wenigen" Barianten nach bem Stande meiner Anfackonungen nicht nachsommen. 3ch tann Sie nur versichern, daß Sie daruber ganz beruhigt zur Tagesordnung übergeben mögen." Brief vom 30. V. 1902.

<sup>2) ©6</sup> allein auß ben Monumenta Boica: I. p. 117. 237. 255. 327. II. p. 1. 271. 437. III. p. 229. 416. IV. p. 213. V. p. 1. 99. 213. 289. VI. p. 1. VII. p. 329. VIII. p. 317. IX. p. 1. 525. X. p. 227. XI. p. 107. 112—119. 127—130. XII. p. 1. XIV. p. 1. 111. 171. XVI. p. 88. 115. XVIII b. p. 5., befonbers XXVIII, Cod. Patav.

tonnen: es wurden daher wiederholte Belage für je Einen Ausbrud ober Begriff meift fortgelaffen.

Much im Abdrud ber Ergebniffe ber benutten Literatur mußte eine Schrante gezogen werben: eingefehen wurden alle in bem Quellen- und Literatur-Bergeichniffe, wenn auch nicht wieder im Text angeführten Berte. Die Benutung ber gahlreichen Bawarica ward nur ermöglicht durch das gang außerordentliche Entgegenkommen ber Berwaltung der f. Bof- und State-Bibliothet ju Munchen, vor allem ihres Directore, bee herrn Gebeimrath Dr. von Laubmann, ber mir mehr als hundert Bande nach Breslau ichiefte und bas Arbeiten in ben Munchener Galen auf bas Gutiafte forderte: herglicher Dant hiefur fei auch öffentlich ausgesprochen, ihm und feinen Berren Beamten. Cbenfo hab' ich dem Director der hiefigen Ronigl. und Universitätes Bibliothet, Berrn Geheimrath Dr. Erman, und beren Berren Beamten für Jahre lang unermudbar fortgefeste Bemuhung und Berrn Archivrath Dr. Rrufch babier für vielfache Forderung durch frühe Mittheilung neuer Forfchunge-Ergebniffe gu danken.

Man wird vielleicht befremdlich finden, daß auch ältere Arbeiten baierischer Versasser nach hundert und mehr Jahren noch berücksichtigt wurden: dies war von der Gerechtigkeit gesfordert, da, wo sie zuerst (wie Milbiller, Mederer und Andere) das Richtige gesunden haben und in neuerer Zeit nicht genug gewürdigt worden sind, weil außerhalb (und vor) der "Schule" stehend. So wurden auch kleine Sonderschriften von wenig beachteten baierischen Pfarrern, Lehrern, in geschichtlichen Verseinen, herangezogen und gern verwerthet, freilich unter Fernbaltung von — oft unglaublichem — Dilettantismus mit frititsfremder Traditionsgläubigkeit.

Noch ein par Worte zur Nechtfertigung der Methode: das Werk will nur eine Beiterführung sein der classischen "Berfassungsgeschichte" von Georg Waiß, meinem hochverehrten Lehrer: aber in der Methode weicht es grundsäglich ab.

Bezeichnend für den Hiftoriker Baig ift der Sat VII S. 414: "es ift nicht das was dem Neuen voran ging oder im einzelnen Fall zu Grunde lag, worauf Gewicht zu legen ift, sondern , das, was ward". Der Jurift, auch der Rechtshistoriker, wird aber in diesem πάντα ψεί doch das je zur Zeit Bestehende, "was im einzelnen Fall zu Grunde liegt", genau sest zu stellen haben. Wohl wandeln sich die Rechtsbegriffe, aber nicht nur deren Wandel, auch deren jeweiliger Bestand ist zu erkunden: wohl hat sich der Begriff beneficium, immunitas gewandelt, aber wir — Juristen — mussen seichtellen was er jeweils bedeutet hat.

Ferner: Merkel zieht unbedenklich späte "Quellen" — sogar aus bem XIV. Jahrhundert! — heran, die alte Lex zu "ers läutern": dies war hier ausgeschlossen, gemäß der dem ganzen Werk schon vor 40 Jahren zu Grunde gelegten Methode und gemäß der Ausgabe, den Rechtszustand auch bei diesem Stamm "vor der Feudalzeit" darzustellen, nicht eine Geschichte des Baiernrechts bis ins späte Mittelalter zu geben.

Bredlau, Dftern 1905.

Jelix Dafin.

### Inhalts-Verzeichniß.

I. Borgefcichte G. 1-13. Der Bajuvaren Rame und Bertunft G. 1-12. A. Der Rame G. 1-5. B. Die Berfunft G. 5-11. a) Die Martomannen G. 5-9. b) Die Duaben G. 9. c) Die Bariften G. 9-10. d) Die Gueben bes Bannio G. 10-12. II. Meufere Befdichte bis jur Auflöfung bes Frantenreiche (c. a. 910.) S. 13-57. 1. Bis jur Ginwanberung in Baiern. Die Ronige ber Martomannen unb Onaben (bis c. a. 500) G. 13-24. 2. Bon ber Ginmanberung in Baiern bis jur Ginfugung in bas Franfenreich (a. 500-c. 550) S. 24-32. 3. Die Agitolfingen-Beit (c. a. 550-788) G. 33-57. III. Berfaffung. Recht. Buftanbe G. 58-182, 1. Die Grunblagen: Lanb unb Bolt G. 58-182. A. Das Land S. 58-92. I. Die Grangen G. 58-66. II. Die Glieberungen. Die Ramen G. 67-78. 1. Regnum. Bajuvaria. Noricum S. 67. 2. Provincia. Terminus. Fines S. 67-68. 3. Regio S. 68. 4. Gau, Pagus, Graffchaft, Comitatus S. 68-70. 5. Die Mart G. 70. 6. Die Bunbertichaft G. 71-73. 7. Curtis. Urbs. Oppidum, auch Castrum S. 73-74. 8. Castrum, Castellum. Arces S. 74. 9. Anbere Damen G. 74-75. 10. Orienamen G. 75-78. III. Anfiebelung, Debland, Robung, Almannbe G. 78-92, B. Das Bolf S. 92-182. I. Nationen G. 92-104. 1. Rhater G. 92-93. 2. Relten G. 93-94.

3. Romer G. 94-99.

- 4. Germanen G. 99-101.
- 5. Glaben G. 101-104.

(Anhang: bie Berfonen-Namen S. 104-108.)

- II. Die Stänbe S. 108-178.
  - A. Der Abel G. 108-124.
    - 1. Allgemeines. Die Arten. Die Ramen, gumal bie nobiles S. 108-113.
    - 2. Anbere Ramen G. 113-115.
    - 3. Altgermanifder Abel. Die fünf alten Abels-Gefdlechter und ihr Berhaltniß gu ben Agilolfingen G. 115-122,
    - 4. Rechte bes Abels und thatfacliche Stellung G. 122-124.
- B. Die Gemeinfreien G. 124-129,
  - 1. Die Ramen G. 124.
  - 2. Rechte und Pflichten G. 127-129.
- C. Die Abhängigen und bie Balbfreien G. 129-156.
  - 1. Die Ramen (Abalftalt, Biltiftalt, Barftalt, Biergelb) G. 129-140.
  - 2. Arten, Stufen, Laften und Leiftungen ber Abhangigen S. 140-141.
  - a) Rur perfonliche Abhangigfeit G. 141.

    - b) Abhangigfeit auf Grund von Canbleibe, Romani tributales S. 141-154.
      - a) Coloni. Tributarii S. 141.
      - β) Vassalli. Ministeriales S. 146-153.
      - y) Albionen G. 153-154.
    - c) Die freien (perfonlich) Abhangigen: Ueberficht G. 154-156.
- D. Die Unfreien G. 156-178.
  - 1. Allgemeines. Die Ramen G. 156-163.
  - 2. Entflehung. Freilaffung G. 163-165.
  - 3. Rechtftellung G. 165-171.
  - 4. Arten. Befdaftigung. Belaftung. Thatfachliche Lage G. 171-177. 5. Rron- und Rirchen-Anechte G. 177-178.
- III. Die Sippe S. 178-180,
- IV. Die Rachbarn G. 180-181.
- Y. Die Fremben S. 181-182,
- 2. Die einzelnen Sobeiterechte G. 182-577.
- I. Gefengebunge. und Berorbnunge-Bobeit. Die Rechtsquellen S. 182-202.
  - A. Die Lex S. 182-200.
    - 1. Allgemeines. Die Lex Bajuvariorum S. 182-190.
    - 2. Eigenart S. 190-192.
    - 3. Frembe Leges S. 192-194.
    - 4. Form. "Spftem" [?], Faffung ber Lex 194-196.
  - 5. Chriftlider, firdlider, geiftlider Ginfing G. 196-200.
- B. Anbere Normen, Decreta Capitularia, Privilegia S. 200-202. II. Amtebobeit, Memterwefen 203-233.
- 1. Allgemeines G. 203,
  - 2. Die einzelnen Beamten G. 203-233.
    - a) Der Bergog S. 203-204.
    - b) Graf, comes, Marigraf, Pfalzgraf S. 204-220.

- a) Allgemeines. Die Ramen G. 204.
- β) Beftellung G. 204-206.
- y) Zuständigleit S. 206—208.
- d) Befolbung, Amtegebiet G. 208-209.
- e) Bfalggrafen, Martgrafen G. 209.
- c) Judex S. 209-220.
- Anhang: Streitfragen jum judex G. 220-222.
- d) Ronigeboten. Anbre missi G. 222-224.
- e) Vicarius S. 224,
- f) Centenarii S. 225-227.
- g) Decanus S. 227-228.
- h) Schulbheifch G. 228-229.
- i) Ramen S. 229-230.
- k) Anbere Beamte S. 230-233.
- 3. Amtemifbrauche G. 233.

### III. Deerbann G. 233-238.

### IV. Gerichtshoheit. Gerichtsmefen. Recht G. 238-318.

- A. Mugemeines, Gerichtsverfaffung S. 238-250.
  - 1. Arten und Buftanbigteit ber Berichte, Berichtstag, Berichtsart G. 238 -243.
  - 2. Perfonalitätepringip S. 243-245.
  - 3. Grundguge bes Berfahrens G. 245-247.
  - 4. Ronigeboten. Inquifitioneverfahren G. 247-250.
- B. Streitverfahren G. 250-260.
  - a) Beweismittel G. 250-258.
    - 1. Gib, Gibbilfe G. 250-251.
    - 2. Beugen S. 251-254,
    - 3. Urfunben G. 254.
    - 4. Berichtlicher Rampf G. 254-258.
  - b) Streit über Grunbeigenthum im Befonberen G. 258-260.
  - c) Gelbfthilfe. Bfanbung G. 260.
- C. Strafrecht S. 260-289.
  - I. Allgemeines S. 260-266.
    - 1. Strafzwed S. 260-263.
    - 2. Erhöhter Friebe G. 263.
    - 3. Straferhöhungs- und Straf-Milberungsgrunbe G. 263-264.
      4. Berfud 264-265.
    - 5. Mitfdulbige G. 265.
    - 6. Rothwehr G. 265.
    - 7. Begnabigung G. 265.
  - II. Die Berbrechen G. 266-281.
    - a) Raub S. 266.
    - b) Diebstahl, Dehlerei, Unterschlagung, Betrug, faliche Antlage S. 266-269.
    - c) Sachbeschäbigung G. 269-271.
    - d) Branbftiftung S. 271-272,
    - e) Bemaltverbrechen (Rorperverletjungen) G. 272-274.

- f) Tobtung, Morb, Morben, auch Tobtichlag G. 274-276.
- g) Grab. und Leichen-Frevel G. 276.
- h) Beidlechteverbrechen G. 276-278.
- i) Amtevergeben G. 278.
- k) Stateverbrechen S. 279-280.
- 1) Religionsverbrechen, Bauberei G. 280-281.
- III. Die Strafen G. 281-289.
- D. Brivatrecht G. 289-318.
  - 1. Cachenrecht G. 289-294.
    - a) Die Namen. Arten ber Sachen S. 289-291.
    - b) Eigenthum S. 291-292.
    - e) Grangftreit G. 292-293.
    - d) Grunbbienstbarteiten G. 293-294.
  - 2. Schulbverhaltniffe (Bertragerecht) S. 294-318.
    - a) Allgemeines. Die Ramen. Die Formen 294-296,
    - b) Die einzelnen Bertrage G. 296-303,
      - a) Rauf G. 296-299,
      - β) Taufch S. 298-299.
      - y) Anbere Bertrage S. 299-300.
      - d) Burgichaft. Pfant. Wadium G. 300-303.
  - 3. Familienrecht G. 303-309.
  - 4. Erbrecht G. 309-318.
- V. Die Bergabungen G. 318-407.

### Borbemerfung G. 318.

- 1. Allgemeines. Beweggrunbe, 3mede, Befen und Birfungen ber Bergabungen S. 319-326.
- 2. Begenleiftungen ber Rirche. Bertragemäßige formale Befchrantungen ber Rirche. Borbehalte bes Berleibers G. 326-334.
- 3. Die Bergabungeurfunben G. 334-360.
  - a) Ueberficht S. 334-339. b) Drt. Beit G. 339-341.

  - c) Datirung G. 341-342.
  - d) Schreiber S. 342-343. e) Gegenftanb G. 343-344.
  - f) Traditio S. 344-348.
  - g) Inveftitur G. 348-353.
  - h) Firmatio S. 353-356.

  - i) Beugen G. 356-360.
- 4. Berfügungerecht bes Bergabers. Beifpruch, Berftattung bes Bergogs S. 360—370.
  - A. Allgemeine Ueberficht G. 360-363.
  - B. Musführungen S. 363-370.
- 5. Wieberholungen, Befräftigungen G. 370-371.
- 6. Treuhanber G. 371-373.
- 7. Anfechtung G. 373-376.
- 8. Die Taufchgeschäfte ber Rirche G. 376-383.

- 9. Repraestatio, Rudgewähr S. 383-385.
- 10. Beneficium und Bermanbtes S. 385-391.
- 11. Dienft: Frobnben, Binfe G. 391-402.
  - A. Allgemeines G. 391-392,
  - B. Dienft, Frohn G. 392-397.
  - C. Bine S. 397-402.
- 12. Beurtheilung ber Bergabungen G. 402-407,
- VI. Bermaltung. Birthicaft, jumal Aderban. Culturguftanbe S. 407-449.
  - 1. Die Ramen. Die Siebelung. Grunbeigen. Balbwirthicaft S. 407 -416.
    - A. Allgemeines S. 407-410.
    - B. Inebefonbere bie Balber. Buftwalb. Die Robungen. Balbrecht
      - und Balbwirthichaft G. 410-413. a) Eigenwalb. Balbichut G. 413-415.
        - b) Martwalb. Anberer gemeinschaftlicher Balb. Balbbienfibar teiten G. 415-416.
  - 2. Conbereigen. Almannbe. Martgenoffen G. 416-420.
  - 3. Gebaube. Arten, Ramen. Das gesammte Anwesen. Die Banne €. 420-423.
  - 4. Bubebor G. 423-424.
  - 5. Grangen G. 424-426.
  - 6. Anbre Frucht- und Cultur-Arten: Dbft., Bein-Bau. Galgmerte G. 426 <del>-432.</del>
    - a) Dbft S. 426-427.
      - b) Bein G. 427-428.
      - e) Salz. Salzrecht. Metalle. Golb S. 428-432.
  - 7. Biebaucht. Bienen G. 432-436.
  - 8. Jagb. Fifchfang (Bafferrechte) G. 436.
    - a) Thatfachliches. Der Betrieb G. 436-438.
    - b) Das Recht S. 438-440.
  - 9. Leben. Birthicaft. Sanbwert. Biffenicaft G. 440-448. a) Augemeines S. 441-445.
    - b) Mage S. 445-446.
    - c) Biffenfchaft G. 446-448.
- VII. Finanghobeit. Finangmefen S. 449-462.
  - 1. Allgemeines, Die Ramen G. 449-451. 2. Die Ginnahmen G. 451-460.
    - - a) Die Krongliter. Kronbeneficien G. 451-454. b) Die Steuern G. 454.

        - a) Unmittelbare G. 454. β) Mittelbare. Bolle G. 454-455.
      - c) Gebuhren G. 455-457.
      - d) Rugbringenbe Bobeiterechte S. 457-460.
        - a) Strafgelber. Gingiebung G. 457.
        - B) Milnzhoheit G. 457-459.
        - y) Rein Bobenregal G. 459.

- e) Anbere Ginnahmen S. 460.
- 3. Die Ausgaben G. 461-462.
- VIII. Rirdenhoheit. Rirdenwefen G. 462-574.
  - I. Beibenthum, Befehrung G. 462-467.
    - 1. Das Beibenthum G. 462-467.
    - 2. Die Betehrung G. 467-478.
    - a) Bor St. Emeramm S. 467-469.
    - b) Sanct Emeramm geft. a. 652 S. 469-471.
      - e) Sanct Rupert c. a. 700 geft. c. a. 718 S. 471-473.
    - d) Sanet Corbinian geft. a. 730 S. 473-474.
  - Anhang: über bie Borganger biefer Betebrer S. 474-478. II. Bonifatius. Die Organisation ber baierifchen Kirche. Die Bifchofe
    - S. 479-493.
      - 1. Die Grunblagen G. 479-485,
      - 2. Die Rirchenhoheit G. 485-489.
      - 3. Die Machtstellung ber Bifchofe G. 489-490.
      - 4. Organifche Berbinbungen G. 490-492.
      - 5. Bifchofe und Abte in hohen weltlichen Amtern und Burben S. 492 -493.
  - III. Anbere Beiftliche G. 493-498.
  - IV. Berweltlichung ber Beiftlichen. Rirchengucht G. 498-503.
    - V. Rirchenvermögen G. 503-520.
      - 1. Mugemeines S. 503-508.
      - 2. Rechtssubject bes Rirchenvermögens G. 509-510.
      - 3. Bertretung und Berwaltung bes Rirchengutes S. 510-511. 4. Einnahmen S. 511-516.
      - a) Schenfungen S. 511-514.
        - b) Binfe und Frohnben G. 514.
      - c) Insbesonbere bie Bebuten G. 514-516.
      - 5. Ausgaben G. 516.
      - 6. Beraubungen S. 517-520.
  - VI. Eigentirchen S. 520-524.
  - VII. Borrechte ber Rirchen und ber Beiftlichen G. 524-533.
    - 1. Mugemeines S. 524-526.
    - 2. Gericht S. 526-529.
    - 3. Wergelb S. 529-531. 4. 3mmunität S. 531-532.
    - 5. Zuflucht S. 532—533.
  - VIII. Beilige. Reliquien S. 533-539.
    - IX. Die Riöfter G. 539-561.
      - 1. Allgemeines S. 539-545.
        - a) Eigenthum am Rioftergut. Königs- unb Bergogs-Ribfter. Ramen. Cella S. 539-543.
        - b) Berhaltniß jum Bifchof G. 543-545.
      - 2. Abt. Anbere Riofterbeamte S. 545-547.
      - 3. Rloftervermogen G. 547-549,
      - 4. Rloftervogt S. 549-553.

- 5. Rlofter Bilbung G. 553-557. 6. Rofter-Bucht und Leben G. 557-560. 7. Nonnen G. 560-561. X. Concilien S. 561-568. 1. Allgemeines G. 561-563. 2. Berufung G. 563-564. 3. Mitwirfung bes Bergoge G. 564. 4. Buftanbigfeit G. 564. 5. Die einzelnen Concilien G. 565-568. a) Die Synobe ber fünfzehn Capitel S. 565. b) Afcheim a. 755 G. 565-566. c) Dingolfing a. 769 G. 566. d) Reuching a. 771 G. 566. e) Reisbach und fpatere a. 798. 799 G. 567-568. XI. Bilgerfahrten. Romfahrten G. 568-569. XII. Der Babft S. 570-574. IX. Bertretungshoheit G. 574-577. 3. Gefammt. Charafter. Jusbesonbere Ronig und Bergog G. 577-617. I. Gefammteigenart G. 577. 1. Allgemeines. Abfolutismus? S. 577-578. 2. Schranten. Inebefonbere Berfammlungen G. 579-582. II. König und Bergog G. 582-617. 1. Magemeines G. 582-588. 2. Titel S. 588-592. 3. Beitrechnung G. 592-595. 4. Die einzelnen Sobeiterechte G. 595-607. a) Ginleitung G. 595-597. b) Gefetgebungehoheit G. 597-598. c) Amtshoheit G. 598. d) Beerbann G. 599. e) Berichtebann G. 599-602. f) Bermaltungshoheit G. 602. g) Finanghobeit S. 602-606.
  - h) Kirchenhoheit S. 606.
    i) Bertretungshoheit S. 607.
    III. Die Nachfolge S. 607—617.
    - A. Allgemeines S. 607-608.
    - B. Die Folgegrunde S. 608.

      1. Bolfsmabl S. 608.
      - 2. Sippevertrag S. 608-610.
      - 3. Ginfetung burch ben Ronig (Sausmeier) S. 610-612.
      - 4. Erbrecht G. 612-613.
  - C. Die thatfachlichen Borgange bei bem Bergogwechfel G. 613-617. Schlingbetrachtung G. 616-617.

# Quellen. Litteratur.1)

#### A. Quellen.

Acta, Gesta, Miracula, Passio, Translatio, Visio, Vita.

Conversio et passio St. Afrae (geft. 304) ed. Friedrich, Rirchengeschichte I. 1867 ed. Krusch Monum. Germ. hist. Script. rer. Merov. III. 1896. p. 41. Vita St. Agili (gest. c. a. 650) ed. Mabillon Acta Sanct. Ordinis Benedicti

saec. II. p. 316.

Vita St. Amandi (geft. a. 661 ober 679 ober 684) [funf vitae, bie III. falfch] auctore Baudemundo c. a. 680. Acta Sanctorum ed. Bolland 6. Febr. I. p. 848; ed. Migne 87 p. 1267.

Acta (capitula) Concilii Aschheimensis (a. 756) ed. Merkel Monumenta Germaniae historica Legg. III. p. 457.

- - (decreta) Dingolfingana (a. 772) ed. Schannat et Harzheim Concilia Germ. I. p. 128.

- -, Niuhingana (a. 774/75) ed. Scholliner 1788 (Weftenriebers Beitrage jur vaterlanbifden Biftorie I. p. 14).

- -, decreta Tassilonis ed. Merkel l. c. p. 460.

- -, capitulum codicum Altahensis et Tegernseeensis (de eo qui parentem suum vindicat) ed. Merkel l. c. p. 350.

Acta synodi Ratisponensis (fogenannt) (c. a. 743) ed. Merkel l. c. Legg. III. p. 455.

Vita St. Altonis c. a. 760 auctore Othlone (vor a. 1062) ed. Waitz Monumenta Germ. Scriptores XV. 2. p. 843.

Vitae St. Bonifatii (geft. a. 755) auctore Wilibaldo, Othlone, auctoribus aliis ed. Jaffé III. p. 429 f. 1866 (M. G. h. Scriptor. II). Uebersetung von 28. Arnbt 1863.

Vita St. Columbani auctore Jona. Scr. rer. Germanicarum in usum scholarum ed. Krusch 1905.

Vita St. Corbiniani (gest. c. a. 730) auctore Arbeone [Aribone] episc. IV. Frising. (geft. a. 783) ed. Meichelbeck Historia Frisingensis II. p. 3.

Arbeo's Vita St. Corbiniani in ber ursprünglichen Fassung ed. v. Riezler Abhanbl. b. Münchener Afab. b. 28. hiftor. Claffe XVIII. I. 1888. G. 219.

Vita Eigilis (gest. a. 822) auctore Candido (Bruun) (gest. a. 845) ed. Waitz Mon. Germ. histor. Scr. XV. p. 222.

<sup>1)</sup> Bgl. Die Bergeichniffe in ben früheren Banben.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

- Vita St. Emerammi (geft. a. 652) [Qaim-Raban, baher richtiger Emeramu] auetore Arbeone (764—783) ed. B. Sepp Analecta Bolland. VIII. 1889. p. 220. — alia, auetore eodem Arbeone ed. Bolland 22. IX. V. p. 371 (455).
- alia, auctore eouem Arbeene ed. Donald ed. Krusch Scr. rerum Meroauctore Meginfrido l. c. p. 486 (a. 1027) ed. Krusch Scr. rerum Mero-
- ving. IV. p. 452, 1902.
- De miraculis St. Emerammi auctore Arnoldo (ex comitibus de Cham et Vohburg) a. 1035—37 ed. Waitz Mon. Germ. hist. Scriptor. IV. p. 543.
- Vita St. Erardi (c. a. 750] auctore Paulo Judaeo (c. a. 1130). A. S. ed. Bolland S. I. p. 335. 1)
- Vita St. Erentrudis (geft. c. a. 718) ed. Mabillon A. S. Ord. Bened. Saec. III.
  I. p. 348 "geichimtich werthies" Saud I. S. 341.
- Vita St. Ermenfredi (geft. c. a. 650) auctore Engelberto. Acta Sanct. ed. Bolland 25. Sept. VII. p. 116—123.
- Vita St. Eustasii (geff. a. 625) auctore Jona (c. a. 664) ed. Krusch Script. rer. Meroving. IV. 1902. p. 7.
- Vitae St. Floriani (c. 304): brei vitae bei Pez Scriptores rerum Austriacarum I. p. 36—53. Passio ed. Krusch 1) Scr. rer. Merov. III. 1896. p. 65. 2) Reues Archiv XXVIII. 2. 1903.
- Miracula Sanctor. in Fuldens. ecclesiam translatorum auctore Rudolfo mon. Fuldensi. Mon. Germ. hist. Sor. XV. I.
- Vita St. Gamulberti (c. a. 750). Acta Sanctor, ed. Bolland Januar III. (27) p. 783.
- (Wolfheri) vita Godehardi (c. a. 1030). Monum. Germ. hist. Scr. XI. p. 198. (Anual. Altahenses, vitae St. Bernwardi, Godehardi, Guntheri).
- Translatio St. Hermetis (a. 851) ed. Holder-Egger Mon. Germ. Script. XV. p. 410.
- Vita St. Hrodberti (c. a. 702) primigenia authentica ed. Bernhard Sepp. 1891. Gesta Hrodberti confessoris ed. Martin Mayer Archiv für österreich. Geschichte. 1882.
- Vita St. Rudperti ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scr. XI. p. 1. (XV.)
  Vita St. Johannis abbatis Reomensis ed. Krusch Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. 1905.
- Vita St. Liobae (grft. a. 780) auctore Rudolfo Fuldensi (grft. a. 865) ed. G. Waitz Mon. Germ. hist. Scr. XV. 1. p. 118. (a. 836).
- Vita Lulli (gest. a. 786) auctore Lamberto Hersfeld. (gest. nach a. 1077) ed. Holder-Egger Mon. Germ. hist. Scriptor. XX. 1. p. 140.
- Acta (vita) St. Marini et St. Anniani (c. a. 740-750) ed. Holder-Egger Renes Archiv XIII. p. 23. p. 585.
- ed. Bernhard Sepp. 1892.
- Vita St. Maximiliani (gest. a. 308) ed. Bolland 12 Oct. VI. p. 52 ["völlig trügerisch", Wattenbach II.6. S. 490] geschrieben nach a. 1265.
- Vita St. Odiliae (gest. c. a. 720) ed. Mabillon A. S. O. B. III. p. 188 (bie zweite eine Falfchung von Bignier gest. a. 1661).
- Vita beati Rabani Mauri (gest. a. 856) auctore Rudolfo Fuldensi (gest. a. 865) segenanute: ed. Waitz ass: miracula Sanctorum in Fuld. ecclesiam translatorum Mon. G. h. Ser. XV. 1. p. 329 (vor a. 847).
  - 1) v. Riegler, Forichungen gur Deutschen Geschichte XVIII. 1878.

Vita St. Remigii ed. Bolland 1. X. I. p. 59.

— — ed. Martène Thesaurus III. 1677.

Vita St. Richarii ed. Poncelet Analecta Bollandiana XXII. p. 186-194.

Vita St. Salabergae (geft. a. 665) ed. Mabillon A. O. s. Bened. saec. II. p. 423, A. S. ed. Bolland 22. Sept. V. p. 527.

Vita Sturmi (gest. a. 779) auctore Eigilo (gest. a. 822). Mon. G. hist. Scr. II. Vita St. Sualonis (gest. a. 794) auctore Ermanrico (gest. a. 814). Mon. Germ. hist. Scr. XVI. p. 155.

Acta St. Udalrici (gest. a. 973) auctore Gerhardo [a. 982] ed. Waitz Mon. Germ, hist. Scriptores IV. p. 381.

Vita St. Valentini (c. a. 430-440) ed. Bolland 7. Jan. I. p. 369.

Vita St. Vedasti auctore Jona ed. Krusch Scr. rer. Merov. III. p. 106, a. 1896.)

— Alcuino [Script. rer. German, in usum scholarum, 1905.]

Vita St. Walburgis (gest. c. a. 780). A. S. ed. Bolland Febr. III. p. 511.

Vita St. Walburgis auctore Wolfhardo monacho. A. S. ed. Bolland Febr. III. p. 523.

Vita St. Wilibaldi (c. a. 781) auctore Adelberto abbate Heidenheimensi c. a. 1150 ed. Holder-Egger Scr. XV. 1. p. 8—117.

(Vitae aliae, ebenba.) 1887.

Vita St. Wynnibaldi (gcfl. a, 761) ed. Holder-Egger Mon. Germ. hist. Scr. XV. 1. p. 106 f.

Acta Concilii Hohenaltheimensis. Monum. Germ. hist. Legg. II. p. 555. (Synodus Chuonradi regis Altheimens.)

Acta Concilii Neuchingensis ed. Walter Corp. jur. German. I. p. 296.
 Acta Concilii Ratisbonensis [[egenannt] (a. 720-750]. M. G. h. Legg. III. p. 455.

Acta Tirolensia I. ed. Redlich 1886 (älteste Ursunde Brigens von a. 907). Adonis chronicon continuatio ed. Pertz Mon. Germ. Scr. II. p. 324 f.

Alati epistolae (nach a. 850) ed. v. Rockinger, Quellen und Erörterungen gur baier. Gefchichte VII. 1858.

Anamodus Ratisponensis subdiaconus (geft. a. 899) traditionum Sanct. Emerammensium libri duo ed. Migne Patrolog. cursus 119. p. 899—962.
 ed. Wattenbach M. G. I. p. 114.

Annales Alamannici ed. Mon. Germ. Scr. I. p. 22-60.

Annales Altahenses majores ed. v. Giesebrecht et Oefele Monum. Germ. Ser. XX. p. 782. I. a. 708—896 (in usum scholarum 1901).

Annales Bavarici breves (a. 684-811) ed. M. G. Scr. XX. p. 8.

Annales Bertiniani, Prudentii episcopi Trecensis (a. 835—861) [III Hincmari Rhemensis archiepisc. a. 861—882] ed. Waitz Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. 1883.

Annales et Notae St. Emerammi ed. Wattenbach M. G. h. Scr. I. p. 114.
 Ratispon. et Weltenburgenses ed. Jaffé Mon. Germ. hist. Scriptor. XVII. p. 567.

Annales St. Emerammi brevissimi a. 792—1062 ed. Jaffé Scr. XVII. p. 571.
 Annales Ratisponenses majores a. 748—823. Scr. I. p. 92, 93. ed. Docen
 l. c. I. p. 92.

- Annales Ratisponenses minores a. 732—1062 l. c. p. 93, 94. (auch bei Karl Roth, Berzeichniß ber Freisinger Urfunben von Corbinian bis Egilbert. 1855) ed. Waitz Ser. XIII. p. 47.
- Annales Fuldenses a. 680-901, continuationes Bajoariae ed. Kurze. Pars V. M. G. hist. in usum scholarum. 1891.
- Annales Kremifanenses (Kremsmünster) (a. 249-1217. a. 1139-1216) ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scr. IX. p. 544-554.
- Annales Laurissenses minores a. 680—730—817 (a. 722). Mon. Germ. hist. I. p. 114 ed. Pertz (tieine Lorscher Frankendyronit bis a. 806 ed. Wait, Situngsberichte ber Berliner Atabemie. XIX. 1882).
- Annales Mellicenses a. 1 1123 (— 1564) ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scr. IX. p. 461.
- Annales Ratisponenses ed. Wattenbach Mon. Germ. histor. Scriptores XVII. p. 580.
- Annales St. Rudberti Salisburgenses a. 991—1168 ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scriptores IX. p. 757.
- Annales Scheftlarienses a. 814—1272 ed. Rudhart, Quellen und Erörterungen aur baterifden und beutiden Geichichte I. 1856.
- Annales ecclesiae Sabionensis, nunc Brixinensis ed. Resch I. 1755.
- Anonymus Haserensis (Herrieden) ed. Bethmann Mon. Germ, hist. Scr. VII. p. 256. [a. 741-1058] c. a. 1075.
- Arnoldi [c. a. 1035] libri de St. Emmerammo ed. Waitz Mon. Germ. hist. Ser. IV. p. 543.
- Ser. 1v. p. 3-33.

  Arnonis breves notitiae unb Indiculus Arnonis ed. Keins 1869 (j. unten shrevest).
- Arnonis epistola ad patres et coabbates in Italia. Monumenta Boica XIV. p. 351.
- Arnonis epistola ad Cuculum a. 804 ed. Jaffé Bibliotheca rerum Germanicarum VI. p. 870.
- Arnonis formulae ed. von Rockinger, Quellen und Erläuterungen VII. S. 45.
- Auctarium Ekkehardi Altahense ed. Jaffé Mon. Germ. hist. Scriptor. XVII. p. 360.
- Auctarium Garstense a. 450-1139 ed. Wattenbach Monum. Germ. hist. Scr. IX. p. 563.
- Aventini, opera, ed. von Riegler I-V. 1880-1885 (f. baier. Afab.).
- Bernardus Noricus«, angeblider, f. Geicididtsquellen von Rremsmünfter, Loreng, Denticlanbs Geschichtsquellen. 1870. S. 236.
- Berchtesgabener Schenfungebuch (R. 106, 172). Quellen gur baierifden und bentichen Gefchichte I. p. 299, 340.
- St. Bonifatii (geft. a. 755) epistolae ed. Jaffé Bibliotheca III, ed. Dümmler Mon. Germ. Epistolae III. 1892. p. 231.
- Breves notitiae Salzburgenses ed. Keinz. 1)

<sup>1)</sup> Aufer ber Ausgabe von Reinz wurde bie von hauthaler, Salzburger Urfundenbuch I. 1. 1898 herangezogen; vgl. auch die Erläuterungen bei Kleinmahrn Iuravia, Anhang p. 23.

Breviarium Urolfi abbatis de cenobio qui (sic) vocatur Altaha (c. a. 800) ed.

Monum. Boica XI. p. 14—16. Rarí Roth, Beiträge I. 1854. II. 10. 1853. VIII.
Bruun, s. Candidus.

Breviarium Alaricianum ed. Conrad (Meberjetung). 1903.

Candidus (geft. a. 845) vita Eigilis (geft. a. 822) ed. Waitz Mon. Germ. hist. Scr. XV. p. 222.

Capitular von Rlofter Chersberg ed. Graf Sundt, Abhandlungen ber f. baier. Atabemie ber Wiffenschaften XIV.

Capitulum codicis Altahensis et Tegernseeensis, de eo qui parentem suum occisum vindicat ed. Merkel Legg. III. Textus II. p. 350.

Capitulum de decimis (fein Geset) ed. Mederer L. B. (Busäte S. 284).

Cassius Dio Coccejanus, historia Romana ed. Dindorf 1863. a. 209-221. Catalogi archiepiscoporum Salisburgensium 1-5 ed. Holder-Egger Scr.

XIII. p. 353-356 [vgl. auch Rieinmaprn Juvavia, Anhang p. 9].

Chartularium Eberspergense [Hunbt, Graf von, das Chartular des Klosters Ebersberg, Ansgabe und chronol. geneal. Untersuchungen. Münchener Atab. III. Cl. Bb. XIV. 3. S. 115. (Archival. Zeitschr. IV. S. 282).

Chronicon Benedictoburanum a. 740—850 ed. Wattenbach M. G. h. Scr. IX. p. 212.

- Burense (feit a. 740, geschrieben 1148 f.) ed. Wattenbach l. c. p. 229.

Chronicon Eberspergense ed. Arndt Mon. Germ. hist. Scr. XX. p. 8.

Chronicon Gothanum s. historia Langobardorum codicis Gothani ed. Bluhme Mon. Germ. hist. Legg. IV. p. 641, ferner ed. Waitz l. c. Scriptores rerum Langob. p. 7-11.

Chronicon Lunaelacense: Urfunbenbuch bes Lanbes ob ber Enns I. p. 102 (f. unten).

Chronicon Reginonis a. 741-748 ed. Pertz Mon. Germ. hist. Scriptor. I., ed. Kurze Schulausgabe 1890.

Clementis Epistola ad Tassilonem ed. Zierngibl, Rene histor. Abhanbl. b. baier. Afab. I. 1779. S. 246.

Codex antiquissimus ecclesiae Pataviensis N. 1—90 a. 748—887. Mon. Boica XXVIIIa. N. 3—73.

Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis ed. Ried I. II. 1816. a. 710—1600.

Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis ed. Zahn. 1870.

Codex Traditionum monasterii Lunaelacensis (Urfundenbuch bes Landes ob ber Enus I. 1852).

Computationes Saeculi XII de tempore St. Rudberti. Mon. Germ. hist. Scr. IX. p. 15.

Concilia Salisburgensia ed. Dalham. 1788.

Concilium Aschheimense a. 756 ed. Merkel Legg. III. p. 457.

- Dingolfingense a. 772 ed. Schannat et Harzheim Conc. Germ. I. p. 128.

Neuchingense a. 772 ed. Seinningt et figrateim Cone. Gerin. 1. p. 720.
Diftorie I. S. 14.

Constantinus Porphyrogenitus a. 905—959, de administrando imperio ed. Migne 58. p. 639. Conversio Bajuvariorum et Carantanorum ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scr. XI. 1—17, a. 872. [vgl. auφ Ricinmann Juvavia, Anhang, S. 10].

Decreta Tassilonis ed. Merkel Mon. Germ. hist. Legg. III. p. 459.

Edictus Rothari ed. Bluhme Mon. Germ. hist. Legg. IV. 1868.

Einhardi (geft. a. 844) vita Karoli M. ed. Holder. 1882.

Erchanberti (a. 900) Breviarium regum Francorum a. saec. V.—a. 881 ed. Waitz Mon. Germ. hist. Scr. rer. Langobard. 1878. p. 234.

Formulae Codicis St. Emerammi ed. Zeumer Mon. Germ. hist. Formul. p. 461.

Formulae Patavienses (Epistolae Alati) ed. v. Rockinger, Quellen . . jur b. u. b. Gesch. VII.

Formulae Salzburgenses ed. v. Rockinger, Quellen und Erörterungen jur baierifchen Beidichte VII. 1858. (gwijden a. 798 und 821).

Formulae Salzburgenses

- Pataviensis collectionis

ed. Zeumer Mon. G. h. Legg. V. p. 438.

— St. Emerammi Fragmenta ] Fortunati Venantii opera I. Mon. Germ. hist. ed. Leo 1881, II. ed. Krusch 1885. Fragmentum de Arnulfo duce ed. Jaffé Mon. Germ. hist. Scr. XVII. p. 570. Freifinger Tobtenbuß saec. X—XI. ed. Dümmler, Forico. 3. D. Gejch. XV.

©. 102.

Beichichtsquellen von Aremsmunfter ed. Loferth p. 89. Grabichrift Taffilo's (f. auch unter Rr.).

Gesta archiepiscoporum Salisburgensium ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scr. XI. p. 1-17. (- a. 871.)

Gesta episcoporum Frisingensium ed. Waitz Mon. Germ. Script. XXIV. p. 314.

Gesta St. Hrodberti ed. Martin Mayer, Archiv fur öfterreich. Geschichte B. 63. S. 606.

Glossa Legis Visigotorum: b. Bonin, eine Glosse zur Lex Visigotorum. Reues Archiv XXIX. 1. 1903.

hagn, Urfundenbuch filr bie Geschichte bes Benebiftiner.Stifts Rremsmunfter von a. 777—1440. 1852,

Sauthaler, Galgburger Urfunben. 1898.

Hermannus Altahensis (a. 1200—1275) annales (a. 1137—1273) ed. Jaffé Scr. XVII. p. 381.

Hibernici exsulis versus ad Karolum Imperatorem de defectione Dasilonis [sic] ducis Baioariorum ed. Dümmler Monum. Germ. histor. Poetae lat. aevi Carol. I. 1881. p. 395. II. p. 693.

Historia (brevis) fundationis Lunaelacensis. Urfundenbuch bes Landes ob ber Enne I. 1852.

Historia fundationis monasterii Tegernseeensis ed. Per Thesaurus III. 3. p. 475. Historia Langobardorum codicis Gothani ed. Bluhme Mon. Germ. hist. Legg. IV. p. 641, Scr. rer. Langob. ed. Waitz p. 7—11 (Bethmann in Şert Archiv X. p. 363). (②. Chronicon Gothanum.) Indiculus antistitum Pataviensium (a. 722—1285) ed. Pez Scr. rer. Austriacar. I. p. 11.

- Arnonis f. Arno.

Inventar von Bergfirchen unter Erchanbert von Freifing a. 835-854. ed. Meichelbed I. a. p. 126.

Irminonis Polyptychon ed. Guérard. I. II. 1844.

St. Isidori Hispalensis etymologiarum libri XX ed. Migne LXXXII. Juvavia s. Kleinmayrn.

Kalendarium St. Emerammi a. 817. Mon. Germ. bist. I. p. 91. [Codex ber Münchener Statsbibl. C. I., M. 14456.]

Kremsmunfter, Geschichtsquellen von, ed. Loserth. Grabschrift Taffilo's p. 89.

Korrohi liber traditionum antiquus (a. 811-835 ober a. 824-848) ed. Karl Roth. 1854. 1855-1857.

Langobardorum leges ed. Bluhme. Mon. Germ. hist. Legg. IV. 1869.Leges regum Visigotorum. Mon. Germ. hist. Legg. Sectio I. Tom I. ed.Zeumer 1902.

Lex Bajuvariorum ed. Merkel Mon. Germ. hist. Legg. III.

[- ed. Mederer 1793].

Leidradi (c. a. 780) opera ed. Migne IC. p. 853.

Leutner, historia monasterii Wessofontani. Monumenta Boica X. 1753.

Libellus de conversione Bajoariorum et Carantanorum (- a. 871) ed. Wattenbach Mon. Germ. hist. Scr. XI. p. 1-17 (obtn: >conversios).

Liber breviarius unius cujusque rei ed. v. Rockinger, Quellen zur baierischen u. D. Gesch. VII. S. 457.

Liber diurnus Romanorum pontificum ed. R. v. Sickel. 1889.

Liber pontificalis ed. Duchesne I. 1886.

Liber traditionum magnus Chonradi canonici et sacristae Frisingensis (a. 1187). Literae decretales Gregorii II. a. 716. ed. Merkel Legg. III. p. 451.

Loferth, Gefdichtsquellen von Rremsmunfter, f. Gefdichtsquellen.

>Monumenta (f. aud) >Chronicon (, >Codex (, >Diplomata (, >Traditiones (), Monumenta Aldersbacensia, Mon. Boica V. p. 289.

Monumenta Alkuiniana )

- Carolina

ed. Jaffé Bibliotheca rerum Germanicarum III. IV. VI. 1866. 1867. 1873.

- Moguntina

Monumenta Aspah. Mon. Boica V. p. 99.

Monumenta Atil. Mon. B. I. p. 255.

Monum. Augiensia. Mon. Boica I. p. 117.

- Benedictoburana. Mon. Boica VII.

Monumenta Chiemseeensia. Mon. B. II. p. 271. 437.

Monum. Diessensia Mon. Boica VIII. p. 117.

Monum. Frisingensia ed. - Meichelbeck 1).

<sup>1)</sup> Monumenta Prisingsonsia? Freund Riegler schreibt mir (25. VI. 1902): Den ersten Band ber Breisinger Txabitionen hat Dr. Bitterauf im Mist. so gut wie brudreif, ber Drud tann aber nach nicht beginnen. Bor 11/2-2 Jahren wird ber erste Bb. taum erscheinen.

Monum. Fürstencell. Mon. Boica V. p. 1.

Monum. Geisenfeldensia. Mon. B. XIV. p. 171.

- Lunaelacensia s. oben.

- Neocellensia. M. Boica IX. p. 525.

- St. Nicolai. Mon. Boica IV. p. 213.

- Osterhov. Mon. Boica XII. p. 321.

(Monumenta) Codex traditionum ecclesiae Pataviensis, olim Laureacensis antiquissimus a. 450-1180. ed. Mon. B. XXVIII. 2. 3, ed. v. Freyberg, Sammi. hifter. Schriften I. p. 370.

Monum. Pollingensia. Mon. Boica X. 227.

Mon. Ranshofana. Mon. Boica III. p. 229.

- Reichersburgensia. Mon. Boica III. p. 391. IV. p. 401.

Rotulus (Chronic.) Benedicto-Buran. M. B. VII. 17-37.1)

(Monumenta) Diplomata Rotensia. Mon. Boica I. p. 337, II. p. 1.

Salzburger Urfunbenbuch I. Trabitionscobices, 1. Die arnonischen Buterverzeichniffe ed. Sauthaler. 1898,

Mon. Scheftlar. Mon. Boica VIII. p. 357.

Mon. Schlehdorf. Monumenta Boica IX. p. 1.

Mon. Schönthalensia. Mon. Boica XVI. p. 259.

Mon. Tegernseeensia. Mon. Boica VI. p. 1.

Mon. Untersdorf. Mon. Boica X. p. 227, XIV. p. 111.

Mon. Wessofontan. Mon. Boica VII. p. 329.

Monum. Windbergens. Mon. Boica XIV. p. 1.

Nationes et civitates Slavorum ed. Zeuss, Die D. u. Rachb. S. 600.

Necrologia Frisingensia ed. Böhmer Fontes rerum Germanicarum IV. p. 586. (Dümmler, Forich. 3. D. Gejch. XV. S. 162.)

Necrologia Germaniae II. Dioccesis Salisburgensis ed. Hersberg-Frankel Monum. Germ. histor. II. 2. 1904. p. 4—44.

Origo gentis Langobardorum ed. Waitz Scr. rer. Langob. p. 2. Othloni monachi vita St. Wolfkangi ed. Waitz Scr. IV. p. 521.

Die Paffauer Urfunben auch nach Urfunbenbuch bes Lanbes ob. ber Enns I. 1852. p. 437.

Paulus Diaconus (gest. a. 797) ed. Waitz Scr. rer. Langob. 1878.

Pez, thesaurus anecdotorum I.—VI. (III. p. 609, VI. p. 9).

- scriptores rerum Austriacarum I. p. 741.

Privilegia ab episcopis Frisingensibus impetrata. Monum. Germ. histor. Scriptores XXIV. p. 316.

Procopii Caesariensis opera omnia ed. Haury I. II. 1905.

Ptolemaeus, geographica enarratio (a. 150): Germanica bei Milleuhoff, Germania 1873.

Regesta Boica ed. von Lang und von Freyberg.

Ter Rotulus bistoricus von Benedictbeuren von a. 1070 wird bier nicht verwertset, nicht blos wegen seiner häten Entfichungszelt, auch wegen offenbarer Erfindungen. M. R. VII 1-15.

### IIIXX

Reginonis abbatis Prumiensis chronicon a. 1—870, 870—907 (geft. a. 915). Ried, codex diplomaticus episcopatus Ratisbonensis I. 1816.

Salzburger Bebichte ed. Dummler, p. 283-293, 294 (Sanct Bermes a. 851). Salzburger Berbrüberungebuch ed. Karajan. 1852.

Schenfungsbuch bes Klofters St. Emeramm ju Regensburg ed. Bittmann Quellen und Erörterungen jur baierischen und beutschen Geschichte I. 1856. (a. 975-1001.)

Schenfungsbuch bes Stiftes Obermunster von Berchtesgaben. Quellen und Erörterungen zur baferischen und beutschen Geschichte. I. 1856, VII, 1858. Seriptores rerum Boicarum ed. Oesele. I. 1763.

Scriptores historiae Augustae ed. Peter. 1805.

Sigmar, Großtellermeifter von Rrememunfter, Gefchichtequellen von Rr. ed Loiertb. 1872.

Statuta Rhispach-Frisingensia ed. Merkel Legg. III. p. 468, ed. Boretius Cap. I. p. 226.

Statuta Salisburgensis Concilii von a. 800 (?) Capit. I. p. 226.

Strabo, Geographica ed. Müllenhoff, Germania antiqua. 1873.

Theganus vita Hludovici imperatoris a. 813—835 ed. Pertz Mon. Germ. hist. Scr. II. p. 585.

Thietmarus Merseburg. [618 a. 1018] ed. Lappenberg Mon. Germ. hist. Scr. III. p. 733.

- ed. Kurze ebenba in usum scholar. 1889.

Timo (Gebicht) ed. Dummler Poetae Latini II. p. 120.

Urfundenbuch bes herzogthums Steiermart ed. Bahn. I. II. 1875. 1879. Urfundenbuch bes Landes ob ber Enns I. 1852.

Versus de monasterio Mondsee [Lunae-Lacensi]. Urfundenbuch des Landes ob der Enns I, 1852.

Versus de ordine comprovincialium episcoporum ed. Dümmler II. p. 283.

Balabirib Strabo (?), Grabichrift Gerolbs von Baiern ed. Monunfen Rhein. Museum 1854, IX. S. 299.

Widukind Corbeiensis annal. libri III. a. 966—980. ed. Waitz Mon. Germ. hist. Scr. III (in usum scholar. 1882).

Zacharias episcopus de St. Georgio ed. Resch II. p. 93, Pez. IV. b. p. 14.

#### B. Litteratur.

Abel, Otto, Uebersethung bes Paulus Diaconus. 2. Aussage burch Jacobi, Ge- fchichtschreiber ber Deutschen Borgeit. 1878.

Achleuthner, bas altefte Urbarium von Rremsmunfter. Wien 1877.

bon Anterehofen, Geschichte von Raruten I. 1850. 2. 1851.

Anthaller, Die Beschichte ber Rupertusfrage und beren Lojung. 1885.

2B. Arnbt, Leben bes b. Bonifatins (Wilibalb), fiberfett. 1863.

#### XXIV

Arnbt, Befdichte und Theorie bes Bergregals. 1879.

Arnpekhii chronicon Bajoariae ed. Pez Thesaurus anecdotorum III. 3. 1721. Asbach, jur Gefdichte und Cultur ber romifden Rheinlande. 1902.

Bachmann, Die Ginmanberung ber Baiern. Biener Sit. Ber. XCI. S. 828 f. Baierifche Annalen I. 1833 (Abtheilung für Baterlanbetunbe).

Baumann (Simon), Befchichte bes Marttes Murnan. 1855.

Baumann, ber baierifche Gefchichtichreiber Meichelbed, Festrebe an ter Munchener Atabemie, 1897.

Beiffel, bie Berehrung ber Beiligen und ihrer Reliquien in Deutschland. 1890.

-, bie Berehrung unferer lieben Frau in Deutschlanb. 1896.

Beitrage gur Anthropologie Baierne X. 1892.

Bernheim, Ginharb. Auffate bem Anbenten von G. Bait. 1886.

Befeler, ber judex im baier. Bolterecht. 3. f. R. G. 1X. G. 244.

v. Bethmann.Sollweg, ber germanifch-romanifche Civilprocef bes gemeinen Rechts in gefdichtlicher Entwidelung I. 1864.

Bewer, Sala Traditio Vestitura. 1880.

Benerle, Grunbberrichaft und Sobeiterechte bes Bifchofe von Conftang in Arbon. 1904. Binterim, pragmatifche Befdichte ber Deutschen Rational-Concilien. I. II. 1835. 1836. Bitterauf, eine nene Sypothese über bie Abstammung ber Bajuvaren. Munchener Mugem. 3. 1903, Dr. 4. (7. Januar).

Bloch, geiftiges Leben im Elfaß jur Rarolingerzeit. Sonberabbrud aus ber illuftrirten eligififden Runbidau III. 1. 1901.

Blumberger, über bie Frage vom Beitalter bes b. Rupert. Archiv filr Runbe Bfterreichifder Befdichtequellen X. G. 329.

Bobeimb, Chronit ber Stabt Beilbeim. 1865.

Bognelameti, Methobe ber Erforidung ber vorhiftor. Beit, bentich burch Ofterloff, 1902: "Wer maren bie Borfabren ber Baiern?"

Bonet-Maury, Saint Colomban et la fondation des monastères irlandais en Brie au VI. siècle, 1903.

Boos, bie Behrpflicht im frantifden Reich. (Bortrag, Bafel.) 1875.

v. Bord, bas bochfte Wergelb im Frantenreich. 1885.

Bornhat, bas Stammesberzogthum im frantifden Reiche, befonbere nach ber Lex Alam. und ber Lex Bajuvar. Forich, 3. D. Geschichte XXIII. 1882.

Braun, Carolo M. regnante quae inter ecclesiam et imperium ratio intercesserit. 1863.

Braungart, Die letten Spuren uralteften Aderbaues im Alven-Lande. Münchener Mugemeine Beitung. 1902. Dr. 104. Beilage.

Braunmuller, Beitrage jur Geschichte bes öftlichen Donaugaues. Programm von Metten. 1872.

-, namhafte Baiern im Aleibe bes b. Benebict I. 1879/80. Mettener Programm.

-, Gründungezeit bes Rlofters Oberaltach. Studien und Mittheilungen aus bem Benebictiner- und Ciftercienfer-Orben XIV. 1893. G. 60 (nicht Altaid).

Bremer, Ethnographie ber germanifden Stämme. Pauls Grunbrif, 2. Auflage. 1890. Brenner, bie fprachlichen Beweise fur bie Bertunft ber Oberpfalger. Correspondengblatt ber D. Gefellicaft für Anthropologie 2c. 1890. Rr. 8.

Brethols, Stubien ju ben Trabitionsbuchern von St. Emeramm in Regensburg. Dlittheil. b. Inftitute für öfterreich. Gefdichtforich. XII. 1. 1891.

Brudner, bie Sprache ber Longobarben. 1895.

Brunner (Beinrich), Sippe und Bergelb, nach nieberbeutschen Rechten. 3. f. R. G.2 german. Abtheil. III. 1882. S. 1-103.

- -, bie Lanbichentungen ber Merovinger und ber Agilolfinger. Berliner Gig. Ber. 1885. S. 1173.
- -, nobiles und Gemeinfreie. 3. f. R. G.2 germ. Abtheil. XIX. S. 76.
- -, ftanberechtliche Brobleme. 3. f. R. . G.2 german. Abtheilung XXIII.
- Deutsche Rechtsgeschichte I. 1897. II. 1892.
- -, Grundzilge ber D. R.-G. 1901.
- -, ein vericollenes merovingifches Ronigsgefet. Berliner Git. Ber. 1902.
- --, bie uneheliche Baterichaft in ben alteren germanischen Rechten. 3. f. R..G.2 XVII. S. 1.
- -, Sippe und Bergelb. Ebenba III. S. 46.

Brunner (Gebaftian), ein Benebictiner-Bud. 1880.

Bruschius, chronologia monasteriorum Germaniae [Nessel, supplementum Bruschianum. 1692].

Buchner, Reifen auf ber Teufelsmauer. 1821/23.

- -, Berichtigung eines dronologifchen Datums aus ber alten baierifden Geichichte. Mundener Bel. Anzeigen. 1838. Rr. 147.
- -, Gefchichte Baierne I. II.

Bud, tleine Beiträge zur Dentschen Ortsnamensorschung. Germania XVII. 1872. Bilbinger, jur Kritit altbaierischer Geschichte. Wiener Sit.-Ber. XXVIII. 1857. S. 308,

- -, öfterreichifde Befdicte I.
- -, Arno von Salzburg. Allg. D. Biographie I. 1875.
- -, Corbinian. Cbenba IV. G. 473.
- -, Engippine, eine Untersuchung. Biener Git. Ber. Banb 91. 1878. S. 800 f.

Calmette, la diplomatie Carolingienne du traité de Verdun à la mort de Charles le Chauve. a. 843—877. Bibliothèque des hautes Études. 1901. Candler, Arnolfus male malus cognominatus. Monachii 1735.

Cantorelli, la diocesi Italiciana da Diocleziano alla fine del impero occidentale (studi e documenti di storia e diritto). 1901.

Capasso, i fonti della storia delle provincie Napolitane dal 568 al 1500. 1902.

B. Caffel, über thuringifde Ortonamen, 1856, 1858.

Chabert, Bruchfild einer Stats- und Rechts-Geschichte ber beutsch-öfterreicischen Länber. Dentschr. d. Wiener Atab. philog... piftor. Classe. III. 2. S. 47 f. 1852. Chriftiani, die Trenband ber frantischen Zeit. 1904.

Conten, Geschichte von Batern I. 1853 (reiche Angaben ber alteren Literatur S. 1-112).

Cofad, bie Gibbelfer bes Betlagten. 1885.

Crome, Sof und hufe. Gine philologifche Untersuchung. 1901. [Göttinger Doctor-fchrift.]

Cjerny, Runft und Runftgefdichte im Stifte St. Florian. 1886.

Daffner, Beidichte bes Rlofters Benebictbeuren. 1893.

Dabn, bie altefte Rechtsverfaffung ber Bajuvaren. Baufteine I. 1879.

#### XXVI

Dabn, jur Gefchichte Baierns. Ebenba VI. 1884.

-, bie Baiern. Urgefdichte IV. 1888.

-, Taffilo III., in Baiern ed. Bettel. 1895.

Dent, Gefdichte bes gallo-frantifden Unterrichts- und Bilbungs-Befens. 1892.

Dethier, Bajuvarifde Allrften in Conftantinopel im IV., V. und VI. Jabrhunbert. Augeburger Allgemeine Zeitung. 1876. Dr. 302. Beilage. G. 4603.

Dettmer, Beidichte bes martomannifden Rrieges. Forich. 3. D. G. XII.

b. Deutinger, Beitrage jur Geschichte, Topographie und Statiftit bes Ergbisthume München und Freifing I .- VI. 1850-54.

-, bie alteren Matrifeln bes Bisthums Freifing III.

Devrient, bie Gueben und ihre Theilftamme. Siftorifde Biertel-Jahresfdrift VI.

Diehl, Justinien et la civilisation byzantine. 1901.

Dietrich, bie Norbenborfer Spange. 3. f. D. Alterth. XIV. p. 75.

Doberl, tolonistrenbe und germanifirenbe Thatigleit bes baierifden Stammes. Münchener Augemeine Zeitung. 1904. R. 141.

Dreyer, jurisprudentia Germanica picturata, in Spangenberge Beitragen gur Runbe ber tentichen Rechtsalterthumer. 1824.

Dubit, Mahrens allgemeine Befdichte I. 1860.

Dummler, über bie füboftlichen Marten bes Deutschen Reichs unter ben Rarolingern a. 795-907. Archiv für Runbe öfterreichifcher Befchichtequellen X.

- -, de Bohemiae conditione Karolis imperantibus.
- -, Biligrim von Baffau. 1854.
- -, Beitrage jur Geschichte bes Erzbisthums Salgburg im IX. bis XII. Jahrbunbert. Ardiv für Runbe öfterreich. Befdichtsquellen XXII. 1860.
- -, handidriftliche Ueberlieferung ber lateinischen Dichtungen aus ber Beit ber Rarolinger. Neues Archiv I-III. 1879.
- -, Anamobus. Reues Archiv IV. 1879. €. 543.
- -, Gefdichte bes oftfrantischen Reiches I. 2. Auflage 1887, II. 1888. I. G. 693,
- -, Birgburger Refrologe. Forich. 3. D. Geid. VI. G. 116.
- -, necrologia Frising, Forich. 3. D. Geich. XVI. S. 162.
- —, Ermahnungsichreiben an einen Rarolinger. Neues Archiv XIII. 1888. S. 191. Dumoulin, Theoberich ber Grofe (blieb mir unjuganglich: Bortrag? Beitschrift-Artifel?).

Durlinger, bie Decanate bes Flachgaues. 1860, Bienggau. 1866.

Durig, bie ftaterechtlichen Beziehungen bes italienifchen Canbestheiles von Deutid. Tirol gu Deutschland. Innebruder Brogramm von 1864.

Eberl, Concil von Dingolfing. Münchener gel. Anzeigen 1845. Rr. 225.

- -, Beichichte ber Stabt Dingolfing. 1856.
- -, Stubien jur Beichichte ber zwei letten Agiloffinger. Reuburger Stubienprogramm. 1881.
- -, Gefdichte ber Rarolinger in Baiern. 1891.

Ebner, die alteften Dentmale bes Chriftenthums in Regensburg. Römifche Cuartalsfcrift. 1891. G. 167 f.

- Ebrard, die irisch-schottische Missionstirche bes VI., VII. und VIII. Jahrhunderts. 1873.
- Eblbacher, bie Entwidelung bes Besitftantes ber bischöftichen Kirche gu Baffau in Defterreich vom VIII.-XI. Jahrhundert. 1870.
- Egger, Befchichte Tirols I. 1872.
- -, bie alten Benennungen ber Dörfer, Gemeinben ac. in Tirol. Zeitschrift bes Ferbinanbeums III. Folge 41. 1897.
- Egli, Befdichte ber geographifden Ramentunbe. 1886.
- v. Eliperger, ber Nordgau jur Zeit Ratls bes Großen. 39. Jahresbericht bes biftor. Bereins für Mittelfranten. 1874. S. 183.
- Enbres, bie neu entbedte confessio bes b. Emeramm gu Regensburg. Römische Quartalidrift. 1895. S. 1-55.
- Erharb, Beichichte ber Stabt Baffant. (I.) II. 1804.
- -, Rriegegeschichte von Baiern I. 1870. (- a. 921.)
- Falkenstein, antiquitates Nordgauienses (Hodoporicum Wilibaldinum)
  I-II. I über St. Wilibalb.
- Fastlinger, bie Beiligenpatronate ber Rirchen und Capellen in ber Erzbiscese Salzburg. 18951).
- -, Mittheilungen ber Gefellichaft fur Deutsche Erziehungs- und Schul-Geschichte. 1898. Deft 2. 3.
- -, bas Salvator-Rlofter Berg im Donaugan. Augsburger Poftzeitung wiffenfcaftl. Beilage. 1898. N. 35.
- -, Monatsichrift bes biftor. Bereine von Oberbaiern. 1898. R. 4. G. 46.
- -, zwei vericollene Rlofter im Rottachgan. Ebenba. 1897. G. 46.
- -, ju ben Bilbern und Inforiften bes Taffiloleiches in Kremsmunfter. Augeburger Boftzeitung 1899, wiffenicaftl. Beilage D. 67. 68.
- -, bie Rirchenhatrocinien in ihrer Bebeutung fur Altbaierns alteftes Rirchenwefen. Oberbaierifdes Archiv 50 B. 1897. S. 339-440.
- -, bie Balbverwuffung und ihre Folgen. Augsburger Boftzeitung. 1902. Beilage 13. 4. (v. Kaftlinger?)
- -, bie wirthicaftliche Bebeutung ber baierifchen Rloffer in ber Zeit ber Aglioffingen. Stubien und Darftellungen aus bem Gebiet ber Geschichte, herausg. von Grauert. Freiburg im Breisgau 1903, II. 2 und 3.
- Ferchl, Mungfunbe in Ober-Baiern. Oberbaier. Archiv I. G. 129.
- -, Mungfunde in Oberbaiern. Oberbaierifdes Ardin IX. G. 129.
- Filg, Abhanblung fiber bas mabre Beitalter bes b. Rupert. 2. Aufl.
- -, Befdichte bes Rloftere Dlichaelbeuren. 1833.
- --, (Schtheit bes Indiculus Arnonis) VII. Bericht über bas Mufeum Francesco-Carolinum. 1843.
- -, fiber ben Ursprung ber einstmaligen bijdofiliden Rirche Lorch an ber Enns und ihrer Metropolitan-Wilrbe. Jahrbilder ber Literatur. Wien. Banb 69. 70. 1835.
- Fifcher, Die Ginführung bes Chriftenthums im jetigen Ronigreich Baiern. 1863.

<sup>1)</sup> Rach Mittheilung von Dr. Faftlinger nicht von ihm verfaßt: verwechfelt mit Raitlechner, f. biefen.

#### XXVIII

Rleifcmann, bie landwirthichaftlichen Berbaltniffe Germaniens um ben Beginn unferer Beitrechnung. Journal fur Landwirthschaft. 1903.

Föringer, bas Bar-Amt bes Domftifte Freifing. Dberb. A. III. 1841. G. 295. Förster, Concilium Aschaimense, 1767.

Rolb, Gefdichte ber Salgburger Bibliotheten. 1877.

Rreifen, Befdicte bes Ranonifden Cherechte bis jum Berfall ber Gloffen-Literatur.

Rrefil, bie Mufit bes bajub. Laubvolles. Oberbaierifches Archiv XXXXV. S. 103.

Freubensprung, bie im I. Band ber Meichelbedichen Historia Frisingensis aufgeführten, in .. Baiern gelegenen Dertlichfeiten. Freifinger Brogramm. 1855/56.

v. Frepberg, altefte Befdichte von Tegernfee. 1822.

- -, über Bittmann, baierifche Lanbes. unb Rechts-Gefchichte I. 1. Münchener gelehrte Anzeigen VI. 1838.
- -, Beidichte ber baierifden Lanbftanbe I.
- -, Sammlung biftorifder Schriften I.
- -, fiber Begriff und Buftanbigleit unserer alten Dorfgerichte. Münchener gelehrte Angeigen VI. 1838. G. 139.

Friedrich, bas mabre Beitalter bes b. Rupert. 1866.

-, Rirdengeschichte Deutschlanbs I. 1867.

- -, fiber bie Beit ber Abfaffung bes Titels I. 10 ber Lex Bajuvar. Münchener Sibungeberichte 1874. G. 352.
- -, bie vocati episcopi ber Baffauer Urfunben. Abhanbl. b. Munchener Atab. b. 2B., Philof. philol. Rlaffe. 1882. I. S. 316-321. (auch Rieberaltach M. B. IX. p. 123. a. 865).
- -, bas Bisthum Reuburg. Sit. Ber. b. Munchener Alab. 1882.
- -, fiber bie vita St. Ruperti. Munchener Gip.-Ber. 1883.
- -, ber geschichtliche beilige Georg. Münchener Gib. Ber. bift. Rt. 1899. II. 2. S. 159.

Frommholb, über ben Ginfluß ber Religion auf bas Recht ber Bermanen. (Beftreben ber Univerfitat Greifemalb.) 1903.

Fürft, Runft und tunfibiftorifche Dentmaler im Chiemgau. 1883.

Fugger, Graf von, Rlofter Weffobrunn.

Baisberger, Ovilaba (Bele) und bie bamit verbundenen römifchen Alterthumer. Dentichriften ber Biener Atab. philol. biftor. Rlaffe III. 2. S. 1 f. 1852. Galanti, i Tedeschi sul versante meridionale delle Alpi. 1885.

Banberehofer, Gefdichte ber Stabt Moosburg. 1827.

Gaupp, fiber v. Roth, Lex Bajuv. Saller Literatur Leitung. 1849. I. G. 897.

-, germaniftifde Abhanblungen. 1853.

Begenbauer, Rlofter Fulba im Rarolingifchen Zeitalter I. 1871.

Bemeiner, Darftellung bes alten Regensburgifden und Baffauifden Galghanbels.

Eengler, bie altbaierifchen Rechtsquellen aus ber vorwittelsbachifchen Zeit I. 1889. Bentner, fiber vorrömischen Salzhanbel in Laufen. Dberbaier. Archiv B. 22. 1863. Gerfiner, Gefdichte ber Stabt Ingolftabt. 1852.

Geyder, observationes de quibusdam compositionibus a legibus vetustissimis Alamannorum et Baiuvariorum praeceptis I. Vratislaviae 1832.

Geber, Abamnanus I. II. Erlanger Programme 1896, 1897.

Bfrorer-Beiß, jur Gefdichte ber bentiden Bollerechte I. 1865. II. 1866.

v. Giefebrecht, Geschichte ber D. Raifergeit Is. 1881.

-, Jahrbilder Otto II., Ercure V., ber Norbgau im X. Jahrh. bairifch (Raifergeit. I G. 815).

-, Jahrbilder Otto III., Ercurs V.

Blodler, Gefchichte bes Bisthums Strafburg I. II. 1879-1881.

Blud, bie Bisthumer Noricums, besonbers bas Lorchische, jur Beit ber romifchen herrichaft. Wiener Gip. Ber. philof. biftor. Raffe. 1855. B. 55. 2.

-, bie neuefte Berleitung bes Ramens Baier. Berhanblungen bes b. Bereins für Dieberbaiern X. 1864.

Smelin, ballifde Gefdichte: Gefdichte ber Reichsftabt Sall und ihres Gebietes. 1896, Göring, Beitrag gur Forftrechtsfrage. 1903.

Boll, Samo und bie Karanthanischen Slaven. Mittheilungen bes Institute für öfterreicifice Befdichteforfdung XI. 1890. S. 441.

von ber Golt, Befdichte ber Deutschen Landwirthichaft I. 1903.

Gottharb, über bie Ortenamen in Oberbaiern. Jahresbericht bes Freifinger Luceums, 1849. 2. Auft. 1884.

v. Grienberger, bie Ortsnamen bes indiculus Arnonis und ber breves notitiae. Mittheilungen ber Gefellicaft für Lanbestunbe. 1886. XXVI.

-, bie norbifden Boller bei Jorbanes. Beitfdrift fur Deutsches Alterthum und Deutsche Literatur XLVI. 1. 2. 1902.

Jatob Grimm, beutiche Grengalterthumer.

-, fiber bie Marcellifchen Formeln. -, über Schenfen und Beben.

Rleine Schriften II. 1865,

-, fiber bas Berbrennen ber Leichen. Bilhelm Grimm, Deutsche Runen (G. 11).

Grote, Milnaftubien. VII.

Grund, bie Beranberungen ber Topographie im Biener Balb und Wiener Beden. Geographische Abhanbl. ed. Bend VIII. 1. 1901.

Grupp, Culturgefchichte bes Mittelalters I. 1894 (gegen bie "Tenbeng" (!) meiner Urgeidichte).

Bunther, C. F., über bie Saubtstabien ber geschichtlichen Entwidelung bes Berbrechens ber Rorperverlebung und feiner Beftrafung. 1884.

Buenthner, Geschichte ber literarischen Auftalten in Baiern I.

Guérard, polyptyque de l'abbaie de St. Rémi de Rheims. 1853.

Sumplowicz, Ginleitung in bas Staterecht. 1889. (§ 14.)

Sadel, bie Besiebelungsverhältniffe bes oberöfterreid. Mühlviertels. Forfcungen gur Deutschen Lanbes. und Bolfstunbe ed. Rirchhoff. XIV. 1. 1902.

Saberlin, foftematifche Bearbeitung ber Urfunden Meichelbeds. 1842.

Saff, Gefchichte einer oftalamannischen Gemeinlanbs-Berfaffung. 1904. (Bfronten.) hagen, alte Graberichabel. Oberb. Archiv B. 36. 1877.

Hahn, qui hierarchiae status fuerit Pippini tempore. Breslau 1853.

Saif, traditio und investitura. 1876.

Salm, Tobtenbretter im baierifden Balbe. Beitrage gur Anthropologie und Urgeichichte Baierns XII. S. 85.

Halphen, la chronique de Frédegaire. Revue historique 69. 1.

hartenfcneiber, biftor. topograph. Befchreibung ber bem Stifte Rrememunfter einverleibten Bfarreien. Bien 1835.

(Auguft) Bartmann, jur Sochaderfrage. Dberb. Archiv B. 35. 1875.

-, alte Gerichts und Freifitten in Baiern. Monatsschrift bes hiftorischen Bereins von Oberbaiern VI. 1897. (2. II.)

(Frang Seraph) Sartmann, jur hochaderfrage. Oberb. Archiv B. 38. 1879. S. 73. B. 41. S. 1-43.

F. S. hartmann, über fcwarze und weiße Runft in ben Bezirten Dachau und Brud. Oberbaier. Archiv 41. S. 135.

(Lubo Mority) Sartmann, jur Birthichaftsgeschichte Staliens im fruben Mittelafter. 1904.

Saud, Rirchengeschichte Deutschlanbs I2. (1. 1887).

Dauthafer und Richter, die Salzburger Traditions-Codices bes X. und XI. Jahrhunderts. Mittheil. b. Instituts für öfterreich. Geschichtsforsch. III. 1882. S. 63-95. 369 f.

hanthaler, bie bem beiligen Rupertus geweihten Rirchen und Capellen. Galgburg 1885.

-, bie Ueberlieferung ber gefalichten Paffauer Briefe und Bullen. Mittheil. bes öfterreich. Infituts. 1887. S. 604.

Bed, bie Bemeinfreien ber Rarolingifden Bollerechte. 1900.

-, Beiträge jur Geschichte ber Stänbe im Mittelaster. 1900. (Dagu Rietschel, Götting, gelehrte Anzeigen. 1902. II.)

-, Der Sachsenspiegel und bie Stanbe ber Freien. 1905.

Befele, Conciliengeschichte III.

von heiner, Leiftungen bes Benebictinerftifts Tegernfee für Runft und Wiffenichaft. Oberbaterifches Archiv I. 1839. III. 1841.

-, bas romifche Baiern. 1. Auflage. 1841.

-, ber romifche Mofail-Fußboben in Befterhofen. Oberbaierifches Archiv B. 17, 1857.

-, bie romifche Topferei in Besternborf. Ebenba B. 22. 1863.

Beimbucher, Beschichte bes Marttes Bolgfirchen. 1884.

-, bie Orben und Congregationen ber tatholifchen Rirche. I. 1896.

Beinbl, Alahmuntinga und Mounigisingen. Augeburger Bofigeitung. 1899. B. 11-31.

henning, das Deutsche hans in seiner historischen Eutwicklung. Quellen und Forschungen 47. 1882 (bazu Dahn, Literarisches Centralbsatt. 1882. N. 29). herrmann, über die Salinen zu Reichenhall. Oberbaier, Archiv XIX. 1858.

Bettel, Thuringen ober Duringen? Zeitschrift bes Allgem. D. Sprachvereins XIX. R. 10. 1904.

Bergberg-Frantel, über bas altefte Berbrüberungsbuch von St. Beter in Galgburg. Reues Archiv XII. 1687.

-, über Salgburger Retrologieen. Reues Archiv XIII. G. 271.

Benbenreich, bas altefte Fulbaer Cartular im Statsarchiv gu Marburg. 1899. Denne, fünf Bilder beutider Sausaltertbumer. I-III. 1903.

### XXXI

Benne, Rörperpflege und Rleibung bei ben Dentiden. (Deutide Dausalterthumer III.) 1903.

-, bas beutiche Rahrungswefen. (Sausalterth. II.) 1901.

-, bas beutiche Wohnungemefen (I). 1899.

Silliger, ber Schilling ber Bolferechte und bas Bergelb I. II. Diftorifche Biertel. jahresfdrift. 1903. 3. 4.

-, Stubien gn mittelalterlichen Magen und Gewichten. I. Rolner Mart unb Rarolinger Bfunb. Cbenba. 1900.

-, ber Schillingswert ber Ewa Chamavorum und ber Lex Frisionum. Siftorifche Bierteljahresidrift ed. Geeliger VII. 4. Reue Folge. 1904.

Sinidius, bie germanifden Bollerechte. Diftor. Beitidr. VI. G. 397.

hintner, Aber einige Thalnamen Deutschtirole. Zeitschrift bes Ferbinanbeums XLIV. Dritte Folge. 1900. (S. 57. 198 jumal für germ. ober flavifchen [gegen roman.] Urfprung: 12 Ramen).

Hirsch, de procuratoribus Bavariae per Carolingicorum regum tempora. 1831. Siftorifd-flatiftifdes Sanbbuch ber Erzbioceje Salzburg I. 1862.

Boffer, Balb- und Baum . Cult in Beziehung gur Bollsmedicin Dberbaierns.

-, Bollomebicin und Aberglaube in Oberbalerns Gegenwart und Bergangenheit. (Ronrab) Bofmann, über ben Ramen Baier. Germania VII. G. 470.

Hoheneicher, spicilegium anecdotorum ad diplomatarium Frisingense. Oberbaier. Archiv III. IV.

Solber-Egger, über bie beiligen Marinus und Anianus. Neues Arciv XIII. 1888. Bolland, S., Geschichte ber altbeutschen Dichtfunft in Baiern. 1861.

horawit, aus brei 3ahrhunberten (St. Severin, St. Corbinian, St. Stephan). Brogramm bes Jojeffiabter Gumnafiums. 1804.

Bormapr, Befdichte ber gefürfteten Graffchaft Tirol I. 1808.

horner, Arno, fechfter Bifchof und erfter Ergbifchof von Salgburg a. 785-821. Salgburger Programm 1858.

Sonns, Gefdichte bes beutiden Bolfes I. (G. 300). 1884.

Alfons Suber, öfterreicifche Reichsgeschichte. Zweite Auflage burd Dopfd. 1901. (Alfons) huber, bie Grange gwifchen Baiern und Langobarben und gwifchen Deutichland und Italien auf bem rechten Eticufer. Mittheilungen bee Inftitute für

Bfterreicifche Gefdichtsforfdung II. 1881.

-, Arno von Salzburg, Biener Sit. Ber. philos. und biftor. Claffe 47. S. 198. (Mois) Buber, bie ecclesia Petena. Sit. Ber. b. R. Afab. b. B. XXXVII.

-, bas Grab bes b. Rupert. Arch. f. öfterr. Beich. XL. S. 273.

-, Ginführung bes Chriftenthums I-IV. 1874.

Hubert, étude sur la formation des États de l'eglise. Revue historique II. B. 69. 1. 1899.

Bubner, bie donationes post obitum und bie Schenkungen mit Borbehalt bes Rießbrauches im alteren beutschen Recht. Gierte XXVI. 1888.

(Graf von) hunbt, Rlofter Schehrn, feine alteften Aufzeichnungen, feine Befigungen. Abh. b. hiftor. Gl. b. f. b. Afab. 1862.

-, bie Urfunden bes Rofters Indersborf. Oberbaier. Archiv B. 24. 25. 1863.

Dahn, Ronige ber Germanen, IX. 2.

#### XXXII

- (Graf von) Sundt, remijde Mungen in Baiern. Dberb. Archiv. B. 27. 1862.
- -, ber Fund von Reihengrabern bei Gauting in feiner Beziehung gur L. B. 1867.
- -, Beitrage gur Feststellung ber hiftorifden Ortsnamen in Baiern. 1868.
- -, bie baierifchen Urfunden aus ber Zeit ber Agifolfinger. 1873, baier. Afab. b. B. III. Ci. 12. Banb, 1. 13. S. 9.
- -, bas Cbelgeichlecht ber Balbeder. Dberbaier. Archiv B. 31. G. 136.
- -, Urfunden bes X. und ber erften Salfte bes XI. Jahrhunderts aus bem Bisthum Freifing. Oberbaier. Archiv B. 34, 1874. S. 250 f.
- -, bie Urfunden bes Bisthums Freifing aus ber Zeit ber Rarolinger. Dentfchriften ber baier. Alab. 13. €. 1.
- -, ber Agilolfing. Beriobe. Cbenba 12. G. 147. 1874.
- -, jur Geschichte ber Freifinger Bischöfe a. 784 f. Abhanbl. ber III. Cl. ber Münchener Mab. 13. 1.
- -, Rachtrag zu ben Freifinger Urtunden aus ber Zeit ber Karclinger in Meichelbeds h. Fris. Abh. b. Münchener Atabemie III. Claffe. 13. B. I.
- -, Bericht über Begehung ber Tenfelsmauer von ber Donau bis gur Wörnit. Dberbaier. Archiv 17. 3 f.
- -, bie Bifcoble von Freifing in ber farolingifden Beriobe. Münchener Atab. Liter. Claffe XIII. 1877.
- -, bie Urfunden bes Bisthums Freifing aus ber Zeit ber Karolinger, Nachträge, Erötterungen, Berichtigungen ber Bifchife und firchlichen Wurbenträger bes farol. Zeitraums in ben Urfunden bes Bisthums Freifing. Abhandl. ber Munchener Atabemie biftor. Claffe 13, 1879.
- -, nachgesassene Sanbichrift suber Arbeo (Sanct Emeramm und Corbinian)]. 3abres-Bericht bes historischen Bereins für Oberbaiern B. 40. 1883. S. 17.
- -, bas Cartular bes Riofters Chersberg. Abhanbl. b. baier. Afabemie III. Cl. 14. 3. 1879.

Bufdberg, altefte Beidichte bes Baufes Scheiern. Wittelsbach. 1834.

- Jacobi, bie martomannifden Rriege unter Marc Aurel. Berefelber Brogramm bon 1842.
- -, bie Quellen ber Langobarben. Beidichte bes Paulus Diaconus. 1877.
- 3ager, über bas rhatische Alpenvolt ber Breuni ober Brecnen. Biener Alab. 12. 1863. S. 351.

Jaffé, Regesta pontificum. 1851.

Banner, Geschichte ber Bijcofe von Regensburg I. 1883.

- 31g, bie alteften Namen bes Monbfeer Cober. 3. f. D. Alterthum 46. (R. F. 34.)
- v. Imhof, Beiträge zur Geschichte bes Salzburgifchen Jagbwesens. Mittheilungen ber Gesellschaft für Salzburger Lanteskunde XXVI. 1886. S. 1-76.
- b. Juama-Sternegg, fiber bas hoffpfiem im Mittelafter mit besonberer Begiebung auf beutiches Alpenland. 1872.
- -, fiber bie Quellen ber bentiden Birthicaftsgeschichte. Sit. Ber. b. Biener Mlab. 1876. G. 57.

### XXXIII

Indiculus antistitum Pataviensium a. 722—1285 ed. Pez Scr. Austriae I. p. 11. Sung, Römer und Romanen in den Donauländern. 1877. (2. Muft. 1887.)

Raemmel, bie Anfange Deutschen Lebens in Rieber-Defterreich. Dresbener Programm 1877.

Raiserdronif (c. a. 1150, nicht Quelle!) ed. Schröber Mon. Germ. hist. Deutsche Chronifen I. 1. 1892.

S. Raufmann, die Säcusarisationen des Kirchenguts burch die Söhne Karl Martells. hisbebrand und Conrad, Jahrbucher für National-Detonomie XII.

Rehr, ein verschollenes Rarolingisches Annalenwert. Reues Archiv XXVIII. 2. 1903. Kiaer, Edictus Rothari. Studier vedrörende Langobardernes Nationalitet. 1898.

Retterer, Rarl ber Grofe und bie Rirde. 1898.

Rint, Borlefungen fiber bie Befchichte Tirols. 1850.

Rirchhoff, Thuringen boch hermunburenland. 1882.

Rirchmeyer, ber altbeutiche Bolfoftamm ber Quaben. 1888.

Rlampfl, ber ebemalige Schweinache und Quingin. Bau. 1855.

Rlein, Beidichte bes Chriftenthums in Defterreich und Steiermart.

Kleinclauss, l'empire carolingien, ses origines et ses transformations. 1902.

Kleinmapen, Nachrichten vom Zustande ber Gegenb und Stadt Juvavia. 1784.1) Klocker, antiquitates ecclesiasticae ex legibus Bajuvariorum selectae. 1793.

(circa asylum p. 63).

-, von ben Barichalten in Baiern. Baierifche Annalen 1833.

Rluge, Borgefdichte ber altgermanifden Dialette. 1597.

Kneifel, Sturg bes Baiernherzogs Taffilo. Jahresbericht bes Dom-Gymnasiums gu Raumburg. 1875.

Rnitl, bie Ortonamen ber Freifinger Umgegenb. 1842.

Knöpfler, Walahfridi Strabonis liber de exorciis et incrementis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum.<sup>2</sup> 1899.

Rnill, biftorifche Geographie Deutschlands im Mittelalter. 1904.

(29.) Rod, fiber bie Quellen gu ben Felbgugen Julians gegen bie Germanen. Reue Jahrb. f. Philos. u. Babagog. 1893.

b. Roch-Sternfelb, Salgburg und Berchtesgaben. I. II. 1810.

-, einige geographifche und topographifche Rotigen jum Zeitalter bes h. Rupert. Münchener gelehrte Angeigen VI. 1838.

-, topographische Matritel (Salzburg und Monbsee). Abhanbl. b. Münchener Alabemie biftor. Classe III. 1. 1841.

Rochne, bas Recht ber Mublen bis jum Enbe ber Rarolingerzeit. (Gierte, Unterfuchungen LXXI.) 1904.

Rolbe, bas Statsibeal bes Mittelalters I. 1902.

Rrabbe, Bijchof Birgil von Salgburg und feine tosmologischen 3been. Mittheil. bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforfchung XXIV. 1. 1903.

Krafft, les serments carolingiens de 842. 1902. (unglaublich!)

Rraus, Beidichte ber driftlichen Runft II. 1. 1897.

<sup>1)</sup> Bielfach Rleimagen, aber richtig boch wohl Rleinmagen: fo bie Allgemeine Deutsche Bio- graphie.

### XXXIV

Rrauth, Unterfucung über ben Ramen und bie alteften Gefchichtsquellen ber Stabt Erfurt. Erfurter Brogramm 1903.

Rrones. Sanbbuch ber Beidichte Defterreichs I.

-, Umriffe bes Beidichtslebens ber beutich-öfterreichifden ganbergruppe.

Rruid, ber beilige Florian und fein Stift. Reues Archiv XXVIII. 2. 3. 1903.

-, bie Gesta Hrodberti, XXVIII. 3.

-. bie altefte vita Richarii. Reues Archiv XXIX. 1. 1904.

- -, meine Ausgabe ber vita Haimhrammi por bem Richterftuble Bernhard Sepps. Reues Archiv XXIX. 2. 1904.
- -, Dr. B. Gepp ale Licht und Leuchte ber Legenbenforidung. Reues Archiv XXX. 2, 1905.

(Frang) Rugler, Rleine Schriften und Stubien I.

C. Rugler, Erflärung v. taufenb Ortenamen ber Altmubl .- Alp. 1873.

Runftmann, Freifprechung leibeigener Priefter in Baiern. Dberbaier. Archiv I. S. 154. 374; über eine ungebrudte Stelle aus ber Lebensbefchreibung bes b. Bonifatius (Münchener gelehrte Anzeigen 1840. D. 70, 71).

Rurth, Clovis. 1901.

Rurge, jur leberlieferung ber Rarolingifden Reichsannalen und ihrer leberarbeitung. Renes Archiv XXVIII. 3. 1903.

Lamprecht, hiftorifc-biplomatifche Matritel ober geschichtliches Ortsverzeichnis bes Lanbes ob ber Enns vom VIII .- XIV. Jahrhundert. 1863.

b. Lang, Regesta rerum boicarum I. 1822.

-, Baierns Gane. 1830.

Lapôtre, L'Europe et le Saint-Siège à l'époque Carolingienne. 1895.

Laufenberg, ber biftorifche Berth bes Banegpricus bes Bifcofe Ennobins. 1902.

Lavisse, histoire de France depuis les origines jusqu'à la révolution I. 1. 2. Les origines. La Gaule indépendante et la Gaule romaine. par Bloch 1901/2.

Lechner (30f.), Darftellung bes Rirchenwefens in Baiern. 1810.

-, (Ant.), mittelalterliche Rirchenfefte und Ralenbarien in Baiern. 1891.

Leo, Untersuchungen gur Befieblungs- und Birthichaftsgeschichte bes thuringischen Ofterlanbes in ber Beit bes frithen Mittelalters (Leipziger Stubien aus bem Bebiet ber Beidichte VI. 3). 1900.

Levillain, Lupus de Ferrières. Bibliothèque de l'école des chartes 63. 1. 2. 3. 4.

Levison, bie altefte Lebensbeschreibung Ruperts von Salgburg. Reues Archiv XXVIII. 2. 1903.

-, Bifchof Germanus von Augerre und bie Quellen gu feiner Geschichte. Reues Archiv XXIX. 1. 1903.

Lewis, de origine facultatis heredibus in jure germanico concessae prohibendi alienationes rerum immobilium. 1862.

Liebenam, Forschungen zur Berwaltungsgeschichte ber römischen Kaiserzeit I. 1888. Lilienfein, bie Anschauungen von Stat und Rirche im Reiche ber Rarolinger. Beibelberger Abhanblungen gur mittleren und neueren Befchichte. 1902.

Limes, ber, in Defterreich I-III. (III. 1902.)

Linbermayr, furge Ortogeschichte ber Sachenau. 1869.

Lindner, bie jogenannten Schenfungen Bippins, Karls bes Großen und Otto I. an bie Babfte. 1896.

-, familia St. Quirini. Oberbaier. Archiv L. G. 28.

Lobe, bas Deutsche Recht (Meber, bas Deutsche Boltsthum, II. Aufl. 1903).

lohmeper, jur Etymologie hauptfächlich westfälifder Flug- und Gebirgs-Namen. Berrigs Archiv fur bas Stubium ber neueren Sprachen B. 53.

Lonbon-Bappenheim, bie Anefangeflage. 1886.

Loferth, bie Dereicaft ber Langobarben in Bobmen, Mabren und Augiland. Gin Beitrag jur Frage über ben Zeitpunft ber Einwanderung ber Baiern. Mittheil. b. Inflituts fur öfterr. Geschichtsforic. II. 1891. S. 355 f.

Luben, Abhanblungen aus bem gemeinen beutschen Strafrecht I.

Lufdin von Cbengreuth, öfterreichifche Reichsgeschichte. 1896.

-, allgemeine Mungtunde und Gelbgeschichte bes Mittelalters und ber neuern Beit. 1904.

Mannert, altefte Gefchichte Bajoariens. 1807.

-, Beichichte Baierns I. 1826.

Martroye, l'Occident à l'époque Byzantine. Goths et Vandales. 1904 (bazu Dahn, Berliner philologische Wochenschrift. 1904. N. 9).

Matritein, bie alteren, bes Bisthums Freifing III. 1850.

Matthaet, bie bairifde hunnenfage. Beitidrift für Deutsches Alterthum 46 (R. F. 34). 1902.

Matthias, über bie Wohnfite und ben Namen ber Rimbern. Programm bes Luifenghmunfiums ju Berlin 1904.

Maper, F. I., ber baierifche norbgau. Berhanblungen bes biftorifden Bereins für ben Regen-Rreis VII. S. 16.

-, (2.?), Matrifel bes Bisthums Regensburg. 1863.

Maber-Bestermaper, Statistifche Beschreibung bes Erzbisthums München-Freyfing, bollenbet 1884.

-, fiber bie Giter-Erwerbungen bes Rlofters Ober-Altach bis jum Jahre 1247. Stubien-Programm Straubing 1894.

Maber, Mloys, turge Geichichte bes Rlofters Gars. Ralenber für tatholijche Chriften. 1901. 1902.

(Martin) Mayer, Gesta Hrodberti. Archiv für öfterr. Geschichte 63. S. 595.

Mahrhofer, über ben alteften Freyfinger Cober, genannt Rogrob. Archival. Beitung VIII. 1880.

Mazegger, Romerfunde in Obermais und bie alte Majavefte. 1887.

Mebeter, Beiträge jur Geichichte von Baiern V. Die Lex. 1793 (Leges Bajuvariorum ober atteftes Gesethbuch ber Bajuvarier).

-, Gefdichte bes uralten toniglichen Mayerhofe Ingolftabt. 1807.

Mehlis, Martomannen und Bajuvaren. 1882.

Meichelbeck, historia Frisingensis I. 1724. (Meichelbede Geschichte ber Stadt Freifing und ihrer Bische, fortgesehr von Baumgartner. 1854.)

-, Chronici Benedictoburani historia, 1751.

Meiller, Galgburger Regeften.

Meiten, bas Deutiche Daus in feinen vollsthumlichen Formen. 1881. Dagu Dabn, literarifces Centralblatt R. 39. 1882.

### XXXVI

Mengel, Bienenwirthicaft und Bienenrecht bes Mittelaltere. 1865.

Mertel, Refared I. Sammlung bes meftgotifchen Boltsrechts und beren Begiebung jum Bolferecht ber Baiern. 3. f. D. R. XII. G. 283, 1848.

- -, bas baierifche Bolterecht. Bert Archiv XI. 1858.
- -, ber judex im bairifden Bolterecht. Beitschrift für Rechtsgeschichte I. S. 131 -167, 271, 1861.
- -, bie Abelsgeschlechter im baierifchen Bolterecht. Ebenba II. S. 255-272.
- -, bas Firmare bes baier. Boltsrechts. 3. f. R. Befc. II. G. 101.
- E. Meper, (barichalte). Rrit. Bierteljahresichrift R. F. XII. 2. S. 164.

Meyer (Georg), bie Berichtsbarteit über Unfreie und hinterfaffen nach alteftem Яефt. З. f. Я.-В. II. 1881. III. 1882. S. 104—126.

- Meyer, Berbert, bas fogenannte Rheingauer Lanbrecht, eine Falfchung Bobmanne. 1903.
- 2B. Meyer, philologische Bemertungen gu Aventine Annalen. Abhanbl. ber Münch. Mfab. I. Ci. XVII. 3. S. 762.
- Milbiller, über ben biftorifden Werth bes in ben baierifden Banbidriften ben bajuvarifden Befeben vorausgebenben Brologs. Dentidriften ber t. Atabemie b. B. ju München. 1814, 1815, (1817.) II. S. 59.

Mitteis, jur Gefdichte ber Erbpacht. 1903. 1.

Mittermuller, bas Zeitalter bes b. Rupert. 2. Auflage. 1855.

- -, bas Rlofter Metten und feine Aebte. Straubing 1856.
- -, bie Lorder galfdungen. Der Rathelit. 1867.
- v. Möller, ber homo Francus ber Ewa Chamavorum. Mittheilungen bes Inftitute für öfterreichifche Gefcichteforfcung XXIII. 2. 1902.

Monod, études critiques sur les sources de l'histoire Carolingienne. 1898.

Morig, furge Beidichte ber Grafen von Formbad. 1803.

Much, bie Anfänge bes baierifchofterreich. Bollethums. 3. f. D. Alterth. XXXIX. Beitrage jur Anthropologie und Urgeschichte Baierns XII. 1898.

-, germanifche Bollernamen. Zeitschrift für Deutsches Alterthum 39. Reue Folge 27. 1895,

Muchar, bas römische Norieum. 1825.

Millenhoff, Beitschrift f. D. Alterthum VI. G. 435.

- -, bie frantifche Bollertafel. Abh. ber Berliner Atab. b. Biffenfc. 1863. S. 533.
- -, M. G. h. Ser. VIII. p. 314. (Beitfchr. fur bie Befc. b. Oberrheins II. p. 262 f.)
- Müllenhoff und Scherer, Dentmaler Deutscher Beefie und Brofa (S. 163-243). -, bie Germania bes Tacitus. (Deutsche Alterthumskunde IV.) 1900.
- Muffat, Ortsgeschichte von Oberpfalz und Regensburg. Bavaria II. 1862. S. 400.
- Muth, bas baierifche Bolisrecht. (Programm von Rrems. 1870.)
- -, bie Abftammung ber Bajuvaren. (Programm von St. Bolten. 1900.) Muti, (Gefchichte ber Maximilianszelle im Bongau). Programm von Gichftatt
- Muhl, die Lex Bajuvariorum. (Brogramm von Gichftätt.) 1859.
- -, bie Baiern Bergoge bes VI. Sahrhunberts. Brogramm von Paffan. 1863.

Rägeli, bas germanifche Gelbfipfanbungerecht. 1876.

### XXXVII

Nagel, notitiae origines domus Boicae seculis X et XI illustrantes. 1804.

-, jur Kritit ber altesten baier. Geschichte. Forsch. z. D. Gesch. XVIII. S. 339 (bagegen überzeugenb v. Riegler, ebenba S. 519).

Reber, firchliche Geographie und Statiftit. 1864. 65. 68.

Nessel, f. Bruschius.

Niebermaper, A., bas Mönchthum in Bajuvarien. 1859 (bagu Dahn, Münchener gel. Anzeigen 1859).

Dirfchl, ber beilige Balentin. 1889.

Nitsid, Beidichte bes beutiden Bolles bis jum Ausgange ber Ottonen ed. Mattbai. 1883.

Sterbaierifces Archiv XXIII. L. (1897 S. 339) III. XXXI. S. 136. XXXVIII.
 93. XVII. 3. XLIV. S. 49. XXXIV. (1875.) S. 295. XIL. 408. XLVII.
 235. XLI. S. 410. L. Beifage V. III. S. 14.

Obernberg, biftorifche Abhanblung von bem Chorftift Schliers. Abhanbl. b. baier. Atab. b. B. II. 1804.

v. Oefele, Chronicon Ebersp. anonymi antiquius. Script. rer. Boicarum II.

-, gur Beidichte bes Baufengaus. 1872.

-, Befdichte ber Grafen von Werbenfels. 1877.

Defterreicher, neue Beitrage gur Gefchichte. 1824. IV. 5.

-, geöffnete Archive für bie Geschichte bes Königreichs Baiern I. 8. S. 356. Defterreichisches Ortsbergeichnis 1892.

Dhlenichlager, prabiftorifche Carte von Baiern.

-, fiber Miter, Bertunft und Berbreitung ber Dochader in Baiern. Beitrage gur Anthropologie und Urgefcichte Baierns V. 1884.

-, Sage und Forfchung. 1885.

Dhr, ber farolingifche Gottesftat. Leipziger Doctorichrift. 1902.

Dflethammer, Topographie und Geschichte ber Salinenftabt Reichenhall. 1825. Otte, Sanbbuch ber driftlichen Runftarchaologie I. 1883.

Ballhaufen (über Reichsftänbe und Bafallen) neue hiftor. Abhanbl. b. baier. Alab. 1804.

Panzer, bairische Sagen und Bräuche. I. 1848. II. 1855. Paulhuber, G:schichte von Ebersberg. 1847.

b. Beeg, Blide auf bie Entstehung ber Ofimart. Rarl ber Große als Reubegrunder bes Deutschen Boltethums. 1902.

Beet, bie Riemfeeflofter. 1879.

Bert, decreta Tassilonis. Archiv V. S. 565. 734.

Pétigny, de l'origine et des différentes rédactions de la loi des Bavarois. Revue historique de droit Français et étranger II. S. 305, 941, 1856. Bet[φenig, St. Corbinian. Berliner philolog. Bochen[φrift. 1889.

Brit, Geschichte bes Lanbes ob ber Enns I.

Pez, thesaurus anecdotorum novissimus. 1721.

Pfleiberer, bie Attribute ber Beiligen. 1898.

Bfund, fiber ben einftigen Barenftand und fiber Barenjagben im 3farmintel. Dberbaber. Archiv B. 47. 1891. 92.

b. Bichl, fritifche Abhanblungen über bie altefte Geschichte Salzburgs. 1889.

Pichler, Austria Romana. 1902.

Planta, bas alte Rhatien.

### XXXVIII

Brechtl, Rlofter Ctaffeljee. Dberbaier. Archiv XIV. S. 146.

- -. bas Ranonitatsftift St. Anbre auf bem Domberge gu Freifing. 1898.
- -, bas Biffenswerthefte Aber Langenpreifing. 1886. (Freifing.)
- -, Chronit ber Grafichaft Berbenfele. 1850.

Bringinger, bie Boben-Ramen in ber Umgebung von Salzburg unb Reichenhall. 1861.

-, bie Martmannen-Baiern. - Banberungen. Mittheil. b. Anthropolog. Gefellich. in Bien XIV. 1884.

Duitmann, Abstammung, Urfit und altefte Gefdichte ber Baiwaren. 1857.

- -, bie beibnifche Religion ber Baimaren. 1860.
- -, bie altefte Rechtsverfaffung ber Baiwaren. 1866. (Dagn Dabn, Baufteine II. 1880. G. 188.)
- -, Befdichte ber Baiern bis jum Jahre 911. 1873.
- -, Gefdichte Flinebache. Dberbaier. Ardiv B. 32. G. 83.

Raitlechner, Batrocinien-Buch gur Berehrung ber Schutheiligen ber Rirchen unb Rapellen ber Erzbibcefe Galgburg und ber benachbarten bairifden Decanate. 1901.

Rante, über Sochader in Baiern. Beitrage jur Anthropologie und Urgefchichte Baierns X. G. 180.

Rabinger, fiber St. Rupert. Foric, gur baier. Beid. 1898. S. 111.

Raumer, Ginwirfung bes Chriftenthums auf bie althochbentiche Sprache.

Reblich, fiber baierifche Trabitionsbucher und Trabitionen. Mittheilungen bes Inflitute für öfterreich. Gefcichtsforic. V. 1884 (fiber Freifing, Monbfee, Baffau, Regensburg).

Regesta Boica ed. von Lang und von Frenberg. 1822.

Resch, Annales Sebionenses.

Rettberg, Rirdengeschichte Dentschlanbe. I. 1845. II. 1848.

Ribs, bie urfprilnglichen Gite ber Ambronen. Abhanbl. ber baier. Afab. ber Biffenich. II. 1804.

- E. Richter, Die Salzburgifden Trabitionscobices bes X. und XI. Jahrhunberts. Mittheilungen bes Inflituts für öfterreichifde Befdichtsforfc. III. 1882. S. 369.
- -, Untersuchungen jur biftor. Geographie bes ebemal. Dochftiftes Salgburg. Mittheil. b. Infittute für öfterr. Gefchichtsforic. Ergangungeband I. 1885. Rietichel, bie Entflehung ber freien Erbleibe. 3. f. R.-G.2 XXV. 1901. (Götting. gel. Anzeigen 1902. G. 102.)
- -, bie Civitas auf Deutschem Boben bis jum Ausgang ber Rarolingerzeit. 1894. v. Riegler, Bisthum Gidflabt und fein Slaven-Senbrecht. Foric. gur D. Gefc.
- XVI. S. 404, 417, -, über ben Ort bes Tobes St. Emeramms. Ebenba XVIII.
- -, Arbeo von Freifing. Allgem. D. Biographie I. 1875.
- -, Taffilo III. Ebenba 1894.
- -, fiber bie Entstehungegeit ber L. Baj. Foric. 3. D. G. XVI. €. 398.
- -, bie Ausgabe ber vita St. Corbiniani f. unter "Quellen". (Abhanbl. ber Münchener Afab. bift.-Ciaffe XVIII. I. 1888.)
- -, Anzeige von Quihmann, altefte Gefdichte ber Baiwaren. Senaer Literatur-Beit. 1875. G. 114 f.
- -, Rachwort gur Ausgabe von Aventins Berfen III. S. 577. (Rangier Crant.)

### XXXIX

- v. Riegler, über ben Ramen Cotabeo. Jenaer Literatur-Beitung. 1876. S. 100.
- -. Gefdichte Baierns I. 1878. 1)
- -, Garibalb I. und II. Allgem. D. Biographie VIII. 1878.
- -, bie Orisnamen ber Munchner Gegenb. Oberbaier. Archib XLIV. S. 49.
- -, über bie Bebeutungen bes Bortes judex in Baiern. Foric. 3. D. Geich. XVII.
- -, bie Liutpolbinger. Forich. 3. D. Gefch. XVIII.
- -, Für bie Rettung bes alteften Actenftudes jur bair, Gefcichte. Forich. 3. D. Geid. XVIII. S. 519.
- -, ein verlorenes bairifches Geichichtswert bes VIII. Jahrhunderts. Mündener Sig. Ber. biftor. Cl. 1881. I. S. 247, Nachtrage S. 389.
- -, biftor. Beitidrift XXXVI.
- -, jur Geschichte ber herricaft Balbed in ben bairifchen Alpen. Mundener Sit. Ber. 1890. I. S. 489.
- Raimes von Bgiern und Dgier ber Dane. Mundener Gip. Ber. 1893.
- -, Vita St. Kiliani, Reues Archiv 27. 3. (1902.)
- -, Beit Arnpeth. Allg. Deutsche Biographie I. 1875.
- Rintelen, Geschichte Lubwigs bes Rinbes und Konrad I. Forsch. 3. D. Gesch. III. S. 311 f.
- v. Rodinger, Quellen und Erörterungen jur bairifchen Geschichte VII. S. 45. 1858.
- -, Abrif ber Ortsgeschichte von Oberbaiern. Bavaria I. 2. 1860.
- v. Rodinger und Schels, Abrif ber Ortsgeschichte von Rieberbaiern. Ebenba.
- Roloff, die Zusammensetzung bes frantischen heeres vor und nach ber Schlacht bei Poitiers. Reue Jahrb. für b. classische Alterthum. 1902. 1.
- Rosenthal, die Rechtssolgen bes Ebebruchs nach kanonischem und beutschem Recht. 1880.
- -, Geschichte bes Gerichtswesens und ber Berwaltungeorganisation Baierns I. 1889.
- (Karl) Roth, fleine Beitrage jur Dentschen Sprache, Geschichts- und Ort-Forschung VI. 1852. Beitrage I. 1854. N. VIII. S. 17. II. heft X. 1853.
- -, Rogrobs Renner über bie alteften Urfunben bes Bisthums Freifing a. 1854.
- -, Berzeichniß ber Freisinger Urfunben von a. 724-1039 nach Rogrobe Danbfdrift. 1853. 1855. 1857.
- -, Befchichte bes Forft- und Jagbmefens in Dentichland. 1879.
- (Baul v.) Roth, bie Entstehung ber Lex Bajuvariorum. 1848. 3. f. D. R. XII. S. 251. Dazu Gaupp, Saller Litteratur Zeit. 1849. R. 113. 114.
- -, Bur Gefdichte bes bairifden Bolterechte. 1869.
- Rottmapr, Statiftifche Befchreibung bes Bisthums Baffan. 1817.
- -, bas historische Alter ber Diocese Paffan in ihrem gegenwärtigen Umfange. 1880.
- Rubhart, altefte Gefdichte Baierns. 1841.
- -, bie Bifchefe zu Reuburg vom Jahre 626-742. Münchener gel. Anzeigen. 1845. R. 219-229.
- -, Bonifatius [von Seiters]. Ebenba 245 f.

<sup>1)</sup> Bgl. Dahn, Baufteine VI. 1884. S. 107. Literar. Centralblatt v. 1878.

Rubbart, Rritit von Filg, Urfprung ber Rirche Lord. Münchner gel. Angeigen V. 1837. S. 196-222.

Rubel, bie Franten, ibr Eroberungs- und Giebelungsfoftem im beutichen Boltsfanbe. 1904.

Saden, Carnuntum. Biener Gip. Ber. 1853, IX. G. 675 f.

Samfon, bie Schutheiligen. 1889.

Sattler, Chronit von Anbechs. 1877.

Cavigny, Befdichte bes romifden Rechts im Mittelalter II. 1834.

Schaffarit, flavifde Altertumer, ed. Butte P. II.

Schaller, bie rechtliche Stellung ber Rirche in Baiern gur Beit ber Agilolfinger.

Scheibler, bie Bifchofe gu Reuburg von a. 626-742 (Reuburger Brogramm, b. 1843).

Schentl, über bie Grangen bes baierifchen Rorbaaus, 1818.

Scherer, fiber ben Beinbau bei Regensburg von ber Romerzeit bis auf bie Gegenwart. 1869.

-, bie Rechtsverhaltniffe ber Juben in ben beutsch-öfterreichischen ganbern. 1901. Schiber, bas Deutschium im Guben ber Alpen. Beitschrift bes Deutsch-öfterreichischen Alpenbereine XXXIII. 1902.

Shloffer, bie abenblänbifche Rlofteranlage bes fruben Mittelalters. 1889.

Schlüter, bie Siebelungen im norböftlichen Thuringen. 1903.

Schmeller, Rritit von Beng, bie Deutschen und ihre Rachbarftamme. Mundener gel. Ang. VI. 1838. S. 665 f.

(2.) Schmibt, über bie Urfachen ber Bollermanberung. Reue Jahrb. für bas Maff. MIterthum XI. I. 5.

(Wilhelm) Schmibt, oberbaier. Archiv B. 33 (romifche Spuren in Oberbaiern; vgl. Correspondengblatt ber Befellich. fur Anthropologie. 1876).

Schneiber, bie bifcoflicen Domcapitel, ihre Entwidelung und rechtliche Stellung.

Schneller, Conciliorum ab a. 716-1770 in Baioaria celebratorum indiculus. 1793.

-, Beitrage gur Ortsnamentunbe Tirols. I. II.

Schnurer, ber Benebictiner-Orben und bie Anfange ber abenblanbifchen Cultur. Schweizer Runbicau 1902,

Sholler, bie Bijdofe von Baffau und ihre Zeitereigniffe. 1844.

Schonberr, über bie Lage ber angeblich vericutteten Romerftabt Maja.

Schonwerth, aus ber Dberpfalg I.

-, Berbanblungen bes biftor. Bereins für bie Oberpfalg XXVIII.

-, Dr. Beinholbs baierifche Grammatit und bie cberpfalzifche Munbart. 1869. Schottmiller, Entftebung bes Stammesbergogthums Baiern am Ausgang ber Rarolingifchen Beriobe. 1868.

Schröbl, Passavia sacra, Geschichte bes Bisthums. Paffau 1879. Nachträge gur Passavia sacra. 1888.

Schütte, zur Ethnographie ber germanischen Stämme. Zeitschrift für D. Alterthum und Deutsche Litteratur XLVI. 1. 2. 1902.

Chumann von Manfegg, Juvavia, eine archaologifchiftorifche Darftellung. 1842. Somappad, Sanbbud ber Forft. und Jagb. Befdichte Deutschlanbs. 1885.

Seebohm, on the early currencies of the German tribes. Bierteljahresichrift für Social- und Birthicafte Beichichte. 1903. S. 171 f.

Seefrieb. Beitrage jur Renntnif ber tabula Peutingeriana. Dberb. Archiv B. 29-46.

- -, Bergog Taffilo III. und bie Chiemfee-Rlofter. 1888.
- -, bie ecclesia Petena und bas Zeitalter bes b. Rupert nach B. Gepb. Mugeb. Poftzeit. 1892. R. 1-4.

Seeger, Abhanblungen aus bem Strafrecht.

Seeliger, bie Capitularien ber Rarolinger. 1893.

Seibl, bie Gott-Berlobung ber Rinber. 1872.

Seiters, Bonifatius, ber Apoftel ber Deutschen. 1845.

Senn, l'institution des avoueries ecclésiastiques en France. 1903.

(Bernharb) Cepp, bie Beuf'iche Sopothefe über bie Bertunft ber Baiern. Dberbaier. Archiv B. 41. 1882.

- -, bie Entstehungegeit ber Lex Bajuvariorum. Altbaier. Monatschrift III. 1884 [bagu biftor. Beitfchr. B. 88. G. 352. B. 89. G. 536].
- -, vita St. Hrodberti primigenia authentica. 1891.
- -, über bas Beitalter bes Florians-Cultus. Augeburger Boffzeitung. 1897.
- -, gur Chronologie ber erften vier frantifchen Sonoben bes VIII. Jahrh. Borres Jahrbuch XXII. 2. 3.
- -, gur Quirinus-legenbe. Monatidrift bes biftor. Bereins von Oberbaiern. 1896. -, bie baierifden Bergoge aus bem Gefclechte ber Agilolfinger und bie falfden
- Theobone. Oberbaier. Archiv B. 50. 1897. -, bie passio St. Floriani. 1903.
- -, bie acta Quirini Tegernsecensis. Augsburger Postzeitung. 1898. R. 2. S. 13.
- -, gur Florians-Legenbe. I. II. Augsburg 1899.
- -, ди Rrusch vita St. Haimhramni, Mon. Germ. Ser. rer. Merov. IV. 1902 in: "Bagiographifder Jahresbericht". 1901/1902.
- -, Abhanblungen und Untersuchungen fiber einzelne Beilige, ebenba.
- -, Martomannen und Juthungen. Angeburger Pofizeitung Beilage 15. V. 1903. 9. 24,
- -, Rrufc's Antwort auf bie Besprechung seiner Ausgabe ber Vita Haimbramni bes Arbeo. Sagiographischer Jahresbericht 1903. 1904.
- (Johann Repomud, ber Bater), ber Baiernstamm. II. Aufl. 1882. -, Religionegeschichte von Oberbaiern. 1895.
- -, Anfiebelung Rriegsgefangner Glaven in Altbaiern. 1897.
- (Lothar) Seuffert, stipulatio subnexa. 3. f. R. G.2 German. Abtheil. II S. 115.
- B. Gidel, Alberich II. und ber Rirchenftat. Mittheil. b. Inflituts fur öfterr. Gefdichtsforfdung XXIII. 1902.
- -, ber Bertrag von Berbun. Götting. gelehrte Anzeigen. 1902.
- -, Bait gefammelte Abhanblungen. Göttingifche gelehrte Anzeigen. 1902. Auguft.
- -, jum Rarolingifden Thronrecht. Ebenba 1903.
- -, Befprechung von Bait V. 1. 2. Auflage burch Beumer. 1893. Götting. gel. Anzeigen. 1903. R. 10.

Siegert, Grunblagen ber alteften Beidichte bes baierifden Stammes. 1854.

Sighart, Gefdichte ber bilbenben Runfte im Ronigreid Baiern I. 1803.

Sinnader, Beitrage jur Gefdichte ber bifcofficen Rirde Geben und Briren in Tirol.

Cobm, jur Beidichte ber Anflaffung.

Solmi, stato e chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fin al concordato di Worms a. 800-1122, 1901.

Commerlab, bie wirthicaftliche Thatigfeit ber Rirde in Deutschland I. 1900.

-, wirthicaftegeidichtliche Untersuchungen II. Die Lebensbeidreibung Severins ale culturgeididtlide Quelle. 1903.

Specht, Gaftmaler und Trintgelage bei ben Deutschen. 1887.

b. Spruner, Baierns Baue. 1831.

-, Atlas jur Beidichte von Bapern. 1838.

Stabler, Beiligen-Legicon IV. 1875.

Staffler, Regifter ju "Tirol und Boralberg" I. 1839. 1846. 1847.

Start, Reltijde Berfonen-Ramen im Berbrilberungsbuch von St. Beter in Salgburg. Biener Atabemie. Gip. Ber. ber pbil. biftor. Claffe B. 59. G. 159.

Stauf von ber March, Germanen und Grieden. 1902.

Stein, (bas Bisthum Nenburg) neue biftor. Abhanbl. ber turfürftl. Alab. b. 28. I. S. 402.

(Friedrich) Stein, Die Stammfage ber Bermanen nub bie altefte Befchichte ber beutiden Stamme. 1899.

E. Stengel, Die Immunitateprivilegien ber Deutschen Konige vom X .- XII. Jahrhunbert. Berliner Differt. 1902.

Stephani, ber altefte beutiche Bohnbau und feine Ginrichtung. I. Bon ber Urgeit bis jum Enbe ber Merowinger Berrichaft. 1902.

Sterzinger, über bas Salzburger Concil von a. 800. Reue biftor. Abhanbl. b. baier. Atab. II. G. 407.

-, bon bem Buftanbe ber baierifden Rirche unter bem erften driftlichen Bergog Theobo II. Munchener Mabemie Abhanbl. X. 1776. Reue biftor. Abhanbl. X. 1781 (bon a. 717-800).

Steub, jur thatifchen Ethnologie. 1854.

-, jur Ramen- und Lanbes-Runbe ber Deutschen Alpen. 1885.

-, prabiftorifde Banberungen in Mitteleuropa. Mundener Reuefte Radricten. 1886 (Januar) 14.

-, Salzburger Bolisblatt. 1884 (gegen v. Grienberger).

Stolz, bie Urbevöllerung Tirols. 1892.

Stragang, Befdichte ber Stabt Ball in Tirol. 1903.

Strnabt, Benerbad. 1868.

-, bie Passio St. Floriani und bie mit ihr gusammenhangenben Urfundenfälfdungen. Ardivalifde Zeitschrift IX. Munden 1899. Stubien aus bem Benebictiner-Orben XIV. 1893.

Stüdelberg, Translationen in der Schweiz. Schweizer Archiv III. Burich 1899. Stills, Geschichte bes Chorherrnftifts Sanct Florian. 1835.

Stumpf-Brentano, bie Reichstangler.

Stut, bie Eigentirche als Element bes mittelalterlichen Rirchenrechts. 1895.

- Stut, Geschichte bes tirchlichen Beneficialmefens von seinen Anfangen bis Mexanber III. I. 1896.
- -, 3. f. N. S.2 XX. 1899. XXI. S. 115.

Tamassia, la manomissione ante regem. 1902.

- una professione di legge gotica in un documento Mantovano del 1045.
   1902.
- --, stranieri ed ebrei nell' Italia meridionale dall' età romana alla sueva. Atti del reale istituto veneto die scienze, lettere ed arti. 1903/04. Tomo LXIII. parte II.
- Tarneller, bie hofnamen bes Burggrafenamts in Meran. Meraner Brogramm 1892-94.

Thaler, ber Deutsche Antheil bes Bisthums Trient. 1839.

Thierbach, fiber ben germanifden Erbabel. 1836. Mündener gel. Ung. VI. 1838. S. 695, mit Recht "eine icauerliche Darftellung" genannt.

Tinthaufer, Befchreibung ber Dibcefe Briren I. 1854.

Tirolijche Beisthumer ed. 3. v. Zingerle und v. Inama-Sternegg. I-IV. 1875-88.

Eriebs, Lex Dei sive collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Breslaner Doctorschrift. 1902.

Uhlirg, bie Urfunbenfalfchungen gu Paffau im X. Jahrhundert. Mittheil. b. Inftituts für öfterreich. Geschichte, 1882. 1898.

Biege, Domitians Chattenfrieg im Lichte ber Ergebniffe ber Limes-Forschung. 1902. Bigener, Bezeichungen für Bolt und Land ber Deutschen vom X. bis zum XIII. Jahrhundert. 1901.

Boigt, Beiträge zur Diplomatit ber langobarbifden Fürften von Benevent, Capua und Salerno feit 774. 1902.

Boltelini, Spuren bes rhato-romantiden Rechts in Tirol. Mittheil. b. Inflituts für öfterreich. Geschichtsforidung. VI. Ergangungsbanb. 1901.

Badernagel, bie Spottnamen ber Boller. Saupte Beitidr. VI. S. 255.

Bagner, bie Deutschen namen ber alteften Freifinger Urfunden. Erlanger Sabi-

Bait, (über Garibalb I.) Götting, gel. Anzeigen. 1850. S. 342. 1869. S. 137.

-, über bas baierifche Boltsrecht. Götting. Gefellich. b. 2B. 1869. R. 8. 14.

- -, Deutsche Berfaffungegeschichte II. 1. S. 116.
- -, Forfc. 3. D. Gefdichte XII. 447 (Rorbgau).
- -, über bie Müngverhaltniffe in ben alteren Rechtsbuchern bes frantischen Reichs. 1861.
- -, fiber bas Alter ber beiben erften Titel ber Lex Baj. Gefamm. Abhanbl. I. S. 354.
- (Sugo Graf) Balberborff, Regensburg in feiner Bergangenheit und Gegenwart. 3. Aufl. 1896.

Bafferichleben, Buforbnungen ber abenblanbijden Rirde. 1851.

Battenbach, fiber bas Beitalter bes b. Rupert. Archiv fur Runbe öfterr. Geichichtsquellen. V. S. 499.

Battenbad, Deutschlanbs Geschichtsquellen im Mittelalter. 7. Auflage I. 1904.

-, Beitrage gur Beichichte ber driftlichen Rirche in Dabren.

-, Beibelberger Jahrbiicher. 1870. G. 24.

Beinholb, bairifde Grammatit. 1867.

Beife, bie beutichen Bollsftamme und Canbichaften. 2. Aufl. 1903.

Beishaupt, Ortsnamen ber bairifchen Proving Schwaben und Renburg. Remptener Programm. 1862/69.

-, Ramenebuch. Ebenba 1867.

Beiß, bie firchlichen Cremtionen ber Riofter von ibrer Entftehung bis zur gregorianisch-cluniacensischen Zeit. Berner Doctorichtift. 1893.

Beiglader, ber Rampf gegen bas Chor-Cpiftopat bes frant. Reiches im IX. Jahrb. 1859.

Werminghoff, bie Fürftenspiegel ber Rarolinger Zeit. v. Spbele biftor. Beitschrift. Rene Folge 53. B. 1902. S. 193.

Berneburg, bie Bohnstie ber Cherusten und bie Dertunft ber Thuringer. Jahrb. b. f. Mabemie ju Erfurt. Reue Folge X. 1880.

Berner, Bonifacius. 1875.

Beffinger, bie alteften Beftanbtheile bes hentigen Bezirtsamte Miesbach. Oberbaierifches Archiv XLVII. S. 235.

--, bie Ortenamen bes Begirfsamts Diesbach. Beitrage jur Anthropologie und Urgeschichte Baierns VII. S. 33 f.

-, baieriiche Orts- und Flus-Ramen. 1886, (mit hanbichriftlichen Nachträgen bes Berfaffere in bem Eremplar ber t. hof- und Stats-Bibliothet ju Minchen).

Bestberg, jur Banberung ber Langebarben. Mémoires de l'Académie des sciences de St. Petersbourg. 1902.

Westermayer, Chronit ber Burg und bes Marttes Tolg. 2. Aufl. 1891.

Bibel, Beiträge jur Kritit ber Annales regni Francorum und ber Annales qui dicuntur Einhardi. 1902.

Bidebe, bie Bogtei in ben geiftlichen Stiftern bes frantischen Reiches von ihrer Entflehung bis jum Aussterben ber Karolinger in Deutschlanb. 1886.

Wibemann, jur Lorcher Frage. Berhanbl. bes hiftor. Bereins für Nieberbatern XXXII. 1896.

-, Geschichte ber ehemaligen Sofmart Fagen. Oberb. Archiv B. 17. 1857.

Bilba, von ben unecht geborenen Rindern. 3. f. D. R. 1855.

With, les écoles du palais aux temps Merovingiens. Revue des questions historiques XXXVIII. 1903.

Bilser, bie Banberungen ber Schwaben. Statsanzeiger für Bartemberg. R. 9. 10. 23. Mai 1902. S. 145 f.

-, nochmals bie Abstammung ber Baiovaren. Münchener allgemeine Zeitung, Beilage N. 93. 27. IV. 1903.

Bimmer, biftorifde Lanbichaftstunbe. 1885.

-, Rofter Metten, eine biftorifch-wirthschaftliche Stubie. I. II. 1892 (nur fpatere Zeit).

Binter, bie brei großen Synoben ber agileffingifden Beriobe. hiftor. Abhanbl. b. bair. Afab. 1807. S. 10-142.

-, Borarbeiten gur Beleuchtung ber baierifden und öfterreichischen Rirchengeichichte überhaupt und ber Agilosfingifden Periobe insbesonbere. I. II. 1809. Binter, altefte Rirchengeschichte von Altbaiern, Defterreich und Tirol I. 1813.

- -, Urbar bes Baffauifden Domcapitels. Archiv für öfterreichifde Gefcichte LIII. Wien 1875.
- v. Binterfelb, vita St. Galli. Reues Archiv 27. 3.

Bittich, bie Frage ber Freibauern. 3. f. R. G. XXII. S. 245. Bittmann, bie Bajoarier und ihr Bolferecht. 1837.

- -, bie Bermanen und bie Romer in ihrem Bechfelverbaltniß vor bem Kalle bes Beftreichs. Feftrebe. Minchener Atabemie 1851.
- -, bie Berfunft ber Baiern von ben Martomannen.
- -, baierifche lanbesgeschichte I. 1. 1837.
- -, altefte Geschichte ber Martomannen. Abbanbl. b. baier. Atab. b. 2B. III. GI. VII. 3. 1855.
- -, Stellung ber agilolfingifden Bergege nach Außen und nach Innen. Ebenba (Feftrebe) 1855.

Bolffiin, St. Corbinian. Archiv für Lexicographie V. S. 313.

Boifin, über bie Anfange bes Merowingerreiches. I. II. 1900. 1901.

Bopfner, Beitrage jur Geschichte ber freien bauerlichen Erbleihe Deutschtirols im Mittelalter. Gierfe, Untersuchungen. Deft 67. 1903.

Burbinger, Beitrage jur Geschichte bes Rampfrechts in Baiern. D. B. A. 36. 1877.

v. Bbf, Rarl ber Grofe als Gefetgeber. 1869.

Zacharias, episcopus de St. Georgio. Resch II. p. 93. Pez IV. b. p. 14. Bahn (fiber Rogrob von Freifing). Archiv ber 2B. Afab. XXVII. S. 200.

- -, Beitrage gur Runbe fleiermartifcher Beschichtsquellen I. 1864.
- -, bie Freifingifchen Gal., Copials, und Urbar-Bucher in ihren Beziehungen gu Defterreich. Archiv für Runbe öfterr. Befchichtsquellen XXVII. 1861.
- -, fontes rerum austriacarum B. XXXI.

Bauner, Chronit von Galgburg.

Beifiberg, Arno, erfter Ergbifchof von Galgburg. Biener Atab. 43. 1863. S. 305. Beumer, über ben Erfat verlorener Urfunben. 3. f. R. G.2 I. 1880. G. 89-123. Beuß, bie Deutschen und ibre Rachbarftamme. 1837 (1904).

-, bie Berfunft ber Baiern bon ben Martomannen. 1839 (1857).

Bierngibl, Abhanblung von ben baierifden Bergogen vor Rarl bem Großen. Reue Abhanblungen ber baierifden Atabemie I. 1779. G. 1-266.

- -, Gefdichte ber Brobftei Bainsbach. 1802.
- -, Befdichte bes baierifchen Sanbele. 1817.
- -, Abhanblungen bon ber Lage ber Mart, und Graficaften bes Raroling. Baierns. Rene biftor. Abhanbl. II. 1781. G. 1-315.

Billner, Geschichte ber Stabt Salzburg I. 1865.

- -, Salgburger Culturgeschichte. 1871.
- -, Streifzuge. Mittheil. b. Gefellich. f. Salgburger Lanbestunbe. 1878.
- -, Mittheil. ber Gefellich. filr Lanbestunde. 1833. XXIII. IV. 9.

Bimmer, Oftgermanisch und Westgermanisch. 3. f. D. Alterth. XIX. G. 401. -, Belagius in Irlanb. 1901.

Borell, bas Parochialfpftem bis jum Ausgang ber Karolinger Zeit. Archiv filr Ratholifdes Rirdenrecht 82. 3.

# Drudfehler.

```
2 von oben lies ftatt Legionen: Logionen.
IX. 1. G. 10 Beile
IX. 2. S. 10
                                         Balgug: Balbgug.
IX. 2. S. 23
                   18
                                         Rebab: Retab.
IX. 2. S. 27
                                         Chlothodar: Chlothadar.
IX. 2. S. 30
                   19 u. 22 von oben lies ftatt Chlothodar: Chlothadar.
IX. 2. S. 50
                    7 von oben lies ftatt Sturnis: Sturmi.
IX. 2. S. 74
                     1
                                         curtates: civitates.
IX. 2. S. 79
                    16
                                         Slaven: Sflaven.
IX. 2. S. 83
                    17
                                         visitare: usitare.
                            11
IX. 2. S. 264
                     3
                           oben
                                         3. Berfuch: 4. Berfuch.
IX. 2. S. 265
                     4
                                         4. Mitfdulbige: 5. Mitfdulbige.
                             **
IX. 2. S. 265
                     7
                                         5. Rothmehr: 6. Nothwehr.
IX. 2. S. 265
                    18
                                         6. Begnabigung: 7. Begnabigung.
IX. 2. S. 281
                    10
                                         3. Die Strafen: III. Die Strafen.
```

# Zweite Abtheilung. Die Bajuvarei

# I. Vorgeschichte.

Der Bajuvaren Name und Berfunft

### A. Der Rame.

Alehnlich — und boch auch anders — wie der Name ber Alamannen ist der ber Bajuvaren entstanden: beide bezeichnen nicht früher unbekannte, jetzt erst neu auftauchende germanische Völlerschaften, nennen nur altbekannte neu. Aber mährend die Alamannen von der Zusammenschließung einzelner Böllerschaften i, heißen die Baju-daren von einem Lande, das vorher eine keltische Böllerschaft besiedelt hatte.

Baju-bari wurden benannt die alten Markomannen, seit sie unter Marbods Führung ungefähr um Christi Geburt aus ihren bisherigen Siten am obern Main in das früher von den keltischen Boiern bewohnte und daher Boia, Baia, dann germanisch "Baju-hemum" bak heißt "Boierheim" benannte Land — Böhmen — eingewandert waren.

Der Name ber Baiern Baju-vari, Boju-vari, bebeutet also sonber Zweifel2) bie Manner aus Baja 3).

<sup>1)</sup> Ronige IX. S. 1-12.

<sup>2)</sup> Dies ift burchaus nicht nur "Bermuthung", wie Merkel, Lex Bajuvar. p. 185; anters, os bie Bajuvaren bie Martomannen.

<sup>3)</sup> Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme. 1837. S. 365. Die hertunft der Baiern von den Markomannen, 1839, zweite Aussage 1857. Hür die markomannische Herkunst auch Gengler S. 1 und die der aufgezählten: Wittmann, Bachmann, Mehlis, v. Niezler, J. Grimm (Gesch. d. D. Spr. I. S. 502), Bübinger, Baumsart, Alsons Juber. Daselbst auch die Bertreter der Armenier (!) — Bojer — Goten, Bannianer — Juhungen — Hypothesen. Schmeller R. B. 2. L. Sp. 222. Meinhold, baierische Grammatik S. 1 f. Merkel, Lex B. Monumenta Germaniae distorica Legum III. p. 183. Millenhoss, Deutsche Alterthumskunde. II. S. 265, 328. III. S. 381. IV. 1. S. 120. Deutsche Lieteraturzeitung 1880. I. S. 30.

Es ift eine seltsame Fügung ber Geschichte, daß bas Land Böhmen, nach ben keltischen Boiern benannt, beren Namen seit fast zwei Jahrtausenben, nachdem sie es verlassen, fortsührt, daß ferner bie kerngermanischen Baiern noch immer nach jenem Keltenlande heißen, nachdem sie es vor vierzehn Jahrhunderten verlassen, und daß ihr heutiges Land nach ihnen den Namen ber keltischen Boier trägt, obwohl niemals "Boier") hier gewohnt haben?).

So gilt heute noch jenes Wort bes Tacitus 3): "noch bauert ber Rame Böhmen und brudt bie alte Bebentung bes Landes aus, obwohl bie Bewohner gewechselt haben": zu seiner Zeit waren an Stelle ber früheren Bewohner, ber keltischen Boier, bie germanischen Markomannen getreten.

Sprachlich wie geschichtlich unmöglich ist die Deutung bes Namens als "Beib-Männer"4). Abzulehnen ist auch die wiederholt versuchte Ableitung von "baug", Ring: schon im VIII. Jahrhundert hat ein Wönch zu Bessohnens) an dauc-viri, Ringmänner gedacht, aber pund g tauchen in dem Bolls-Namen erst im VII. und VIII. Jahrhundert auf 6), und die Schreibungen sind je jünger besto werthloser.

Dag bie Bajuvari früher Boii, Leute aus Boia geheißen hatten, wußte man noch in ben Seiligenleben bes VII. Jahrhunderts 7). Die

<sup>1)</sup> Der Name tann nicht bebeuten bie im bojischen Noricum Riebergesesnen, wie 3. Grimm, Gesch. b. D. Sprache I. S. 304. Arnolb, Urzeit S. 173: benn Roricum war nie bojisch.

<sup>2)</sup> Unglanblich find bie Erflärungen baierischer Personen- und Orts-Namen aus bem Reitischen bei Siegert S. 312 f., (noch 1854): Baiern und Tettosagen gaften zu ben Alamannen! S. 155, und bie schönften althochbentichen Wörter werben für teitisch erflärt.

<sup>3)</sup> Germania c. 28; a. 99 n. Cbr.

<sup>4)</sup> In mehreren Schriften von Quihmann, f. unten: Bertunft, Marto-

<sup>5)</sup> Codex reg. Monacensis Latin. 22053; f. bie Abweichungen bei Merkel p. 183, von Riezler, baier. Geschichte L. S. 11.

<sup>6)</sup> Aehnlich bachte Karl Roth, Dertlichkeiten S. 20 an einen Stammvater Peig-wari, Ringträger (noch 1856, Dertlichkeiten, find ihm aber die Baiern die teltischen Boier); gegen Konrad hofmanns Germania VII. S. 475 Ertlärung ans dem teltischen: bagiri, Streiter, schon Glud, die neueste herfeitung des Nameus "Baier", Berhanblungen bes Bereins f. Riederbaiern X. 1864, dann Beinholb S. 2.

<sup>7)</sup> Genaueres über bie Glaubhaftigkeit ber vitae ber beiligen Agilus, Guftafins unb Salaberga f. unten Rirche, Belehrung. Mit Unrecht lengnet Blumberger, St. Rupert S. 357, baß bie Bavocarii (Baicarii) bes h. Enftafius bie

vita St. Salabergae, gestorben a. 665, von einem Zeitgenossen, findet in ben Baicarii in extrema Germania, in sinu Germaniae die Boier bes Orosius 1).

Die Markomannen werben Bajuvaren geheißen haben, sobalb sie Baja bewohnten, jedesfalles bevor sie in bas heutige Baiern einwanderten, das alsbald nach der Einwanderung nach ihnen "Bajuvarenland" genannt wurde. Dabei können sie ben alten Namen "Markomannen" auch in Böhmen und an der untern Donau fortgeführt haben: er sieht im Jahre 451 zum letzten Mal verzeichnet unter ben Bölkern im Beere Attisa's.

Bor bem nach ihnen von ben Römern benannten schweren Krieg (a. 165—180)3), also vor c. a. 160, hatten sich die Markomannen — unter diesem Namen — gen Sübosten an die Donau ausgebreitet: gleichwohl können sich Gaue von ihnen in Böhmen behauptet und biese — wie übrigens auch die ausgewanderten — fortgefahren haben, Bajuvari zu heißen an Moldau und Donau wie später (nach a. 500) an Isar und Inn. Die Quelsen freisich kennen bis c. über a. 451 hinaus bis c. a. 520 nur ben alten Namen: Markomannen.

Der neue Name "Bajubari" wird zuerst genannt in ber frankischen Bollertafel von c. a. 520, also balb nach ber Einwanderung in bas beutige Baiern c. a. 5004).

Bene Tafel gablt fie aber (wie Burgunten, Thuringe und Langobarben) irrig ju ben Ingbaeonen, ftatt ju ben herminonen. Darauf

<sup>1)</sup> Ed. Mabillon, saeculum II. p. 405; vgs. Vita St. Agili, gestorben a. 650. ed. Mabillon, l. c. p. 316: ad Boias (sic) quos (sic) terrae illius incolae Bodoarias (sic, s. Boioarios) vocant Vita St. Eustasii (gestorben a. 625) auctore Iona (gest. c. a. 664), l. c. p. 108 a Warascis [im Jura sunten Naristi und D. G. I. a. S. 82] ad Boios, qui nunc Bajoarii vocantur; siber ben >Bajoarius obstans«, angebsich bei Rutilius Namatianus c. a. 417, bet Leibnit zu Wolzetter s. Schmesser B. B. 2 I. Sp. 222: wohs nur Berwechssung mit Venantius Fortunatus: and bie neuesten Ausgaben bes Antisius bringen bie Stelle nicht.

Eusten Marfomannen, Historia miscella ed. Eyssenhardt 1809,
 Droysen (Eutrop) 1879, Paulus Diaconus XIV. 2.

<sup>3)</sup> Deutsche Geschichte I a. 1883. S. 429-447. Urgeschichte II. 1881 S. 170 bis 189

<sup>4)</sup> Millenhoff, Germania antiqua, generatio regum et gentium p. 164; über Marcomanni a. 451 Millenhoff, Afhanblungen der Berliner Afabenie 1862 S. 533; v. Riezler I. S. 8; Monum. Germ. hist. Ser. VIII. p. 314. Zeitschrift für die Geschichte des Obertheins II. S. 256.

werben sie genannt von Benantius Fortunatus (a. 565) bei ber Reise seines Büchleins aus Italien nach Gallien<sup>1</sup>) und wenig früher (a. 551/552) in der viel umstrittenen Stelle des Jordanis<sup>2</sup>). Man<sup>3</sup>) will sie als interpolirt streichen: allein sie entspricht völlig dem Sachverhalt: freilich nicht der von ihr geschilderten Zeit (c. a. 480), wohl aber der Zeit, da sie geschrieben ward: (c. a. 550), denn damals saßen die Baiern schon seit 50 Jahren nicht mehr in "Pannonia", sondern in Baiern, und hier hatten sie allerdings (wie die Stelle besagt) die Sueden d. h. die Schwaben — Alamannen<sup>4</sup>) im Westen, und sim Nordwesten) die Franken, die Thüringe im Norden, die Burgunden im Süden<sup>5</sup>).

Wit ben vielleicht früheren Βαζοάριος (sic) und Βαιάγενα. ift wegen Unbestimmbarteit ber Zeit (a. 330—550?) nichts zu beweisen. Ebenso tann Bagibareia bei Constantinus Porphyrogenitus (a. 905 (919)—959?) sowohl Pannonien als Baiern meinen.

Die Namen Noricum, Norici für Land und Bolt sind nie volkethümlich, stets gelehrt, archaisirend, gewesens). Bielseicht zuerst ward er von der "ostgotischen Kanzelei"), b. h. von dem so gern gesehrt schreibenden Cassioder, gebraucht10).

Die "Römer", die ber Baiern-Herzog Abalger bei Brigen befampft 11), waren vielleicht bie Oftgoten Theoberichs, ber in Sübtirol ohne Zweifel

<sup>1)</sup> S. unten "Lanb".

<sup>2)</sup> Getica ed. Mommsen c. 55.

<sup>3)</sup> Baumann, Forschungen jur D. Geschichte XVI. S. 239, v. Riegler I. S. 9.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. S. 22-31.

<sup>5)</sup> Mommien hat baber mit Recht bie Stelle sonber Bebenten in seinen Text ausgenommen — gemäß ber alteften Panbidvift. Bgl. Könige IX. 1. S. 24. Einverftanben Weinholb S. 1; anders Schmeller I.2 p. 222.

<sup>6)</sup> Bei Dethier, Bajuvarifche Fürsten in Conftantinopel im IV., V., VI. Sabrhundert, Augsburger Allgemeine Zeitung 1876 Rr. 302. Der Löwe kann boch — bamals! — nicht bajuvarisches Wahrzeichen gewesen sein, so wenig wie blau die Nationalfarbe (1), Erhard, Passau I. S. 30 [?].

<sup>7)</sup> Ed. Bekker 1829 f. p. 143 de administratione imperii.

<sup>8)</sup> S. unten Canb.

<sup>9)</sup> Go v. Riegler I. G. 548.

<sup>10)</sup> Variarum III. 50: provinciales Norici. Bgl. Memmfen in feiner Ausgabe praesatio p, XXXIV und ofigotische Studien Neues Archiv XIV. S. 503.

<sup>11)</sup> Ueber biefe Dergoge, bie meift nur ber Gelehrten-Fabel, nicht echter Bollsfage, angehören v. Riegler a. a. D. und unten.

zur Zeit ber Einwanderung der Baiern herrschte (a. 500—526, seine Nachfolger bis zum Ende des Reiches a. 555) und bessen Reich als Theil bes Römerreichs, ber respublica Romana<sup>1</sup>), galt.

## B. Die Bertunft.

### a) Die Martomannen.

Da Mark ebenso oft und wohl auch ebenso früh schon Walt wie Gränze bebeutet2), könnten Markomannen an sich ebenso Walt- wie Gränz-Männer sein. Aber in jenen Jahrhunderten waren alle Germanen Waldmänner: so konnte das nicht Sondername Einer Bölkerschaft sein: daßer "Gränzmänner"3). Aber die Vorherlung 4), daß es damals schon — zur Zeit Arioviste (c. 70 v. Chr.) — als Kämpfer behufs Fernhaltung fremder Bölker "ausgestellte" (von wem?) Germanenscharen gegeben habe, ist widergeschichtlich. Später hießen die Dänen Gränzmänner5).

Ueber bie Zeit ber Berbrängung ber Boier burch bie Markomannen — ob erst unter Marbod?6) — steht nur sest, baß jene noch in ben Tagen ber kimbrischen Wanberungen (c. a. 120 v. Chr.) biese erfolgreich von ihrem walbbergumgürteten Bajo-hemum abgewehrt hatten?).

Nach Tacitus 6) haben die Markomannen die Boier vor Marbob 9) verdrängt [Pulsis olim Boiis]. Man verlegt die Auswanderung nach Böhmen (diese jedeskalles unter Marbod) mit guten Gründen in die Jahre 9—1, etwa 4 vor Christus 10).

<sup>1)</sup> S. bie Stellen bei Caffiebor p. 25, 56, 241, 273, 331, 341.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1 G. 95.

<sup>3)</sup> So auch Zeuß S. 114, v. Riegler I. S. 20, ber mit Recht Mommsens Römische Geschichte III. S. 244 Bermuthung zurüldweist, Gefar habe bie appellative Bezeichnung für einen Böllernamen gehalten: biesen Brrthum müßten bann alle Nachsolger getheilt haben; vgl. Schönwerth, Weinholds 6. Grammatit 1669 S. 2.

<sup>4)</sup> von Zeuß a. a. D.

<sup>5)</sup> Beuß G. 521.

<sup>6)</sup> Ronige I. G. 104.

<sup>7)</sup> Ronige I. S. 101. Deutsche Beschichte In. G. 319, Urgeschichte II G. 3.

<sup>8)</sup> Germania c. 42.

<sup>9)</sup> Nach B. Sepp, Zeufiche Sppotheje, gar icon unter Ariovift c. a. 60 (beweisios).

<sup>10)</sup> Müllenhoff IV. 1. G. 45.

Die ganz unansechtbare Bebeutung bes Namens "Bajuvaren" ist nun aber zugleich bie stärtste Stütze für bie "Annahme" über bie Herfunft bes Boltsstamms, eine "Bermuthung" 1), bie zwar seither vielsach beträstigt, aber boch nicht für alle Zweisler überzeugenb bearunbet war 2).

Wir wissen: in Böhmen wohnten in geschichtlicher Zeit überhaupt nur: I. keltische Boier; II. nach diesen germanische Markomannen (und Quaden); III. nach diesen Caden (Cechen). Da nun die Baiern Bajuvari, früher in Böhmen wohnten und weder Kelten noch Slaven, sondern Germanen sind, müssen sie Markomannen (und Quaden) sein. Das ist entscheidend 3). Die Bajuvaren sind jedes, salch wenn sie nicht Markomannen und Quaden wären, Sueben 4), weder Name noch Bolt sind slavisch, wie von allersei Slaven behauptet wirds).

Die Sueben Hunimunds, Alarichs und Gibulds 6) halten Manche?) nicht für Alamannen, sondern für Markomannen, was räumlich näher läge: aber ber Name Gibuld ist nicht nur baierisch 6). Die Verwandtsichaft ber Alamannen und Baiern — beibe Sueben 9) — ist uralt,

<sup>1)</sup> Des hochverbienten Beuß 1837.

<sup>2)</sup> So verwarf sie Müllenhoff IV. 2 S. 479 ohne Angabe — geschweige Beweis — eines Grundes: er erklärte die Martomannen vielmehr für die Ahnen der Alamannen: [. aber Könige IX. 1 S. 24 f. Leiber ift sein großartiges Werf ebuso reich an Willsir wie an Sciehrsamteit. Mit Grund klagte Wait über die so wechselnben und fiets gleich unsehlbaren Ausstellungen: 3. B. in Erklärung der taciteischen Abstammungssage Germania c. 2.

<sup>3)</sup> Dafür auch 3. Grimm, Geschichte ber D. Sprace I. S. 502. Wittmann, Bertunft ber Baiern. Bubinger, öfterreichische Geschichte, Excurs II. Weinhold S. 1 ("Zeuf mit möglichter Sicherheit ausgeführter Annahme"). v. Riezler I. S. 14. Dummler, Oftrant. Reich I.2 S. 71. Aneifel S. 1. Bitterauf a. a. D. richtig gegen Wilsers, Wanberungen ber Schwaben, 1902, Zurudführung auf bie Lugier. Nach Boguslamsti S. 81 sind die Baiern die Juthungen; die Schrift entzieht sich ber Kritit.

<sup>4)</sup> Rönige IX, 1. G. 22, 227f. v. Riegler, Ortenamen G. 42.

<sup>5)</sup> Dagegen Schmeller 1.2 Sp. 617.

<sup>6)</sup> Ronige IX, 1. S. 49.

<sup>7)</sup> So v. Riegler I. S. 24.

<sup>8)</sup> Förstemann 2 G. 632.

<sup>9)</sup> Ronige IX, 1. S. 22f.

nicht erst burch die Nachbarschaft am Lech begründet, wie nachsgewiesen ist 1) aus der Sprache 2), zumal den Personen- und Orts-Ramen 3).

Dagegen nur recht ungenau konnte Paulus Diaconus4) sagen: "Baiern, Langobarben und Sachsen reben bieselbe Sprache": er meint offenbar bas Gemein-Germanische: nähere Berwanbtschaft bes Baierischen mit bem Langobarbischen kann er bei ber Gleichstellung mit ben Sachsen nicht meinen.

Aufzugeben ift endlich bie lang vielfach behauptete Annahme gotischer Bestandtheile im Baiernstamm's).

Allerbings begegnen uns zahlreiche gotische Personennamen: Amalung, Amalfrit, Alarich, Alaviv, Sigifuns'): bie Unterschriften ber Urkunden gewähren sie häusig: aber langjährige Nachbarschaft an der untern Donau (von c. a. 170 bis 470) erklärt bas: langobarbische

<sup>1)</sup> Die germanischen Namen ber servi und coloni in ben Urkunden sind eben baierische, nicht alamannische von den Baiern vorgesundene, wie Bachmann S. 859, mögen auch Alamannen jur Zeit Severins bis an den Inn gewohnt haben; gegen die Erstüllung ganz Tirols mit Alamannen bei Bernhardi, Sprachenfarte? 1849. Steut, Ethnologie.

<sup>2)</sup> Durch v. Riegler I. S. 16, bann Ortsnamen ber Münchener Gegenb, Oberbaier. Archiv 44, S. 49.

<sup>3)</sup> beim — haufen — borf bei beiben gegen Arnolbs, Ansieblungen S. 3 f., irrige Bestreitung; vgl. Beinholb S. 3f. und unten "Ortsnamen".
4) I. 27.

<sup>5)</sup> Berfochten icon won Mannert, Aeltefte Geschichte Bajoariens 1807 S. 104. Befdichte Baierns 1826. Rubbart, Aeltefte Gefdichte Baierns 1841 G. 145. Conten, Beidichte Baierne 1853. I. S. 157. Rettberg I. BBait II.3 S. 19. Chonwerth, Berhandlungen bes biftorifden Bereins für bie Oberpfalg XXVIII. S. 245. Aus ber Dberpfala I. S. 23. Duitymann, Rechtsverfaffung G. 402f.; auch Millenhoff IV. 1. S. 120 nimmt bei bem "Mifchvolt" gwar ale Grunblage herminonifde einft in Böhmen wohnenbe "Scharen" (foll boch wohl beigen: Bolferfcaften) an [bie Martomannen nennt er nicht, bie find ihm "Grundlage ber Alamannen" (f. oben G. 6)], boch follen Goten - heruler und Rugier - bem Stamm "bie lette Bestalt und Berfaffung gegeben haben": mas ift barunter ftats. rechtlich zu benten? Belfer, Mugem. Beitung 1903 Dr. 93 behauptet (gegen Bitterauf), bas Baierifche fei nicht gotifch, nur bem Gotifchen "nabe fiebenb". Die ftorenben Martomannen foidt er (wie B. Sepp) nad Spanien. Gine Busammenftellung ber verschiebenen Anfichten giebt Bachmann G. 830. Dagegen Beuf a. a. D. Bubinger I. S. 488. Beinholb S. 1: "fie entbehrt allen Grunbes". v. Riegler I. S. 63. Ortenamen S. 42. Für bas Gotenthum ber Baiern auch Fregl, Die Mufit bes baierifden Landvolls, Dberb. Archiv B. 45 S. 103 gegen Schmeller, Beinholb, Lerer, Fromman und - gegen alle wiffenschaftliche Methobe.

<sup>6)</sup> Traditiones Frisingenses No. 81, 82, 402, 403 a. 820, 831.

Namen (wie Tato, Abalgis) find auch nicht felten 1). Und schließlich find es gemein-germanische Namen, bie bei allen Stämmen, wenn auch mit ungleicher häufigkeit und mundartlich verschieden, wiebertebren 2).

Die Geschichte verlangt bas Gotenthum ber Baiern nicht, rechtsertigt es nicht und die Sprache schließt es auf das Bestimmteste aus. Herangezogen werden dasier die Stiren, Rugier, Heruser. Diese Bösterschaften sind allerdings zweisellos gotisch, wie nicht nur ihre Personennamen (auf a), auch der hierin genau unterrichtete Protop bezeugen 3: sie sollen sich nun "nach ihren Sigen" 4) Bosoarier genannt haben: aber sie saßen nie in "boisschen Landen": weder in Böhmen noch in Baiern: ein Hause Heruser hat einmal (c. a. 460) einen Psünderzug Donau auswärts die Salzburg unternommen, ohne auch nur den Versuch einer Niedersssung 5).

Aber auch bie baierische Sage ist nicht gotisch: Gotisches ist in sie, sofern nicht Gelehrtenfabel vorliegt (oben S. 4), erst seit ber Nachbarschaft mit "Dietrich von Bern" in Sübtirol eingebrungen und ebenso aus bem gleichen Grund seit a. 568 langobarbische von Alboine).

Durchaus nicht barf man bie gotische Abstammung beweisen wollen burch Ortsnamen mit "Skira"). Skir, hell, heiter (Skir-nir ber Ebba) ist Personen Name wie Lanbschaftsname, ohne Beziehung auf ben gotischen Boltsstamm. Und gar nichts hat mit ber Abstammung bes Boltes zu schaffen bie Bermuthung (mehr sollte es

<sup>1)</sup> Traditiones Frisingenses No. 663 a. 849.

<sup>2)</sup> Durchaus nichtig find auch die Gründe Muths für die gotische Abstammung: ble wörtliche Aufnahme — b. h. Abschreibung — von Stellen ber L. Visig. in die Lex Baj. soll auf der ursprünglichen inhaltlichen Einheit dateischen und gotischen Rechts beruben! S. 12. Das deierliche Ertag für Mittwoch beweist einen ofigotischen (!) Kriegsgott Eor. Ungenfigend für gotische Abstammung aus perhadi got. bairgahei, Freudensprung S. 48. — Conten I. S. 156.

<sup>3)</sup> Bellum Vandalicum I. 2. Dahn, Protop 1865 S. 121. Urgeschichte I.2 S. 142. Dahn, Erinnerungen (1890) I. S. 161.

<sup>4)</sup> Mannert a. a. D.

<sup>5)</sup> Urgefdichte I.2 G. 557.

<sup>6)</sup> Paulus Diaconus I. 27. Richtig über biefe Fragen auch Stol3 S. 11,

<sup>7)</sup> Scheirn, anbre Beifpiele bei v. Riegler I. G. 62.

nie fein) später Zumanberung 1) oftgotischer Flüchtlinge nach ber Schlacht am Besub (a. 552) ju ben Baiern im Etschthal 2).

### b) Die Quaben.

Markomannen und Quaden werden bis zum Verschwinden beider Namen (nach a. 451) meift nebeneinander, auch die Quaden werden zulet in Attila's heer genannt, später die Quaden manchmal mit den Jazysgen3). Sie theilten mit den Markomannen den Zug nach Osten (nach Mähren), den großen Römerkrieg und gewiß auch die Banberung nach Noricum (Baiern). Man4) führt die bei Baiern (aber auch bei Alamannen) häusigen Personens, dann auch abgeleitete Orts-Namen mit kad5) (aber mit zweiseligem Recht) auf ihren Volksnamen zurück.

# c) Die Bariften6).

Bermuthlich sind nicht alle Gaue ober Nächsterwandte und Nachbarn der Markomannen mit nach Böhmen gewandert, sondern die Westnachbarn, die Baristen, blieben in den alten Sigen zwischen der Donau bei Negensburg, der Eger und dem obern Main, wo sie, zumal in der Oberpfalz, am Negen, mit den nach Baiern gewanderten Markomannen im Lauf der Zeit vollends verschmolzen. Man?) meint, erst nach Abzug der Hauptmenge des Boltes hatten sich die Zurüczseliebenen eigenen Namen beigelegt, wahrscheinlicher doch führten diese Gaue wie andere? don jeber besondere Namen?

<sup>1) &</sup>quot;freier Abgug gu anberen Barbaren" Procop. b. G. IV. 35.

<sup>2)</sup> Zuerst aufgestellt in meinen Reifebriefen in Italien 1862 (Deutsches Durjeum), vgl. Baufteine III. 1882. Erinnerungen III. 1892 S. 416. Zugestimmt haben Steub, J. B. Zingerle, Stolg S. 38, 112, Busson; andre, so b. Riezler I. S, 63, wibersprochen.

<sup>3)</sup> Bgl. Zeuß S. 117, 462 von quedan, reten, aber auch quad, boje, jornig. Ueber ihre Beichichte D. G. Ia. S. 428. Urgeich. II. S. 170. Kirchmayer, ber altbeutiche Boltsftamm ber Quaben 1888.

<sup>4)</sup> Jatob Grimm bei Förstemann 2 S. 360. v. Riegler I. S. 26. 5) Kada sob, Chadalis sborf Trad. Frising. No. 549 a. 830).

<sup>6)</sup> Ueber bie schwankenbe Schreibung: Naristen, Baraset (so Zeuß S. 117), Bariften (so Millenhoff II. 302, IV. 2. S. 477, 518, 535, 549, 567) f. bie Genannten und Deutsche Geschichte Ia. S. 82f. Urgeschichte I. S. 22.

<sup>7)</sup> Beuß G. 117. Deblis, Martomannen G. 7.

<sup>8)</sup> Ronige IX. G. 87. Linggauer, Breisgauer, Butinobanten.

<sup>9)</sup> Auch v. Riegler I. S. 27 nimmt Burudbleiben ber Bariften in bem (fpateren) Rorbgau an; aber Murnberg ift nicht auf Naristae gurudguführen.

Nach Abichluß ber Oftmanberung vertheilen fich bie brei Gruppen fo, bak bie Bariften weftlich vom Bobmermalo (Babreta) an ber Maab, Die Martomannen öftlich bes Balbes in Bohmen und öftlich von biesen und in Dabren bie Quaben wohnen 1). Der mabrifche Baljug trennt bie Quaben an March und Taba von ben westlicheren Martomannen 2). 3m Martomannentrieg erscheint auf bem Rampfplat a. 175 ein Saufe von 3000 Bariften, ber "in's Glend gerathen war"3), bas beißt wohl: aus ber Beimath gezogen ober verbrängt mar. Sie hatten junachst neben ben antern Dongu-Sueben, Martomannen und Quaben, gegen Rom gefampft, traten bann über, mohl nothgebrungen, und murten nun, fern von tem Rriegeschauplat, in bie Gegend von Ravenna verpflangt, woraus fie aber entfernt wurden, ba fie fich ber Stadt ju bemächtigen versucht batten: fpurlos ift biefer losgelöfte Splitter verschwunden. Anbere nach Burgund ausgewanderte Gaue ber Bariften pflegten im Jura am Doubs noch im VII. Jahrhundert fagenhafte Erinnerungen an einen Beimathgau "Stabevanga" am Regen 4).

Aber heute noch bezeugt bie in ber Oberpfalz am Regen gesprochene, von ber übrigen baierischen vielsach abweichenbe Mundarts), daß hier eine innerhalb bes baierischen Stammes boch eigenartige Glieberung siebelts).

# d) Richt: Die Sneben bes Bannio.

Bang unmöglich ift bie ?) Erflärung bes Namens als "Beib-Manner" b. h. bie Manner ber beiben Gefolgschaften bes Marbob

<sup>1)</sup> G. meine Rarte gu D. G. Ib. 1888.

<sup>2)</sup> Beuß G. 118.

<sup>3)</sup> Cassius Dio Epitom. 71 p. 179 ταλαιπωρή σαντες.

<sup>4)</sup> Vita St. Salabergae, St. Eustasii, St. Agili oben S. 3; St. Ermenfredi gest. c. a. 650 auctore Egilberto Acta Sanctorum ed. Bolland 25. Sept. VII. p. 116—123.

<sup>5)</sup> Beinholb G. 12f.

<sup>6)</sup> Ueber bas Berbaltniß ber Oberpfalger zu ben füblicheren Baiein Schönwerth Meinholds Grammatit 1869, aus ber Oberpfalz 1856—59, Sitten und Sagen: aber ber reiche Inhalt gewährt boch nur Gemein-Oberbeutsches, burchaus nicht "Gotisches". Gotisches wollte Schönwerth bei ben Oberpfalzern in ber Mundart, zumal im Bocalismus finben: aber sam godiga« (Oberpfalz I. S. 24) hat mit ben Goten nichts zu thun, und bier zeigt sich nicht eine Spur von gotischer Gelbensage, wie z. B. bei Meran.

<sup>7)</sup> Bon Quihmann in mehreren Schriften aufgestellte und von Gingelnen

und bes Katwalba [j. unten], welche nach beiber Führer Sturz Tiberius (a. 19) zu Einem Haufen zusammengesaßt und, weil sie bie Gränze bes römischen Noricum beunruhigten, weit von dieser hinweg zwischen ben Flüssen "Marus und Cusus" (March und Waag?) bei Comorn ober bei Preßburg?) angesiedelt hatte, indem er ihnen einen Rom ergebnen quadischen Mann, — nicht einen Quadenkönig — Namens Vannio zum "König" bestellte 1).

Wie die Erklärung bes Namens "Alamannen" aus Alah-manni?) scheitert biese schon an ihrer sprachlichen Unmöglichkeit [abgesehen bavon, daß solche Abstractionen wie "Beid-Männer" nicht Bölkernamen werden und daß der Name salsch Wärner kein einziger Mann war zugleich Glied beider Gesolgschaften, deren Häupter sich bitter haßten], denn es ist undenkbar, daß die insautende Dentale — wie jenes h in "Alah-Manni!" — ausgesallen wäre —: auch nicht ein einziges Mal in den unzähligen Schreibungen des Namens bezegnet sie — so wenig wie jemals jenes h!3) Aber auch geschichtlich ist der Vorgang undenkbar.

Es ward bargewiesen4), daß eine Gesolgschaft höchstens ein par hundert Helme zählen konnte, kaum je wohl 500 überstieg5), daß daher unmöglich, wie so lang geschehen, die ganze "Bölkerwanderung" auf Gesolgschaften zurückzesührt werden kann. Sbensowenig aber kann aus den höchstens zweimal 500 Gesolgen, die nicht Weiber, nicht Kinder, nicht Unfreie, nicht Hereie, nicht Hereie, nicht Hereie, nicht Hereie, nicht Hereie, die Vorstellten, in wenigen Jahren das Volk der Baiern erwachsen sein, daß schon c. a. 500 weit über eine Million zühlte, da es das Land von Bozen bis Regensburg, vom Lech bis

<sup>(3.</sup> B. Kirchmayer, Quaben S. 6) aufgenommene: Abstammung, Ursig und afteste Geschichte ber Baiwaren 1857, bann öfter wiederholt: so in "die heibnische Religion ber Baiwaren 1860; die alteste Rechtsverfassung ber Baiwaren 1866; ätteste Beschichte ber Baiwaren bis a. 911. 1873; Resigion p. XV"; dagegen Dahn, Allgemeine Zeitung (icon) 1862. Bausteine I. 1879. S. 316. Quipmanns Lebren solgt Alein, Christenstum S. 34.

<sup>1)</sup> Tac. Germ. 42. Annal. II. 26, 44—46, 62, 63. III. 11. Könige I. S. 104f. Deutsche Geschichte Ia. S. 387. Urgeschichte II. S. 101, 113. v. Wietersbeim-Dahn I. S. 16, 82, 85, 114f.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. G. 1 f.

<sup>3)</sup> Ronige I. G. 77, 110. Baufteine I. G. 316.

<sup>4)</sup> v. Bietersheim-Dahn I. G. 10f. Deutsche Beschichte Ia. G. 225.

<sup>5)</sup> Duigmann, alteste Geschichte S. 25 f. icate bie Gefolgicaft auf 10 000. Ber hatte bie bello ac raptue ernabren tonnen? Und wober bie Frauen?

gen Ungarn hin bevölferte: banach hätten bie Markomannen nub Duaben, jur Zeit Marc Aurels gewiß eine Million, in ber gleichen Zeit ben Erbfreis überbeden muffen! 1)

Der fünftliche Bau romifder Statsfunft, ber aus zwei fich baffenben Rriegerhaufen unter einem beiben fremben Schütling Roms eine Ginheit erzwang, bat offenbar nicht lange bestanten: vor Ablauf eines Menschenalters (a. 50) marb jener "Ronig" von romischen Gnaben bon feinen Reffen, Bangio und Gibo, und bem Bermundurentonig Bibilius, ber auch Ratwalba gefturgt hatte, vertrieben und fant, "nur von wenigen Treuen, wohl feiner "Gefolgichaft", begleitet, Buflucht bei ben Romern in Pannonien." Die beiben Reffen theilen fich in fein "Reich": Rom blind ergeben, werben fie ten Ihrigen balb tief berhaft. Bulett begegnet eine Spur bon biefen reges. im Jahre 69, ba fie als Golbner bes Bitellius in Italien verwendet werben 2). Die babeim Bebliebenen verschwinden fpurlos unter ben meift ebenfalls suebischen - Nachbarn3) Allerbings nennt noch einmal acht Sabre fpater Plinius in ber historia naturalis, abgeschloffen a. 774), bas regnum Vannianum«, boch letiglich als geographischen Begriff. Bebesfalles aber war bas fünftliche Gebilbe verschwunden gur Zeit bes Martomannenfrieges (a. 165): fonft hatten bie ausführlichen Berichte über bie fur und gegen Rom in jenen Santen Rampfenben eines folden "Reiches" auf romifcher Seite boch irgenb einmal Erwähnung gethan. Für bie Sueben bes Bannio als Beftanbtheil ober gar als Gefammtheit ber Baiern tann man auch nicht 5) jene Bagibareia bei Constantinus Porphyrogen. (c. 40 p. 143) oben G. 4 anführen: benn bies land tann ebensowohl bas Baiern von a. 500 wie bas Lant füblich ber Rarpathen bebeuten 6).

<sup>1)</sup> Den Boltoreichthum ber Baiern gleich ju Anfang bes VI. Jahrhunberts bebt auch Beng S. 372 hervor: f. unten "Ansiedelung in Baiern".

<sup>2)</sup> Taoitus histor. III. S. 21: neben Sibo bier Stalicus (Sohn bes verftorbenen Bangio?), so bießen folde verrömerte Germanen, 3. B. ber Reffe Armins.
Deutsche Geichichte Ia. S. 397.

<sup>3)</sup> Nach Jacobi, martomannische Kriege (1842) S. 1 erlosch bas Bannianische Reich c. a. 86 nach Dio Cassius 67, 5: aber hier fteht nichts bergleichen.

<sup>4)</sup> IV. 12. § 81 ed. Mullenhoff, Germania antiqua 1873. p. 89.

<sup>5)</sup> Mit Duitmann, altefte Bejdichte a. 1873.

<sup>6)</sup> So treffend v. Riegler I. S. 10, ber aber boch bem regnum Vannianum wohl ju große Bebentung und Dauer beimist S. 22: bie transjugitani Baipot sollen biese Sueben sein: sie werben aber wie im Martomannen-Krieg, so in ber Schlacht am Netab a. 454 nicht mehr, wie v. Riegler S. 23, 24 meint, erwähnt;

- II. Aeußere Geschichte bis zur Auflösung des Frankenreiches (c. a. 910).
  - 1. Bis zur Einwanderung in Baiern: bie Könige ber Martomannen und Quaben (bis c. a. 500).

Unter ben aus manderlei - meift suebifden - Bolfericaften jufammengefetten Scharen Ariovift's 1) ericheinen auch Martomannen. Bar er babeim icon Konig, mas recht mahrscheinlich, aber freilich nicht erweisbar ift, fo mar er wohl Ronig eines markomannischen Gaues2). Er warb bann geforener Oberfelbherr (Bergog, dux)3), ber von ihm nach Gallien geführten Auswanderer. Bebesfalles mar er Suebe: "aus ber Beimath batte er Gine Battin, eine Guebin, mitgebracht 4). Er bat zwei Frauen - eine norische Ronigstochter mar bie zweite - wie gerabe Ronige, um ber politischen Berbinbungen willen häufig bei ben Germanen 5). Bielleicht mar er jener "Suebentonig", ber zwei an tie (gallifde ?) Rufte verschlagene "Inber"(?) einem Proconful Galliens ichentte: bas Jahr (61) murbe auf Ariovift paffen, ber icon a. 71 in Gallien ericbienen mar ); bag ber Schenker an ber Rufte geherricht haben muffe, ift nicht nothwendig. 218 Ronig ubt er ben Beerbann und gegenüber ten Galliern und Rom bie Bertretungehobeit.

Nicht unter altgermanisches Königthum einzubegreifen ift bie Herrschaft Marbob's in Böhmen 7). Nachbem er in wahrhaft rettenber That sein Bolt ber in ben alten Sigen (oben S. 1) brohenben römischen Umklammerung von Rhein und Donau her entzogen und nach Böhmen geführt hatte, schwang er, bisher weber Gaukönig noch

er betwirft freilich mit Necht Quihmanns Annahme, daß die von Theobemer c. a. 475 am Eipel geschsagenen Sueben biese gewesen seien. Aber er läßt boch wieber gerabe bies Häussein noch a. 506 von bem Langobarbentönig Wacho unterworfen werben und a. 568 mit nach Italien ziehn.

<sup>1)</sup> Ronige I. G. 102. IX. 1. G. 13f.

<sup>2)</sup> Dag er Markomanne mar, marb mahricheinlich ju machen versucht in "Canbnoth", Festigerift fur Winbiceib 1898 C. 14.

<sup>3)</sup> Ronige I. S. 21. Deutsche Beschichte Ia. S. 224.

<sup>4)</sup> Caesar, de bello Gallico I. 53.

<sup>5</sup> Tacitus, Germania c. 18. Deutsche Geschichte Ia. S. 133. Urgeschichte II. S. 38. Baufteine I. S. 166.

<sup>6)</sup> Cornelius Nepos bei Blinius II. 67; ebenso bei Mela III. 5 ed. Müllenhoff, Germania antiqua p. 84, 87.

<sup>7</sup> Ronige I. G. 104. Beiftimment Mehlis, Martom. G. 5.

Graf, et idiotrou 1), nur Eteling 2), vom "Privatmann" sich zum Derrscher eines mächtigen Reiches mit nachgebildeten römischen Einrichtungen auf. Gewiß war für ben bloßen Ebeling (und sicher Gefolgsherrn) bie Borstuse zur Erhebung zur Königschaft gewesen bas Herzogthum<sup>3</sup>), b. h. die Oberselbherrnschaft über bie zu ber Wanberung vereinten markomannischen Gaue; nach beren glücklicher Durchführung warb er in Böhmen zum König ber so Bereinten gewählt 4).

Daß bie Römer mehrere gleichzeitige Könige nie reges, nur principes nannten, wird schlagend widerlegt durch Ammian 5). Der Sprachgebrauch jeder einzelnen Quelle hiebei muß untersucht werden 6). Die "wesentliche Einheit" von rex und princeps 7) ist nur insosern richtig, als der Gaukönig auch wie der Gaugraf princeps heißen mag 8).

Nicht ohne Verständniß hatte Marbod in Rom selbst bas römische Statswesen kennen gelernt: wie Armin regnum adfectans< hatte er sich an dem römischen Statsgedanken geschult: aber während der Cherusker vor Allem das Gaukönigthum zum Königthum über die Bölkerschaft erweitern wollte, trachtete Marbod nach imperatorischer Sewalk in seinem Reich, das er durch Eroberung gewalkig erweitert hatte. Durch den Ruhm seines Namens schon hatte er Gaue anderer Bölkerschaften neben seinen Markomannen — wohl vor Allem Quaden und Baristen (s. oben S. 9) — zur Mitwanderung nach Böhmen bewogen: nun unterwarf er mit Waffengewalt viese und starte suedische Bölkerschaften: so die mächtigen Semnönen 9) mit ihren hundert Gauen zwischen Elbe und Ober, die Langobarden an der Elbe und an der

<sup>1)</sup> Das foll nach Millenhoff IV. 1. S. 183 nur besagen, baß er noch nicht König war, als er in Rom weilte. Richtig Conben I. S. 132.

<sup>2)</sup> Tacitus, Germania c. 42 nobile . . . genus.

<sup>3)</sup> Könige I. S. 178; VII. 2. S. 154. Deutsche Geschichte Ia. S. 224. Urgeschichte I.2 S. 64, 114.

<sup>4)</sup> Müllenhoff IV. 1. S. 185 wollte gar keinen Unterschied zwischen König und "Richt-König" gelten lassen: er bachte nicht in Rechtsbegriffen. Seine Anspührungen über rex, princeps, nobilis kennen nicht bas schon 1846 von Konrab von Maurer Bewiesene.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. S. 46: mehr ale fieben reges gleichzeitig!

<sup>6)</sup> Wie Könige I. und II. geichehen. Mullenhoff aber wirft Cafar, Tacitus, Strato, Bellejus, Florus und Cicero (!) burcheinanber.

<sup>7)</sup> Müllenhoff IV. 1. G. 197.

<sup>8)</sup> S. bie Befiftellung bes Sprachgebrauchs Rönige I. G. 62.

<sup>9)</sup> Rönige IX. 1. S. 5.

Havel<sup>4</sup>), aber auch andere <sup>2</sup>) wie die Lugier<sup>3</sup>), Aisouaeer, Burier<sup>4</sup>), Mugisonen<sup>5</sup>), Burgunden, Sibiner<sup>6</sup>), auch einzelne gotische Bösterschaften<sup>7</sup>) wie Rugen und Turkilingen(?).

Marbots Geftalt und Machtftellung hatte ben Romern gewaltigen Ginbrud gemacht: "teine Gilfertigfeit", meint ber Beitgenoffe Bellejus Paterculus's), "barf biefen Mann übergeben, ber, mehr ber Abtunft als ber Art noch Barbar, in turger Zeit feine Macht burch beftanbige Waffenübung mit nabezu römischer Bucht auf eine fogar unserem Reiche furchtbare Sobe gehoben bat." Und Tiberius nannte ibn im Senat einen Keinb, gefährlicher als Borrbus, Antiochus und Philippus, ber von ben Alpenpässen nach Italien nur 200 romische Meilen entfernt ftanb, b. b. nur balb fo weit als bie Elbe vom Rhein 9). Den Gegensat ber von Marbod aufgerichteten Berrichaft zu bem ben Römern gut bekannten germanischen Königthum, bas ja burchaus nicht Monarchie war, bat Bellejus 10) trefflich erfaßt und ausgebrudt: "nicht eine tumultuarische, jufallige, ichwante und bon ber Buftimmung ber Boltegenoffen abhängige Bewalt hat er unter ben Geinen eingenommen, fonbern ein festes imperium und Ronigthum erfaßte er im Beift. Go führte er fein Bolt babin, wo es, fern von Rom, beffen überlegnen Baffen ausweichent, bie eignen als bie machtigften geltenb machen fonnte."

Diese von germanischer Königschaft weit abweichend gestaltete Statsgewalt beruhte vor Allem auf der starten Hervorhebung des "Deerbanns", dessen hier viel strassere Beschlägewalt zum Theil absichtliche Nachbildung des römischen imperium, zum Theil nothwendige Birtung der glänzenden Waffenersolge und Eroberungen war: es erwuchs hier damals schon Aehnliches wie vier Jahrhunderte später auf römischem Provincialboden: in Gallien, Spanien, Afrika, später auch in Italien ein romanisch-germanisches Königthum: es ist baber

<sup>1)</sup> Urgeschichte IV. G. 189.

<sup>2)</sup> Strabo ed. Müllenhoff, Germ. antiq. p. 64. VII. 1. § 3. Müllenhoff, Alterthumstunde II. S. 4, 80, 91, 314.

<sup>3)</sup> Beuß G. 124.

<sup>4)</sup> Beng G. 122, 123, 126, 456. Millenhoff G. 324, 357.

<sup>5)</sup> Beuß G. 133.

<sup>6)</sup> Sibiner, Sitones? Beuß G. 154, 155.

<sup>7)</sup> Gutones, al. freilich Butones.

<sup>8)</sup> Eb. Salm 1876 II. § 108.

<sup>9)</sup> Tacitus Annal. ed. Jakob Grimm 1835. II. 26, 62, 63.

<sup>10)</sup> II. § 108.

recht eigentlich Aufgabe biefes Wertes, Aehnlichkeiten und Unterschiebe beiber Gestaltungen und bie Grunbe fo balbigen Scheiterns bes verfrühten Unternehmens flar ju stellen.

Stärtste Abweichung von germanischem Heerbann enthalt bas stebenbe, auch im Frieden beisammen gehaltene Beer, bas angeblich auf 70.000 Mann Kufwolf und 4000 Reiter gebracht war 1).

Auch Marbobs befestigte Königsburg, neben einer offnen Resibenzsstadt?), in welcher er "die alte Beute ber Sueben" —, zumal wohl bie eigene — barg, mag sich von ben' hölzernen Wehrhöfen und Ertswällen ber Germanen, z. B. Segests?), merklich unterschieden haben. Name und Lage ber Stadt beruhen lediglich auf Vermuthungen: allzufern von gotischem Gebiet kann sie wegen Katwalda's gelingendem Handstreich (s. unten) kaum zu suchen sein.

Die von bem Römer erwähnte Leibwache 5) tann Verwechslung mit germanischer Gefolgschaft, tann aber auch recht wohl ben Pratorianern bes Imperators nachgebildet sein von bem — Berhaften.

Denn trot seiner Siege war ber Herrscher nicht beliebt: wohl gerade wegen ber — römischen — Strafiheit bieser Herrschaft: in bem Kampf gegen ben "Freiheitshelben") Armin siesen Semnonen und Langobarten von ihm ab: daß er trot solcher Schwächung seines Deeres noch eine (sast) unentschieben bleibende Schlacht schlagen konnte, zeigt die Stärke seiner Kriegsmacht. Doch bekannte er sich, nach der Schlacht abziehend, besiegt. Bergeblich rief er die Hilfe der Römer an, die ihm nun seine Zurücksaltung während der Kampfe mit Armin vorhiesten und vergalten, während biefer in sener Zurücksaltung Berrath an der Sache der Freiheit hatte erblichen mussen. Die Niederlage hatte des herrsches Macht erschüttert , ein keder Hand-

<sup>1)</sup> Vollej. Pat. l. c. lettere geringe Bahl befrembet, erstere ift mobil fiber- trieben.

<sup>2)</sup> Tacitus Annal. II. 62 unterscheibet beibet Katwalda . . . irrumpit regiam (sc. civitatem? urbem? sedem?) castellumque juxta situm.

<sup>3)</sup> Urgefch. II. S. 75.

<sup>4)</sup> Maroboduum, teltisch Marobodunum? Bubweis? Strabe VII. p. 290 nennt sie Βουίαμον: Berwechslung mit Boju-hemmu.

<sup>5)</sup> l. c. corpus suum custodia munivit.

<sup>6)</sup> Der Ronigsname, meint Tacitus II. 44, 62, machte ibn verhaft.

<sup>7)</sup> Tacitus l. c.

<sup>8)</sup> S. oben Semnonen. Freilich trat bafur Armins Obeim, Inguiomer, Deutsche Geschichte I. S. 384, ju ibm fiber.

<sup>9)</sup> Tacitus Annal. II. 62: nunc dubiis ejus (Marobodui) rebus.

streich eines Ebelings Katwalda, ber seine Königsburg wegnahm, stürzte ihn. Man streitet über die Auslegung der Worte des Tacitus. waren Goten Marbod unterworsen (oben S. 15), konnte ein von ihm Bertriebener schwerlich bei (diesen) Goten Zuslucht sinden: (aber Andre lesen Butones). Ein markomannischer Ebeling, vertrieben von Marbod — der nobilis besticht dessen primores — als Schützling bei nicht unterworsen Goten, etwa den Böhmen benachbarten Bandalen in Schlessen, ist wahrscheinlicher.

Suebische auf a auslautenbe Mannsnamen begegnen bamals?) schon und später häufig: Rekisa, Anbeka, Malbra, Franta3) und zahlreich unter ben Baiern4).

Ohne weiteren Biberstand suchte er (a. 19) bei Tiberius zu Ravenna eine Zuslucht, die Gefangenschaft war; er lebte hier noch achtzehn Jahre: ber Imperator brohte ben Markomannen, so oft sie unruhig wurden, mit des Gestürzten Zurücksührung, die als Zucht- und Straf-Mittel angesehen ward.

Die verfrühte römisch gefärbte Einherrschaft überbauerte nicht ben Fall ihres Errichters: boch scheint später sein Geschlecht wieber ben Königstab erlangt zu haben: Tacitus sagt 6) "es verblieben ben Markomannen bis auf unser Gebenken Könige aus ihrem eignen Bolt, bas eble Geschlecht bes Marobob und bes Tuber" (s. unten).

Katwalba, ber bie Nachfolge angetreten, warb in Balbe von bem Hermunduren-König Bibilius?) vertrieben: auch er fand Zuflucht bei ben Römern, fern ber Heimath, ju Frejus in Galliens). Ob und

<sup>1)</sup> II. 62 erat inter Gotones nobilis juvenis Katwalda profugus olim vi Marobodui et nunc dubiis ejus rebus ultionem ausus.

<sup>2)</sup> Nasua, Caesar b. Gall. 1. 37.

<sup>3)</sup> Rönige VI.2 G. 549, 551,

<sup>4 3.</sup> B. in ben Freisinger Urfunden ed. Meichelbeck. Auch v. Riezler I. S. 22 (wie schon Könige I. S. 108) halt ihn eher filr einen Martomannen. Freisich habe ich selbst hater, Forschungen jur Deutschen Geschichte 1881, darauf hingewiesen, daß Tacitus anderwärts (Hist. IV. 15) mit benselben Worten: verat in Cannine fatibus stolidae audaciae Beinno. sonber, Zweisel einen Bolls-genossen meint.

<sup>5)</sup> S. bie altere Literatur über Marbob Könige I. S. 108; bann aber Deutiche Geschichte I. 9. S. 287. Urgeschichte II. S. 100. Forsch. 3. D. Gesch. 1881.

<sup>6)</sup> Germ. c. 42.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 3 (Thuringe).

<sup>8)</sup> Tacitus l. c.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

in wie weit auch hiebei römische Ränke, sartes«, im Spiele waren, ist nicht zu beweisen. Aber was Marbob betrifft, berühmte sich Tiberius im Senat, ihn, ber sich nach Berlust ber Königsburg noch an ber Gränze seines Gebietes gehalten hatte, burch arglistige Rathschäse wie eine Schlange aus ihrem Erbloch heraus gezwungen zu haben: er sloh zunächst in bas römische Noricum 1). "Tiberius ließ Manche, bie er burch Schmeicheleien und Bersprechungen aus ihrer Heinsch zu sich herangelodt hatte, nicht wieber zurück, so ben Germanen Marbob", sagt Sueton 2). Bielleicht geht hierauf ber verstümmelte Schluß bes Monumentum Ancyranum a. 10 p. Chr 3.)

Die romifche Statstunft bebiente fich bamals fo wieberholt bes Namens und Anscheins germanischen Rönigthums gur Erreichung ihrer Zwede: meift mit gar feinem ober furgem Erfolg; biefen aufgezwungnen Ronigen feblte bie Grundlage im Bolf. Go beftellte Rom ben Cherustern ben gang verrömerten Reffen Armins, Stalicus, jum Ronig 4), fo ben bermaiften Scharen bes Marbob und bes Ratwalta einen "Ronig" 5). Aber gerabe biefe Borgange wiberlegen bie Lehren 6) bon bem romischen Ursprung bes germanischen Ronigthums: nicht bie Römer haben ben Bermanen bas Ronigthum neu jugebracht, fie haben es bei ihnen als alteingewurzelte Rechtseinrichtung vorgefunden und für ihre Zwede verwerthet: etwa wie bie Bolitit ber Grofmachte im XIX. Jahrhundert die constitutionelle Monarchie nicht erfunden, fonbern bie borgefundene, altbefannte lediglich auf Griechenland und Belgien angewendet hat. Allein biefe romifchen ober ben Romern nachgebilteten (Marbob) Berfuche icheiterten auf nicht römischem Boten und in Ermangelung einer an bas romische imperium gewöhnten Brobincialenbevölferung: erft biel fpater, auf romifchem Boben, gelingen folche Umbilbungen bes alten Königthums, ba bie römischen Einrichtungen für bie Provincialen fortbeftanben und nur auf bie Germanen ausgebehnt ju werben brauchten.

Vellejus II. § 129 (Vi consiliorum) velut serpentem abstrusam terrae salubribus consiliorum medicamentis.

<sup>2)</sup> ed. Karl Roth 1858 Tiberius c. 37.

<sup>3)</sup> ed. Müllenboff, Germania ant. p. 51; ed. Mommsen, Corpus inscriptionum latinarum III. 2. p. 769. 1873: ad me supplices confugerunt reges . . . Marcomannorum Sueborum (af. Sueborum Maroboduus: fo Bergf.

<sup>4)</sup> Ronige I. G. 119.

<sup>5)</sup> Dben G. 12.

<sup>6)</sup> Bon Sphele, Konigthum.2

Fast ein Sahrhundert hindurch hören wir nun nichts mehr von Markomannen und Quaden. Als sie aber in dem großen Krieg an der Donau wieder auftauchen, stehen sie beibe unter mehreren gleichzeitigen Gaukönigen 1).

Ueber Ursachen, Berlauf und Ergebnisse bieser Kämpse ward anderwärts? eingehend gehandelt. Der Stoß der "Nordvöller" b. h. ber gotischen3) bei ihrer Wanderung von der Ostse nach Südosten traf die germanischen, meist suedissischen Bewohner der Norduser der Donau und zwang sie zu gewaltsamer Ausbreitung über den Strom in das römische Gebiet hinein: die Römer verglichen diese Gefährdung nur der durch Hannibal. Der Friedensvertrag von 180 regelte nach 15 jährigen Kämpsen insbesondere die Straßen, auf denen und die Linien, die Städte, bis zu welchen die Germanen des Nordusers in das römische Gebiet auf dem Südusser hinein sollten Berkehr treiben dürsen, auch die Castelle der Kömer auf dem Norduser behufst lieberwachung der Bardaren: also ganz ähnliche Zwede und Mittel wie an dem Khein- und obern Donau-Limes!). Lange aber konnten diese Beschränfungen und Belästigungen nicht aufrecht erhalten werden: schon Marc Aurels unwürdiger Sohn wich vielsach zurück!).

Auch biese gewaltige Bewegung, bie das Weltreich erschütterte und ein halbes Menschenalter beschäftigte, war also eine Folge der Landnoth der Germanen 6). Gerade hier sehen wir deutlich, wie das Drängen der Donaugermanen nur Wirkung des Oruckes zahlreicher Neuantömmlinge war. Nur die Noth, die Elementargewalt erklärt die trotz der surchtbarsten Verluste?) immer wiederholten Versuche des

<sup>1)</sup> Bgl. Ronige I. S. 104-117. IX. 1. S. 12f.

<sup>2)</sup> Dentiche Geschichte Ia. S. 428-447. Urgeschichte II. S. 170-189. v. Bietersheim Dabn I. S. 118-132.

<sup>3)</sup> Jacobi S. 10 weist mit Recht bie Sachjen als Die Dranger ab, aber er vertennt burchaus in ben superiores barbari bet Jul. Capitol. vita Marci bie Goten, bgl. D. G. Ia. S. 430: und ebenso vertennt er, bag ber Rampf mit einer erhebitichen Gebieteserweiterung ber Germanen enbete.

<sup>4)</sup> Deutsche Beschichte Ia. S. 426. Urgeschichte II. S. 179.

<sup>5)</sup> b. Wietersbeim-Dahn I. 1880. S. 140 f. Deutsche Geschichte Ia. 1883. S. 4281. Urgeicofche II. 1881. S. 170, baselbft Angablung ber germanischen und nicht germanischen an bem Kriege betheiligten Boller S. 430f. und weitere Literatur.

<sup>6)</sup> Bgl. meine gleichnamige Abhanblung oben S. 13.

<sup>7)</sup> S. bie Bahlenangaben Deutsche Beichichte Ia. S. 433 f. Urgefc. II.

Lanberwerbs. Können sie Land nicht erzwingen, erzwingen sie Getreitelieferungen von Rom. Nicht Raubsahrten von Gefolgschaften, Ansiedlung suchende Bölkerbewegungen liegen hier vor. Unerachtet zahlreicher Siege der Römer in ben langen Kriegen, mahrend bessen auch
sie Geiseln stellen wie die Barbaren, endet es mit Erreichung bes
Zweckes bes Andrangs der Germanen: die Markomannen schoben
durch die römischen Landabtretungen im Friedensschluß ihre Gränzen
um 5, die Quaden um 10 (beutsche) Meilen gegen Siden vor: der
Abstand, den sie von dem römischen Gebiet vertragsgemäß einhalten
mußten, betrug vor dem Krieg 2 (beutsche) Meilen, nach dem Krieg
nur Eine 1).

In bem Krieg (a. 165—180) begegnet nun ein Markomannenkönig Ballomar<sup>2</sup>). Er verhanbelt über ben Frieben mit Rom mit "noch zehn Andern". Leiber ift aber mit bieser Elszahl nichts anzusangen. Denn die um Frieden Bittenden müssen ja durchaus nicht nur die gerade damals (a. 170) besiegten drei Bösterschaften Markomannen, Dsen³) und Langobarden, gewesen sein: die Zahl der damals im Krieg genannten Böster erreicht zwanzig. Andrerseits war Balsomar sicher nicht der (einzige) König der ganzen Bösterschaft, bei der wir später noch eine Mehrzahl von gleichzeitigen Gautönigen sinden; es konnten neben ihm für die Markomannen alsein noch etwa acht in Frage kommen, dann noch zwei sür Dsen und Langobarden? Endlich müssen sind durchaus nicht alse zehn andern Gesandten Könige gewesen seine Mehrzahl von kämpsenden Königen neben den Markomannen wird ebensals bezeugt<sup>4</sup>).

Unverwerthbar ift auch eine offenbar irrige Nachricht bei Aurelius Bictors) von einem "König Martomer, bem bie Bolfer von ber Stadt Carnuntum (Heimburg) in Bannonien bis in bie Mitte Galliens unterthan waren": ba es ein solches Reich — auch ber Martomannen —

S. 170 f. v. Bietersheim Dahn I. S. 118-140, auch nach Abzug bes romifchen Bulletinftile.

<sup>1)</sup> Deutsche Beschichte Ia. G. 439.

<sup>2)</sup> Exc. de legat. ed. Bonn. p. 124. Graff, Diutista III. S. 93. Grimm, Grammatif II. S. 420. Könige I. S. 111.

<sup>3)</sup> Richt Germanen, Beuß G. 123. Müllenhoff II. G. 24, 324.

<sup>4</sup> Julius Capitolinus ed. Peter 1865. c. 14 Victofalis (eine getische Bölterschaft) et Marcomannis cuncta turbantibus . . . bann: plerique reges cum populis se retraxerunt.

<sup>5)</sup> De Caesaribus a. c. 360 c. 16. ed. Schröder 1831.

nie gegeben hat, ist es auch nicht angezeigt, statt Marcomer zu lesen "Marcomannorum« 1).

Bas nun bie Quaben anlangt, fo war vielleicht jener Tuter, pon bem Tacitus im Zusammenbang mit Marbob fpricht, ein Konia ter Quaben 2). Die Gingabl senus« fpricht für Marbobs Geschlecht, bas ja auch ben fo nab verwandten und benachbarten Quaben einmal einen Ronig gegeben haben mag 3). Dagegen tann man nicht als Quabentonig ansprechen jenen Bannio 4): dato Vannio rege, gentis Quadorum tann nicht beigen: "er gab ihnen ben Quabentonig B. jum Ronig" nur "er gab ihnen jum Ronig B. aus ber Bolterichaft ber Quaben 5)." Wohl aber find mahrent bes großen Rrieges mehrere Quatentonige bezeugt. Nachbem fie Ginen folden im Rampfe gegen Rom eingebuft, bestellte ibnen Marc Aurel im Frieben von a. 167 (?) einen anbern: (Kurtius 6), ber aber balb burch einen Romerfeinb, Ariogais 7), unter Erneuerung bes Rrieges verbrangt wurde. Dieser Führer ichien fo gefährlich, bag ber Stoiter auf bem Raiferthrone nicht verschmähte, einen Breis von 1000 Goloftgteren (faft 17,000 M.) auf bie Einbringung bes lebenben, bie Salfte auf bie bes Tobten auszuseben. Gin Berrather lieferte ibn in bie Sante bes Imperators, ber ibn burch Bermeisung nach Alexandria unschädlich machte. Man fieht, welche Bebeutung Rom biefen Ronigen beimag, welch' ftarfen thatfachlichen Ginfluß fie, wenn tüchtige Manner, übten, trop ber Beringfügigfeit ihrer verfaffungemäßigen Rechte 8).

Balb barauf (a. 213) berühmt sich Caracalla, einen bei ihm (wohl von ber römerfreunblichen Partei) verklagten Quabenkönig Gaiobomar haben töbten zu lassen (Diesen Gaiobomar finbet man 10) ohne jeden Grund in dem sagenhaften Baiernherzog Abelger der Kaiser-

<sup>1)</sup> Bielleicht bello Marcomannorum exciti? S, bie Literatur Könige I. S. 112.

Germ. c. 42 Marcomannis Quadisque reges manserunt ex gente ipsorum, nobile Marabodui et Tudri genus.

<sup>3)</sup> Ronige I. S. 106.

<sup>4)</sup> Dben G. 18. Tac. Annal. II. 63.

<sup>5)</sup> So fcheint es auch Rirchmaper S. 7.

<sup>6)</sup> Cassius Dio 71 1. c. Förstemann bringt nun — in ber II. Auflage — ben Namen, aber ohne Ertlärung; nicht einen Römer?

<sup>7) 3</sup>ac. Grimm, Grammatit II. G. 447. Saupts Zeitschrift III. G. 144.

<sup>8)</sup> Deutsche Beich. I. 9. G. 438.

<sup>9)</sup> Cassius Dio 77 c. 72 p. 1305.

<sup>10)</sup> Duitmann a. a. D. S. 47, 88.

dronit.) Diefe Quaben follen bie Gueben Bannio's fein, aber ber war nicht Quabentonia und feine Scharen waren Martomannen. Um biefe Beit - Anfang bes III. Jahrhunderts - nennt (c. a. 210) bas romifche Itinerar 1) Martomannen und Quaben noch nebeneinanber am Norbufer ber Donau, weftlich bis gegen Wien reichenb: fpater ericeinen bie Quaben mehr öftlich an ben Rarpathen 2).

Beraume Beit verlautet nun nichts mehr von beiben Bolterichaften3): nach ben ftarten Menschenverluften (oben G. 19) einerfeite und ben erfämpften Bebieteermeiterungen (oben G. 20) anbrerfeits mochte bas Ausbreitungsbedurfniß eine Beile ruben. Erft unter Balerian (nach a. 254) und Aurelian (nach a. 270) werben bie Martomannen wieber ale in Oberitalien heerend genannt 4), wobei Berwechslung mit ben Alamannen vorliegen fann 5).

Unter Gallienus wird ein Martomannentonig Attalus (a. 253 bis 268) genannt (ber Name ber lateinische ober verberbt aus Athala?) im foedus mit bem Raifer, ber beffen Tochter Bipa (Bipara) gur Buble bat6).

3m IV. Jahrhundert werben fie wieber mit ben Quaben gufammen an ber Donau ermähnt; fie gerftoren Aquileja und Opitergium (Oberge) in ber Lombarbei 7). In ber Notitia dignitatum Enbe bes IV. 3abrhunderts 8) werden als Silfstruppen aufgezählt quabifche Reiter und Honoriani Marcomanni seniores und juniores, gang wie Brisigavi seniores et juniores 9), naturlich nicht ein "Gau" von Alten und einer bon Jungen, fonbern früher und fpater gebilbete Abtheilungen.

Bu Beiten bes beiligen Ambrofius (geft. a. 397) wird eine Konigin

<sup>1)</sup> ed. Binber unb Barthen 1848.

<sup>2)</sup> Beuß G. 364.

<sup>3)</sup> Ueber bie Martomannen von Marc Aurel bis c. a. 500 bat alle Quellenangaben bantenswerth verwerthet Bachmann, Ginwanderung G. 810 f.; er lagt fie aber immer noch in Bohmen wohnen, bas fie boch icon bor bem Dartomannentrieg mit Pannonien vertaufcht hatten, wenn auch bie leberfiebelung unter ihrem Konig Attalus, Aurelius Victor, de Caesaribus c. 33, nicht bas gange Boll umfaßte. Bgl. Saden, Carnuntum, Wiener Gip. Ber. 1853. IX. S. 674f.

<sup>4)</sup> Urgefch. II. S. 207 f. 234. Beuß S. 365.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. S. 39 f.

<sup>6)</sup> Epitome de Caesaribus c. 33 Trebellius Pollio in Salonico c. 31 quam ille perdite dilexerat. Zosimus I. 30. Könige I. S. 112.

<sup>7)</sup> Ammianus Marcellinus XXIX. 6. XXXI. 4.

<sup>8)</sup> c. 9. 370 ed. Böcking I. 1839. ed. Seeck 1876. 9) Ronige IX. 1. S. 14.

ber Markomannen, Fritigil, für bas Christenthum gewonnen: ber Heilige schreibt ihr kurz vor seinem Tob von Mailand aus einen "herrlichen Brief in der Art eines Katechismus", in welchem sie auch gemahnt wird, ihrem Gatten — ben Namen erfahren wir seider nicht — zu rathen, Friede mit den Römern zu halten. "Dies befolgend" ergiebt sie (er?) sich mit dem Bolt den Römern i). Sie such den Peiligen in Mailand auf, findet ihn aber bereits todt. Weder die politische noch die religiöse Wirtung war dauernd und allgemein: allein der Borgang ist bedeutsam und sehrreich: damals schon wie noch so oft später war ein Weib? Verbreiterin der neuen Lehre bei den Germanen: Chlothildis bei den Frankeu, Theodesinde wenigstens des Kathoslicismus bei den ketzeischen Langobarden 3).

Buletzt werben beibe Böller unter ben alten Namen und in ben alten Sitzen an ber Donau genannt unter ben Scharen, die Attisa in seinem Zuge nach Gallien mit sich fortwälzte a. 4514).

Wahrscheinlich sind die starten Suebenvölker einbegriffen unter jenen "Sueben", die neben andern Germanen — vorab Gepiden und Oftgoten — in der Schlacht am Nehad in Pannonien das Joch der Söhne Attila's abwarfen (a. 454) \*). Und vielleicht neben Alamannen \*) auch unter jenen Sueben, die zur Zeit Sanct Severins (gest. a. 482) Vafsan bedrochten: vielleicht versuchten sie schon damals, die Donau zu Berg zu ziehen. Bald darauf c. a. 500, erfolgt dann die Wanderung beider Bölker oder doch der Markomannen in das alte Noricum, das nun nach ihnen das Land der "Baja-Männer" genannt

Paulinus Diaconus Mediolanensis presbyter c. a. 422; vita St. Ambrosii ed. Hurter opuscula St. Patrum selecta I. Ser. Vol. VII. 1869; nicht Paulinus Nolanus, geft. a. 431.

<sup>2)</sup> Urgefcichte III. G. 30.

<sup>3)</sup> Urgeschichte IV. S. 438.

<sup>4)</sup> Rur in ber Historia Miscella, nicht in ber Anfgahlung bei Sibonius Apollinaris. Urgeschichte II. S. 413. D. Sesch. Ia. S. 607. v. Wictersheim-Dahn II. S. 243. B. Sesp., Zeußiche Hypothese S. 186 schicht Martomannen und Duaden a. 406 nach Spanien und verwirft beren Aufgahlung im heer Attilas a. 451 bei Paul. Diacon. hist. Rom. XIV. 2 blos, weil sie nicht auch Apoll. Sidon. VII. 320 nennt; richtig gegen Zeuß' Einschiedung ber Martomannen in bie Thuringe; aber mißlungen ber Nachweis, daß die Baiern die Juffungen (biese sind almannisch, Könige IX. 1. S. 317), und die Betämpsung von Baja Baiubemum.

<sup>5)</sup> Ronige II. G. 17. 62.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. S. 49.

wurbe. In Baiern faßen niemals keltische Boier, nur in Bohmen 1). Früher verlegte man an bie Amper bie Site ber irrig 2) für Germanen gehaltenen keltischen Ambronen 3).

2. Bon ber Einwanberung 4) in Baiern bis gur Ginfügung in bas Frankenreich c. a. 500-a. 550.

Bon bieser Einwanderung wissen wir mit Bestimmtheit nur die Thatsache: aber weber die Ursachen's), noch die Zeit, noch die Wege, noch die naheren Umstände kennen wir's).

Rein fabelhaft ift eine Reihe von Berichten 7) wie in ben Galg-

2) Urgefch. II. G. 1f.

<sup>1)</sup> Anbers wie bie meiften Aelteren auch Rleinmapen G. 89.

<sup>3)</sup> Co Ribs, Abhanbl. ber baier. Atab. b. 2B. II. 1804.

<sup>4)</sup> Stoffreich hierüber Bachmann, Wiener Sihungsberichte Band 91. 1878, wenn man auch durchaus nicht allen Ergebnissen beipflichten kann, so gewiß nicht ben Zugeftändnissen an Quigmann, bessen wichtigste Sähe boch auch hier wiberlegt werben (ohne Erwähnung ber sprachlichen Ummöglichteit: Die Darstellung Bachmanns leibet ferner an ben schweren gehleen, baß sie bie Martomannen bis zur Einwanderung in Baiern (nur?) in Böhmen wohnen läßt — schon vor bem Martomannenteite hatten sie es mit den unteren Donausanden vertauscht — und daß sie ber "Stammsage" ber Baiern (in ber Kaiserchronit und beren späteren Beräftelungen) solgt, bie gar keine reine Stamms ober andere Sage, sondern meist Gelehrten-Fabel ift.

<sup>5)</sup> Bachmann läßt S. 888 bie Baiern von ben Avaren a. 562 aus Böhmen verdrängt und von dem Merowingen Sigibert friedlich als Unterthanen, was sie schon in Böhmen gewesen sein sollen, in Baiern angesiedelt werden: unbeweisbar und höchsich unglaubhaft! Mit dem Geographus Ravennus (aus bem VII. Jahrhundert) I. 11 ift nichts zu beweisen für a. c. 500—550.

<sup>6)</sup> Gegen Onithmann, Netleste Geschichte 1862. Bachmann, Die Einwanderung der Batern, Wiener Situngsberichte Band 91. Wait II. S. 65. Anch Berndardi Noriei Bavariae [c. a. 1300!] ist nicht nur "sagenhaft" (Zeuß), der ganze Berndardus beruht auf Bermuthung: vol. Leferth, Der angebliche B. N. Brogramm des Gymnasiums auf der Landkraße zu Wien 1872. Lorenz, Deutschlands Seschichtsquellen I. Aust. 1870. S. 238. v. Riezler sührt S. 46 die Anna-Sahr 508 (?).

<sup>7)</sup> Biele folgen ihnen: 3. B. Mugl, Marimitianscella. Rein, Chriftenthum S. 30f. Mannert, Actiefte Geschichte Bajovartens 1807, Geschichte Baierns 1826 nuterschebet feltische Boier und germanische Bajoarter; diese erwachen gemischt sauch nach Bilner, Culturgesch, S. 33) aus ben Rugtern und anberen Donausermann, benannt nach bem Lanbe ber Boier in Baiern, unabhängig von ben Oftgoten S. 101; auch die heruler sollen zu ben Bajoariern gehört haben,

burger Annalen in "Bernardus Noricus"), wonach "bas Bolf ber Bajubaren und Norifer" mit Bertreibung ber Römer unter einem dux Theobo") a. 508 in seine früheren Wohnsitze zurückgekehrt sei, nachbem es unter Sanct Severin nach Neapel ausgewandert war" (!)

Nur vermuthen mögen wir, baß bas Gedräng und die Kämpfe vieler germanischer und sarmatischer Bölker in den alten Sigen in jenen Donaulanden gegen Ende des V. Jahrhunderts den Abzug empfehlen mochte. Freisich, so viel wir von solchen Kämpfen (im Leben Severins und dei Jordanes) lesen, wir wissen nicht, welche Feinde es waren, die den Druck auf die Markomannen nach Westen übten. Man würde an die Oftgoten in Pannonien benken, die in jenen Gegenden unter den der amalischen Brüdern<sup>3</sup>) wiederholt ihre Nachdarn schwer trasen und gerade auch suedische: allein diese Ersolge der Goten sallen in die Jahre 472 sie im Jahre 474 zogen sie schon ab nach Mössen, a. 483 weiter nach Oalien, 488 nach Italien: den Abzug der Markomannen aber darf man nicht wohl vor a. 500 ausetzen.

Borübergebend vereinigen fich auch wohl manche biefer Bolfer:

ihr von Theoberich aboptirter König ein bajuvarischer gewesen sein! aber richtig gegen Aventin, der die von den Kömern verdrängten Boier a. 508 wiedersehren ließ. Bergedisch versucht Siegert S. 234 bei Aventin Seschichte und Fabel zu scheiden, Kabelhaft auch die Einwanderung der Baiern aus Armenien, Anno-Led v. 307—315; vgl. Bernhard Sepp, Oberbaier. Archiv B. 49. — All diese zusammengehörigen, von einander abhängigen "Dieselen", b. h. Seschfretaschen, nicht Boltssagen, bringen späte Fabeteien. So auch das sogenannte auctarium Garstense [Annales Mellicenses] (Afoster Wölft). Mon. Germ. hist. Ser. IX. ed. Wattendach: Rüdsseiser der na. 508 cum duce Theodone Latinis ab ea commigrantibus (unter Obovaser!).

<sup>1)</sup> Sigmarus summus cellarius S. 1. 13 ed. Loserth p. VII.

<sup>2)</sup> Aussihrliche Fabeleien im Auctarium Ekkeh. Altah. Mitte bes XII. Sabrhunderis, a. 508—1139) a. 508 hoe tempore gens Noricorum prius expulsa revertitur ad sedes proprias duce Theodone(!) Latinis ejectis (Zusati im XIII. Sahrhundert: in der Michelsliche in Longerben!) sepultus Th. dux et uxor Gleisnot . . . si quis ex Th. fuerit ignoratur. a. 513 Th. dux Baj. odiit. a. 520 Sieg Theodo's bei Dettingen über den Romanus exercitus. a. 593 bestellt Chistobert II. Tassifio zum dux Baj. Irrig hiest diese Erzähsungen für echte Stammsage Bachmann a. a. D., aber diese Gespinnste, zuerst in der Aussernosische Geschröder, Monum. Germ. Dentsche Expression 1. 1. 1892 mit dem ded. Schröder, Monum. Germ. Dentsche Expression I. 1. 1892 mit dem baier ischem Anhang), sind nicht echte nub despalb glandhafte ("Stamm".) Sage, sondern Gelehrtensaben und daher ohne gensigend erkennbaren geschichtlichen dintergrund.

<sup>3)</sup> Urgefch. I.2 G. 232.

Sueben (hier neben Mamannen) 1), Satagen, Hunnen, Sarmaten, Gepiben, Stiren, Rugier 2), bas oftgotische Uebergewicht zu brechen — fonber Erfolg 3). Welche "Sueben" ber Langobarbentonig Bacho unterwarf c. a. 5404) erhellt nicht: aber keinesfalls Baiern.

Bielleicht war einer ber Gründe, die den Blick der Markomannen behufs der Auswanderung aus den vielfach bedrängten Sitzen gerade auf Novicum lenkten, der kurz vorher a. 488 erfolgte Abzug der römischen Truppen 6) und eines großen Theiles der römischen Bewölkerung aus (Ufer-) Novicum 6); das mußte wirken wie eine Einsladung 7) zur Besitzerareifung.

Was aber bas benachbarte Rhatien betrifft, so war bas Lanb von ben Römern bei ber Eroberung planmäßig entvölkert worben 9) und es ist zweifelhaft, wie weit biese Lücken später burch die allerbings massenhaft einströmenbe römische Colonisation ausgefüllt worben

maren 9).

Hur die Richtung der Einwanderung hat man höchst wahrscheinlich gemeint 10), daß sie nicht im Norden durch den Böhmerwald 11), sondern süblich 12) an der Donau, den Passau (f. oben S. 25) gen Westen erfolgt ist und zwar zuerst nach Noricum, erst von da aus nach Rhätien. Dabei mußte sich die Bewegung des Wanderzugs auch von Weibern und Kindern mit Wagen und Herden nothwendig

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. S. 49 f.

<sup>2)</sup> Ronige II. G. 64.

<sup>3)</sup> Könige II. S. 65. v. Wietersheim-Dahn I. S. 323 f. v. Riegler I. S. 47 erinnert an die Rämpfe (Obovafars) in bem naben Rugifand a. 487, 488 und bas Borbringen ber Langobarben gen Westen in dies Land und Niederösterreich. Einwanderung um a. 500 auch Westermaper, TIg S. 14. Rahinger, S. 403 taft bie Baiern eift unter Justina einwandern.

<sup>4)</sup> Paul. Diac. I. 21. Prolog. ed. Rothar.

<sup>5)</sup> Badmann S. 890 finbet freilich noch c. a. 570 romifche (Burgen unb) Befahungen in ben Albentanbern - nach ber "Stammfage".

<sup>6)</sup> Deutsche Beschichte Ia. S. 610. v. Wietersbeim-Dabn II. G. 605.

<sup>7)</sup> Gine, foweit ich febe, noch nicht erwogene Erwägung.

<sup>8)</sup> Urgeschichte II. G. 45.

<sup>9)</sup> Bollftändige "Beröbung" bes Lanbes vor ber Einwanderung nimmt an Gengler S. 10, aber bagegen zeugen bie zahlreichen im Lande verbliebenen Romani tributales, coloni, s. unten.

<sup>10)</sup> b. Riegler I. S. 47. Daseibst auch gegen Jungs S. 215 Annahme, bag Chieme, Salzburge, Attere, Mattade und Traun-Gau erft fpater beseit wurben.

<sup>11)</sup> Bie Bachmann a. a. D.

<sup>12)</sup> Schwach ber Wiberfpruch Wilfers, Allgem. Zeitung 1903. Dr. 93.

bebienen ber vorgefundenen breiten keltischen und römischen Straßen 1), und biese führten in die zumal an diesen Straßen liegenden Ortsichaften und bereits längst urbar gemachten Streden, von denen aus dann (sehr allmälig) nach Bedürfniß Urwald und Ursumpf gerodet und aetrocknet ward 2).

Gegen Ende des Jahrhunderts weiß man 3) in Gallien seit a. 5654), daß die Sitze der Baiern begränzt sind von Augsdurg, Wertach und Lech im Westen und den Breonen am Brenner im Süden; auf dem Wege von Italien nach Gallien überschreitet man in Noricum die Orau, bei den Breonen den Inn, bei den Mamannen die Donau, bei den "Germanen" (Franken, ganz wie Prokop) den Rhein.

Schon ungefähr fünfzig Jahre nach ber Einwanderung finden wir die Baiern in Abhängigkeit von dem merodingischen Frankenreich unter Chlothochar I. (a. 511—561), der bei der Reichstheilung von a. 558 das fränkliche Oftland erhalten hatte'); der Baiernherzog Garibald I. (a. 550) b) heißt') "Einer der Seinen". Sehr mit Unrecht lengnet man dies Abhängigkeit, weil Paulus Diaconus'd) diesen ersten Agisofinger-Perzog rex nennt: ebenso nennt er o) aber den von Chilbibert II. a. 575—596 eingesetzen Perzog Tassiso L. c. a. 580 und 10) einen dux der Alamannen 11).

Auch von dieser Unterwerfung wissen wir nur die nackte Thatsache: über Ursachen und begleitende Umstände sind nur Vermuthungen möglich. Es geschah gewiß nicht, so lang Theodrich der Große herrschte a. 526. Denn gehörte auch Baiern sicher nicht zu seinem Reich 12),

<sup>1)</sup> So treffend Faftlinger S. 5.

<sup>2)</sup> G. unten "Lanb", Anfieblung.

<sup>3)</sup> Venantius Fortunatus, vita St. Martini IV. v. 642 f.

<sup>4)</sup> Vita St. Martini IV. l. c.

<sup>5)</sup> D. Gefc. Ib. S. 121. Urgefc. III. S. 120. Rönige VII. 1. S. 418 bis 446,

<sup>6)</sup> S. unten Agilolfinger.

<sup>7)</sup> Gregor. Tur. IV. 9.

<sup>8)</sup> Hist. Langob. III. 10.

<sup>9)</sup> IV. 7.

<sup>10)</sup> IV. 38.

<sup>11)</sup> Könige IX. 1. S. 701: rex fteht bei Paulus gang gleichbebeutenb mit dux ober princeps. S. unten Konig und Bergog.

<sup>12)</sup> hierüber Könige IX. 1. S. 64; dagen richtig auch icon Zeuß S. 369. Meberer, Loges III. nimmt gotifce herrichaft auch ilber Noricum und Bindelicien bis a. 536 an. Ebenso Biele: 3. B. Congen I. S. 157. Erhard, Passau I. S. 252 zweiselnd. Steffler, Tirol und Borarlberg I. 1839. S. 9.

bessen Nordgränze vielmehr ber Brenner bilbete, von ber bie Einfälle von Barbaren — eben ber Baiern — abzuwehren waren 1), so würte er boch nach Chlobovechs Tobe a. 511 bie Franken sich nicht so gessährlich haben in seine Nähe bringen lassen: auch würben bie für seine Zeit reich fließenben Quellen eine so wichtige Ausbreitung ber Frankenmacht schwerlich verschwiegen haben.

Bahrscheinlich war es Theubibert I. (a. 534—548) 2), ber frastvolle Sohn Theuberich I. (a. 511—534), ber bie Baiern heranzog.
Denn Agathias 3) bezeugt, baß er außer ben Alamannen, b. h. benen
in Rhätien 4), noch einige andere benachbarte Bölfer unterworfen habe. Bir wissen nur, daß sein Bater a. 531 bie Thüringe 5), er selber a. 536
bie rhätischen Alamannen unterwars: so war von Norben und von
Süben her ber Weg zu ben Baiern gebahnt (s. unten S. 29).

Für die Unterwerfung erst unter Theutibert und zwar nach ber ber Thüringe (a. 531) und ber rhätischen Mamannen (a. 536) könnte als Stüge etwa herangezogen werben die Bölkertasel von c. a. 520 6); sie nennt ben Baioarius noch selbstständig neben bem Gotus und bem Francus, ganz wie ben bamals auch noch nicht unterworsenen Burgundio, Thoring und Langobardus, während c. a. 550 die Abhängigkeit seststeht?): also wäre die Bereinung zwischen 520 und 550, wahrscheinlich nach 531 und 536 an zu setzen: allein diese Stüge kann ihrer sagenhaften Genealogie halber nicht eben Biel tragen.

Beweisend spricht für Theubiberts Herrschaft über Baiern bis tief die Donau hinab sein Brief an Inftinians; zwar werben bier nur die Thüringe und die Nordschwabens) ausbrücklich als unterworsen genannt, nicht die Baiern, aber auch nicht die 536 unterworsen Mamannen 10); mit Unrecht wird bas Schreiben seinem schwachen

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. Friedrich, Beitalter G. 17.

<sup>3)</sup> c. 4 ed. Bonnens. 1828.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. S. 66.

<sup>5)</sup> Urgeschichte IV. S. 99.

<sup>6)</sup> Müllenhoff, Abhanbs. ber Bersiner Afab. 1862 (Germania antiqua ed. Müllenhoff, p. 164).

<sup>7)</sup> Greg. Tur. IV. 9. Paul. Diacon. I. 21. Nicht fcon a. 530, wie Ried I. p. 329.

<sup>8)</sup> Epistolae Merovingicae I. ed. Gundlach p. 133 a. 534—547. llrge[φίφtε III. ©, 94.

<sup>9)</sup> Urgeschichte IV. 597.

<sup>10)</sup> Bgl. v. Riegler I. G. 71.

Sohn Theubibalb a. 548—555 zugeschrieben 1). Der ruhmredige Brief übertreibt zwar, benn wenn er auch Sachsen und Jüten 2) (zwischen Sachsen und Dänen) unterworfen nennt, so gilt bies für bie Sachsen nur für ein par schatzungspflichtig gemachte Gaue 3) und für bie Jüten überall nicht 4).

Immerhin bleibt voll glaubhaft, baß ber Berfasser an ber Donau und ber Gränze Pannoniens (in Nieberösterreich) geherrscht habe: sonst konnte er boch unmöglich bem Imperator mit einem Zug burch Thrakien gegen Bhzanz brohen: bas seht bie Beherrschung ber Donausande voraus.

Die Heranziehung ber süböstlichen Nachbarn burch bas weit übermächtige Reich war eine natürliche Folge ber jetzt von brei Seiten her brückenben "Nachbarschaft" ): seit Unterwersung ber Thüringe a. 531 und ber rhätischen Alamannen a. 536 konnten die Merowingen nicht nur, wie in ben ersten Jahrzehnten nach ber Einwanderung, nur vom Westen, vom Lech, auch von Main und Altmähl im Norden, von Inn und Etsch vom Süben her? auf die Baiern wirken. Und die Geschichte lehrt: die Anziehungs, und die Bezwingungskraft auch statlicher wie natürlicher Körper gegenüber kleineren steigt mit der steigenden Annäherung: so lang Thüringe und Alamannen die Franken von den Baiern geschieden batten, war deren Geschrung nicht gegeben.

Uebrigens war bie Anglieberung an bas mächtige, viel reichere und von römischer wie chriftlicher Cultur gehobene Westreich für ben schwächeren, ärmeren, rauberen Stamm in bem entlegnen Sübosten ein Bortheil, nicht ein Nachtheil, zumal die Anfügung glimpflich mit voller Schonung der Freiheit der Einzelnen und weitgehender Selbstständigkeit des Stamms erfolgt wars). Wir hören daher auch ein Jahrhundert lang von a. 550—a. 650 nichts von Erhebungen

<sup>1)</sup> Ben H. Rüdert, de commercio regum Francorum cum imperatoribus S. 10. Richtig Eberl S. 2.

<sup>2)</sup> Euthio, vgl. Venant. Fortup. IX. 1. p. 203. v. 73.

<sup>3)</sup> Urgefch. III. S. 94. IV. S. 178.

<sup>4)</sup> Diefe find weber mit Zeuß S. 501 in Mittelbeutichsand, noch mit Millenboff, Norbalbingifche Stubien, an ber Elbmunbung ju juden.

<sup>5)</sup> Bgl. Gichborn I. § 22.

<sup>6</sup> Erhard, Paffau I. S. 29 freilich meint "bie Baiern gogen es vor, fich freiwillig (?) unter Borbehalt gewiffer Rechte auf bem Wege bes Bertrages unter bie Oberherricaft ber Franten ju begeben."

<sup>7)</sup> Rönige IX. 1. S. 65.

<sup>8)</sup> C. unten Ronig und Bergog.

gegen die Franken. Erst als sich bei dem Versall der Merowingen (seit etwa a. 638) auch die andern Stämme: Aquitanier, Thüringe, Alamannen thatsäcklich von dem Reich lösen, thun dies auch die Agisossingen: und zwar geht die Bewegung mehr von dem Herzoghaus als von Abel und Bost aus, die sich vielmehr wiederholt noch vor dem Herzog unterwersen und zuleht a. 787 sogar als Ankläger wider dem treubrüchigen Perzog austreten. Die Einfügung scheint auch ohne lange, schwere Kämpse ersolgt zu sein. Die wohl unterrichteten Zeitgenossen: Gregor von Tours (bis a. 594), Protop dis a. 555, Iordanis c. a. 551/552 wissen nichts von solchen Kämpsen der Franken zu berichten, die c. a. 536—550 müßten getobt haben.

Für ben friedlichen Bersauf ber Bereinigung spricht auch ber Umstand, bag bie Baiern nicht, wie die Mamannen, Land abtreten und Zins gablen muffen und — wie freilich auch die Mamannen —

ein besonberes Bergogsgeschlecht erhalten 2).

Wir ersahren wie nichts über bie Einwanderung so nichts über die Zeit der Unabhängigkeit, nichts über die Unterwerfung: nur, daß der Agilossing Garibald I., der erste genannte Baiernherzog, von Shlothochar I. als ein von diesem Abhängiger, unus ex suis 3), mit bessen früherer Gattin Waltrade vermählt 4) wird, die der König auf Berlangen der Kirche hatte ausgeben müssen, weil sie die Witwe seines Nessen Theutdisald (zest. a. 555) war: Chlothochar mag a. 558 mit ganz Austrassien Baiern geerbt haben, das Theutdibert vor a. 548 8) erworben hatte. Nicht schon Theutderich I. (a. 511—533), wenn auch das höchst fragwürdige Borwort zum Baiernrecht (teineswegs zu der uns erhaltenen Lex) Theutderich schon das Recht der Kranten, Alamannen und Baiern "nach deren Rechtsgewohnheit" auszeichnen läst.")

<sup>1)</sup> Urgefch. III. S. 1008 unten Taffilo III.

<sup>2)</sup> S. unten Ronig und Bergog; einverftanben v. Riegler I. 72.

<sup>3)</sup> Paul. Diac. I. 21.

<sup>4)</sup> Mit Unrecht bestreitet man, Blumberger S. 356, baß ber Gatte Waltrabens ber Dergog ber Baiern war; vgl. bagegen schon Mittermuller S. 44, aber auch gegen biesen Blibinger, Wiener Sity.-Ber. XXIII. 1857. Desterreich. Gesch. I. 77f.

<sup>5)</sup> B. Sepp, Zeußiche Hppothese, seht bie Unterwersung in bas Jahr 534. 6) S. unten "Gesethgebung". Zeuß S. 370 meint, die Baiern hatten biese Gesethauszeichnung von Theuberich noch in ihren alten Sitzen erhalten: aber a. 511, bei Theuberichs Thronbesteigung, weilten sie gewiß schon in den neuen.

Das Berhältniß ber Ginwanberer jum Oftgotenreich hangt ab von ben Annahmen ber Beit ber erften Ginwanberung, ber Beit ber Ausbreitung über bie Alben und ber Ausbehnung ber oftgotifchen herricaft nach Norben - brei gleich lebhaft beftrittene Fragen.

Die Einwanderung geschab jebesfalles jur Beit ber Berrichaft Theoberiche in Italien a. 490-5261). Man 2) meint, biefer habe bie Einwanderung begünftigt (?) als Gegengewicht wiber bie Franken. Bu fpat laffen Andere erft Theubibert I. bie Baiern in bie a. 536 von Bitiges abgetretenen Bebiete 3) einführen: in biefen blieben bie Alamannen wohnen 4).

Der größte Theil bes von ben Ginmanberern besetten Bebietes war bie alte romifche Broving Noricums). Das Land bieg nach wie vor Noricum und wie bie Refte ber alten (feltisch-romischen) fo bie neuen Bewohner Norifer, und zwar bis in bas fpate Mittelalter. Allein biese Bezeichnung, gelehrt 6) und alterthumelnt, ift nie volksthumlich geworben: auch haftete fie gaber an bem Land als an ben Leuten: fo fagt treffend Paulus Diaconus 7): "bas Land ber Rorifer, welches tas Bolt ber Baiern bewohnt." Gehr zweifelig ift, ob bie "Norifer" im Beer Alboins, nach benen noch ju bes Paulus Zeit (c. a. 800) von ihnen bewohnte Ortschaften in Oberitalien ) "norische" hießen, Baiern waren: viel mahricheinlicher boch feltisch-römische (ex gentibus quas ceperat)9).

Die Moriter in Theoberichs Reich 10) find nicht bie Baiern, sonbern bie romischen Binnennorifer in Noricum mediterraneum. Diese sind auch gemeint mit ber Noricana provincia und mit ber

<sup>1)</sup> Richt erft a. 536, wie Erharb, Baffan I. G. 28. Bengler G. 10 vermuthet Anfang ber Ginmanberungsbewegung a. 488, Bollenbung a. 508 (fabelhaft!) bis a. 534 (mohl gu fpat). Ueber bie Beit vgl. Loferth, Die Berrichaft ber Langobarben in Bohmen, Mabren und Augitanb. Gin Beitrag gur Frage über ben Zeitpunkt ber Ginmanberung ber Baiern. Mittheilungen bes Inftitute für öfterr. Befdichtsforic. II. 1881. G. 357.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. 70.

<sup>3)</sup> Ronige II. S. 211.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. G. 65 f.

<sup>5)</sup> Riepert S. 364 feit c. a. 280 ripense an ber Donau und mediterraneum.

<sup>6)</sup> Merkel, Legg. p. 183 quasi eleganter dictum. 7) III. 30.

<sup>8)</sup> II. 26.

<sup>9)</sup> Muratori, antiquitates Ital. I. p. 14.

<sup>10)</sup> Prokop, b. G. I. 15.

natio Noricorum et Pregnatiorum —, ein Clan bei Innichen — im IX. Jahrhunbert<sup>1</sup>). Wie Noricum erscheint auch noch die alte römische Provinz Baleria in Arbeo's (a. 764—784) Leben Corbinians (a. 724—730)<sup>2</sup>).

Man behnt die Herrschaft Theoberichs zu weit nach Norden aus 3): sie endete wohl auf dem Brenner. Die clausurae Augustanae sind weder "die sesten Plätze längs Aller und Donau"4), sviese sind weder clausurae noch — trot Augsburg —, Augustanae, sondern die "Clusen" beis Nostas), noch die Schrenberger Klause oder die Scharnitz, wo schwerlich 6000 Mann Raum fanden.

Wegen ber Zugehörigkeit zum Frankenreich nennen ferner Stehenbe in ungenauer Redeweise die Baiern selbst Franken. So Fredigar c. a. 660 Theobelindis und beren Tochter<sup>8</sup>), und schon in ihren früheren Sigen der Geographus Ravennas<sup>9</sup>) a. 670, weil ste zu seiner Zeit zum Frankenreich gehörten! Aus diesen unrichtigen Angaben folgt aber nicht<sup>19</sup>), daß sie nach bem Zerfall des Reiches Attila's von dem thüringischen Reich — das reichte doch nicht bis Pannonien — aufgenommen, selbst Thüringe und mit diesen schon a. 531 unterworfen wurden 11).

Quartinus: Meichelbeck Ia. p. 111. a. 825/28. Trad. Frising. 484,
 unten "Bolt".

<sup>2)</sup> ed. v. Riegler c. 9, ber aber nicht an biefe Bebeutung bes Ramens bentt.

<sup>3)</sup> S. bie altere Literatur bei Merkel, Legg. p. 220.

<sup>4)</sup> So richtig auch v. Riezier I. S. 70. B. Sepp, Zeußiche Hppothese S. 212. Könige IX. 1. S. 64. Hubers, Einschung I. S. 289: bas Martyrium ber h. Bulfmind burch Theoderich ben Großen a. 525/26 in Reisbach ift eine ber vielen frommen Sethstalchungen bieses ganz kritistosen Buches. Swind ift doch nicht blos oftgotisch, sondern häufig auch in Baiern (Ebur swint in Salzburg, Förstemann? S. 1380), und Theoderich hat niemals ben Absal vom Artanismus zum Katholicismus mis mit bem Tobe bestraft.

<sup>5)</sup> Baumann f. Ronige a. a. D.

<sup>6)</sup> Urgeschichte III. S. 968.

<sup>7)</sup> Bie v. Riegler I. S. 71. 8) c. 34, 51, 71.

<sup>9)</sup> IV. 18.

<sup>10)</sup> Bie Beinholb G. 2.

<sup>11)</sup> Gliid, herleitung S. 67 laft mit Zeuf bie Baiern früher als Thuringe, bann als Franten bezeichnet werben: ersteres nicht wahrscheinlich.

## 3. Die Agilolfingen Beit c. a. 550-788.

Die äußere Geschichte ber Baiern bis zur Auflösung bes frankischen Reiches (c. a. 500—c. a. 900) warb anberwärts in Zusammenhang bargestellt !). Hier werben nur bie für bie Nechts- und bie Cultur-Geschichte wichtigen Züge baraus verwerthet 2).

Wie die Alamannen 3) finden wir die Baiern nach ihrer Einverleibung in das Frankenreich unmittelbar stehend unter duces, Herzogen, diese unter dem Frankentönig. Diese Herzoge — gleich der früheste c. a. 550 genannte, Garibald I.4) die zum letzten Tassilio III. a. 749 bis 788 — entstammen dem Geschlecht der Agisossingen. Ihm stehen, zumal im Wergeld, nahe fünf alte volkseble 5) Geschlechter 6): alse sechs eignen gewaltigen Grundbesit 7).

Es fragt sich nun, wie ist bas Berhältniß ber Agisosfingen zu ben Merovingen einerseits, zu ben fünf Abelsgeschlechtern andrerseits aufzusaffen?

Dabei fteben an fich folgente Doglichteiten nebeneinanber:

I. Die Agilosfingen murben bon ben Franken bei ber Unterwerfung als ein baierisches gautonigliches neben ben fünf anbern gautoniglichen vorgefunden, alle sechs mediatifirt, aber bie Agilosfingen zur herzoglichen Burbe erhoben 8);

<sup>1)</sup> Urgeschichte III. G. 634 f. IV. G. 124 f.

<sup>2)</sup> Ueberaus fleifig und ftoffreich, aber freilich auch reich an willfurlichen frititiosen Einfallen Zierngibl, hiftor. Abhanbl. b. baier. Atabemie.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. S. 65, 696.

<sup>4)</sup> Bierngibl a. a. D. verseht Garibald I. richtig in bas Jahr c. 554, nimmt aber icon vor biefem agisoffingische Derzoge an — was zwar nicht unmöglich, aber unerweislich.

<sup>5)</sup> Ronrab v. Maurer, Der altefte Abel. Ronige I. S. 696 f.

<sup>6)</sup> Urgeich. IV. a. a. D.

<sup>7)</sup> S. über biefe Beichlechter unten "Bolt, Stanbe, Abel".

<sup>8)</sup> Man hat also gemeint, die Baiern sind unter Gantönigen eingewandert und die Agisossingen eins dieser Geschiecker gewesen. Unmöglich ist es nicht, da die Marsomannen nach Untergang der Marobodsschen romanistrenden Einherrschaft ohne Zweisel im Marsomannenkrieg unter mehreren Gantönigen zugleich sanden; vgl. Graf Dundt, Abh. d. Mindener Atademie XII.a. S. 193: aber zu so später Zeit, nach Odisos Unterwersung, ganz undenkbar. Gengler S. 20 sehlt der Begriff des Gantönigs: "ein Bolsskösigthum (eben nicht!) mit einer Mehrycheit von Trägern" — selissan ausgebrückt! Dafür spreche das viersache Wergeld der Agisossingun und die Bolsswahl, die zum Herzoghum nicht passe ausgebrügs nicht zu einem frünklichen ducatus: doch muß der König bestätigen). Daß Garibald den

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

II. Ebenfo: aber bie feche Geschlechter waren nur volkseble, nicht gantonigliche gewesen;

III. Ebenso: (für tie fünf:) aber bie Agiloffingen waren ein frantisches Geschlecht, bas jett von ben Franten über bie fünf mebiatifirten gautoniglichen baierischen ober

IV, bieber nur volleebeln Beichlechter gefett murbe.

V. Enblich: bie Agiloffingen, ein bai erif des, ursprünglich volks, ebles ober gautönigliches Geschlecht, hatten vor ber Unterwerfung burch die Franken bas Stammtönigthum!) über die fünf volkseteln ober bisher auch gautöniglichen Geschlechter aufgerichtet und wurden nun von ben Franken zu bloßem Stammesherzogthum herabgedrückt; allein diese (letztere) bare Möglichkeit ist burch nichts begründet, höchst unwahrscheinlich und völlig auszuschalten, während bie vier erstgenannten Källe ziemlich gleichviel Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Für das Frankenthum der Agilosfingen spricht Manches?). So würde sich daraus von selbst erklären, daß schon Garibald I. und seine Tochter Theodelinde (fatholische) Christen sind: auch Garibald, denn einem Heiden würde der kircheneifrige Chlothachar die christliche Waltrade schwerlich vermählt haben. Man hat sich tafür auch auf die Namen der Agilosfinger berufen?): dieser Name selbst (fränklich und langobardisch), dann Garibald, Faroald, Chrodoald, diese beiden fränklich, Grimoald (langobardisch), Fara (langobardisch diese beiden fränklich, kommen sonst bei den Baiern nicht vor. Indessen ist dieser Schuß unsicher: denn die meisten germanischen Namen sind ihrem Stammenvort nach gemeingermanisch<sup>4</sup>) und, mit verschiedener Häusigkeit bei den einzelnen Stämmen, nur die Ableitungen oft mundarklich verschieden.

So ift mahricheinlich bas Baierifche "Eglfing" 6) nichts Unbres

Königstitel geführt habe, tann Aventin, Annal. [ed. v. Riezler I. p. 347] III. 2) so wenig wie Paul. Diac. III. 30. IV. 7. beweifen; vgs. noch die ättere Lit. Wittmann, Reumann, Eraf Hundt bei Gengler S. 21, ber mit Recht bemertt, die Urfunden mit Tassilo rex Baj. sind fassis.

<sup>1)</sup> Rönige I. S. 35, V. S. 23, VI. S. 48, VII. 1, S. 60. D. Geich. Ia. S. 215f.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. S. 72. Anters Fastlinger S. 10.

<sup>3)</sup> v. Riegler a. a. D.

<sup>4)</sup> Bum Beifpiel Förstemann 2 G. 32 Mgil.

<sup>5)</sup> S. unten "Bolt", "Berfonennamen".

<sup>6)</sup> b. Riegler, Ortsnamen G. 64.

als Agilolfing. Wohl begegnen agilolfingische Namen wie Obilo1), Swanahilb2) auch sonft in Baiern: aber fie können bem (frankischen Bergogsgeschlecht) nachgebilbet fein.

Unbeweisend ift, baß ungenaue Quellen Agilosfinger wie Garibalt, Theobelinde und beren Tochter Guntberga Franken nennen: ebenso und aus benselben Gründen nennen sie auch bas ganze Baiernvolk Franken. und also auch bas baierische Herzogsgeschlecht. Allzutühn hat man 4) Garibald zu einem Tochtersohn Chlodovechs machen wollen, wodurch sich die Einsetzung ber Agilosfingen durch die Merodingen erklären sollte.

Für die einheimische Abkunst ber Agisossingen aber spricht start ber ausgebehnte Grundbesit bes Geschlechts in Baiern, ber bem ber sweifellos baierischen) fünf Abelsgeschlechter burchaus nicht nachsteht bis schwerlich boch konnten bie Franken bei Einsetzung bes Herzogthums ichon über so viel Land in Baiern verfügen ?).

Garibald I. foll fpater (a. 568-575, 584, 585, 588, 590)8), wohl wegen seiner engen Berbindung (unten) mit den den Franten seinblichen Langobarden, von den Franten bedrängt und zulett mit

Chlothachar I.—Waltraba Tochter — Agilulf gest. a. 561 (seit a. 555)

Garibald I. — Waltraba, Wittre Theubigest. a. 555 | Balbs, gest. a. 555

Gegen Bübingers, Kritit altbaier. Gesch. S. 368 und Otto Abels, lieberschung von Paulus Diaconus, Annahme, Theobelinbe sei nicht Garibalds, sonbern Theubibalbs Tochter gewesen, icon Wait, Götting, gesehrte Nachrichten 1850 S. 342 und b. Riegler I. S. 73.

6) S. unten "Bergabungen".

<sup>1)</sup> Trad. Fris. No. 51. a. 776.

<sup>2)</sup> Unter Taffilo III. Cod. Trad. Lunaelac.

Fredigar. Geogr. Ravenn. c. 34, 51, 71 ex genere Francorum, f. oben "Einwanberung" S. 32.

<sup>4)</sup> Der verbienftreiche Deberer Leges.

<sup>5)</sup> Nämlich:

<sup>7)</sup> Die Agilosfingen Franken nach Saud I. S. 334, bagegen einheimisch wohl auch Bait II. S. 372, Eberl S. 2, Kneisel S. 2 und Ratinger S. 406, ber sie für "Stammtönige" ber Baiern hält — gewiß mit Unrecht; für ältere Ansichten [baierische, gotische (!), amalische (!!), armenische (!), franklische, merovingische Abstammung bei Bengier S. 24.

<sup>8)</sup> Urgeich. III. S. 147-469. So vermuthet v. Riegler, Garibalb I., All-gemeine Deutsche Biographie S. 372.

feinen Sohnen von Chilbibert II. vertrieben worben fein: aber nur nach jungeren Berichten1) von fehr zweifelhafter Glaubmurbigfeit 2).

Daß Theobelinde, mit Chilbibert II. verlobt3), sich bem Langobarbenfönig Authari4) vermählt (15. V. 589), tann ebensowohl Folge wie Ursache ber bamals (spater) unfreundlichen Stellung zu ben Franken

gemefen fein.

Gine Zeit lang vereinte nun - mas noch nicht beachtet ift bas Befdlecht ber Agilolfingen unter feiner Berricaft bas Bergog. thum Baiern und - wenigstens auf ber Spinbelfeite - bas Ronig. thum ber Langobarben. Bielleicht beruht es barauf, wenn im Rampfe gegen Samo 5) Baiern und Langobarben verwechfelt werben follten. Rach Authari's balbigem Tob (5. IX. a. 590) erhob Theobelinde burch ihre Sand Agilulf, ben Bergog von Turin, auf ben Thron (590/591). Rach beffen Tob (a. 615/16) herrichte fie (mit und) für ihren Rnaben Abalovald bis zu beffen Entfetzung wegen Wahnfinns (a. 625): fie gang besonbere hat mit ihrem Freund, bem großen Gregor (geft. a. 604), ben Uebertritt ber Langobarben jum tatholischen Befenntnig bewirft 6) Bleichzeitig beberrichte bas langebarbifche Bergogthum Afti ihr Bruber Buntwald (geft. a. 616), beffen Sohn Aribert frater Ronig (a. 653-661) warb, beerbt von feinen Göhnen Berttarit (a. 671-688) und Gobipert (geft. a. 662), beren Schwester Ronig Grimoalt (a. 662-677) beirathete. Muf Berttarit folgte beffen Gobn Runintpert (a. 688-700). Gine Schwefter Theobelinbens war vermählt mit Bergog Evin von Trient (geft. a. 595/596). Gine Tochter Theobelinbens, Gunbipirga marb Gemablin bes Königs Robovalb (a. 652-653), bes Cohnes von König Rothari (a. 636-652): überall alfo in Langobarbien Berr. ichaft agilolfingifder Schwert- und zumal Spinbel-magen!

Diefe enge Berbindung ber Rachbarreiche (bie fich fpater unter Grimoalb und unter Taffilo III. wieberbolte), tonnte bie Franken-

<sup>1)</sup> Annales Rudperti Salesburg. Mon. Germ. hist. Scr. IX: aus bem XII Jahrhunbert, J. Battenbach IIb. S. 305, hienach »Bernhardus Noricus« p. 6. Bon solcher Flucht zu Authari (Otharius) fabelt auch bas Auctar. Ekkehard Altahensis aus bem XII. Jahrhunbert (von »rex« Garibash, bessen Schu Grimoasb und Theobelinbe) vgs. Contpen I. S. 151.

<sup>2)</sup> Go treffenb b. Riegler a. a. D.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. G. 73.

<sup>4)</sup> Er war mit Chilbiberts Schwester, Chloboswintha, verlobt gewesen. Ur- gefc. IV. S. 216.

<sup>5)</sup> Urgefchichte III. S. 632.

<sup>6)</sup> Urgefdichte IV. S. 223.

herricaft im Suboften bebroben: fie fuhrte, als fie erneut und gefteigert wurde, jum Gingreifen Rarl Martells (f. unten).

Baribalt bes Ersten Nachsolger [vielleicht sein Sohn], eingesett ober boch bestätigt von Chilbibert II., war Tassilo I. (vor a. 592 bis 597?) (wenigstens hieß bessen Sohn Garibald und bie Benennung bes Entels nach bem Großvater war herkömmlich), jedessalles Agtiolsing. Er hatte Kämpse mit den Slovencu in und nahe bem Pusterthal (slav. pustriza, öte, wüstliegend), bie er c. a. 592 bestegte. Später aber trasen sie blutig durch Uebersall ein Baiernheer, vielleicht mit hilfe von Avaren — benn Slaven haben keinen \*kagan 1): — es waren wohl von Avaren abhängige Slaven 2).

Zeittafel: Garibald I. c. a. 550—c. 589 — Tassilo I. (ob Sohn?) c. 589—597/8 — Garibald II. a. 597/8?—610; — Sohn Theodo I.? — Theodo II. gest. nach a. 716 (a. 718) — brei Söhne: Theodibert, Grimoald gest. a. 728, Tassilo II. Auf Theodibert folgt der Sohn Hugbert gest. a. 737 — Odiso a. 737—748, Sohn Tassilo III. (geb. a. 742), 749—788, seit a. 777 bis 788 mit seinem Sohn Theodo III. 3

<sup>1)</sup> Superveniente Cacano Paul. Diac. No. 7. 10.

<sup>2)</sup> b. Riegler I. S. 73, 76; fiber biefe Rampfe, auch mit ben Rarantanen, Urgefc. IV. S. 158 f. Jager, Breonen S. 427.

<sup>3)</sup> Ueber bie Stammbaume ber Agilolfingen (und ter fünf Abelsgefchlechter) verbienftlich Safilinger S. 9-15. Es gab gablreiche Zweige ber Agilolfingen. Ueber andere nicht berrichenbe Agilolfingen: Graf Dachelm, illuster vir, geft. a. 781 als Befanbter Taffilo's ju Rom [Reing G. 62. Urfunbenbuch bes Lanbes ob ber Enns I. p. 1 (ego M. vir clarissimus Brev. Not. XIV. 43 Trad. Fris. II. p. 57). Morit, bie Grafen von Formbach, Reue Abhanbl. II. S. 5], beffen Bruber Benilo und beiber reiche Beguterung im Traungan und im fonftigen Dften bes lanbes Faftlinger S. 10. Sufchberg S. 56. Rubbart S. 318; über Chrobcald und Fara Urgefdichte III. S. 669; bie Art ihrer Bermanbtichaft mit ber berrichenben Linie ift nicht nachzuweisen fo wenig wie bei Bifterp, Bifcof von Augeburg (nicht von Regeneburg, Jauner I. G. 61) a. 738-768, f. unten "Rlofter, geiftiges Leben". Siebe bie verschiebenen Stammtafeln ber Agilolfingen bei B. Sepp, Die baierifden Bergoge ic., wo bie fpaten Erfindungen fritisch befeitigt werben, jumal bie Fabel von ber Auswanderung aus und Rudwanberung (a. 508 unter Theobo) nach Baiern Oberbaier. Archiv L. G. 3f., ilber Theobo I. (a. 600), II. (a. 650), III. (a. 700??) Rleinmaprn, Juvavia S. 97. Bierngibl a.a. D Ueber bie mehreren 3meige ber Agilolfingen auch Bengler G. 24. Dachelm? Rein Gegengrund, wie Strnabt Peuerbach 1868 meint, bag er Baffall ber Bergoge war. Bei ben fpateren Agilolfingen unterscheibet man (Faftlinger S. 9) bie theobonifche Linie von Theobo II., geft. a. 718, und bie obilonifche von Dbilo

Von ba ab bis ins IX. Jahrhundert ruhten die Kämpfe an dieser Gränze selten mehr: die Ersolge schwankten: boch das stolze Endergebniß liegt vor in jener sieghaften Ausbreitung des Baiernstamms über die alte Gränze, die Enns, hinaus über Slavens, Karantanens und Avaren-Land, die in der Errichtung der Ostmark durch Karl den Größen ihren statsrechtlichen Ausbruck fand. Spuren der Agisolssingen — Tassiso, Uto, Theodo, Grimcald — findet man 1) in und nahe dem Pusterthal in den Ortsnamen Tesselsberg, Uttensheim, Dietensheim, Greimwaldsen.

Auf Taffilo I. folgte (fein Sohn?) Baribalo II. (a. 598-610?): auch bon ihm werben Rampfe mit ben Glaven berichtet2), bie bei Mguntum3) fiegten, aber bann von ben Ermannten unter Abnahme ber Beute aus bem Lante geschlagen wurben. In ben nachften Jahrzehnten verlautet von ben Baiern nichts. Doch mar bamals, noch unter Ronig Dagobert I. (a. 622-638), ihre Abbangigfeit von bem Frankenreich fo ftraff, bag er ihren Beerbann a. 630 gegen bie Glaven Camo's in Bohmen ohne Beiteres burch Befehl aufbot, wobei fie und bie Alamannen 4) fiegreich fampften, mahrend bie Franken auf einem andern Kriegsschauplat (im Eger-Tal) geschlagen wurden 5). Und in bas gleiche Jahr - auch noch unter Dagobert - fällt bie "bulgarifche Besper": b. h. bie auf bes Ronigs Befehl erfolgte Ermorbung ber auf gleichen Befehl im Borjahr in Baiern aufgenommenen, vor ben Avaren geflüchteten Bulgaren: von 9000 retteten fich nur 700: bie That ift nicht ben Baiern jur Laft ju legen, fonbern bem Merovingen, beffen Befehl - nach Reichstagsbeschluß, alfo Gefet 6) - tie Baiern bamals noch nicht hatten widersteben konnen?). Aber gleich

a. 737-748, beren Guter und folgeweise Klosterfliftungen mehr im Norben und Often bes Lanbes liegen. Abtommlinge Theobo's II. lebten in Baiern noch im XI. Jahrhunbert, f. unten b. Riegler I. S. 171.

<sup>1)</sup> v. Riegler I. S. 76. 2) Paul. Diac. 39, 40.

<sup>3)</sup> Rach Riepert G. 364 Lienz, nach BBait Paul. D. l. c. Innichen.

<sup>4)</sup> Ronige IX, 1. G. 273.

<sup>5)</sup> Urgefc. III. S. 632. IV. S. 125.

<sup>6)</sup> Nach B. Sepp, Entstehnugszeit S. 37 hat Dagobert bie bulgarifche Besper angeordnet, um bie frisch betehrten Baiern vor bem heibenthum ber Bulgaren zu founter! (Deiligte biefer fromme Zwed ben Morb? Warum hat er fie bann ins Canb gefchidt?) Es geht nicht an, die grause That einsach zu leugnen wie Eberl S. 4. Antise S. 4. Antise S. 4.

<sup>7)</sup> Urgefc. III. S, 634. IV. S. 125.

nach Dagoberts Tob (a. 638) hebt fich bei ber beginnenben Schmäche ber Merovingen unter Sigibert III. die Machtstellung ber Agilosfingen gleichzeitig mit ber wachsenben Selbstftändigkeit bes Herzogthums in Tburingen 1) und in Alamannien 2).

Allein bei ber Erhebung Bergog Rabulfs von Thuringen (a. 640) war Baiern nicht betheiligt, nur ein agilolfingifcher "Bring" Faro [nicht ber Bergog3) Theobo I.], und er fant babei ben Untergang, fo baf feine Unternehmung eine Macht-Bebung ber Mailolfinger ficher nicht berbeiführte. Sein Bater Chroboalb mar (a. 624) auf Befehl Dagoberts getöbtet worben: auch er mar nicht etwa ber Bergog 4). Ceine Anklager waren Arnulf, Bippin und anbre auftrafifche Große: vorgeworfen werben ihm Raub, Sochmuth (superbia), Ueberhebung (elatio) "und nichts Gutes warb an ihm gefunden" 5); bie Quelle ift aber ftart arnulfingisch, baber in biefem Fall wenig glaubhaft. Chlobovech II., Dagoberts Sohn und Theilfonig von Auftrasien, ju bem Chroboalb geflüchtet war (woher?), verwandte fich ohne Erfolg für ihn bei bem Bater, ber ibn ju Trier ohne Berichtsverfahren töbten ließ. Ob biefer Chroboglb ber in ber vita St. Columbae 6) Genannte mar7), ber eine Schwefter Chilbibert II. gur Gattin hatte, fteht babin.

Nun hören wir wieber geraume Zeit nichts von ben Baiern: vielleicht ist in biese Jahrzente (a. 610—650) ein Herzog Theobo I. einsustellen, bem bann sein gleichnamiger Sohn Theobo II. gefolgt ware !).

Gegen Enbe bes Jahrhunderts (c. a. 680) vernehmen wir von einem Gränztrieg mit den Langobarden, in dem der baierische Graf von Bozen — soweit waren die Baiern schon im Lauf des VI. Jahrhunderts südwärts vorgedrungen (s. unten Land, Gränzen) — von Herzog Alahis von Trient geschlagen wurde.

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. S. 3.

<sup>2)</sup> IX. 1, S. 273.

<sup>3)</sup> Gegen Brehfig, Jahrbilder 1869 S. 51, Kneifel S. 3 und Brunner, Rechtsgeschichte II. S. 157 Urgefch. III. S. 634, 649.

<sup>4) (</sup>Fredigar) Urgefc. III. S. 609 quidam ex proceribus de gente Agilol-fingorum, bas ift tein Bergog ber Batern.

<sup>5)</sup> l. c. nec quicquam boni in eo reperiebatur.

<sup>6)</sup> c. 24.

<sup>7)</sup> Wie b. Riegler I. G. 78 vermuthet.

<sup>8)</sup> Zweifelnb auch v. Riezier I. S. 78 iiber bie Inschrift bei Sansig, Germania sacra II, p. 923. Untritisch Alois Huber II. S. 166 ("örtliche Sagen").

Gegen Enbe bes VII. und zu Anfang bes VIII. Jahrhunberts herrschte in Baiern ein agisolfingtischer Herzog Theodo (II.?) gest. a. 718, auf ben ein wenig bas Licht ber Geschichte, reichlicher bas Hellbunkel ber Kirchensabel fällt!): benn er war ber erste ersolgreiche Berbreiter bes Christenthums bei ben Baiern, von bem wir wissen?).

Nach einer Quelle von c. a. 790 foll Theobo (II.) mit seinen Großen ben Sanct Rupert, bem "Apostel ber Baiern", erst aus bem Heibenthum zum Christenthum bekehrt und getauft worben sein. Das würde einen höchst befremblichen Rückfall4) nach ben Tagen Garibald I. und ber so glaubenseifrigen Theobelinde, ber Freundin des großen Gregor und Bekehrerin der Langobarben, voraussehen (oben S. 36): andere Quellen sassen ihn denn auch nur im "Glauben bestärtt" werben von dem Heiligen b. Zweiselbaft bleibt auch, ob Theobo's Gattin Regintrubis eine franklische Königstochter war 9).

In der Zeit der Schwäche der Merovingen und vor dem Aussommen der Arnussingen c. a. 638 bis c. a. 7007), — also gerade während der Regierung dieses Theodo II. — begegnet keine Spur irgend welcher Unterordnung unter das Frankenreich — gang wie bei den Asamannen 8).

Andrerseits vermochten Theodo und sein Sohn Theodibert nicht, aus alleiniger Kraft Raub. und Berwüstungs-Züge ber Avaren über die Enns, ber Slovenen bis in den Pongau hinein (Sanct Maximilians. zelle, heute Bischofshosen), zu verhüten ).

Unter Theobo erfahren wir zuerst Einiges über bie Folge in bas Berzogthum. [Ueber bie geistlichen Dinge zu bieser Zeit f. unten Kirche.]

<sup>1)</sup> Gegen bie Annahme Zierngibls, auf Theobo I. fei ein anberer, "noch abgöttischer" Zweig bes herzoghauses gefolgt, f. Filg, Wahres Zeitalter S. 35 f.

<sup>2)</sup> S. unten "Rirche, Befehrung".

<sup>3)</sup> Cum proceribus suis Baioariis, Breves notitiae ed. Keinz p. 27.

<sup>4)</sup> Ueber unsere geringe Kenntniß von Theodo (Theodibert wird einmal schon a. 702 als herrschend angesührt) Krusch, Reues Arch. XXVIII. 3. 1903. S. 612 f.

<sup>5)</sup> S. unten "Kirche, Befehrung". Kruich, Renes Archiv XXVIII.3. S. 600 f. 6) S. bie Literatur bei v. Riegler I. S. 78. Urgeich. IV. S. 78. Sauthaler S. 14; nur eine Urfunde von 1117 (!) Schentung von Tittmoning; über Theobibert Indic. Arn. 24. 31.

<sup>7)</sup> Urgeich. III. S. 646-718.

<sup>8)</sup> Ronige IX. 1. S. 696.

<sup>9)</sup> Breves Notitiae III. c. 15. Arbeo, vita St. Emeranni (genauer Emeranni) c. 8. Auch Wenten, "Banbati", heeren im Innthal a. 695—698 Vita St. Marini ed. Sepp p. 13, ober Avaren?

Bie bei ben Alamannen 1) wirfte babei por Allem bie privatrechtliche. erbrechtliche Auffaffung: bon Befragung einer Stammesversammlung erfahren wir fo wenig wie von frantischer Beftatigung : jene ift gleichwohl nicht ausgeschloffen, biefe (bier) bochft unwahrscheinlich.

Bielmehr beftellte Theodo, wohl allein hanbelnd, bei einer Erfrantung feinen alteften Sohn Theobibert jum Mitherricher 2) und theilte bann icon fur feine Lebzeiten bas Land in ber Beife, bag er Regensburg, bie alte, noch immer burch ftarte Mauern gefestigte Romerftatt und noch lange Zeit bie Sauptftatt Baierns, als feinen herricher-Sit festhielt, Theobibert Salzburg mit Suboftbaiern, Brimoalb Freising mit Nordwestbaiern gutheilte. Es ward auch bem britten Cobn, Taffilo II., und mabricbeinlich auch bem vierten, balb verftorbenen, Theobibalb ein Stud Lant, wir wiffen nicht mo, jugewiesen.

hier ift hervorzuheben, - es ift, fo weit ich febe, noch 3) un. bemerkt - bag bie Thronfolge in bie Bergogichaft gang wie bie privatrechtliche Erbfolge, genauer bie Auseinanberfetung bes Baters mit ben Sohnen, erfolgt, gang wie bie Lex B. vorschreibt4) und bei Bribaten gang regelmäßig geschieht, bevor ber Bater feinen ihm berbliebenen Theil gang ober theilweise ter Rirche ichentt.

Bu Anfang bes VIII. Jahrhunderts marb nun ber Bergog von Sutbaiern, Theobibert von Salzburg, in bie Throntampfe im be-

nachbarten Langobarbenreich bineingezogen.

Dort war auf Runintpert (oben G. 36, 42) gefolgt beffen Rnabe Liutpert (a. 700) unter Muntichaft eines Bornehmen, Ansprand; erfterer wurde getobtet, bieser vertrieben burch Aripert a. 701, ber nun bie Rrone an fich rig 5): ba floh Ansprand mit feinem Gohn Liutprand, ber einer ber größten Ronige feines Boltes werben follte, über Chiavenna, ben Splugen und Chur ju bem Agiloffingen, ber Gubbaiern beherrichte. Grund und Bufammenhang biefes Schrittes und ber barin liegenben Parteiftellung find noch nicht genügend gewürdigt: war boch Ansprand ber Beschützer gewesen eines Urentels bes Agilolfingen Guntwalt, bes Brubers cer Theobelinbe (oben G. 36), fo mochte er füglich feine Buflucht nehmen ju bem ihm nachst erreich.

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. S. 723-728.

<sup>2)</sup> Schon a. 702 wirb er einmal als Berricher bezeichnet.

<sup>3)</sup> Much von Rneifel G. 6.

<sup>4)</sup> S. unten "Erbrecht und Rirchenmefen, Bergabungen.

<sup>5)</sup> Paul. Diacon. VI. 20-34.

baren Agisossingen: Theodibert nahm ihn wirthlich in Salzburg auf und zog nach Ablauf von neun Jahren mit Heeresmacht nach Italien (etwa a. 712), ihn zurückzusühren und den Anmaßer Aripert zu stürzen. Dieser ertrant, nach einer Schlacht bei Pavia zurückweichend, im Tessin, Ansprand bestieg nun den Thron: ihm solgte, als er schon nach drei Monaten starb, Liutprant, der sich alsbald mit Guntrud, der Tochter des inzwischen ebenfalls verstorbenen Theodibert vermählte!), deren Bruder Hugbert dem Bater im Herzogthum über Sübbaieru gesogt war?). So war wieder wie vor hundert Jahren eine Agisossingin königin der Langodarden, erneut war eine Berschwägerung wie sie lang und vielsach verzweigt bestanden hatte.

Die ohnehin gegebene gemeinsame Bertheibigungsstellung ber Nachbarn gegen bie Franken, mit benen bie Langobarben so häufig im Kriege lagen 3) und beren Oberherrschaft sich bie Agisolfingen seit etwa einem halben Jahrhunbert entgogen hatten, fant hierin Ausbruck und

Berftarfung.

1)

Aber gerabe beshalb konnte bas Frankenreich, nachdem es aus merovingischer Schwäche burch die Arnussingen erhoben und zur Wiederhereinzwingung ber rechtsrheinischen Stämme erstarkt und entschlien war, nicht busben, daß in Baiern eine frembe — eben die langobardische Macht — bei in dem Jaus der Agisolsingen ausgebrochnen Wirren erobernd eingriff.

Dieser Zusammenhang und biese Begründung ber Geschehnisse zwischen den Agisossingen und Karl Martell und bessen Nachfolgern scheint noch nicht genügend gewürdigt. Denn nach bes Theodo II. und Theodiberts Tod scheint zwischen ben Agisossingen, bem Ohm Grimaalb von Freising (a. 718—728), und bem Neffen Hugbert von



<sup>2)</sup> Paul. Diacon. VI. 34. Urgefcichte IV. S. 126. 264f. 3) Urgefc. III. S. 345, 465. IV. 214, 220—222.

Salzburg (a. 725—737), Feinbschaft 1) gewaltet zu haben (vielleicht wegen ber Theilung bes Regensburger Landes nach dem Tod Theodo's?). Sonst würde boch nicht König Liutprand Grimoald, dem Ohm seines Schwagers Hugbert, ohne Widerstand bes Letteren Besitungen im Etschtal, zumal bei Meran, wo die Freisinger Kirche reich begütert war 2), mit den Waffen haben entreißen können.

Bir etfahren nicht, aus welchen Grünben bamals auch Karl Martell gegen Grimoald zu ben Waffen griff: nicht gegen Liutprand, mit bem er nahe befreundet war<sup>3</sup>), auch nicht gegen Hugbert, ber dem Ohm so wenig wie gegen Liutprand Hilfe leistete. Bielleicht hatte Grimoald die gleiche Unabhängigkeit wie gegenüber den Merodingen behaupten wollen: er ward in zwei Feldzügen a. 724, 728 besiegt<sup>4</sup>) und in dem zweiten ermordet. Seine Söhen ließ Karl nicht in das Herzgehum des Baters solgen: sie sanden den Untergang <sup>5</sup>). Bielmehr scheint Hugbert<sup>6</sup>) von da db das ganze Baiern beherrscht zu haben: (seine beiden andern Oheime, Theodibash und Tassiso II. waren wohl gestorben) und zwar Karl treu ergeben.

Gewiß fehlte bas Aufgebot ber Baiern nicht in ber Schlacht am Cenon (a. 732)7), welche, im Gegensatz zu ben Aquitaniern und Neustriern, die Nordvölfer, d. h. die rechtsrheinischen Stämme, entschieden ). Ansprechend hat man ) vermuthet, die Berleihung von Kirchengütern bei Augerre durch Karl an baierische Vornehme 10) sei sürchengütern bei Augerre burch Karl an baierische Vornehme 10) sei sürchengütern bei Augerre burch Karl an baierische Vornehme 10)

Bum Nachfolger Hugberts bestellte Rarl Obilo, einen Agilolfingen, aber nicht Sugberts Cobn — von folden verlautet nichts: —

<sup>1)</sup> Aber nicht Rrieg, wie Rneifel G. 4.

<sup>2)</sup> S. "Rirche", St. Corbinian.

<sup>3)</sup> Urgefch. III. G. 815, 824.

<sup>4)</sup> Urgefd. III. G. 785.

<sup>5)</sup> Vita St. Corbin. c. 27.

<sup>6) (</sup>geft. a. 737), nicht a. 735, wie Meberer, Beitrage IV. S. 218; vgl. St. Willibaldi, vita St. Bonif. c. 6 p. 455; bagu Saffé.

<sup>7)</sup> Dagegen grunblos Eberl G. 6.

<sup>8)</sup> Urgefc. III. G. 796.

<sup>9)</sup> b. Riegler I. G. 80.

<sup>10)</sup> Allerbings erft a. 748 Mabillon, Annal. Ord. St. Bened. II. 20 erfolgt. Auch fesselten bie Arnussingen planmäßig baierische Große als Kronbafallen an sich (f. unten "Taffilo").

eher vielleicht Tassillo's II. Obilo trat balb 1) so selbstständig auf, daß Karl bei ber Reichstheilung von a. 741 über Baiern so wenig wie über Aquitanien verfügen konnte: keinem ber beiben Sohne, Pippin und Karlmann, warb das Land zugetheilt 2). Auf ber großen auftrassischen Kirchenversammlung von a. 742 fehlten die kurz vorher a. 739 von Bonisatius eingesetten baierischen Biscobse 3).

Man 4) vermuthet, Obilo habe in foldem Trachten nach Löfung vom Frankenreich bamals bas Bisthum Neuburg, gelöft von Augeburg, geschaffen und mit Pabst Zacharias unmittelbar Berbinbung angeknüpft 5).

Balb steigerte sich bie Unabhängigkeit bes Agisossingen zu offner Feinbschaft. Karl hatte schon nach bem Feldzug von a. 724 Biltrub, Grimoalds Gattin, frantischer Abkunft, und beren junge Niftel (Nichte?) Swanahild über ben Rhein mitgeführt; biese gebahr ihm im solgenden Jahr a. 725/26 einen Sohn Griso, ber seinen Halbbrübern Pippin und Karlmann noch viele Mühe schaffen sollte.

Swanahilb (ber Name begegnet auch fpater noch in Baiern 7)), warb nicht 8) Karls Chefran: biese ist unbefannt 9). Er heirathete spatestens

<sup>5)</sup> Bortrefflich fiber bie Beziehungen von Pabft Zacharias, Berzog Obilo, Bippin, Bonifatius und Birgil, Krabbe (1903) berichtigend gegen haud 6. 523 II. I. S. 531. Krabbe S. 16. (Schon Gregor II. Schreiben von a. 716 geschweigt bes Frankenherrschers gang).



<sup>7)</sup> Smanahiltaborf a. 982 (Smanahilt), Rieb I. vor a. 900 Meichelbeck, Trad. Frising. a. 908. No. 902.

<sup>1)</sup> Ueber bie Chronologie Graf Sundt, Abhanbl. b. Münchener Afab. Siftor. Classe XII a. S. 167.

<sup>2)</sup> Deutsche Beschichte Ib. G. 244.

<sup>3)</sup> S. unten "Rirche".

<sup>4)</sup> Saud I.2 G. 553. Rrabbe G. 11f.

<sup>8)</sup> Bie b. Riegler I. S. 83.

<sup>9)</sup> Brothtrub? Urgefd. III. G. 759.

<sup>10)</sup> Dag biefe auch Raris Richte, Rneifel S. 7, ift nirgend gefagt.

icon a. 706. Gleich nach feinem Tob (21. X. a. 744) floh feine eheliche Tochter Siltrub auf Anftiften Swanahilbs 1) nach Baiern gu Dbilo und vermählte fich mit ibm gegen ben Willen ihrer Brüber Bippin und Rarlmann 2). Dies brachte wohl bie icon lange gespannten Berhaltniffe jum offnen Bruch. Dbilo trat nun in Berbinbung mit alten Feinben bes Frankenreichs: mit bem Alamanenbergog Theobibalb 3), ber bie gleiche Abhangigfeit abschütteln wollte, auch mit ben fonft fo oft befampften flavifchen Nachbarn im Often, angeblich auch mit ben beibnischen Sachsen im Norben, ben fernen Aquitaniern im Guben 4), aber ohne Beweis führt man 5) auch noch bie Araber in Spanien bei. Man meint, Obilo habe nach ber Ronigswurte getrachtet und ben Ronigsnamen erft nach feiner Dieberlage wieber abgelegt: aber er bat ibn nie (nachweislich) angenommen. Man vermift neben biefen weit entlegnen Selfern bie benachbarten Langobarben, beren Ronig Liutprand (geft. a. 744) ja ben Agilolfingen verschwägert war (f. oben G. 41), aber mit Pippin verknüpfte ibn wie weiland mit Rarl (oben G. 43) enge Freundschaft 6).

Den von Westen heranziehenden Franken trat der Herzog an der alten Westgränze Baierns, der Lechslinie, entgegen: durch nächtlichen Flußübergang überrascht, wich er dis über den Inn zurück, ward aber hier gesangen und über den Mein abgeführt. Diese Gesangenschaft wird schonend von einer baierischen Quelle, peregrinatios, aber anderwärts von berselben? bei'm rechten Namen genannt (redellare conantem).

Man führt auf die geplante Losreißung vom Frankenreich die Errichtung bes kurzlebigen Bisthums ) Neuburg burch Odilo zurück 10) (oben S. 44).

<sup>1)</sup> Urgefch. III. S. 828, 839.

<sup>2)</sup> Benaueres über biefe Berichmägerungen Urgefc. III. S. 785, 828.

<sup>3)</sup> Rönige IX. 1. S. 709.

 <sup>4)</sup> Urgefc. III. S. 838.
 5) Meichelbeck Ia. p. 40.

<sup>6)</sup> Urgefc. III. S. 815.

<sup>7)</sup> Breves Notitiae VIII. 1.

<sup>8)</sup> Genaueres Urgefc. III. S. 845. Böhmer-Mühibacher a. 743; über bie sagenhafte Beschämung eines pabstlichen Legaten hiebei unten Kirche, Pabst (anders Saud I. S. 488 nach ben Annal. Mettenses.

<sup>9)</sup> Saud a. a. D.

<sup>10)</sup> G. unten "Rirchenmefen".

Schon im nächsten Jahr ließen bie beiben Hausmeier ben Schwager nach Baiern und in die Herzogschaft zurücklehren; nur ward damals 1), wie es scheint, ein Theil des "Nordgaus", nördlich der Donau, westlich von Regensburg, von dem Perzogthum abgetrennt und zu Franken geschlagen 2). In Folge bessen franken bei einem neuen Aufstand Baiern ein Frankenbeer gar balb mitten im Lande stehen sehen: diesen: diesen

Aber balb nach Obilo's Tob mußte Bippin (Rarlmann hatte einstweilen a. 747 ber Welt entfaat) nochmal nach Baiern gieben: (a. 749) in wieberholter Emporung hatte fich Grifo (oben G. 44) borthin gewandt, bie Bittme Siltrub und beren fiebenjährigen Rnaben Taffilo (III.), geb. wie Rarl ber Große a. 742, gefangen und feine eiane Berrichaft aufgerichtet: boch brach biefe bei Bippine Berangug wiberftanblos gufammen: er nahm Brifo 5) wie beffen Berbunbeten, ben Mlamannenherzog Lantfrieb, gefangen und befreite Biltrub und ihren Sohn. Aber mabrent er nun bem alamannifchen Bergogthum ein Enbe machte 6), ließ er bies in Baiern fortbefteben: fei es aus Schonung für Schwester und Reffen, fei es, weil er bas entlegene und fo lange felbftftänbige Land bamale noch nicht reif bielt ?) für unmittelbare Beberrichung, wie fie vierzig Sabre fpater Rarl in's Bert ju fegen Bippin übertrug bie Bergogichaft bem Anaben Taffilo als »beneficium« unter Aufficht ber Mutter. und nach beren Tob (a. 754) führte er allein bie Muntichaft 8).

<sup>1)</sup> Ebenfo v. Riegler I. G. 83.

<sup>2)</sup> Doch bestand bie Graficaft bes verkleinerten Nordgaues fort, Urgesch. IV. S. 128. Die Karolingischen Guter im Wirmthal find ben Agisoffingen vielleicht auch schon bei Obiso's Sturz entzogen worden; v. Riezler, Orisnamen S. 65.

<sup>3)</sup> Rubbart, Aeltefte Geschichte S. 259. v. Riegler I. S. 83. Forich. zur D. Gesch. XVI. S. 204. Urgesch. IV. S. 128.

<sup>4)</sup> Urgeich. III. S. 853. Graf von hunbt, Abhanbl. ber baier. Atab. b. B. 1874 XII. 1. Brunner, Sit.-Ber. ber Berliner Atab. 1885. S. 52. Anbers v. Riezler a. a. D.

<sup>5)</sup> Ueber beffen abermalige Empörung, Begnabigung unb Ausgang Urgefch-III. S. 855.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. G. 706 f.

<sup>7)</sup> v. Riegler I. a. a. D.

<sup>9) 748-754</sup> gablen bie Urfunben nur nach Taffilo, aber bie Salgburger Schenfungen erwähnen bie Genehmigung Bippins.

So find die damaligen Borgange rechtlich aufzusafsen: die Muntschaft stand Bippin in Ermangelung eines Schwertmagen nach baierischem wie frantischem Recht zu: daß er sie schwert auch auch iber die Schwester als nächster Schwertmag übernommen, ist möglich. Den Basallitätseid konnte Tassilo damals noch nicht leisten i, wohl aber beneficium empfangen?).

Bor allem warb nun bie Beerbannpflicht gegenüber bem Reich geforbert und geleiftet: vielleicht icon in Bippine erftem langobarbifden gelbaug von a. 754, jebesfalles in bem zweiten von a. 7563), in welchem ber taum wehrfähige Bergog feine Baiern felbft führte. 3m folgenden Jahre (a. 757) munbig geworben 4), leiftete er auf bem Reichstag zu Compiegne feierlich "auf bie Beiligen" ben Bafalleneib, gang in ber bertommlichen Beife, indem er bem auf bem Throne fitenben Ronig nieberknieent bie gefalteten Bante in bie in bem Schofe rubenten Banbe legte und Treue gelobte, wie bem Berricher jo beffen beiben Gohnen, Rarl und Rarlmann; baburch marb ausgebrudt, bas Berhaltnig folle nicht nur gegenüber bem Berricher befteben, auch gegenüber "ben Erben", wie ja auch a. 751 tie Franten wie bem Bater Bippin auch ben Gobnen maren vereibigt worben 5): bie Annahme einer Berpflichtung "abftract" gegenüber bem "Reich", lag ber Beit fern : es banbelt fich immer um Berfonen, fo um bie "Erben", bochftens etwa noch Treue "ben Franten", bie als bie Trager bes Reiches galten 6). Rablreiche baierische Große leifteten bie gleichen Gibe, wie ja icon feit lange viele Franten außer bem allgemeinen Unterthanen- (Fibelitats-)Gib 7) ben Bafallitats-Gib bem Ronig fcmuren.

Bon ba ab icheint Tassilo bie herzoglichen hobeitsrechte im Inneren — Gesetgebung, Umts., Gerichts., Berwaltungs., Finang., Kirchen-hobeit — allein, ohne muntschaftliches Eingreifen bes Königs ge- übt zu haben8), auch, aber in Unterordnung unter ben König, ben heer-

<sup>1)</sup> Danach ift Urgefch. IV. G. 128 gu berichtigen.

<sup>2)</sup> G. unten "Ronig und Bergog".

<sup>3)</sup> Urgefc. III. S. 888.

<sup>4)</sup> Lex Bajuv, schweigt.

<sup>5)</sup> Urgefch. III. S. 862. D. Beich. Ib. S. 255.

<sup>6)</sup> Ronige VIII. 2. S. 46.

<sup>7)</sup> Rönige VII. 3. S. 393. 8) Auch eine beschräntte Bertretungshobeit gegenüber ben Nachbarn war ihm eingeraumt, s. unten "König und Bergog" und Könige IX. 1. S. 694, 741.

bann: freilich bot bieser als Oberfelvherr bie Baiern unter Königsbann aus: so vielleicht a. 758 gegen bie Sachsen, a. 760 gegen Aquitanien¹): aber wenn Tassilo wie a. 763 gegen Aquitanien mitzog, führte er über sie ben Unterbesehl mit Herzogsbann.

Bei biefem Kelbaug von a. 763 erfolgte nun ploplich ein ichroffer Bruch, mabrent mir in ber Beit von a. 747 bis a. 763 feinerlei Ungeichen einer Spannung mabrnehmen. Ansprechend ift bie Bermutbung 2): Taffilo babe bamale querft erfannt, ber Ronig plane bie Umwanblung Baierns - wie Aquitaniens - in eine vollig abbangige Broving wie Alamanniens, weil er in biefem Feldzug alle Rugeftanbniffe bes Bergoge Baifar von Aguitanien, Die Taffilo vielleicht befürwortet hatte(?), jurudwies und auf völliger Unterwerfung beftanb. Unbere meinen, ben Bergog babe erbittert, baf ber Ronig ibn wieberbolt gezwungen batte, gefangene ober vergeiselte Rarantanen freiaugeben, beren einen Bippin fogar jum Bergog erhob. Allein biefe Dinge icheinen erheblich früher, bor Taffilo's Munbiafeit, voraegangen ju fein. Freilich ftimmt auch bie andere Annahme nicht recht mit ber Reitrechnung: bie Quelle3) verlegt ben Abfall gleich in ben Anfang bes Felbzugs, nicht erft nach ben Berbandlungen mit Baifar. Run verließ Taffilo "boslich" 4), mabriceinlich beimlich. - benn offner Abzug mit ben Seinen batte boch wohl fofort jum Rampf geführt - bas Lager und eilte in bie Beimat jurud, inbem er fcmor, er merbe bas Antlig bes Ronigs nie mehr ichauen 5). Freilich mußte biefer Schritt bie etwa brobente Befahr erft recht berbeiführen: Tobesftrafe ftand auf folder "Beereslig", mas noch nach 25 Jahren geltenb gemacht warb. Allein, magte ber Jungling überhaupt ben Bruch, fo mar ber Augenblid geschicht gewählt. Bippin hatte fich tie Unterwerfung Mquitaniens jur Lebensaufgabe geftellt. Mit ichwerer Unftrengung, in acht Felbzugen, nahm er fie immer wieber auf: bamale, a. 763, im vierten, mar er noch weit vom Biel, bas er erft nach funf Jahren, a. 768, feinem letten Lebensiahr, erreichen follte. 6).

<sup>1)</sup> a. 762 Urgefc. III. S. 923.

<sup>2)</sup> b. Rante's, Weltgeschichte V. G. 49.

<sup>3)</sup> Annal. Lauriss. ad a. 763.

<sup>4)</sup> per malum ingenium l. c., nach Einharb, Annal. schützt er Krantheit bor.

<sup>5)</sup> Fredig. cont. c. 130. Urgefd. III. S. 935.

<sup>6)</sup> Aussilhrlich über bie bobe politifche Bebeutung biefer Rampfe und bie Grunbe ihrer Schwierigteit Urgeich. III. S. 919-950. D. Geich. Ib. S. 268f.

Bugleich aber Aquitaniens und Baierns Unterwerfung erzwingen, zugleich am Abour und am Inn, am Fuß der Phrenäen und des Ortlers Krieg führen —, das konnte selbst das mächtige Frankenreich nicht: bei der Wahl, Aquitanien oder Baiern einzuverleiben, zog der König Aquitanien vor, dem er schon so viele Jahre hindurch so schwere Mühen gewöhnet hatte — so muthmaßte Tassico —: der Erfolg gab ihm Recht. Pippin setzte den Kampf im Sidwesten noch fünf Jahre dis zum Sieg — zugleich seinem Lebensende — fort: die Unterwerfung Baierns hinterließ er als ungelöste Aufgabe seinen Söhnen 1. Daher ward bei der Reichstheilung kurz vor seinem Tod (a. 768) Baierns so wenig gedacht, als dies bei der Reichstheilung Karl Martells von a. 741 geschehen war 2).

Freilich war wohl ber ked heraussorbernbe Schritt bes Einund zwanzigjährigen mehr von zorniger Aufwallung als von kluger Berechnung eingegeben: ber unstät Schwankenbe erschraf alsbald über seine eigne Kühnheit: es ist auch nicht richtig, daß er erst jetzt nicht mehr nach Pippins Regierungsjahren rechnet und von seinem eignen regrum spricht: beibes ist seiner Mündigkeit a. 754 gescheben 3).

Alsbald 4) suchte er die Bermittlung des Pabstes Paul I. (a. 757 bis 767) zu gewinnen 5). Aber der neue Langobarbentönig Desiderius (a. 756—774), ben Bortheil der Berseindung zwischen dem Frankenreich und Baiern sehr wohl erkennend, verweigerte zunächst ben pähftlichen Gesandten die Durchreise und näherte sich selbst dem Agistossingen so sehr, daß alsbald abermals — zum dritten Mal — eine Berschwägerung Langobarden. und Baiern-Herrscher verband: Tassisch

<sup>1)</sup> Mihibacher I. S. 80 führt als hemmniß sofortiger Betämpfung Taffilo's bie Hungersnoth von a. 764 an. In Worms auf bem Reichstag a. 764 ward ein Feldzug gegen Thafsilo wegen ber herensflucht von a. 763 nur berathen, nicht beschsigen. Annal. Lauriss. Annal. Einhardi a. 764. Regino ad h. a causam inter Waisarium et Tassilonem diligenter pertractavit eto.: inter heißt sowohl — als liber W. u. T., nicht eiwa mit.

<sup>2)</sup> Bgl. über all bas Urgeich. III. S. 919-950. IV. S. 128.

<sup>3)</sup> Graf v. Hundt, Regest ad h. a. Böhmer-Mihlbacher ad h. a; anders, aber irrig, Wait III.2 S. 186. Den Königsnamen hat er nie, sowenig wie Obilo, angenommen. Werthsos die Grabschrift bei Loserth p. 89, wonach Tassisch dux, dann rex, zusehr Wönch gewesen sei.

<sup>4)</sup> Seit wann icon? Mihlbacher a. a. D. fpricht von langwierigen Ber-

Ex qua causa multum decertavit Apostolicus Chron. Regin. Prüm. 787.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

vermählte sich bes Desiberius Tochter Liutperga (zwischen a. 765 und 769). Im Jahre 769 reiste Tassilo zu Desiberius und im selben Jahr Karls Mutter Bertha (burch Baiern) ebenfalls nach Italien: sie war es, welche bie Berschwägerung Karls mit bem Langobarten-König betrieb. Dieses Band schien sogar — kurze Zeit — bie Aussöhnung mit Karl zu erleichtern, nachdem bieser eine andre Tochter des Desiberius sich vermählt hatte (zumal der Baier Sturnis, der wackere Abt von Kulda, bemühte sich mit Ersolz um die Aussöhnung, aber sie gelang nur "auf einige Jahre")1: alsbald mußte beren Berschüng (a. 771) die Keindichaft zwischen Schwägern verschärfen 2).

Als jeboch nun ber lang erwartete Krieg zwischen Karl und bem Langobarbenreich ausbrach (a. 773/774), verfäumte Tassilo gleichwohl biese lette günstige Gelegenheit zum Kampf gegen bie fräntische Ober-hoheit's): unthätig sah er zu', als die Franken (9 Monate lang) Pavia belagerten. Weislich muthete ihm Karl nicht zu, den baierischen Herbann gegen den Schwiegervater zu senden: er beließ ihn in dieser Art muthsoser Neutralität: nach Einverseibung des Langobarbenreichs konnte Baiern, dann von drei Seiten angreißar, doch nicht mehr widerstehen. Aber bei dem nächsten großen Feldzug — dem von a. 778 in Spanien — wird dann auch der baierische Heerbann (nicht blos des abgetrennten Nordgaus) ausgeboten, einsach vermöge der Heerbannbilicht's).

Ueber bie nächsten Jahre vernehmen wir nichts: Karl war nach ber Rüdlehr aus Spanien in Aquitanien (a. 779), in Sachsen (a. 880), in Italien (a. 880/881) vollauf beschäftigt. Aber nun ging es mit raschen Schritten zum Untergang bes letten Agilossingen: gar oft hat man seltsamer Beise seine Gestalt zum Helben einer Tragibie gewählt, und boch ist er burchaus tein Belb und sein Ausgang nicht tragisch !)

<sup>1)</sup> Eigile vita Sturmi Ser. II. p. 375.

<sup>2)</sup> Deutsche Geschichte Ib. S. 245.

<sup>3)</sup> Er nennt aber a. 772 nur Chriftus, nicht Karl regnans Cod. Trad. Lunaelac. No. 76.

<sup>4)</sup> Irrig Janner I. S. 125 "Defiberius hatte Taffilo auf feine Seite gesogen." Sehr mit Unrecht läßt Zierngibl S. 221 Taffilo "für Defiberit Wiedereinsehung handeln"; bafelbst S. 218 viel Irriges ilber Vassatioum und Fürstenthum.

<sup>5)</sup> Urgefc. III. S. 983: nicht wegen bes driftlichen Zwedes gegen ben Islam, wie v. Riezler I. S. 163.

<sup>6)</sup> Rabinger freilich entschulbigt Taffilo vollftanbig und finbet in bem Streit

er brachte es weber über sich, bem Größeren und Mächtigeren bie so oft beschworene Treue zu halten, noch als Vorlämpser ber Freiheit seines Stammes an ber Spitze seines Heerbanns, Schwert in Faust, zu fallen: folgerichtig entete ber Wankelmütbige im Kloster!).

Dem Borgang Taffilo's folgent rief nun auch (a. 781) Rarl tie Bermittelung bee Babftes an, ber von vornberein gegen ben Gibbruchigen enticheiben mußte. Gefanbte bes Ronige und bes Babftes qualeich mabnten ben Bergog in Regensburg gur Erfüllung feiner alten feierlichen Berpflichtungen. Da Rarl burch Beifeln, bie bamals auch ber senior bem Bafallen zu ftellen nicht verschmäbte, ibm freies Beleit guficherte, ericbien er a. 781 auf bem Reichstag ju Worms und wieberholte, auch feinerfeite Beifeln ftellend, bie fruber geleifteten Treue-Schwüre 2). Man vermutbet, bamale babe er ale Begengabe reicher Geschente von Rarl bie curtis Ingolftabt an ber Donau und Lauterhofen als (private) Lehn erhalten. Allein brei Jahre barauf fant bie trot jener Bertrage fortgrollenbe Reinbicaft gwifden Franfen und Baiern Ausbrud in einem Gefecht bei Bogen, in welchem bie Franken erlagen und mit vielen andern ihren Führer Grotbert verloren (a. 784). Betbeiligung Taffilo's an bem letten langobarbifchen Wiberftant, bem feines Schmagers, bes Bergogs Arichis von Benevent, bes anbern Gibams bes Defiberius, gegen Rarl ift nicht nachweisbar: aber icon berrichte wieber Spannung zwischen Konig und Bergog, fo baß biefer abermale Befantte, Bifchof Arno von Salgburg und Abt Sunrich von Monbiee, nach Rom ichidte, bie Bermittelung bes Babftes angurufen. Diefe icheiterte, ba bie Befanbten nicht Bollmacht hatten, bie Bedingungen Rarle angunehmen, und nun trat Babft Sabrian völlig auf bes Ronigs Geite3): er forberte Taffilo, unter Betrohung mit bem Bannfluch, auf, feine eiblich übernommenen Berpflichtungen ju erfüllen. In Folge tiefer übrigens unvermeiblichen Barteinahme bee Babites ftellte fich auch bie bobe Beiftlichfeit in Baiern auf Geite

amifchen Bijchofen und Aebten, wobei ber Bergog gegen bie Bifchofe geftanben, ben Grund feines Unterganges.

<sup>1)</sup> Urgefch. III. S. 1008. IV. S. 129.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. G. 164.

<sup>3)</sup> Roch a. 772 mar bas Berhaftniß jum Pabst gunftig gewelen: Sabrian I. a. 772—795 taufte bamals bes herzogs Sohn Theodo und ichentte ben Leichnam bes beitigen Leetulin für Klofter Schleborf Translatio, Auszug bei Pert Ser. IX. p. 216.

ber Franten; bies fiel aufe Schwerfte zum Nachtheil Taffilo's in's Gewicht. Alebalb verfunben Bunberzeichen seinen Sturg 1).

Scharffinnig hat man 2) vermuthet, auch in bem weltlichen Abel in Baiern habe eine Taffilo feinbliche Partei bestanben. Bichtige Stügen bes Königs und Ueberwacher bes Herzogs waren bie Kronvasallen in Baiern, auch wenn biesem Stamm angehörig 3). Angehörige ber fünf alten Boltsabelsgeschlechter sinben sich nie im Geleit bes Herzogs 4) und ein Ebler, Poapo, urkundet auch in ber Zeit bes Tropes Taffilo's wiber ben König nach bessen Regierungssahren, während sonst bie baierischen Urkunden jener Jahre Pippins völlig geschweigen 3). In einer Urkunde von a. 789 heißen Odiso und Tassis ist maligni homines 9).

Karl forberte ihn nochmals burch eine Gesanbtichaft zur Erfüllung seiner Eibe und zur Stellung auf bem Reichstag zu Worms auf. Der Herzog that gar nichts: er fügte sich nicht und wehrte sich nicht: Karl umklammerte alsbald, seiner oft angewandten Felderrnkunst gemäß? Baiern von allen verfügbaren Seiten: vom Süten zogen die Langebarben, vom Norben Sachsen, Thüringe und Franken, vom Westen, vom Lech her, sierte Karl selbst Alamannen und Franken heran: de erschaft Tassilo: die Uebermacht war allerdings erbrückend: aber das mußte er voraus wissen bei seiner unbotmäßigen Weigerung: — seine Basallen weigerten die hererfolge<sup>8</sup>) — ber nun verkündete Bann des Pabstes wirfte entscheidend: so erschied vor dem König auf dem Lechseld und unterwarf sich seierlich zum britten Mal: die

<sup>1)</sup> Erharbt S. 39. Quelle für Befdwichtigungsversuche Aribo's und Bitgilins an Taffilo, bie Meichelbeck Ia. p. 82 behauptet? Ueber Arno's unb anberer Briefter Berhalten Zeifberg S. 312.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. G. 130,

<sup>3)</sup> Dies ift richtig an ben Ansführungen Eberls S. 57 f., aber nicht bas Beitere S. 59. Lassisch und Dbilo sind ihm "erhabener"(!) als Karl (h S. 40, 42; richtig Kneisel S. 26, aber Unterdrudung bes Abels burch bie Geistlichen (S. 40) tann man Taffilo nicht vorwerfen.

<sup>4)</sup> Wie übrigens auch nicht feiner Borganger; mabrent bie Suofi ben Arnulfingen nabe fiebn f. unten "Abel".

<sup>5)</sup> Urgefch. IV. G. 130; v. Riegler a. a. D.

<sup>6)</sup> Reing p. 58.

<sup>7)</sup> Dabn, Rarl ber Große ale Felbberr, atabemijde Feftrebe, Munchener Algem. 3. 22. III. 1877.

<sup>8)</sup> Die Reichsannalen fagen jum Jahre 787: "Taffilo fah, bag alle Baiern bie Sache bes Königs als bie gerechtere ansaben und Derrn König Rarl viel treuer

weiland von Pippin vorgenommene Belehnung mit dem Lande ward rüdgängig gemacht durch eine bedeutsame sinnbilbliche Handlung (30. X. a. 787): er überreichte Karl einen Stab, der eine geschnitzte Mannes-Gestalt (homo, baber homagium) trug: durch diese Aussaus Lassing sollte alles aus Pippins Berleihung erworbene Necht auf den König zurüd übertragen werden: man sieht nicht recht, warum, da Tassilo es soson wieder empfing, freilich indem jetzt nicht nur er, ein ganzes Bost dem König und den Franken! den Sid der Treue leistete. Er stellte wieder 12 Geiseln und als dezischnte seinen Sohn Theodo, den er schon a. 777 als höchstens 11jährigen Knaden zum Mitregenten bestellt hatte; zweiselssaft ist, ob damas et jene Stelle in die Lex eingesügt wurde 3), die in herbsten Worten die Absehung des Herzogs sür Ungehorsam androht 4).

Schon im nächsten Jahr aber richtete ber früntische Reichstag ju Ingelheim (Juli a. 788) über Tassilo wegen Bruches auch bieser eiblichen Bersprechungen und wegen infidelitas: es ist richtig, daß wir nur die Stimmen der Anläger — in den früntischen Reichs wir nur die Stimmen der Anläger — in den früntischen Reichs dannalen — vernehmen) und daß das Zurückgreisen auf die Heerislig den a. 763, um das Todesurtheil von a. 788 zu begründen, zu beweisen scheichen sich vorlag, obwohl ein solches, infidelitas, Berschwein nicht vorlag, obwohl ein solches, infidelitas, Berschwein nicht vorlag, obwohl ein solches, infidelitas, Berschweinung mit den Reichsseinden behufs Abschüttelung der frünklischen Herrschaft, von Tassilo selbst eingestanden worden sein soll i. — allerdings immer nach ienen Annalen. — Aber es ist schimm, daß günstige Aussagen für den Beschutbigten — zu dem man sich solcher Untreue "wohl versehen" mag! — überhaupt nicht gemacht werden, daß seine Baiern selbst als Ankläger wider ibn austreten?

seien als ihm" — wörtlich basselbe hatte ber Herzog Aribo von Freising vorgeworfen, welche Urkunde Meichelbed freilich nicht verössentlicht hat. Gras v. hundt, Abhandl. b. baier. Atab. III. Cl. VIIB. 1. Abiheil. 1873. Ausweisungen aus Baiern vgl. Kneisel S. 26. Leibinger, Renes Archiv XXIV. S. 682. Lintperga hatte besholb Aribo Gitter entrissen und bem Abt von Chiemsee geschenkt, um die noch a. 819 Freising mit diesem Kloster stritt.

<sup>1)</sup> Dben G. 47.

<sup>2)</sup> b. Riegler I. 168,

<sup>3)</sup> Appendix 2 ed. Merkel.

<sup>4)</sup> S. unten "Ronig unb Bergog".

<sup>5)</sup> b. Riegler I. G. 132.

<sup>6)</sup> Urgefc. III. S. 1008. IV. S. 130.

<sup>7)</sup> Urgefch. IV. S. 130.

Dhue Zweisel bestant in biesem Jahr ein bas Reich gesährbenbes Bündniß zwischen ben Byzantinern und ben Langobarden in Benevent und ward von ben Avaren ein Doppelangriff von Baiern und von Friaul her geplant (und zum Theil ausgesührt): zumal mit ben letzteren, ben alten Erbseinben und Unholden, sollte sich Tassilo beimlich verbündet haben, was man aber nicht vom Standpunkt bes mittelalterslichen ober gar bes heutigen Deutschen Reiches aus beurtheilen barsiand Karl hat sich ja mit (heidnischen) Abobriten und Wilzen verbündet.). Da ift es fast auffallend, daß er diesmal — ohne freies Geleit — ber Ladung vor den Reichstag zu Ingelheim willig folgte?).

Hier warb er sofort verhaftet, seine Familie und seine Schäte wurden aus Baiern herbeigeholt. Die von Baiern selbst gegen ihn erhobenen Anklagen betreffen (neben feinbseligen und brohenden Aeußerungen) Mordplane gegen Basallen Karls in Baiern, Aufreizung seiner Unterthauen zum Treubruch (sie sollten Karl nur zum Scheine schwören), und jenes Bündviß mit den Avaren. Dagegen konnte Bersehlung gegen jenen neuen Busat ber Lex — Ungehorsam gegen einen königlichen Besehl — nicht nachgewiesen werden, und um zu dem einkimmig — also auch von den baierischen Reichstagsgliedern — gesasten Todesurtheit zu gelangen, mußte man auf jene längst alltundige heeristig von a. 783 zurückgreisen, sür die hourch die späteren Berträge von a. 781 und 787 doch stillschweigend Begnadigung ertheilt war.

Tassilo wurde nach baierischem Recht gerichtet; banach würde er nur burch bas Bündniß mit den Avaren bas Leben verwirkt haben 4), aber auch nach frankischem Reichs-Straf-Recht (wegen infidelitas).

Rarl milberte bies Urtheil auf Bitten Taffilo's in Klofterhaft — bie auch bie Familie traf. — Allein Karl felbst mochte bas Berfahren zu Ingelheim für rechtlich nicht ganz ausreichenb erachten: baraus erklärt sich wenigstens am Ginsachften, wehhalb er ben Monch nach 6 Jahren nochmal aus ber Stille feiner Zelle vor die Deffentlichteit eines Reichstages zu Frankfurt (a. 794) zerrte, ihn hier sich aller

<sup>1)</sup> Urgefc. III. G. 1008.

<sup>2)</sup> Seine etwaigen Grunbe v. Riegler I. S. 169,

<sup>3)</sup> Rach ben Versus (Leonini) de fundatione Mondsecensis monasterii war Obilo als Friedensschützer beim Bolt beliebt: Tassilo wird verurtheilt, die "Combarden" heißen mali; aber die Kerl verherrlichende Dichtung ift spät (KII. Jahrh.) und unverlässig (Urfundenbuch des Landes ob der Euns I. p. 103 (Regensburg = Imdripolis V. 150).

<sup>4)</sup> L. B. II. 1.

behaupteten Verbrechen gegen Pippin (!) und Karl schuldig bekennen und auf all feine Rechte auf und in Baiern verzichten ließ !).

Rielleicht sollten so bie privatrechtlichen Rechte auch ber Kinber in Baiern aufgehoben werben; Bekämpfung einer agisolfingischen Partei in Baiern?) war baburch wohl nicht bezweckt: eine solche bestand kaum. Immerhin mußten einige Baiern (Fagana?) wegen Gegnerschaft noch nach 788 ausgebannt werben 4).

Karl brüdt feine Auffassung ber Ereignisse folgenbermaßen aus 5): "Das herzogthum Baiern war aus unfrem Reich ber Franken unglüdlicherweise burch böse Männer, Obilo und unsern Gesippen Tassilo, uns entzogen und entfrembet gewesen: jest haben wir es mit hise unfres Gottes, des Walters der Gerechtigkeit, unter unfre eigne Botmäßigkeit zurückgeholt"). Also auch bei Obilo wird nur des Abfalls, nicht der Wiedereinsehung, gedacht.

Mit zahlreichen Legenbenfabeln?) hat bie Kirche, bantbar für viele Spenben, Taffilo's Enbe geschmudt !). In blutiger Schlacht geschlagen und gefangen, geblenbet !), warb er von Engeln zum Altar seines Klosters geleitet. Legenbenbaft erfunden ist auch Tassilo's Sohn Gunther, ber

<sup>1)</sup> guerpire, von sich werfen, wie bei Bergicht auf Grundeigenthum Könige IX. 1. S. 355; iber die Frankfurter Borgange Urgesch. III. S. 1041, die verschiedenen Ertsärungen von Simson S. 83: geiftliche Legalization des Beschlusses wem Borjahr. Mühlbacher S. 125, aber der Monch tonnte nicht damals Grundeigenthum (Ingosstatund und Lauterbofen) erwerben.

<sup>2</sup> v. Riegler I. G. 171.

<sup>3)</sup> Rneifel G. 39.

<sup>4)</sup> Ueber Tassilo's Tob (an einem 11. December) nach seinem und ber Seinen Berishwinden in ben Klöstern St. Goar, Jumièges, Lorich, Theodo's in St. Maximin zu Trier, der Töchter in Chelles und Laon, undekannt die Klöster Lintpsgal (Kochel? So Westermaper nach einer Grabsschift in Kremsmünster ed. Losserth p. 89, Außeichnung in St. Emerann, J. Urgesch. IV. S. 130) und Theodberts.

<sup>5)</sup> Schenfung bes Chiemfee.Rlofters (unter bem Griechen Dobba) an bie Meber Bijchofelirche Rleinmahrn, Anhang No. 8 p. 48 October a. 798.

<sup>6) (</sup>Indic. Arnonis VIII. 8 ad opus suum receptio) ducatus B. ex regno nostro Francorum aliquibus temporibus infideliter per malignos homines Odilonem et Tassilonem propinquum nostrum a nobis subtractus et alicnatus (entfrembet) fuit.

<sup>7)</sup> Die Literatur Graf von Hundt, v. Riezier I. S. 171; legenbenhaft sind auch die warnenben Borzeichen (Aschenregen), die Karl a. 788 treffen. Meichelbeck I. A. v. 86.

<sup>8)</sup> Urgefch. III. G. 171.

<sup>9)</sup> Bang unrichtig meint Bengler S. 79 bas caecare ber Legende als "finns bilbliches Blindwerben fur bie Reige ber Sinnenwelt" erflaren unb

auf ber Jagb von einem Eber getöbtet und für beffen Seelenheil Kremsmunfter von Taffilo gegrundet worden fei: Die Stiftungsurfunde weiß bavon nichts 1).

Rarl hatte bas Glud, bag feine brei mächtigsten Gegner burchaus nicht helbencharaftere waren: zwei starben im Rlofter, ber Dritte gar als tonialich franklicher Statspensionar.

Man halt für Taffilo's "bösen Geist" bie stolze langobarbische Königstochter, bie allerbings Aeltern, Bruber und zwei Schwestern an Karl zu rächen hatte — neben ihrem Gatten, bem dux fortis«, nennt sie sich auf bem Kelch von Kremsmünster »virgo regalis«: sest fest steht, baß sie psiichtmäßig treuen Anhängern Karls in Baiern Güter entris?

Die in Baiern und in Friaul eingebrochenen Avaren wurden bort an ber Ips und nochmal an ber Donau von Baiern und franklichen Berstärkungen, hier von ben franklichen Besatzungen aus bem Lande geschlagen.

Tassilo erhielt keinen Nachfolger: bie Herzogswürbe erlosch: Baiern warb eine "Provinz" wie Alamannien: ein praefectus (Gerold, ber Bruber ber Königin Hilbigarb3), waltete fortab im Lanbe4).

Tassilo ist ber einzige Agilossing, über bessen Beziehungen zum Reich die Quellen reichlicher fließen: aber auch über seine Regierung im Innern sind wir einigermaßen besser unterrichtet als über seine Borgänger: sie gewährt kein ungünstiges Bild). Am Meisten vernehmen wir von seinen Klosterstiftungen und frommen Bergabungen. Auf friedlichem Weg, durch Bertrag, gewann er die süblichen Land-

einen Bergicht Taffilos auf bas Leben in jenen beiben Sofen, freiwillige Bevorgung ber beichaulichen Rube eines Rlofters annehmen ju tonnen (ob Lorich?).

<sup>1)</sup> Annal. Kremisfanens. c. 9 unt "gräßliche Angst, die Wohnung bes Teusses zu metben" (propter timorem horribilem ut evitare valeam mansionem Diaboli) und Berdienung der Wohnung bei Christins. Ueber die Gründung von Kremsmünster — gegen die Legende — und die erste Ausstatung durch Tassis hartenschneider S. 7, 12; spätere Erwerbungen S. 16 s.

<sup>2)</sup> G. oben G. 53; genaueres fiber Taffilo Dabn, Taffilo in "Batern". Regensburg 1895.

<sup>3)</sup> Rönige IX. 1. S. 703.

<sup>4)</sup> Genaueres unten "Ronig unb Bergog".

<sup>5)</sup> Start überichatt wirb aber Taffilo bei Bierngibl G. 230 f.

<sup>6)</sup> lleber beren für bie Cultur ersprießliche, für ben Stat ichabliche Wir, fungen s. unten "Rirche, Rönig und Bergog", und Rönige IX. 1. S. 496 und unten Anhang "agisossingische Klöfter".

ichaften gurud, bie Grimoalb (a. 725) an bie Langobarben verloren

hatte, wohl bei feiner Bermablung mit Liutperga 1).

Berdienstlich war die Abwehr der schlimmen stavischen Nachbarn mit dem Schwert und die Ausbehnung des Stammes und seines Gebietes durch vorgeschobene Siedesungen im Often, die Grundsagen der späteren Ostmart, die freisig erst nach Tassilo's Entsetung Karl durch Zerstörung der Avarenmacht errichtet hat. Berdienstlich ist auch der Eiser sin das Kirchenwesen im Lande, den der fromme Herzog auf drei von ihm abgehaltenen Bersammlungen von geistlichen und weltlichen Größen zu Aschein 2), zu Dingolsing a. 769/770 und Neuching (bei Erding (14. X. 77) bethätigte<sup>3</sup>).

In bem bamals auch in Baiern entbrannten Kampf zwischen ben Bischssen und Aebten nahm sich ber Herzog ber Klöster an: er schützte bas Eigenthum ber Klöster gegen bie Bersuche ber Bischöse, bie Pfarrtirchen in Bischosstirchen zu verwandeln. [aber ftarte Zugeftändnisse zu Alchheim]. Schmeichelei ber Priester ist es wohl, ruhmen sie, er habe die heilige Schrift mit vierzehn Jahren besser als

feine ermachfenen Borganger verftanben 5).

Das Verhältniß Baierns zum Reich nach ber Agisossingen-Zeit liegt außerhalb bes Rahmens bieses Wertes (). Das Land bildet seit 817 und 843 den Hauptbestandtheil bes "osistränkischen" Reiches 7). Ludwigs Reich heißt auch wohl regnum Bajoariae. (). Uebrigens ward ansänzlich das ganze Baiern "wie es Tassiso gehabt", sieut Tassiso tenuit, als Ein Herrschaftsgebiet behandelt.).

<sup>1)</sup> So Faftlinger S. 35.

<sup>2)</sup> Rac a. 755, da Beichilife ber Kirchenbersammlung zu Berneuil von a. 755 (11. VII.) Urgeich. III. S. 892 benütt werben.

<sup>3)</sup> S. unten "Rirchenhobeit, Concilien". 4) Stut, Beneficialmefen I. S. 58, 196.

<sup>5)</sup> Mon. Germ. hist. Legg. III. p. 457.

<sup>6)</sup> Ueber Gerold ale praefectus (Marfgraf) und Ronigebote Gengler S. 81 f., iber Aubulf S. 83.

<sup>7)</sup> Bgl. Dummler, Geschichte bes ofifr. Reiches I.2 1887 G. 171. Berhaltniß ju ben Glaven G. 263.

<sup>8)</sup> Ueber bie Eitel ber farolingifchen herricher in Baiern, meift rex, auch mobi (a. 815) dux f. Gengler S. 81.

<sup>9)</sup> Divisio von a. 806 p. 141. Urgefd. III. S. 1121,, mit Defterreid, Tirol, Karnten, Bohmen, Avaren und Slaven-Land b. h. Steiermart, Krain, Ober-Bannonien".

# III. Verfassung. Recht. Zuftande.

1. Die Grundlagen: Sant und Bolt.

## A. Das Lanb.

#### I. Die Grangen.

"Das Land ber Noriter, bas ber Baiern Bolt bewohnt" (oben . 4), hat als Grangen nach Often Pannonien, nach Beften Schwaben, nach Süben Italien, nach Norben ben Donaustrom" (vgl. unten). So sagt zutreffend Paulus Diaconus!).

In ber That sind bas ungefähr bie Gränzen ber Siebelungen bes Stammes noch heute 2). Im Westen bilbet ber Lech die Sprachgränze mit ben Alamannen, wie schon Venantius Fortunatus (a. 535 bis 600) 3, und Einhard (gest. a. 840, zu a. 787 4) sagen. Die Nortgränze bilbete früh bas Fichtelgebirge. Zweiselhaft ist babei, ob die Baristen (oben S. 9) von jeher barin verblieben oder bei ber Rückmanderung Nordwesten Theile der Wanderer hier nördlich er Donau, um Regen, Naab und Waldmühl, sich niederließen. Allserdings werden Baiern sier erst im VIII. Jahrhundert zur Zeit des Bonisatius und seiner Thätigkeit um Eichstätt genannt 8).

Sehr früh ward aber ber Nordgau bom Herzogithum abgelöst") und Oftfranten eingefügt: vielleicht 7) bei ber Unterwerfung Obilo's

<sup>1)</sup> Histor. Lang. III. 30. c. a. 790.

<sup>2)</sup> lieber bie Ausbehnung bes Bergogthums von Stich und Gifad (faft) bis an ben Main und vom Lech bis an bie Theifi Gengler S, 7,

<sup>3)</sup> Venant. Fortun. vita St. Martini IV. v. 644 si licet ire viam neque te Baicarius obstat, Qua vicina sedent Breonum loca, perge per assem ingrediens rapido qua volvitur gurgite Oenus. Unb noch ber Codex Frideric. von Kremsmünßer p. 4 jagt: ducatum Wavariae scilicet a lice flumine usque ad anasum, jobaß bie beiben Kinßlütte bie West. nub bie Oflagräng tölben.

<sup>4)</sup> Könige IX. 1. S. 71; über Ausbreitung ber Mamannen öfilich vom Lech ebenba, Urgeich. III. S. 134; zweifelnb v. Riegler I. S. 132.

<sup>5)</sup> Bgl. Zeufi S. 374, ber ben Thuringen-Namen biefer Lanbe bei bem Geographus Ravennas c. a. 670 auf Bermischung eingewanderter Martomannen mit ben alten thuringischen Bewohnern gurudführt, vgl. v. Gieschrecht, Jahrbucher B. Reiches unter Otto II. Aehnlich Bubinger und Bachmann S. 868: unerwiellich.

<sup>6)</sup> Ueber ben Nordgau bgl. Gengler S. 38 (und die ältere Literatur baselbst): ursprünglich bermundurisch ??), varietisch, dann thüringisch, dann erst agitolfingisch, von Baiern getrennt a. 743 ober 787, 843 wiedergegeden, abgeleben von ber Mart gegen die Slaven; vgl. Elsperger, über den Nordgau zur Zeit Karls des Großen, 39. Jahresbericht des histor. Bereins für Mittelfvauten. 1874. S. 184.

<sup>7)</sup> Go v. Riegler a. a. D.

burch Pippin a. 743 (oben S. 45): ein Theil jenes Landes ward zur Ausstattung des Bisthums Sichstätt verwendet.). Im VIII. Jahr-hundert zählt Sichstätt zu Oberfranken. Allein die Nichtzutheilung Sichstätts in die kirchliche Gliederung des Bonisatius beweist keines-wegs, das Bisthum seinicht auf (bamals) baierischem Boden gegründet.).

Immerhin ift neben bem Baierischen bas Thuringische in jenen Gegenben nicht zu unterschäten 4). Hermunduren hatten vom Böhmerwald ab bis Würzburg gesessen 5). Franken sind erst spat als Colonisten hier eingewandert, und ber spate Name "Ofifranken" will nicht bas Frünlische, mehr, im Gegensatz zu Bestiranken, bas Oestliche betonen-

Andere 6) verlegen die Loslösung des Rordgaus unter Karl ben Großen nach a. 777, weil noch in tiesem Jahr Tassilo Güter im Rordgau seiner Stiftung Kremsmünster schenken mag 7); allein Privateigen des Herzogs ward doch durch die satliche Abtrennung nicht entzogen: noch nach der Empörung von a. 780 hat Tassilo bier Güter wom Kronsehen 8). Freilich war aber schon jener Gras Suitger vom Kordgau, der sich a. 749 mit Griso zegen Pippin erhob 9), nicht mehr ein bairischer b. h. dem Herzog untergebner Gras 10).

Paulus Diaconus ließ Baiern im Norben nur bis an bie Donau reichen (oben S. 58), weil ber Norbgau zu seiner Zeit 11) nicht mehr bazu gehörte: bie Bevölferung blieb trot franklicher Colonisation bie bairische (thuringische) auch unter einem franklichen Grafen 12].

<sup>1)</sup> Gegrünbet a. 741, vgl. Saud I. S. 488. v. Riegler, Forschungen gur Deutschen Geschichte. XVI. S. 401.

Vita St. Walburgis, geft. c. a. 780, A. S. ed. Bolland. 25. Febr. III.
 549 superioris Franciae partes.
 Bgf. Zeuß S. 377.

<sup>4)</sup> Bgl. Beinhold, baierische Grammatif. S. 2f.; aber Baiern und Thuringe find icarfer ju scheiben.

<sup>5)</sup> Urgesch, I.2 S. 21, IV. S. 97. D. G. Ia. S. 70.

<sup>6)</sup> So Beuß G. 375.

<sup>7)</sup> Lit. Fundationis Cremisfan. Monumenta Boica XXVIII. p. 197.

<sup>8)</sup> Divisio von a. 806 cap. 2. Urgesch. III. S. 1115.

<sup>9)</sup> Nach Eberl S. 24 wollte er ben Gau wieber an Baiern bringen [?]. 10) Urgefc. IV. S. 128; iber bas Berbaftnis bes Rorbgaus ju Baiern im

<sup>10)</sup> Urgeich. IV. S. 128; über bas Berhaltnis bes Rorbgaus zu Baiern im X. Jahrhundert und bie Literatur baruber f. v. Riegler I. S. 334.

<sup>11) (</sup>a. 790) Dahn, Paulus D. G. 75.

<sup>12)</sup> Annal. Bertin. a. 839 ducatus Austrasiorum cum Swalafelda et Nortgowi et Hessi. Conțen, Baiern I. S. 254. Şirjá, Jahrblicher bes D. Reiches unter Beinrich II. S. 12. Ueber ben Norbgan, Thilringe, Franten, Sla-

Es ist höchst wahrscheinlich gemacht 1), daß die Einwanderung nicht im Norden durch ben Böhmerwald, sondern im Süden, Donau aufwärts, ersolgte: also zunächst in den Südosten, nach Noricum, das kurz vorher (a. 488) durch Odovakar von den römischen Besatungen in den Odnau-Städten und ·Castellen war geräumt worden: gewiß hatten von den römischen Einwohnern wenigstens die Bornehmen und Reichen von der Ersaubniß, sich dem Abzug anzuschließen, Gebrauch gemacht.

So fanben bie Einwanderer zunächst Plat in Noricum, in dem saft nur Colonen und Stlaven zurückgeblieben waren. Erst später breiteten sie sich nach Süben und Westen über Rhätien und Sübtirol aus: und hier wird dann auch ausnahmsweise einmal ein im Lande — am Brenner — verbliebener vornehmer und reicher Nömer Dominicus aus dem Bost der Noriker und Pregnarier — ein rhätischer Gauname der Breonen — erwähnt?). Die langsamere Ausdehnung nach Süben3 erklärt sich auch durch das Hochgebirg, das einerseits den Widerfand der Einwohner erseichterte, anderesseits die Ansiedlung weniaer als die Thäser ando.

Man4) nimmt an, ber "Sübgau" habe geraume Zeit nur bis an ben Zillerbach gereicht: jedesfalles wurde er so genannt und abgegränzt vor lleberschreitung des Brenners: sonst würde boch dies Land bis Bozen, nicht ein so viel nördlicheres, Sübgau genannt worden sein. Eine Zeit lang hieß alles Land ssüblich der Donau Sübgau. Die Franze zwischen Italien und Rhätien lief später einige Zeit bei Vartschind ??

Aber allzu frat (a. 565-595) feten Andere 7 bie Einwanderung ber Baiern in Subtirol an: wenn a. 680 bie Baiern unter bem Grafen von Bogen mit bem langobarbischen Herzog von Trient

ven baselbft Rlampfi I. S. 3. Reltische Spuren S. 6 (??), bie Grafen S. 4, bie Rirdengeschichte S. 12.

<sup>1)</sup> Durch v. Riegler I. G. 132,

<sup>2)</sup> S. unten "Bolf"; b. Riegler I. G. 55.

<sup>3)</sup> Richtig icon Gidborn I. § 22.

<sup>4)</sup> b. Riegler I. G. 52.

<sup>5)</sup> Aventin Annal. duc. Boior. ed. v. Riesler I. 3.

<sup>6)</sup> Iniforift bei ber Ton Mommien (Inser. III. 707. V. 543). Richtig über bie römliche Proving Baleria Wilhelm Schmibt, oberbaier. Archiv B. 39. Ueber bie wechselnbe Granze bei Brigen-Seben Reich I. passim. Mußl, Lex. B. fpricht S. 4 von "Angsburger Paffen", f. aber Könige IX. 1. S. 64.

<sup>7)</sup> Jager, Breonen G. 436.

tämpfen 1), so hängt bies keineswegs mit bem ersten Borbringen ber Baiern gen Süben zusammen: bies war vor ber Einwanderung der Langobarben a. 568 vollendet: die Goten hatten nach Theoberichs Tob (a. 526) und während ber Kriege mit Byzanz (a. 535—555) hier bas Land wohl nicht behaupten können?

Die Kämpse ber Einwanderer mit den Kömern 3) gehören der Sage an, aus der ein geschichtlicher Kern nicht zu schälen ist, da Gesehrtenfabet 4) sie früh überwuchert hat. Bielleicht sind aber unter den Kömern in Südtirol die Ofigoten zu verstehen 5), die ja in Rom saßen, als partes imperiis galten 6) und unter Theoderich von Khätien "grimme Barbarenvölter" b. h. wohl eben die Baiern (im Westen etwa auch Alamannen) abzuwehren hatten 7). Der dux von Rhätie soll sie "wie in Netzen" (Wortspiel mit »retias) auffangen. Der Dertlichseit nach würde zu biesen Kämpsen in Südtirol passen der Sieg des "Baierntönigs" Abalger und seines Bannerwarts Bolkwin über die "Kömer" bei Briren.

Sebesfalls hatten zur Zeit Theoberichs (c. a. 510—526) bie Waiern ben Brenner bereits überschritten: benn nicht mehr ben — leicht zu haltenben — Brennerpaß, schon bie Etschlinie bei Trient, — Castell Beruca — 8) haben bie Goten zu vertheivigen. Läßt Benantius Kortunatus noch c. a. 590 ben Inn bei ben "Breonen" entspringen 9), sollte viese geographische Bestimmung nicht bie politische Zugehörigkeit des Breonen-Gebiets zu Baiern ausschließen und nur ungenan läßt noch im VII. Jahrhundert der Geograph von Ravenna 16) die Alpen Baiern und "Rasien" scheines Südvire gehörte nicht zu "Rasien" [heiden: Südvire gehörte nicht zu "Rasien" 11). Anders und mehrmals wechselnd gestaltete sich die Südzränze der Waiern nach der Einwanderung der Langobarden in Italien a. 568. Nun lief

<sup>1)</sup> Paul. Diacon. V. 30.

<sup>2)</sup> Tirol - nur Tirol? - beifit fpater .montana. (regio) Jung G. 212 rom. Laubichaften.

<sup>3)</sup> S. bie Literatur bei v. Riegler I. S. 48.

<sup>4)</sup> Go bei Aventin.

<sup>5)</sup> b. Riegler I. G. 49, 54.

<sup>6)</sup> Ronige II. S. 164. IX. 1. S. 62-65, Mommfen, ofigotifche Stubien.

<sup>7)</sup> Cassiodor. Var. I. 11. VII. 4.

<sup>8)</sup> Cassiodor. Var. III. 48.

<sup>9;</sup> Dben G. 58.

<sup>10;</sup> IV. 37.

<sup>11)</sup> Badmann S. 862 gabit wie beibe Rhatien und Noricum auch Binbe-licien gu Theoberichs Reich.

bie Gränze zwischen Bozen und Trient entlang bem Ablerbach 1). In Bozen 2) saß ein bairischer Graf, ber sich gesegentlich mit bem langobarbischen zu Trient herumschlug 3). Unter ihrem König Grimoalb a. 662—672 behnten aber bie Langobarben ihre Mark noch über Bozen nordwestlich hinaus bis Mais 4) bei Meran. Damit ward in der Folge auch die Sprachgränze wieder gen Norden vorgeschoben, da die Langobarben — schon vermöge bes Jusammenhangs ihres ganzen Statswesens mit Mittels und Süde-Italien — der Romanisirung, zumal in der Sprache, nicht wie die Baiern 5) widerstanden. Kurz vor Sanat Corbinians Durchreise war wieder ein sangobardischer Graf, Husing, nach Trient geset worden 6). Im Südwesten, am Inn, stießen die Simwanderer auf die vom Engadin her vorgedrungenen Mamannen 7). Der Bintschap, vallis Venustorum, gehörte unter Herzog Grimoalb (gest. a. 728) zu bessen, nicht zu Theoderichs Landeskseis (9).

3m Often grangten bie Baiern mit ben flovenischen Karantanen?) in Steiermart, Rarnten und Krain, bas von ben Slaven nach biefer Grange ("Granita") benannt wurde: biese brangen gen Westen bis an bie Quellen ber Drau und bebrobten zu Anfang bes VII. Jahr-

<sup>1)</sup> Bgl. v. Riegler I. S. 74; geraume Zeit auch über ben Abfall bes Ronsberges ins Etichthal S. 53. Besonders Alsons huber, die Grange zwischen Batern und Langobarben und zwischen Deutschland und Lalien, Mittheil. b. Instituts sit öfterr. Geschichtsberich. II. S. 367.

<sup>2)</sup> Das aber nie, wie Conten G. 188, Sauptflabt von Gilbbaiern mar.

<sup>3)</sup> Paul. Diacon. IV. 36.

<sup>4)</sup> Magies, vita St. Corbiniani, gest. a. 730, auctore Arbeone gest. a. 783, ed. Meichelbeck, historia Frising. I. 2. p. 3.

<sup>5)</sup> hierüber trefstich v. Riezler I. S. 51 f. Ueber ben heutigen Lauf ber Sprachgränze schrieb er a. 1878: "auf ben Wasserscheiden zwischen Noce und Etsch denn zwischen Etsch und Nose und Etsch erigen Ersch und Ersch in biesem Biertessatzungen ist des Wassische vieder weiter vorgebrungen, f. Rohmeber, bas beutsche Boststhum und bie beutsche weiter vorgebrungen, f. Rohmeber, bas beutsche Boststhum und bie beutsche Schule in Sibtitos 1898. S. 43—66 (überholt ift lange Bavaria I. S. 355, Weinhold S. 8—14). Die Sprache der tredici communi ist baiertsch, aber auch bier schreite die Verwälschung vor. Eingehend und mit gründlicher Kenntniß über diese germanischen Siebelungen siblich der Alpen Schier S. 201., man wird meistens beipstichten (ausgenommen in Betreff ber Kimbern), zumal gegen Galanti.

<sup>6)</sup> Arbeo, l. c. 12 c. a. 718; über biefen Subgau jur Zeit König Lintprands f. oben jur Zeit Taffilo III. und Karls Indiculus Arnonis und Brev. Notit. ed. Keinz p. 95.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 71.

<sup>8)</sup> Arbeo vita St. Corbin. c. 10.

<sup>9)</sup> Beuß G. 617.

bunberts bas bairifche Aguontum 1). Schwerlich aber fanben bie Baiern icon im Bufterthal Claven por 2), marb bies auch fpater "bas öbe Thal" - »pustrissa« burch Rämpfe veröbet? - genannt: fo früh batten iene Glaven von ibren öftlichen Giten aus ichmerlich ftarte gotische und andere germanische Bolfer zu burchbrechen vermocht, vielmehr gelangten fie jo weit westlich wohl erst c. a. 600. Und schwer ward bie Aufgabe bee Baiernftammes, bier an ber Oftgrange Glovenen. welche bie Alpen überschritten batten, und babinter bie Avaren abzuwehren, bie, feit bem Abgug ber Langobarben nach Italien und ber Bernichtung ber Bepiben (a. 5683) in Bannonien übermächtig geworben, allerlei Glaben-Borben und bie Bulgaren, bie Nachtommen ber Sunnen. unterworfen batten und nun balb bie baierifchen Granglante bebrobten. Dier ward nun fur geraume Beit bie Brange bie Baffericeibe gwifden Rienz und Drau, unter Theobo II. (c. a. 690-717) ber Lauf ber Enns; ter Bergog verbot Sanct Emerann, ju biefen Teinben über ben Aluft ju geben 4). In langen Rampfen breiteten fich bie Baiern immer weiter öftlich aus 5). Herzog und König begunftigten bie Ansiedlung bairischer Buwanterer auf bem ben Barbaren abgenommenen - junachft ftatlichen Boben - unter manchfaltigen Rechtsformen von Allob ober Beneficium ober Brecarium gegen einen Bine an ben bergoglichen Fiscus, ber nicht ftatliche Grundfteuer, vielmehr Bachtgins abnlich mar. Much befiegte Glaven ließ man, frei ober halbfrei ober unfrei, meift getauft, im Canbe wohnen ober verpflangte triegsgefangne Unfreie hieber6); bie Berhaltniffe ahnelten benen im Guben Galliens und in ber fpanifchen Mart 7). Allein erft Rarl fcuf bier 8) in Unterwerfung und Bernich-

<sup>1)</sup> Lieng ober Innicen? Paul. Diacon. IV. 39, 41.

<sup>2)</sup> Anbere v. Riegler I. G. 52.

<sup>3)</sup> Ronige II. G. 28.

<sup>4)</sup> Arbeo vita St. Emeramni A. S. ed. Bolland. 22. Sept. VI. p. 474 vita altera ed. Sepp, Analecta Bolland. VIII. 1889. p. 220. %cf "Einińarb" Annaí ju a. 791 Anesus fluvius inter Bajoariorum atque Hunnorum (— Avarorum) terminos medius currens certus duorum regnorum limes habebatur.

<sup>5)</sup> Gegen Ausbehnung ber Baiern über bie Enns hinaus icon vor Antunft ber Avaren mit Zeuß S. 372.

<sup>6)</sup> S. unten "Bolt".

<sup>7)</sup> Könige VIII. 2. S. 31. Bübinger I. S. 161 Karl verstattet seinen Getreuen in Pannonia carpere et possidere hereditatem, Land, nicht Erkgut. Endwig der Deutsche Monum. B. XI p. 105: res in ipsa marcha ad jus regium pertinentes (nicht nur Territoriastobeit: Eigentbum).

<sup>8)</sup> Der Sauptring ber Avaren marb 1859 gwifden Donau und Theiß auf

tung 1) ber Avaren a. 795 2) eine Mark, in ber bie bis babin biefen Mongolen bienstbaren Slaven im Lanbe belassen, aber allmählig zu Christenthum und germanischer Gesittung emporgehoben wurde 3).

3m Jahre 803 errichtete Karl bie Marten von Friaul (Friaul 4), Iftrien, Liburnien, Unterpannonien sublich ber Drau) und Oftsand (Unterpannonien) nörblich ber Drau, Oberpannonien, bas Land bis aum Wienerwalb 5).

In biefen Lanben, jumal in Karnten, tragen bie Orte und befonbers Gemaffer oft zugleich flavische und baierische Ramen — lebr-

reich für bie Beschichte ber Bermanifirung 6).

Dies weit die Donau hinab germanisirte Land?) war und hieß sortan die marcha, marcha orientalis, d. h. Baierns, später Ostarrichi, die Uebersehung von regnum orientale, was freisich auch Oststracien, das ganze Reich Ludwigs des Deutschen, bezeichnete. Kärnten, obwohl Nebensand, heißt für sich allein regnum Carantanum 8). Die spätere Losreißung dieser Mart — wie des Nordgaus und Tiross von dem Herzzosthum, das soviel Blut und Arbeit daran gewendet hatte, war ein Hauptgrund der geringeren Macht Baierns im Mittesalter: der Stamm war politisch in vier Theis zerspassen. Die östsichen Barbaren in Pannonien hielten sich an ben viel älteren Sueden-Namen 10)

ber Bufita Sarto-Sar bei Tatar entbedt, Anzeiger für Runbe ber bentichen Borgeit 1859 S. 39 (Abaren-Ringe).

<sup>1)</sup> Mer noch a. 830 nennt König Lubwig bas Donausand bei Sarsanden (Bodlaru) in Desterreich: in provincia Avarorum Ried I. No. 26.

<sup>2)</sup> Urgefc. III. S. 1045 conversio c. 6.

<sup>3)</sup> Ueber bie Germanisirung ber Enns-Lanbe Prity, Geschichte bes Lanbes ob ber Enns. I. — Ueber Eintheilung und Glieberung bieser Sebiete (Noricum ripense S. 15, über ben Traungau S. 23 Urfunden von a. 758 ab, wechselnbe Ramen ber Oftmart seit a. 758; confinia von Noricum S. 178, Salzburg-Gau S. 185, Notad-Gau S. 199.

<sup>4)</sup> Für Avaria steht noch a. 859 Pannonia bei Tuln, Ried I. No. 46.

<sup>5)</sup> Dummler, über bie fuböftlichen Marten bes frantlifchen Reiches unter ben Rarolingern, Archiv für Runbe öfterreichischer Geschichtsquellen X. Raemmel, Anfange S. 240.

<sup>6)</sup> Bgs. Kleinmapen, Anhang No. 50 f. (unter Arnuss). Was ist No. 54 Carantana civitas? f. unten.

<sup>7)</sup> Lehrreich fiber bie Einwirfung ber flavifchen, baierifchen, farolingischen Siebelungen auf bie Donaulanbe bie Abhanblungen von Grund (1901) und Saedel (1902).

<sup>8)</sup> Rleinmaprn, Anhang No. 48 p. 106.

<sup>9)</sup> S. unten "Gefammtcharatter".

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. G. 22.

ber Baiern und nennen bis heute alle Deutschen "Schwah", wie in ber Nieber-Causits bie Slaven alle Deutschen nach ben Baiern "Bawarsti" nennen 1).

Karl übertrug wie bie Germanifirung bes Oftens bem Stamm ber Baiern, so bie Christianifirung bem bairischen Erzbisthum Salgburg, zunächst unter Urn 2): bie Bekehrungspriester bei ben Karantanen tragen baber meist bairische Namen 3).

Berthvollste Quelle über biese Berhaltnisse ist ber libellus de conversione Bagoariorum et Carantanorum 4). Hauptzweck ber höchst wichtigen Auszeichnung ist ber Beweis, baß ber Erzbischof von Salzburg selbst ober burch Suffragame die Kirche bei ben Slaven in Karnten leitet. Die Schrift entstand in der Zeit der Kämpse für eine von Salzburg gelöste Kärntenische Kirche unter Methobius 5).

Unter ben Markgrasen (oben S. 64) "bienen" bie stavischen Sauptlinge 6). Später nehmen bie Baiern bies Land ad comitatum. Lutwig ber Deutsche schent einem treuen Savenhäuptling 7), was ber bisher als beneficium gehabt, zu eigen, ausgenommen was Salzburg gehörte. Den Markgrasen ber pannonischen Mark waren slavische Erafen (savischer Ramen) untergeordnet, bis baierische duces (nicht Derzöge) im Land Grasschen erhielten 8).

<sup>1)</sup> Ueber die späteren (nach a. 910) Berändreungen des Gebiets des Serjogthums (Binftgan, Unter-Engabin im Westen, Opfranken, Nordgan im Norden f. v. Riegler I. S. 332 und die Literatur S. 334, 337.

<sup>2)</sup> Karl überwies Arn alles Land bort in ber Oftmart, aber nicht nur jur Bekehrung, auch potestative populum regere Conversio B. p. 199; auch später werben Gebiete in Sclaviniae Salsburg geschentt, Kleinmaprn, Anhang No. 32 p. 88. a 837; in »Pannonia« eine Meile im Umfrets von Ludwig bem Deutschen No. 41 p. 99 a. 865; partes Sclaviniae sind auch das alte Augensand, Ruginisveld, Kleinmaprn No. 56 p. 117 a. 891.

<sup>3)</sup> Conversio C. c. 5. 11. Ueber bie fpateren Rampfe Salzburge mit Dethebins und bie Lorder und Paffauer Falfdungen unten "Rirdenwefen".

<sup>4)</sup> Ed. Wattenbach, Mon. Germ. hist. XI. p. 1—17 a. c. 871. c. 11; vgl. Battenbach I. ⊗. 291.

<sup>5)</sup> Saud II. S. 698.

<sup>6)</sup> Convers. C. c. 8, 9.

<sup>7)</sup> c. 12 p. 119.

<sup>8)</sup> terram habere in comitatum, habere dato regum. Conversio ad a. 796 M. G. Sor. XI. p. 11. lleber bie "bömanischen" Gränzgrasen a. 829—861—895 Gengter S. 82, über bie baierischen Narten, Ostmat sob und nib ber Enns), böhmische, avarische und pannonische Dümmser, sübbentsche Marten 1853 S. 11;

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Gebr lebrreich für bie fpatere Entwidelung ber Darfgrafenicaft in ber Ditmart ift bie Urfunde Arnulis von a. 888, in ber er feinem Ministerial und Munbichant Beimo weite Bebiete bort (in pago Grunzwiti in orientalibus partibus) ju erblichem Gigen ichentt und por allem bie Berichtsgewalt (rectitudinem) barüber unter Buftimmung bes bortigen Markgrafen (terminalis comes), gegen beffen wie Anberer Uebergriffe bie Urfunde ichuten foll. Beimo foll fur feine freien und unfreien Leute Immunitat baben. Un einem von Beimo zu beftimmenten Ort foll er feinen Leuten und mit bem Markgrafen ausammen eine Statt bauen (urbem) - eine ber früheften beutschen Stadtgrundungen, - in tie fie im Rothfall fich unt ihre Sabe flüchten mogen, intem Die Leute Beimos wie bie Unbern ben gewöhnlichen Bachtbienft gu gemeinsamem Schut eifrig zu leiften haben. Bu bem orbentlichen Ding, publicum mallum, bee Martgrafen bat fich Beimo ober fein (Brivat-)Bicar einzufinden. Recht zu fuchen und zu geben. Greignet fich von Geite bes Mabrer-Reiches ein Rechtsbantel, welchen Beimo ober fein Bogt (advocatus = vicarius) nicht (vies ift offenbar ausgefallen: fo erlaube ich mir zu beffern: quiverit fteht ftatt ne quiverit), foll er von bem Martgrafen machtvoll enticbieben werben. gewähren wir Beimo, es foll alles von bem auf feinem Gigen wohnenten Bolle (Slaven!) gefetlich Weichulbete - offenbar Schatung, Ropfzine, und privatliche Binfe - und ber britte Theil aller Banne ibm allein entrichtet werben, welche civiles banni beifen, ebenfo follen anch bie übrigen Leiftungen gang ohne irgent welche Theilung von biefem Bolt ewiglich ihm und feinen Nachfolgern geboren (man erwartet nach ber vorhergebenten Scheidung einen andern Schlug). Die Urfunde gewährt tiefen Ginblid in bie Urt und Beife, wie man beutsche Coloniften in bie Oftmart gog und wie hervorragente unter biefen ber Amteftellung bes Markgrafen fich nabernbe Berrichtungen, Rechte und Bflichten gegenüber ben flavifchen Ginmohnern, ja auch Reiche-Rachbarn vom Stat übertragen erhielten 1).

<sup>1)</sup> Ateinmayrn, Anhang No. 58 p. 118 a. 888, nicht 898. (v. Böhmer-Mühlbacher a. 888) ministerialis noster . Heimo . in orientalibus partibus, ubi Arbo comes terminalis pracest, super proprietatem suam legalem rectiudinis potestatem in proprietatem concessimus. Eo tenore, ut Heimo et comes ubi elegerit urbem aedificent . ut, si necesse eveniat . illuc confugium faciant. — Ad publicum mallum comitis Heimo veniat. — Si de regno Maravorum . causa justitiae evenerit, quod Heimo corrigere (ne) quiverit, judicio comitis finiatur. — Tertia pars bannorum qui dicuntur civiles, ex integro (Heimoni) solyatur.

II. Die Blieberungen. Die Ramen.

1. Regnum. Ducatus. Bajoaria. Noricum.

Der Sprachgebrauch ber Quellen ift ebenso schwankenb, ja wibersspruchvoll wie für Alamannien 1) und alle Theile des Reiches in jenen Jahrhunderten. Die frantischen Quellen nennen Baiern überwiegend ducatus, die baierischen 2) provincia, regnum (nur?) das decretum Tassilonis 3).

Regnum bezeichnet bas Gebiet, ift nicht "Königreich", nur herrichafts-Recht und Kanb4): erst feit Ludwig bem Deutschen heißt Baiern regnum, allein ober mit anbern rechtsrheinischen Landen zu-sammen 5).

Noricum, Norici ift nie vollsthümlich geworben. Sanct Corbinian reist zu Anfang bes VIII. Jahrhunderts aus Gallia unch »Alamannia«, von da nach »Germania«, von da nach »Noricum«, d. h. Baiern endlich e finibus Noricensibus, (d. h. Grimoalts, s. oben S. 41) nach "Italien": so Arbeo c. a. 764—784°), aber gerade er zeigt, daß der Name, ohne lebendige Bebeutung, nur der sirchlichen Gelehrsamieti angehört"). Nach Ermanrichs (c. 860—870) Leben Sanct Sualo's (zest. a. 794)\*) gehört Baiern zu Germania, im Unterschied von Francia: gleichbebeutend aber bier Alamannia.

#### 2. Provincia, Terminus. Fines.

Provincia = ducatus ift regelmäßig ber »ducatus « Bajuvariae wie Alamanniae 10); mährend fonst nur Boltstundigfeit im Klostergebiet

<sup>1</sup> Ronige IX. 1. G. 72.

<sup>2</sup> So bie Lex II. 1-5.

<sup>3)</sup> L. B. II. 9 ift regnum nicht bas lanb, fonbern bie Berrichgewalt.

<sup>4)</sup> Lex Bajuvar. II. 10 vgl. Ronige IX. 1. S. 74, fiber rex und regnum Baj. in agifoffingischer Zeit f. unten "König und Bergog".

<sup>5)</sup> So auch noch a. 932; über regnum Noricum Mertel p. 482 (und oben), über bie Geschichte ber Bezeichnungen von Baiern mit Noricum p. 190 f.

<sup>6)</sup> Vita St. Corb. c. 9.

<sup>7)</sup> Tota Norica, quae et Bavaria vocatur. Traditiones Frisingenses ed. Meichelbeck No. 910. Ebenjo Norica provincia Candidus vita Eigili p. 223 a. 841. Noch a. c. 900, aber in einem Schreiben ber baterifchen Bijchsje an Pabst Johannes IX. a. 898-900. Schenso a. 900 Annal. Alamann.

<sup>8</sup> Mon. Germ. hist. Scr. XV. 1. p. 137 c. 1. (c. a. 860-870).

<sup>9</sup> Rönige IX. 1. ©. 71 f. 10 Rönige IX. 1. ©. 72 f. Bgl. Lex Baj. II. 1. illa provincia II. 5. provincia = Bajuvaria Meichelb. Trad. Fris. I. a. No. 59 a. 758 No. 683 a. 853; 331 ober No. 911 pateat omnibus in provincia Baj. consistentibus

und im Bisthum vorausgesett wird, heißt es einmas, ein Rechtshandel sei in ganz B. bekannt. Oft ist aber provincia nur das Gebiet des Bisthums — episcopium 1). Jedoch provincia heißt auch das dem jeweissen Theil-Herzog unterstellte Gebiet2). Sehr selten steht ducatus, okwohl der König den dux über jene provincia bestellt und oft von diesem die Rede ist. Aussallend heißt es einmas von einem Grundsstüd ssalt in provincia) in exercitu Bajovariorum 4), d. h. in dem Lande des Geeres Ausgebots der Baiern 5).

Terminus bebeutet balb marca (f. biese), balb provincia, und marca selbst steht für provincia. Und gleichbebeutend ist terminus = fines?

### 3. Regio.

Sehr unbestimmt ist regio. Die regiones (= pagi?) gliebern sich in loca, bie loca in territoria (marchae?), bie territoria in agri (Sonbereigen), biese werben zusammengesaßt in centoriae, bie centoriae zersallen in Joche, jugeras). Aber regio steht auch für ganz Baierns).

# 4. Gan, pagus. Graffcaft, comitatus 10).

3m Wesentlichen gelten auch bier bie bei ben Mamannen erörterten Begriffe. Ursprünglich, gleich nach ber Einwanderung, gab es vielleicht nur die vier nach ben Himmelsgegenben benannten Gaue 11).

<sup>1)</sup> Formul. Salzburg. No. 13 totius hujus provinciae gubernatori = Tr. Fris. No. 332 a. 815 constat multis in episcopio St. Mariae manentibus, ebenso 508 a. 827 bas Bisthum Freising, nicht ganz Baiern.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. I. a. l. c. qui in illa provincia sunt ordinati.

<sup>3)</sup> Lex B. II. 1. 4. 5. 8. I. 10. 11. IV. 30. IX. 13.

<sup>4)</sup> Trad. Fris. 629 a. 843.

<sup>5)</sup> S. unten Beerbann, ebenfo fieht comitatus für Beerbann, auch Beeresjug.

<sup>6)</sup> So Lex B. XIII. 9.

<sup>7)</sup> XVI. 11. Provinciae terminus hoc est marca I. 4. nur terminus; céenso in fine vel judiciaria (sept selten) Bajowara Trad. Fris. No. 309 a. 819.

<sup>8)</sup> M. B. VII. p. 373.

Tr. Fr. No. 376 a. 819 pateat per omnem praesertim regionem Bajoariorum.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. G. 81 f.

<sup>11)</sup> Bgl. v. Riegler I. S. 126, bann 2. Beilage: bafelbft auch bie (abnlich bei ben Mamannen) verschiebenen Bebeutungen bes Wortes.

3m VIII. Jahrhundert erscheinen schon viel mehr 1) und beshalb kleinere Gaue in Folge ber Bevölkerungszunahme und der damit steigenden Rodung und Bodenbebauung 2). Nicht immer werden die Ortsangaben logisch richtig abgestuft 3): in pago . . . in marcha . . . in loco.

Ursprünglich und regelmäßig fallen auch hier 4) Gau und Grafschaft, pagus und comitatus, zusammen und heißen die Gaue nicht nach den Bersonennamen ihrer Grafen: aber bald wird beibes anders: ein ganzer Gau heißt sehr bald nach der Sippe ber Huosis, später: in pago Nordegui in comitatu Liutpoldi (in villa quae vocatur T.)6) Sesten werden die Gauleute nach den Gaunamen benannt: aber die Innetini sind wohl die Innthaser, ebenso Vallensis?). Comitatus ist das Gebiet der Grafschaft, der Amtsbezirt des Grafen 8).

Ein Gaugericht bes Grafen gab es aber auch hier nicht 9) und Tausenbschaften als territoriale Eintheilung so wenig wie bei allen autern Westgermanen 10). Bielmehr waren auch hier 11) bie Gieberungen ber Gaue natürliche, topographische, zumal nach Wasserläusen und nach Thälern: nur ausnahmsweise, wo sich eine Römerstabt erhalten hatte — Salzburg — konnte, wie in Gallien die Regel 12) war, ber pagus sich an die eivitas schließen. Selbstverstänklich ließ Karl a. 788 die vorgesunden uralte Gieberung der Gaue bestehen, nur daß sortab

<sup>1)</sup> b. Spruner-Mente, Deutschlanbs Gaue VI. Baiern, Defterreich, Rarnten.

<sup>2</sup> Bgl. v. Riegler, a. a. D.

<sup>3)</sup> Bie 3. B. Collect. Patav. No. 6.

<sup>4</sup> Ronige IX. 1. G. 81 f.

<sup>5)</sup> Unten, "Abel".

<sup>6]</sup> M. B. XXVIIII. No. 92 p. 128 a. 903. Später regelmäßige Bezeichnung: in comitatu Arbonis in pago Trungowe Hagn No. 10 p. 19 a. 888. So beißt im Hussignau bie Grafschaft nach Abalbero a. 1010 Tr. Fr. 1154, ebenso No. 1155, a. 1013 in pago Rutiga in comitatu Erihardi comitis. Bgl. 3. B. bie Grafschaften im Salzburggau bei Zilner, Mittheil. b. Gesellsch. f. Salzb. Landes. lunde 1883 S. 170 f.

<sup>7)</sup> Vita St. Corbin. p. 234 v. Riegler a. a. D.

<sup>8)</sup> L. Baj. II. 15. 1. qui infra illum comitatum manent.

<sup>9)</sup> Richtig Sohm, S. 287; vgl. L. Baj. II. 14.

<sup>10)</sup> Breig Cramer, Mamannen, f. Könige IX. 1. S. 98, 272 — richtig Mullenhoff IV. S. 178.

<sup>11)</sup> Ronige IX. 1. G. 87.

<sup>12)</sup> Rönige VII. 1. S. 75.

er bie Grafen bestellte 1). Rur ausnahmsweise heißt bamals ichen ein Gau nach einem Geschlecht: ber Huosi. Gau 2).

#### 5. Die Dart.

{Auch hiers) bezeichnet bas Wort verschiebene Begriffe. Einmal steht es gleich terminus, provincia: so heißt ganz Baiern marchaterminus!). Dann aber ist marca ein größerer ober kleinerer Theil bes Gaues, serner heißt so bie Dorf- und bie Höferschaft-Almännbe: letzter beiben sind inicht immer sicher zu unterscheiben. Eine ganze Mark schnig Arnuss Passaus. Endlich bebeutet Mark selbstwerftänblich wie überall auch Gränze, aber nicht immer, wo sie mit einem Bersonen-Namen verbunden wird?

Die Almannbe Mart ist gemeint, wenn neben silvae, campi, prata, pascua, communia, adjacentia of als verschentt ausgezählt werten bie marcae t. h. bie Augung brechte an ber Mart: commarcanus ist einmal ber Dorfe, jumal Marte, Almannbegenosse, bann ber Angranger, was ja nicht gusammensallen muß o. Das Eigene

<sup>1)</sup> S. die Erörterung der Saue bei Gengler S. 69 f. Augstgan, Chiemgan, Donaugan, Jiengan, Abitgan, Salzgan, Sundergan, Bisgan. — Jetel in Cesterreich ganz oder großentheils Attergan, Traungan, inter valles, Matahgan, Pinzgan Ueber die Geichichte biefes Namens (Bisonclum, Pinuzgave a. 788 Piesendorf. a. 1150 Diftinger, S. 2, 303), Ufgan. Ueber die Gaue vgl. auch Westermaver, Tölz S. 23. Thätergan Vallenensium pagus im Siben, Waltungan sidwerfild, Westergan; dazu d. Sprinter-Wente: Dentschands Gaue VI. Baiern, Desterreich, Kärnten. Schweinachgan, Nortwalt im Nordwessen, Nordyan, Duinzingan, Abalahgan, Matahgan, Atargan, Trungan, Bongan, Lungan. Gauen entsprechen auch die vielen "Thäter" (nicht erschöpspend). Irrig sührt Wessinger S. 13 das Augan aus Almännube zurlict: es sie der Alpgan.

<sup>2)</sup> Beffel Sahn, Chronicon Gottvicense I. p. 640, No. 223. p. 793, No. 438. j. unten "Mbel".

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. G. 95.

Lex Baj. XIII. 9. extra terminum . . hoc est foras marca; infra terminum Tassilo Decr. Niuh. c. 7.

<sup>5)</sup> Auch bier: Ronige IX. 1. G. 95.

<sup>6)</sup> M. B. XXVIII. p. 202.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. No. 19. p. 29 a. 836.

<sup>8)</sup> Form. St. Emer. Fragmenta III. No. 16.

<sup>9)</sup> L. B. 17 basselbe; fiber bas baierische calasveo, wie J. Grimm, Gramm. II. S. 735, R.. A. II. Auffage 4. S. 11 fatt calasneo sejen will vgl. aber auch unten Theodor Sichs briefisch. Etensowie silvarum marchae steht silvarum fines Hagu No. 10. p. 19 a. 888 cum omnibus silvarum marchis Hagu I. c. No. 13 p. 23.

thum tann ber nutungsberechtigte Schenter ber Gemeinde nicht entziehen, benn die Mart b. f. die Dorf-Almannte gehört zu ihrem Dorj 1). Ueber biese Berhaltnisse ist unten (Ansiedelung, Wirthschaft) in andrem Zusammenhang zu handeln 2).

#### 6. Die Bunbertichaft 3).

Die Gintheilung ter Baue in Suntertichaften ift in Baiern weter vorfrantisch noch burch bie Franten überall im Lante ein- und ernftlich burchgeführt worten 4). Der Mangel jetes germanischen wie lateinischen 5) Wortes für bie Sunbertschaft in Baiern wird boch nicht ausgefüllt 6) burch placitum, mas nur "Dingftatte" ober "Urtheil", aber nicht eine Land. Gintheilung ift. Es ift ber Liebe Muh umfonft, auch bier wenigstens "ichmache Gruren" von Suntertschaften auffinden gu wollen 7), fie fint allgu "fcmad". Denn bag neben großen Bauen fleine Baue fteben 5), ift boch fein Beweis 9), bag biefe fleinen Baue Sunbertichaften fint, ba auch nicht Giner berfelben auch nur Ginmal hunbertichaft, jeber immer nur pagus ober comitatus beißt. Daß jener Rame "burch ben Gebrauch anderer verbedt werbe", ift eine feltfame Beweisführung. Es foll alfo eine Gintheilung bon Sanb und leuten nach ber Sunbertgabl gemacht, aber bies babei boch gang unentbehrliche Bablwort burch anbre Ausbrude - auf bas Gorgfältigfte - "verbedt" worben fein. Warum? Satte bie Munbart ber Baiern tein Wort fur Sunbert, nur ihr Recht biefen Begriff? Und ichwer faglich ift, wie man 10) bei ber Studelung eines einzelnen Grunbstude - ager - in centuriae - und biefer in Joche -

<sup>1)</sup> Tradit. Patav. No. 15. villa cum omni sua marcha.

<sup>2)</sup> Ueber bie Mart. Grafichaft Ronige IX. 1. G. 95 f., f. unt. "Memterwefen".

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. S. 98 f.

<sup>4)</sup> Anders in der fart bestrittenen Frage v. Riegler I. S. 126, 136. Richtig über pagus und centena Müllenhoff IV. S. 177, wo er, — mit Abweichungen im Einzelnen — meiner Grundaussaffassung mit Berusung auf Könige I. S. 13 s. (1561) ausbrudlich beistimmt. Aber Tacitus sagt nicht wie M. S. 179, daß Hunderbichtig bein raumlicher Einthellung gebraucht fei.

<sup>5)</sup> Begen centuria in foldem Sinn auch v. Riegler I. S. 727.

<sup>6)</sup> Bie v. Riegler I. a. a. D.

<sup>7)</sup> Mertel p. 284, Wait G. 404.

<sup>8)</sup> Baits a. a. D.

<sup>9)</sup> Wie freilich Westermaper, Tol3, G. 23 meint.

<sup>10)</sup> Quitmann, Rechtsperfaffung G. 92.

jugera —, wobei es fich also nur um ein Stud Feld, wenig größer als ein Joch b. h. ein Pflugtagwert hanbelt, an Hunbertichaften als Theile von gangen Gauen benten tonnte.

Der Gau zerfiel also ohne weitere Zwischenftuse!) in Dorf- und Böferschafts. Marten, bann in Dörfer und Einzelhöse, bie ursprunglich gewiß wie bei anbern Germanen?) bei ber Anfiebelung nach Sippe-Berbanben entstanben waren 3).

Ungleich beffer ale bie centena ift ber centenar, centurio bezeugt: aber ber Centenar beweift nicht eine centena ale raumliche Blieberung bes Baues. In einigen Stellen 4) ift ber Centenar ein Civilbeamter, gleich bem Bicar ober bem Schulbheifch5), aber nirgente ericeint er ale Borfteber einer Sunbertichafte), mas auch meter ber Bicar noch ber Schulbheifch ift. Die par Stellen in Befeten und Urfunden find frat farolingifch - aus ber Beit Taffilos III. a. 770 und aus bem X. Jahrhundert! - und beruben offenbar auf Nachahmung frautischen Sprachgebrauchs. Diefem "Civil-Centenar" gebricht bie Civil. Centena: er bat feinen Amtebegirt. Dun gebentt allerbings Gine Stelle 7) bes .centurio. im Beer: aber biefe ift aus bem Beftgotenrecht 8) abgeschrieben 9): bas Beftgotenheer wie jebes gotische war nach ber Behngahl gegliebert: bas war aber bei ben Baiern fo wenig wie bei allen anbern Bestgermanen ber Fall 10): ber militärische centurio fant also bier feinen Blat: ber ben gotischen centurio unter biefem namen bei ben Baiern erfetente Unter-Subrer hat feinen uns erhaltenen baierischen Ramen 11).

<sup>1)</sup> Bestermaber, Tolg, G. 23 freilich: Untergaue ober Sunberticaften.

<sup>2)</sup> Mamannen: Genealogiae, Konige IX. 1. S. 426. Langobarben: farae, Urgeich IV. S. 204. Franten VII. 1. Rorbgermanen, Angelfachien.

<sup>3)</sup> I. B. II. 10, 2; \*plebs\* "Felber" v. Riezler I. S. 126, 841. Urgeich. IV, S. 152. D. G. I. a. S. 431.

<sup>4)</sup> Sohm S. 262. Merfel zu L. B. H. 5. p. 269, 284, 389, 458, 485, 487. 5) Exactor publicus id est control.

Exactor publicus id est centurio aut suus vicarius Merkel addit.
 XVII. p. 486. S. unten "Beamte".

<sup>6)</sup> S. Merlel p. 269, 284, 389, 458, 485, 487. 7) L. B. II. 5.

<sup>8</sup> VI.<sup>2</sup> ©. 209. IX. 1. 1—3.

<sup>9</sup> Bie anerfannt vgl. auch Bait II. b. G. 1, 51, 156.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. S. 103.

<sup>11)</sup> Die Stellen aus bem Trad. Lunaelacensis und Frising. f. unten, Beamte, Centenar. I. No. 404, bann L. B. p. 458, 484, 487, gang spat No. 2.

Gar nicht hierher gehört es, wenn bei angesiedelten unterworsnen Slaven von einer odecania Slavorum gesprochen wird: biese heißt von ihrem Häuptling (Phhsso), ber als (niedrer) Beamter ben hiefür üblichen Namen decanus führt, was burchaus nicht eine centena voraussett: die decania zählt 30 Köpfe 1).

## 7. Curtis, urbs, oppidum, auch castrum

werben nicht unterschieben 2), in Einer Urkunde von Einem Ort gebraucht. In den Passaucht Urkunden heißt diese Stadt curtis 3), urbs, castrum publicum, aber auch villa 4). Regensdurg 5), ursprüngsich teltische Siebelung, unter Mart Aurel im Martomannentrieg (a. 174 bis 179) besestigt, heißt curtis unter Kars 7), aber a. 932 metropolis regni Norici curtis 8). Freising heißt in Einer Urkunde oppidum, locus publicus, castrum publicum 9) aber auch villa 10) wie urbs 11). Die Römerstädte hier 12) waren sast alse verschwunden, aber Salzburg ist auferststathen: hier werden oppidum und eastrum unterschieden 13).

3m IX. Jahrhunbert werben mehrere civitates im Often genannt: Treisima, Sabaria, Pettau (theilweise von Arnulf verschenkt an Salzburg: Bettau war proprietas Carantani 11).

Auch oppidum villae begegnet: so heißt Scheftsarn 15), Mamminborf heißt publicum oppidum 16). 3m XI. Jahrhundert heißt Buttenberg, bas um 30 Pfund gekauft wird, oppidum, praedium und

<sup>1)</sup> Hagn No. 1. p. 4 a. 777. No. 2. p. 6 a. 791; f. unten "Glaven".

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. @. 104.

<sup>3)</sup> a. 620, M. B. XXVIII. 2. p. 40.

<sup>4)</sup> p. 9 No. 7. Cod. Patav. a. 748—788. Bazzave civitas M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 53 a. 774—804.

<sup>5)</sup> Mon. B. XXVIII. l. c.

<sup>6)</sup> Infdrift gefunden 1873: vallum cum portis et turribus.

<sup>7</sup> Indic. Arn. I. 7.

<sup>8)</sup> Mertel p. 482.

<sup>9</sup> Tr. Fr. No. 35 a. 772.

<sup>10)</sup> l. c. No. 38.

<sup>11)</sup> l. c. No. 1078. a. 938-957. Meidelbed p. 21 will aus Arbeo beweifen, baß Freifing a. 730 civitas im tednijchen Ginne mar.

<sup>12)</sup> Urgefch. II. G. 475 f.

<sup>13)</sup> Ind. Arn. I. 1. p. 15.

<sup>14)</sup> duces? ja! illi dejudicatum est, Kleinmaprn, Anhang No. 54 p. 114 (abgesprocen).

<sup>15)</sup> Mon Scheftl. No. 12, 13 a. 806 unb öfter.

<sup>16)</sup> Tr. Fr. No. 563, a. 835.

castrum 1). Die (festen) curtates gesten hier als so wichtig, baß ber Bersuch, sie ben Feinben auszuliefern, als besondrer Fall bes Landes, verraths hervorgehoben wird, wovon bei ben Alamannen keine Rede, wohl aber bei ben Westgoten in Spanien 2).

#### 8. Castrum 31. Castellum. Arces.

Passau heißt a. 788 castrum 4), Freising wie oppidum publicum so castrum 5): hier werben unterschieben castellum Frisinga, Weisenstephan, Sanct Stephani mons, tie Marientirche, tas oratorium Sancti Benedictis). Bei Salzburg (oben S. 69) und bei Sterzing werben unterschieben castellum et ipse vicus (Wipitena). Ein castellum ragte auch zu Lausen an ber Salzach 7). Bozen heißt um a. 685 castellum "wie die übrigen im Etschisch is, es siegt a. 828 in vico Suczano"); auch Mais heißt castrum 10). Regensburg mit seinen gut erhaltenen Kömer-Mauern gist als uneinnehmbare Beste 11).

### 9. Anbere Ramen 12).

Publicus« wird mit gar verschiebenen Ortsbezeichnungen verbunden, um die Zugehörigfeit zum Stat, meist zum Fiscus 13), auszudrücken: so heißt Nichheim villa publica t. h. fiscalis 14), aber auch bie öffentliche Dingstätte heißt so 18). Regensburg ist locus regalis

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1269.

<sup>2)</sup> Daher: aus Concil. Tolet. IV. V. VI. a. 633, 636, 638. Rönige VI.2 210f. L. B. I. 1.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. S. 106.

<sup>4)</sup> Cod. Pat. p. 51 a. c. 788. M. B. XXVIII. p. 65 c. Bazave.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. No. 6, No. 8. Porawit untericeibet oppida und castella in Ufernoricum und Rhatien G. 12, 17, aber auch jene maren mohl ftete befeftigt.

<sup>6)</sup> S. Fastlinger S. 5f. bas 3mei., (Drei.)Kirchenspftem. Trad. Fris. ed. Graf hunbt No. 38.

<sup>7)</sup> Brev. Not. XIV. 34.

<sup>8)</sup> Paul Diac. V. 36. a. 790.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. No. 533.

<sup>10)</sup> Arbeo v. St. Corb. c. 18 c. a. 720. Deichelbed I. a. p 50 nennt auch Erching und Ismanning bei München arces.

<sup>11)</sup> Vita St. Emerammi c. 4. 5.

<sup>12)</sup> Ronige IX. 1. G. 113.

<sup>13)</sup> Ronige IX. 1. S. 576.

<sup>14)</sup> B. Sepp vita St. Emer. p. 243.

<sup>15)</sup> Tr. Fr. 567 (a ?).

publicus 1), locus, bie farbloseste Bezeichnung, ist also boch nicht auf fleine Orte2) beidranft.

Bird jumeilen nur ein locus ecclesiae ober oratorii ermähnt3), fo icheint gur Zeit ein Kirchengebaube bort gu fehlen, boch bas Recht[?] auf ein folches gewahrt ju werben. Curtis, in gleichem Ginn wie bei ben Mamannen 4), fann mehrere curtilia und andere aedificia, auch domus (a. a. D. S. 436) umfassen, ebenso villa 5). Nörrlingen heißt noch a. 898 curtis und gebort einer Frau, die es um Regensburgisches vertauscht 6), bazu gehören zwei ecclesiae decimatae 7).

### 10. Ortenamen.

So reiche Berbienfte fich gerate bie baierische Forschung um ihre heimischen Ortsnamen erworben bats), - noch immer ift biese Fundgrube nicht ausgeschöpft, jumal fur bie Geschichte ber Robung, Land-

<sup>1)</sup> l. c. 710 a. 861,

<sup>2)</sup> Bie ein locellus Indic. Arn. IV. 2. l. Ellesnawanc, Elsenwang, in quo prata et silva consistitur Mon. Scheftlar. No. 1. a. 762 locus Peitinbach villa Scheftlare. Tr. Fr. 573 [a ?] loco . . Fogalfelda de Morum confugis (l. confiniis) . . ultra flumina Isara.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1105 unb fonft.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. G. 107, 444,

<sup>5)</sup> Rieb I. No. 70 a. 889.

<sup>6)</sup> Rieb I. No. 76.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. S. 641 und unten; über vicus unten "Unfiebelung".

<sup>8)</sup> Steube, bes Claffitere fur Rhattiche und Romanifche Ortsnamen, gablreiche Schriften. Mufterhaft fur bie Methobe folder Forfdung, v. Riegler, bie Orisnamen in ber Umgebung von Milnden, Oberbaier. Archiv 44. hier wirb bie hohe Bebeutung ber Ortonamen für bie Erforichung ber Borgeit gelehrt S. 34 und in einem glangenben Beifpiel bor Augen geführt. G. bie teltifchen, romijchen, germanifden Ramen von Fluffen und Baden bei Apian, oberbaier. Archiv B. 39, 1880. G. 4f. 10. Reltische Ortsnamen bei v. Riegler. Ortsnamen G. 53 [aber auch Fohring (anbers S. 54), Wirmfee?]. Gottharb, bie Ortsnamen in Oberbalern, Freisinger Programm (für seine Zeit recht verbienftlich, jeht vielfach überholt). Bu ben Ortenamen in bem Biethum Freifing vgl. bie Regifter in v. Deutinger, bie alteren Datrifeln bes Bisthums Freifing I .- III. (III. 1850). (Rari) Roth, fleine Beitrage jur Deutschen Geschichts., Ort- und Sprachforschung. 1860. Graf von hunbt, Beitrage jur Feststellung ber biftorifcen Ortenamen in Baiern. 1868. Ueber bie Ortsnamen in ben Freifinger Frigi-singa) Urfunben, Graf von hunbt, oberbaier. Archiv B. 34, S. 314-526. Die Freifinger Urfunben bei Graf von hunbt oberbaier. Archiv B. 37 No. 1-187 liegen von a 926-1052, alfo außerhalb unferer Beit. Rugler, Erffärung von taufenb Ortenamen in ber Altmublato und ihrem Umfreis. 1873. Bifhelm Comibt, romanifche Orts.

nahme, Anfieblungsweife. Bielfach fint bie Ergebniffe bei ten Mlamannen 1) auch bier gutreffent.

Dies gilt vor Allem von bem Bichtigsten: von bem Einfluß, ben auf die Ortsbezeichnungen die Art der Niederlassung geubt hat, aber auch von den übrigen für die Namengebung bestimmenden Gründen. Man?) hat der Zeitsolge nach abgesagerte Schickten von solchen Bestimmungsgründen nachgewiesen. Auch hier sind gar lehrreich die nach einem Geschlecht oder nach Einzelnen benannten Orte3): oft nach den ersten Ansiedenn, abest nach nach späteren, ans irgend einem Grund: Neichtum, Abes, lange Bererbung unter hervorragenden Bewohnern5). Aber auch nach weltsichen wie geistlichen Amts-Namen (Grasing, Pfarre, Vischofe, Pfasse), Aloster, Eesta, Soln-hosen, cella Soli?). Die Hänsigsten sind selbstwerständlich die von der Orts-Beschaffenheit

uamen oberbaier. Archiv B. 33 S. 11; über folde bei München, v. Riezler a. a. D. S. 99 101f. Beitsbaupt, Namenbuch, 1877. But, oberbeutsches Flurnamenbuch, 1880. (Berdienstlich, aber ftart ktlissirendt; Wessinger, baierische Orts und Kinsmamen. 2. Aussage 1886. v. Grienberger, die Ortsnamen des Indiculus Arnonis und ber breves notitiae. Mittheitungen der Beschichte für salzburgische Landeskunde. XXVI. 1886. S. 1—76. In den Ortsnamen voll. anch heindl, Alahmuntinga. Augsburger Postzeitung. 1899. No. 11. Eine lehrreiche Sammtung hentiger Ortsnamen bei Staffler, Register zu "Tirol und Borarsberg". I. 1839. 1846. 1847.

<sup>1)</sup> Rouige IX. 1. G. 114.

<sup>2)</sup> b. Riegler, Ortenamen, oberbaierifches Archiv B. 44. Bielfach folgenb, aber auch ergangend Kaftlinger, agifolf. Albffer.

<sup>3)</sup> v. Riegler, S. 41. Faftlinger S. 7. shufen, shofen, sborf, sheim.

<sup>4)</sup> Faftlinger G. 6.

<sup>5)</sup> Ueber die Entstehungszeit ber Namen auf eingen v. Riegler, auf saufen S. 49, junger sofein und sorf Faftlinger S. 6. Ueber die Ortsnamen auf eingen v. Riegler. Ortsnamen S. 48f.: guter Aderboben gog bie alteften Ansiedenngen von Geschlechten au; ganz unrichtig Anitl S. 16 (eing aus eigan so aus allod!) Ansiedelung gleich einer gaugen Sippe ober eines Einzelnen, beffen Sohne sich fich plater aus ber väterlichen Bere löfen und ausbreiten S. 54; seim, shaufen, sofen immer nur von Einem gegründet? S. 56.

<sup>6)</sup> Fastlinger S. 6. Seltsam, baß hier zu ben "Personen bes öffentlichen Rechts" auch gezählt wirb — ber Satan: in Satanasinga M. B. I. No. 1139; vgl. Münchener Reueste Nachrichten 1903. No. 153,

<sup>7)</sup> Sualonis (Vita St. S. p. 158); von Rirchen bergenommen Fastlinger, Rirchenpatrocinien G. 347.

bergenommenen Namen 1); fo beigen viele nach Fluffen, auch gang fleinen Bafferlaufen 2) und bie bon ber mirthicaftlichen Bermenbung : jo bie ungegablten auf "Reuten" 3) und "Schwenten" - mit Art und Reuer -4), bie une von ber gemaltigen bie ine XI. Jahrbunbert fortgefetten Bobengeminnung berichten, jumal auch burch bie Arbeit ber rubrigen (Benebictiner) Monche. Gemif ift biefe boch anguichlagen: boch gewinnt es 5) zuweilen in ber fatholifden Literatur ben Unidein. als hatten bie Rlofter alles gethan. Aber auch ber gabllofen Gemeinfreien, nicht nur ber "Cbeln" t. b. ber Grofgrundbefiter. Lebensbeburfnik erzwang boch auch beren ftets wachsenbe Landgewinnung, von ber wir nur eben nicht wie von ber firchlichen urfunbliche Belage baben. Satten auch bie Rlofter burch Bilbung, Betriebscapital, namentlich tie ftarte Rabl geiftlicher Leiter und weltlicher abbangiger Arbeiter. planmäßige, fluge Birthichaft, gewaltigen Borfprung, - immerbin waren es boch nur ein par taufend Monche gegenüber ber Million von Bauern - urfprunglich regelmäßig Freien -6), bie von Bogen bis Regensburg, vom Lech bis nach Ungarn binein wohnten und von benen jeber burch Beirath aus ber vaterlichen Were icheibente Cobn ein Rober, Rober, Schwendner, Reubauer werben mußte 7). Damit bangt gusammen bas boch allgu schwere Gewicht, bas bei ben Rloftergrundungen auf jenen Zwed ber Robung burch bie Monche gelegt wirb8), inbem man "Gebets" - und "Arbeits-Rlofter" unterfcheiben will: alle Rlofter waren Gebets. "Rlofter", bie Arbeit nur Mittel ju bem reli= giofen 3med bes "Seelenbeile", wie jebesmal gefagt wirb.

Im Gegensat zu ben firchlich gefärbten Ortsnamen werben bie auf — "haupten" (Thier-, Rofi-, Schweins-, hunbs-haupten) auf bie

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. G. 115 f.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 816 [a.?] fluvio qui vocatur Suind-aba . . locus prope autem simili vocabulo nuncupatur.

<sup>3)</sup> Much Rota: viermal Tr. Fr. I. 9. p. 98.

<sup>4)</sup> Aber auch Wilsa, pratum, Vich-Weida Tr. Fr. 999, 1014. Mühle, Sand, Kies, Gries, Mor. Rieb.

<sup>5)</sup> Auch bei Fafilinger a. a. D.

<sup>6)</sup> Daber Freimann als Ortsname, "gu ben freien Mannern": so gewiß richtig b. Atiezler C. 68: aber = barichalten? Es gab boch auch — und viel mehr — anbre freie Danner.

<sup>7)</sup> Ueber Roben, Renten, Runcare in Ortsnamen Stenb, Ethnologie G. 98, v. Riegler, Ortsnamen G. 101.

<sup>8)</sup> Bon Faftlinger, G. 55.

bekannten heibnischen Opferbrauche gurudgeführt 1): boch mit febr zweifelbaftem Recht.

Ganz irrig werben bie vielen Ortsnamen auf beuren auf ben alamannischen (!) Stamm ber Burier 2) zurückgeführt 3). Selten sührt ein Ort zwei germanische Namen 4): wenn Hruching "alio nomine Folinchova vocatur" 5), so ist zu bem alten "patronymischen" Namen auf ing 6) ber neue von ber wirthschaftlichen Berwendung ber getreten. Im Slavenland bezegnen später slavische und beutsche Doppelnamen 7). Kloster Ebiemsee bieß vulgariter. Duwa a. S90.

## III. Anfiebelung. Robung. Mimannbe.

Die Lanbtheilung 9) geschah hier in gleicher Weise — und zwar aus ben gleichen zwingenden Gründen — wie bei allen Germanen: so bei den Mamannen 9) nach dem einzig anwendbaren Maßstab, dem Bedürfnisse Sippe-Hauptes, des faramannus 19): das heißt: nach der Zahl der von ihm zu versorgenden Sippeglieder, freien, halbfreien, unfreien Abhängigen und der Herbeitere. An Ausslosung gleicher Theile ist hier so wenig wie anderwärts 11) zu denken, heißt das Sondereigen zuweilen Los, hluz 12), so heißt das wie sors nur "Theil". Man kann taher nicht sagen 13), daß den Abligen (den fünf genealogiae nodiles) der "Töwenantheil" zusiel b. h. ungerecht viel: sinden wir dei biesen Geschlechtern allerdings gar bald ganz gewaltiges Grundeigen, so erklärt sich das — für die ersten Zeiten

<sup>1)</sup> Bon Faftlinger, S. 148; aber von hunbopfern wiffen wir nichts, fie find nicht anzunehmen.

<sup>2)</sup> Deutsche Geschichte Ia. G. 88, 197, 431, 438f., 446.

<sup>3)</sup> So von Filg, Dlichaelbeuren G. 4f.

<sup>4)</sup> Einmaí Tr. Fr. 857 loco nomine Holza, quod alio nomine dicitur Waldprandishofen. 3m IX. Zaþrípunbert neben einanber Manin-Seo unb Lunaelacus Trad. Cod. Lunaelac. No. 19. a. 827.

<sup>5)</sup> Rieb I. No. 25. a. 830.

<sup>6)</sup> Bgl. Riegler, Ortonamen.

<sup>7)</sup> Rleinmaprn, Anhang No. 31. p. 88 a. 837.

<sup>8)</sup> Ueber territorium Mertel, XVI. 9. hluz, los, bei Schmeller.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. 3. 428f.

<sup>10)</sup> Urgeid. IV. S. 204 Zillner, Culturgeidichte S. 34. Ginforstung je nach ber Rothburft.

<sup>11)</sup> Rouige IX. 1. G. 428. Urgefch. I.2 G. 81. II.

<sup>12)</sup> Trad. Fris. I. 2. No. 439. bei Rogrob p. 73 hluz, quod angar, dicimus.

<sup>13)</sup> Mit Fastlinger S. 8.

— sehr einsach aus bem anzegebenen Maßstab: biese Geschsecher hatten eben unverzleichlich mehr Menschen und Thiere zu versorgen als ein gemeinfreier mit nur Weib und Kind. Da es sich hier um altzermanischen Volssabel hatbelt, besteht kein Grund zu bezweifeln, daß die Baiern biese Geschlechter als hervorragende schon mit nach Noricum gebracht hatten. Nach einigen Menschenaltern freilich mußten auch hier wie de Franken und Alamannen? Die volkswirtsschaftlichen Gründe wirken, die dem Grundbesitz der Bornehmen alsbald über das ursprüngliche Maßhinaus auf Kosten der Kleinbauern gewaltig steigerten — wie zum Theil aus andern Gründen — den der Kirchen und Klöster.

Gesehliche shiftematische Landtheilung wie bei Ost. 3) und West. Goten 4) und Burgunden 5) hat hier so wenig wie bei Franken 6) und Mamannen 7) stattgesunden. Die Einwanderer sanden in Folge des Abzugs der Römer unter Odoratar (oben S. 26) viele possessiones verlassen vor: in andern Fällen trasen sie den possessor nicht mehr, wohl aber dessen zurückgebliedne Colonen und Slaven an, zu denen sie num in die gleichen Berhältnisse traten wie früher der Römer; seltem wohl, aber auch zuweilen kam es vor, daß der possessor selbst blied und zum Colonen herabgedrückt ward, am seltensten daß er, vollfrei und reich, als großer Grundeigner verblieb (Dominicus, Quartinus, unten "Bolt". Römer).

Die Einwanderer ließen sich auch hier! nieder und siedelten sich an, wie sie gewandert waren, das heißt nach senates cognationesque quae una coierint. ) t. 6. nach Sippen, so daß die Gesupen, wie sie Kandbergenossen gewesen waren, nun Nachbarn wurden 10. Daß die Gespepen bei der Einwanderung und zumal bei Erweiterung der ursprünglichen Ansiedelung neben einander siedelten, erhellt auch aus den Ortsnamen, zumal denen auf sing 11). Daher kann eine Urkunde 12)

<sup>1)</sup> Ronige I. S. 18, 62. D. G. Ia. S. 213.

<sup>2</sup> Ronige VII. 1. S. 143 f. IX. 1. S. 116, 150.

<sup>3)</sup> Ronige II. G. 6.

<sup>4)</sup> Ronige VI. G. 122f.

<sup>5)</sup> Urgefch. IV. G. 115. Ronige IX. 3.

<sup>6.</sup> Ronige VII. 1. G. 103, 147, 197.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 152, 124.

<sup>8)</sup> Ronige 1X. G. 211.

<sup>9</sup> Caesar, de bello Gallico VI. 22,

<sup>10)</sup> Go auch v. Riegler, Ortsnamen G. 59.

<sup>11)</sup> b. Riegler, Ortonamen G. 43, 59, 70.

<sup>12</sup> Coll. Patav. 5.

besagen in vico 1) et genealogia quae dicuntur b. h. tas Derf besteht aus Höfen bestimmter Geschlechter, wie bei den Alamannen 2). So wird die Nachdarschaft eine Geschlechtsgemarkung 3), so erhält der ganze vicus 4) den vom Geschlecht abgeleiteten Namen ("Regimperstesduss"), was aber durchaus nicht "Gesammteigenthum aller Gesippen am Boden vorausseyt 3). So heißt Elar-husun von Eralo, nicht umgelehrt 6), so wohnt in Zezendorf ein comes Jezo, nicht umgelehrt 6), so wohnt in Zezendorf ein comes Jezo, nicht nach diesem, sondern nach einem gleichnamigen Nhn so benannt 7), so wehnt Wolspercht in Wosperchteshusun 8); hierher gehören die meisten — nicht alle — 9) Ortsnamen auf singen 10), nach sgenealogiae 4, was nicht blos von den fünf Abelsgeschlechtern zu brauchen ist 11).

Den Gegensat zu solchen von der Sippe besiebeiten Grundstüden bilben casatae aliunde attractae b. h. erst später herangezogene Anssiedelungen von mancherlei Abhängigen 12). So begegnen mehrere namentlich benannte casae cum casatis, cum tota sua marca 13). Daß Dorf- und Hof-Siedelung auch hier 14) gleich alt nebeneinander vorsamen, zeigen auch die Ortsnamen, die, von ganzen Sippen und von Einzelnen gebildet, nebeneinander unstreten 13). — Dorf (oturbae) ist wohl Ansiedelung mehrerer Zugehöriger eines Hauptes (nicht gerade Eigenthümers von Unsreien) — Heim ist der Hof se eines Hosperrn 16). Die Sippeverbände hatten sich aber zur Zeit Karls, wenn nicht ganz ausgesöft 17), start gelockett.

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. G. 107.

<sup>2) 3</sup>n L. Alam. 87. Ronige IX. 1. S. 353.

<sup>3)</sup> Bon Inama-Sternegg, Grundberrichaften S. 7. Zeumer, Form. II. p. 459. Könige IX. 1. S. 107.

<sup>4)</sup> Anbere ber von Grundherren angelegte Beiler, Könige a. a. D. S. 432.
5) Vieus ift Bang bei Abling a. 752. Tr. Fr. Ia. p. 50. Bogen liegt in einem vieus.

<sup>6)</sup> l. c. 680 a. 853.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 114.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. Ia. p. 45.

<sup>9)</sup> Spatere Bebeutungen Fastlinger G. 6.

<sup>10)</sup> v. Riegler, Ortsnamen G. 49.

<sup>11)</sup> Bie Raftlinger a. a. D.

<sup>12)</sup> M. B. XXVIII. 3. p. 198.

<sup>13)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 39.

<sup>14)</sup> Bgl. IX. 1. S. 428. D. G. Ia. T. 151.

<sup>15)</sup> Go v. Riegler, Ortonamen G. 59.

<sup>16)</sup> Go treffenb v. Riegler, Ortenamen G. 93.

<sup>17)</sup> Bie b. Riegler, Ortenamen G. 56.

Zuweisen trägt Eine Siebelung zwei Namen, bann häufiger zwei germanische 1), seltener einen germanischen und einen lateinischen (Salzburg-Juvavo), auch Flüsse: (Salzach, Ivarus), auch wohl einen aus bem Latein verberbt 2). Ortsnamen werben auch (z. B. mit bem Wechsel ber Bewohner) geändert3).

Das Land mar bis ins XI. Jahrhundert weithin von Balt. Sumpf, Beibe bebedt: und gwar nicht nur etwa im Bochgebirg: bier mar Salgburg a. 480 burch einen Streifzug von Berulern Donau aufwärts muft gelegt morben: Baume und Buide maren über bie aften Bebaube bingemachien: Sanct Rupert muß (c. a. 700) bie Stabt erft wieber bavon reinigen (ex purgare, wie von Walt-Robung gefagt 4). Bu biefer Beit jagen und fuchen nach Golb zwei Danner im Bongau bei Bifchofehofen: bie Begent ift bergoglich, aber wuft. Auch in ber Ebene, bem beutigen Franten, im Norbgau wird bie Begend um Eichftätt vom beiligen Willibalb5) (geft. c. a. 786), bie um Beibenbeim vom beiligen Wbnibalb6) (geft. a. 761) ob, wuft, unangebaut borgefunden, ebenfo von Sanct Suglo bas Land um Solnhofen 7) c. a. 794 und jur Zeit Sturmi's (geft. a. 779) bie Buchonia 8). Bang regelmäßig werben in ben Vergabungen noch bes X. Jahrhunderts weite Streden völlig unbebauten, ungerobeten Cantes, terrae incultae 9), neben cultae aufgezählt 10).

3m VII. Jahrhundert ift ber Anbau noch schwach u). Außer ben

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 550 a. 831 ad Tanstettin, quod (sic) vicus vocatur Humpla No. 97. a. 784 Clana (germanifé,?) villa nuncupante (l. nuncupata) Waldekereshova No. 101. a. 790 loca quae dicuntur ad Waldiu seu ad. Isna, fuß tôtnic No. 109. a. 792.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. No. 22. a. 769 Belau aus, gelatus campus, Giefelb.

<sup>3)</sup> l. c. No. 157 [a?] in loco Pochava sed nunc codem (sic) locum Erphunes-Reod (Grienreut) appellare volgus — bies asso in in substitution of consucverat, weil ein späterer Erwerber Erphun bort gerobet harte. (Ober Reod = Mich?).

<sup>4)</sup> Brev. Not. II. 2. III. 7. Breves notitiae III 1.

<sup>5)</sup> Vita p. 105.

<sup>6)</sup> Vita p. 111.

<sup>7)</sup> Vita St. Sualonis p. 161.

<sup>8)</sup> Eigil, vita Sturmi Scriptor. II, p. 307.

<sup>9)</sup> Unter Taffilo, aber auch noch a. 874 Cod. Trad. Lunaelae. No. 115 a. 10) So ter Cod. Patav. M. B. XXVIII. p. 1—75, jumal auch bei Klofter-gründungen, Kafilinaer S. 32.

<sup>11)</sup> Faftlinger G. 2.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Almannbewalbern 1) find bie herzoglichen hervorzuheben (aber nicht im Sinn eines Forst, ober Jagb-Regals) 2): sie sind so ausgebehnt, baß mitten in einem Kronwald eine einer Kirche gehörige ganze marca — offenbar auch Walb — liegen mag, bie, angestritten, vom König ber Kirche zugesprochen wird, wie es zu Zeiten eines früheren Bischosses war. Berlassen, veröbet heißt ber Wallgau, pagum desertum 4) a. 764, bie Scharnit, Scaranzia, solitudo 5).

Bei Bergabung von Eigenthum, aber auch von bloßem Nießbrauch, precarium, beneficium<sup>6</sup>), wird ausdrücklich das Rodungs-recht mit übertragen —<sup>7</sup>) jum Vortheil des Eigenthümers! Unbeschränktes Rodungsrecht im herzoglichen Wald gewährt Tassilo Krems, münster<sup>8</sup>), auch das Recht, geschenktes Land durch Rodung zu ergänzen, zu vermehren, weiteres hinzu zu nehmen<sup>9</sup>). So bei Klostergründung Rodung nach Belieben<sup>19</sup>). Abhängige Slaven haben dort ohne Berskattung gerodet: der Herzog läßt es dabei 11). Auch gerodeter Wald heißt immer noch »Foresta 12). Offine Rodung, die nicht verboten wird, gilt (recht allgemein) als ersaubt: "die Art ist ein Aufer, tein Dieb 13)": baher wird zugesassen einsache comprehensio, Visanc, neben ausdrücklicher Berstattung durch einen Fiscalbeamten 14). In dem geroteten Bauland sanden die Einwanderer die Hochäder, dunkeln, jedesssalles ungermanischen Ursprungs — denn vor den Baiern waren

<sup>1)</sup> G. unten.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. S. 595.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. No. 58, p. 78 a. 887 quanto ille optime valuit: Baffau: baber Pazou-hard, forestus Patavaiensis.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. No. 12.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. S. 167, 563.

<sup>7)</sup> Silva ad stirpandum a. 815 Rleinmaprn Anhang 18 p. 64.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 2.

<sup>9)</sup> Böhmer-Mühlbacher I. No. 1964.

<sup>10)</sup> M. B. XXVIII. 3. p. 197 in circuitu cultum faciant quantum velint sine omni prohibitione.. de incultis ex omni parte quantum voluerint cultum faciant.. quantum sufficiat agros vel pratas faciendi licentiam concedimus.

<sup>11)</sup> l. c. Cod. Patav. No. 2 a. 777.

<sup>12)</sup> l. c. p. 199.

<sup>13)</sup> RonigeIX. 1. S. 468. Dietherr und Graf, Deutiche Rechtsiprichwörter S. 78,

<sup>14)</sup> Forftmeister, magistri cujusdam concessione M. B. XXVIII. No. 92 a. 903.

Bermanen nicht im Canbe gewesen -1): fie fetten beren Unlage nicht fort: benn fie brachten andere fefte Formen ber Bobenbebauung mit 2).

Sala, baber Gal. Lant, bat bier bie gleiche Bebeutung wie fonft im Reich 3): vom Geren felbft bewohntes und bewirtbicaftetes 4). Soll es ausnahmsweise "nach falischem Recht zu beurtheilendes" bebeuten. tann es nur fagen follen, bag ber jeweilige Eigenthumer nach falifdem Recht lebt; andert fich bies, muß, nach bem Berfonalprincip. auch bas Sand nach bem Recht bes neuen Eigners beurtheilt werben. Daber falifche Sufen auch in Bannonien 5), in Baiern 6), im Donaugau 7), Gine villa Bathares salida 8).

Die verschiedenften Arten bes Botene und ber Boben-Rubung gablen bie Bergabungeurfunden ericopfend auf 9): Getreibeader und Biefen: weite Biefenflachen bei Regensburg - 58 Fuhren Beu ichentt Rarl a. 794 Sanct Emeramm. 10). Taffilo gemahrt ben Rlofterleuten von Krememunfter bie gleichen Beiberechte in bem Balb und ter fonftigen Almannbe wie feinen eignen Leuten (. nostris .) 11).

Bewirthschaften beißt visitare 12).

Die "Mart", b. h. bas Martrecht, ber Inbegriff ber Rugungs. rechte an ber Mart'13), war bamals jum Betrieb ber Landwirthichaft gang unentbehrlich 14): baber gablen bie Urfunben alle Beftanbtheile,

<sup>1)</sup> Ueber bie Bochader f. unten G. 88.

<sup>2)</sup> Meigen I. Ronige IX. 1. S. 443. Fastlinger S. 50.

<sup>3)</sup> Rönige VII. 1. S. 278. VIII. S. 28, 220. IX. S. 188, 428.

<sup>4)</sup> Salaricia: bagegen casa scuricia, Scheuer, Cod. Trad. Lunaelac. No. 19 a. 817. Aforis, foris Coll. Patav. 5 Außen-Lanb? "Draugen", getrennt von ber sala dominica und beren mansi? Du Cange I. p. 137 III. p. 557.

<sup>5)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 202 a. 903.

<sup>6) 1.</sup> c. No. 56 a. 884. 1. c. b. 302 hoba salica nach Fasilinger S. 124 eine Galgbube?

<sup>7)</sup> Rieb I. No. 64. a. 884.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 56. a. 788-500. Terra salaricia ift aber Salg bietenbes land Cod. Trad. Lunaelac. No. 70. a. 760. Du Cange VII. p. 278.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. S. 534. 10) M. B. XXVIII. No. 2.. p. 3.

<sup>11)</sup> l. c. Cod. Patav. a. 777.

<sup>12)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 81. a. 820 ut in beneficium vestrum hoc visitare et emeliorare faciam usque in diem vitae meae. No. 106. a. 831

<sup>13)</sup> Commarchia nostra, commarcha Guntberti Rich I. No. 5 a. 778. 14. a. 808. 15. a. 810.

<sup>14)</sup> Rönige IX. 1. S. 459.

Arten bes Bobens und alle Arten von Nutungen sorgfältig aus: eine villa wirb verschentt soum omni sua marca, mancipiis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus vel quicquid ad insam villam pertinere videtur!).

Bei Wald werben eckernte Bäume, fructuosa silva, b. h. Eichen und Buchen, unterschieden? [15 Joche silvae frugiserae3]], bebeutsam sitr die so wichtige4 Schweinemasst, wobei die Zahl der Thiere, 3. B. je sür Einen Almänndwald, sestgessellest wird5. Die Schweinemasst wird in einem Königsforst nicht gewährt, propter venationem nostram6). Die Mart besteht meist aus Wald 7). An dem Almänndwald zist es später nur ein beschränktes Rodungsrecht: daßer werden nun verklagt "jene, welche in diesem Gemeindewald gegen das Gesetz mehr als sie dursten" gerodet, wie jene, welche sich das Eigenthum angemaßt haben"8). In dem großen Markwald können ganze Grafschaften gränzen<sup>9</sup>). Oft ist aber auch an aufgetheilten Almänndeoder an früßer ererbten ungetheilten Wald zu benken 19). Dagegen die Rechte an der Mart heißen [auch] commarchia nostra 11). Richt immer ist durchsichtig, welche Art von Boden oder Rechten gemeint ist: concapacitas 12), a foris, foris 13).

Außer Balb befteht bie Almannbe aus Weibe 14).

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 15. p. 15. a. 754. Villa eum omni marca atque adjacentiis Cod. Trad. Lunaelac. ccenba No. 74. 83. a. 749. 751. cum omne [sie] marca atque jacentiis auis No. 25. 26.

<sup>2)</sup> Riteb I. No. 40, a. 848.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. No. 77, p. 106.

<sup>4)</sup> Ronige VI.2 S. 280. Bestgotische Stubien S. 97. IX. 1. S. 473.

Coll. Pat. No. 5. 6.: forestem ad villam pertinentem, ubi saginari possunt porci tanti.

<sup>6)</sup> Rleinmapru, Anhang No. 54. p. 114 a. 890.

<sup>7)</sup> cum omni marcha seu silva M. B. XI. p. 15.

<sup>8)</sup> Rieb l. No. 17. a. 819.

<sup>9)</sup> Rich I. No. 39. a. 844. 10) Rich I. No. 5. a. 778 quicquid mihi debetur de portione silvae.

<sup>11)</sup> l. c. 14. a. 808. commarchia Guntberti.

<sup>12)</sup> proprietatem, quam in illa c. habet Niteb I. No. 49. a. 866. nach Du Cange II. p. 473 nur = campus, regio: cher wihl marcha.

<sup>13)</sup> Coll. Pat. 5.: vielleicht "braußen", getrennt von ber sala dominica und beren mansi (Bfingland?) f. oben S. 83, andere Du Cange I. p. 137. III. p. 557.

<sup>14)</sup> Noda, "ein wasserreicher Weiteplate" (nach Du Cange V. p. 600) Form. St. Emer. Fragm. No. 4. Bashweite M. B. Cod. Pat. No. 2. a. 777. paseua quos (sie) vulgus (b. h. bie beutsch Sprechenden) nominant storste.

Auch Mublen gehören zwar oft Privaten. — auch wohl Muhlftätten, b. h. zu bieser Anlage geeignete, zur Zeit nicht bamit bebaute Orte, mit bem Muhlrecht: — aber auch als Bestandtheile ber Amannte, loca publica, zu allgemeinem Gebrauch und bann — besonders gestriedet — ber Gemeinde zu eigen 1). Neben Mühlen und muhleberechtigten Orten werden manchmal Wege-Rechte genannt und veräußert: aber die via, die mit einer Mühle und zwei Tagwerten verschenkt wird?, ist Eigenthum am Wegboben, nicht nur ein Wege-Recht3).

Bill es befremben, die im Gebirg so häusigen und so unentbehrlichen Almen so selten in den Urkunden erwähnt zu sinden 4), so ist zu erwägen, daß sie gerade als unentbehrlicher Theil des Gemeindeeigenthums selten vergadt wurden 9). Zweiselshaft auch die oft als Zubehörden von Gütern ausgesührten wadri seampi 9). Aber auch Obsigärten, pomeria, verschieden von hortus, Blumen- und Gemüse-Garten 7), werden gar oft erwähnt (bei Regensburg unter Karl III. und Anuls 9). Doch nur Einmal (spät) ein Rußbaum: in ardorem qui dieetur siel nuzdou, offendar ein seltener Baum 9).

Ueberraschend häufig wird Weinbau ermabnt 10): gepriefen maren

<sup>1)</sup> M. B. IX. p. 126. a. 890; vgl. unten Mublen- und Rijcherei-Recht.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 52.

<sup>3)</sup> Bwei Mühlen und eine Buderei 54, eine Mühle pars nostrae mulinae et vias nostras appertas ad illa mulina werben verschenkt. Cod. Trad. Lunaelae. No. 128 a. 822. No. 53.

<sup>4)</sup> Eine herzogliche alpa ad profectum pecodum (sie) pascere, Biehetieb Biehweibe M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 2 a. 777, 3u bem hof Briten interconvalles gehören montana, alpes, planities, rupes, colles, venationes Trad. Frising. I. p. 31. M. B. I. No. 2. cum alpisermis callipeum (?) vasorum et ligueorum: betberbt auß: alpes, ermis = eremis. l. c. No. 91. a. 129. a. 901.

<sup>5)</sup> Ибет зит Beispiel: cum montibus et alppis (sic) venaeconibus . . faretibus (пебеп silvis) aquis . . moliaus . . piscacionibus Меінтарти, Миђапд No. 51 p. 109. a. 889.

<sup>6)</sup> Könige IX. 1. S. 489 nach 3. Grimm R. A. I. 4 S. 275 zu trenuen in: wadris, campis (teinessals wie Du Cange wadiis) ein "Mahrzeichen?" S. die Stellen in den Kormein bei Zeumer I. p. 266, 269, 275, 279. — M. B. XXVIII. p. 59. a. 796. Form. Salzd. No. 4; ader auch areae (in loco Eporestal M. B. XXVIII. No. 2. Cod. Pat. a. 777. Berscheichen sech (stat vadris campis) vadris capris Afeliumayın, Anhang No. 18. p. 63 a. 815; wadris capis Cod. Trad. Lunaelae. No. 116. a. 824.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 11. p. 11. a. 789-800.

<sup>8)</sup> Rieb I. 1. c.

<sup>9)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 159.

<sup>10)</sup> Arbeo, vita St. Emeram.: regio . . vini ferax.

icon in ben Tagen bes Augustus bie rhätischen, sübtirolischen, zumal um Bozen, um ben bie Bische von Freising und von Trient vielsach haberten: aber in andern Lagen ward ber Saft ber Traube erst durch Zusat von Honig und Gewürz genießbar. In ber Ostmart'1), in Rieberbaiern werben unfreie ober boch an bie Scholle gebundne Winzer mit ben Rehgärten veräußert'2). Auch bei Regensburg hatten bie Römer Wein eingeführt's: ein Ort "Winzer" ist ad vineas: er ward hier bis ins späte Mittelaster gepflegt. [Wein auch bei Salzburg').]

3m IX. Jahrhundert ist ber Boben icon weit über bas Beburfniß hinaus zu manchsaltigem Genug verwendet, zumal von ben Klöstern in ihren "Paradiesen" b. h. Schmudgarten"); aber auch Thiergarten, »Pruoili« finden sich bier") wie bei ben foniglichen villae?).

Säuberlich und sorglich wird das Gränzwesen geordnet: doch sind Gränzirrungen nicht selten. Der Abt von Mondsee nimmt mit dem Grasserungen nicht selten. Der Abt von Mondsee nimmt mit dem Grasserungen und 66 nobiles einen Gränzaugenschein und ein Gränzzeugniß vor, wobei die nobiles das ausschließende Ausungsrecht des Klosters anerkennen ). [Gränzzeichen "am Stein" mitten im Fluß).] Eine dem Kloster entzogene Marcha wird von 7 Grasen und vielen (92) Andern behuss der Gränzabsteckung (limitidus distinctus) umschritten (circumdeuctus) 9). Urkundenbruchstüde enthalten zuweilen bloß die Gränzsessellung nach Gränzbegehung ohne Angabe des Rechtsstreits 10). Wastungen bisteten regelmäßig die Gränzen 11): silvae sive termini (= marcae) conclusione 12). Daher wird zur Feststellung der Gränzen der Walb umritten, cavallicare 13).

Der Bergog befiehlt bie Feststellung zweifeliger, beftrittner

<sup>1)</sup> M. B. IX. p. 100 (Mitacher Urfunben).

<sup>2)</sup> l. c. p. 15. vineas cum cultoribus suis. 3) Scherer, Beinban ju Regensburg 1869.

<sup>4)</sup> Meinmahrn, Anhang No. 54. p. 112 a. 890. cum vineis et saginacione (Schweinemas)) et monte querceato.

<sup>5)</sup> Fastlinger a. a. D.

<sup>6)</sup> Rieb I. No. 67. a. 887.

<sup>7)</sup> Rönige VIII. 5. G. 19, 25.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunael. No. 62. a. 824.

<sup>9)</sup> Rieb. I. No. 72. a. 890.

<sup>10) 3. 38.</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 157, 188.

<sup>11)</sup> Rönige IX. 1. S. 459. Kluge, Mart, Balb, Grange S. 259; oben S. 5. 12) M. B. XXVIII. No. 31. p. 45. a. 853.

<sup>13)</sup> Rieb I. No. 17. a. 819: pi-risan.

Granzen 1); er selbst thut bies 2). Sehr häusig sind Granzzeichen in Baumstämme eingehauen 3). Die Kloster-Filialen schusen wie vorgeschobne Posten Granz-Rodungen: — auch im Wettbewerb mit ben Rachbar-Klöstern Bifange für ihr Mutterkloster; solche cellulae werben bann oft Grundlagen späterer "Land-Aemter"4).

Mit Vorliebe mahlte man nicht nur Flüsse wie Donau, Isarb, Inn, auch unerachtet ihrer Veränderlichkeit viel kleinere Wasserläuse<sup>6</sup>) zu Gränz-Linien vober vielmehr: die Siebelungen waren durch solche — auch Seeen (z. B. Attersee) — bedingt worden. Besonders auch später in der Osmart<sup>8</sup>). Dies geschah so häusig, daß es in Formeln — nach Borgang wirklicher Urkunden — ausgenommen ward<sup>9</sup>).

An Maßen begegnen außer ben gemein herkömmlichen 10) gallische Leugen (= 1½ römische Meilen, 1500 Schritt). Nach leugae (leuvae) wirb noch 823 gerechnet 11). Nuten, virgae, perticae (10 Fuß) ober Anbekenna 12): bei Kirchen bestehen bie Ackesstücke oft in 4 perticae

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. No. 2. a. 777,

<sup>2)</sup> L. c. quod ipse definire decrevi et a terminis interposui.

<sup>3)</sup> Rieb I. No. 26. a. 830 ubi in duabus arboribus evidentia signa monstrantur. Ebenso M. B. XXVIII. 14. p. 222 a. 832. Fastlinger S. 59 bersteht unter feinen Deonfiniens wohl Marten: Almannben?

<sup>4)</sup> So treffent Fastlinger a. a. D.

Loco Fogalfelda de illorum confinges (l. confiniis). . ultra flumina Isara Tr. Fr. 573.

<sup>6)</sup> Die beiben 3pe-Flüffe. M. B. XXVIII. p. 198.

<sup>7)</sup> Als Gränzen Wasserlie (und strata publica) Kleinmaprn, Anhang No. 32. p. 88. a. 637. Ausschließich Bäce als Gränzen beim Abere See. Cod. Trad. Lunaelac. No. 139. a. 829. Häusig Mündungen von Wasserläufen Hagn No. 6. p. 13a. a. 877 und wiederhoft.

<sup>8)</sup> In ben Baffauer Urlunden M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 2. a. 777, auch in ben Aftacher und in ben Kaifer und Königs-Urlunden oft. Ried I. No. 4. a. 776. M. B. IX. p. 105. a. 831.

<sup>9)</sup> Form. St. Emer. Fragm. II. No. 15 und febr oft.

<sup>10)</sup> Rönige IX. 1. S. 453.

<sup>11)</sup> Cod. Prad. Lunaelac. No. 125; twas ist mensura curnalium? (εδεπδα) virga 129 a. 824; mas ist bier 1 fustum? Du Cange III. 639: weber fustum noch fusta geben Sinn: πεδεπ 1 virga 1 fustum: ein Maß von Seβδίς? hobonia No. 130. l. c. ist wohl huba; ist l. c. No. 133 a. 825 mura Muhr ober Mauer? fustum = δρίς?

<sup>12)</sup> L. B. I. 13. 4 Ruthen = 40 Fuß breit, 40 R. 400 Fuß lang f. be. sonbers v. Riezier, Ortsnamen S. 100; iber andecinga Du Cange I. p. 245.

Breite, 40(?) Lange. Nach perticae rechnet auch Karl a. 794.1). Pecia?) ist tein Landmaß, vielmehr umgekehrt ein nicht bestimmt ausgemeisnes Stück Wiese (\*pièce\*). Auch Bisang halt man 3) sehr mit Unrecht4) für ein Flächenmaß wie pertica 5).

Begeistert schildert Arbeo (a. 765—784) bas schöne Land und seine reichen Erzeugnisse, wohl schematisch und übertrieben: Wald, Wein, Eisen, Sischer, Gold, Salz, Purpur 7), Wisente, Hirsche, Gemsen, Vieh, Fisches, Dienen. Auch hier 9 (und aus ben gleichen Gründen: starke Nachfrage nach Honig (oben S. 86) und Bachs-Kerzen) ward die Vienenzucht, zumal auch durch angesiebelte Slaven ("Zeidler" slavisch, Imster beutsch) eifrig betrieben mit weitgehender Bezünstigung (z. B. ber Bienen-Folge), durch bas Vienen-Necht.

Die Einwanderer waren bereits ein vorwiegend aderbauenbes Bolt mit eigenartiger 10) Betriebsart bes Aderbaus: baber haben fie bie vorgefundenen Hochader nicht in Betrieb genommen, sonbern unbenützt gesaffen und nach Bedarf gerftört.

In die bunfle Hochaderfrage ist burch neuere Forschungen helleres Licht getragen worden 11). Diese Ackerspuren in Wälbern und un-

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. 2. p. 3; fiber ben febr verschiebenen Umfang Du Cange VI. p. 287.

<sup>2) 3.</sup> B. Meinmahrn, Anhang No. 18. p. 64.

<sup>3)</sup> Baberlin G. 193 .

<sup>4)</sup> S. bagegen Ronige IX. 1. G. 465.

<sup>5)</sup> Rach L. B. I. 13. § 2 = 10 Fuß = 1 Ruthe.

<sup>6)</sup> Vita St. Emerammi ed. B. Sepp. p. 226. A. S. ed. Bolland Sept. VII. p. 475. Ic. 6.

<sup>7)</sup> Bei Gengler, S. 40 verschiebene Muthmaßungen über bie purpura Krapp, Seiben- und Gold-Gewebe, Farbe aus coccus Polonicus). Wimmer, biftorische Landschaftskunde 1885. Fint, Regensburg in seiner Borzeit und Gegen wart G. 7.

<sup>8)</sup> Auch tamals icon Mit-Mibl-Rrebje Vita St. Sualonis p. 158.

<sup>9)</sup> Könige IX. 1. S. 474 f. besonbers Fastlinger a. a. D. (Linbenbaume als Sonig spenbenb.)

<sup>10)</sup> b. Riegler, Ortsnamen S. 43. Ueber ben Aderban und bie übrige Landwirthicaft S. 81. Bei Gerath werben Ader und Saus-Gerath unterschieben. Kleinmapen, No. 18. p. 63. a. 815.

<sup>11)</sup> Zumal burch heinrich v. Ranke, über hochäder, Beiträge jur Anthropologie und Urgeschichte Baierns X. 1592 S. 141, bem hier gefolgt wird; wgl. aber auch besonders August hartmann zur hochäderfrage (für keltischen Ursprung) oberbaier. Archiv XXXV. 1876 (baselbst die ältere Literatur und die Geschichte ber Frage). Franz Seraph Hartmann zur hochäderfrage a. a. D. XXXVIII. 1879.

bebauten heiben in Sübbaiern, gewölbte Beete, oft von gewaltiger Länge (1220 Meter), höchste Breite 23,3 Meter, sind viel älter als der von den Baiern nach der Einwanderung betriebene Ackerdau mit Sondereigen und Gemengelagen in der Gemeinde-Mart 1). Aber auch von den Römern rühren diese Anlagen nicht her, sondern von der vinbelitischen Urbevölferung, nach deren Unterwerfung friedliche Berhältnisse von den nömerstraßen und hochädern derthut: die Grabstätten neben oder mitten in den hochädern darthut: die Grabstätten neben oder mitten in den hochädern reichen zum Theil bis in die "Hallstat-Zeit" zurüd"). Diese Anlagen gehören also den kelten in Gallien ein Mittelstand freier Bauern früh verschwunden und ersest war durch Schultbliechtschaft von Hörigen, welche die Zwangsarbeit verrichteten und das Land für ihre Herren bebauten.

Das Land, die Huben, werben von der curtis, hovestat, curtifera aus bewirthschaftet. Auch in der Stadt Pettau sind mehrere curtes und curtelia 3).

Curtis ift oft nur ber Hof ohne Gebäute, baneben bann Herren-Bohnhaus, bann domus, casa, alia aedificia 1). Curtifer bagegen ist die Hofstätte, die einen Hof tragen kann und soll, nicht schon nothwendig trägt: baher kann er sein superaedisicatus ober sine aedisiciis, umzäunt ober nicht umzäunt, auch mit Bäumen bepflanzt, Pflugland, Gartenland 5), Ort für eine Mühlenanlage, locus molendinae 1).

Die huba legalis umfaßt meift 15 Joche in jedem ber brei

XLI. 1882. vorrömijch = keltisch, Gemeinbegut S. 102 (auch in anbern Keltenlanben)? Ohlenschlager, Beiträge jur Anthropologie 2c. V. 1884.

<sup>1)</sup> Arget aus Aragart, Name für hochuder? v. Riegler, Ortsnamen. Nach A. hartmann S. 137 hoch-Rain.

<sup>2)</sup> So v. Rante S. 180 vgl. August hartmann oberbaier. Archiv XXXV.

<sup>3)</sup> Rleinmaprn, Anhang No. 54 p. 114.

<sup>4)</sup> Utber curtis, curis, mansus Könige IX. 1. ©. 107, 444; irrig Säberlin ©. 188: πιάτ νουπ Φεττπ δευοφιπ m. >in dominicatus . Trad. Fris. I. 2. No. 81. 104. 783.

<sup>5)</sup> l. c. No. 767.

<sup>6)</sup> l. c. No. 839 und oft; fiber mansi vestiti und absi, auch coloniae im Ganzen richtig Säberlin S. 188 f.

Schläge 1), asso 45 Tagwerte 2): vgl. hobae 2 regales . . sicut illud coliculum continet 3). Die hobae regales a. 889 4) sind wohl nur bem König gehörige, mit curtile. Die Huse schwankt zwischen 30 und 40 Morgen, später oft 32 5).

Hoba\*), meist nur von Acter., nicht von Walde ober Weite-Land gebraucht — mansus, auch wohl — colonia: sie enthält sim X. Jahrhundert) 45 jugera nur sür Acter und Wald, erst spät auch sür Wiesen. Jugeres — (später) morgen (— jurnales? — Tagwert, spät und schwankent), 2/3 Husen — 30 Joch, 3/3 Husen — 1 Huse — 45 Joch — hoda legalis?).

Kleinere Balbstüde, silvulae, sind Zubehörden der Husen. Aber andrerseits werden weite Baldungen nach Husen gemessen, doch wohl gleich groß wie Aderhusen. Allmälig, mit der Rodung, wird der Bald werthvoller, das Recht auf den Bau oder den Hau (incisio lignorum) wird als Dienstbarteit, Baldnießbrauch ausbedungen.

Rubus ift nur Baltgeftrupp, = rubetum, Brombeeren 8).

Selbstverständlich konnte auch hier nicht entbehrt werben bie Almannte ). Ja, solche Holzunge, Beiter, Jagbe, Fischereie, Mühlen-Rechte waren bem bamaligen Landwirtssichaftsbetrieb so unumgänglich nöthig, daß selbst bie Krone ben Bauern solche einräumte: so werben Holzungsrechte auch im Kronwald Salzburg verlieben 10). Daher werben

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. G. 447.

<sup>2)</sup> Bait II. S. 215.

<sup>3)</sup> Gleichbebeutenb No. 11. a. 888. dominicales Sagn No. 13. p. 23 a. 889.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. No. 64. p. 87.5) Bait II. S. 215.

ücher hobae nobiles, (βpäter) hobae serviles Könige IX. 1. S. 199, 449.
 Dagegen nur baierifc censuales quae parscalhes hobae vocantur Tr. Fr. I. 1.
 No. 214.

<sup>7)</sup> Ueber bas Wiesemmaß carrada, Karrensubr l. c. I. 2. No. 606-1112 oft. Könige IX. 1. S. 453.

<sup>8)</sup> I. 2. No. 1110 nicht nur ein Getreibemaß [in 3talien] wie Du Cange VII. p. 231,

<sup>9)</sup> Könige IX. 1. S. 459. haberlin S. 206 geht flatt von bem Corporationseigenthum an ber Almännbe in marchis, communis in silvis von bem unflacen "Gefammteigenthum" ans. Dienstharteiten werben burch traditio wie Eigenthum übertragen ober bei Beräußerungen vorbefalten. Biele Beläge haberlin S. 207: holzungs, Wege, henungs, Weibe, Cichelmast. Gerechtigkeiten.

<sup>10)</sup> linb unam fosssm ruderis? in monte g. per totum annum habendam Kleinmaurn, Anhang No. 54. p. 114 a. 890; operarios servos, duo in monte

Grunbftude stets seum omnibus appendiciis« verschenkt: b. h. auch mit ben baran bangenben Rutsungsrechten an ber Mark1).

Die communia, bie unter ben Bestanbtheilen — Zubehörben — ber Landguter aufgezählt werden, sind die Almännte-Fluren?). — Wird gemeinsamer Wald (silva communia [sic]) vergadt?), ist Untheil am Almännbewald gemeint. Ebenso steht trado.. terram etc.. et illam marcam4). Der zur Weibe bienende Almännbewald heißt oft, aber nicht immer. Barts).

hereditas bezeichnet keineswegs immer Erbgut im Gegensatzu gu Errungenem, auch jede Art von Liegenschaften: daher eine hereditas quam adquisierunts). Hahrhabe heißt in solchem Sinn nur hereditas bei Unstreien, die zu Grundssüden gehören. Der König nennt Krongut hereditats nostrae; gleichbebeutend mit hereditas keht Alods): noch a. 824 ist Gegensatze des Alods nicht feod, sondern Errungenschaft, comparatums. Aber mißdräuchlich steht auch pecunia Strundbessätzen.

Auch hier 11) faßen Brüter (und andere Miterben) oft lange gemeinsam im Besitz bes (väterlichen) Erbes 12). Solch ungetheilter Erbschaftsbesitz unter Brübern wird erst aus Anlaß ber Schenkung bes Einen Brubers an die Kirche getheilt.

Ueber die verschiedenen Arten und Namen der Häuser vgs. Könige IX. 1. S. 433. Manchmal werben domus, aedisicia, scuria neben-

cum nobis illorum ligna secanda.. sine contradictione ministrorum nostrorum cum saginacione No. 55. cum aedificiorum lignis ("Recht auf beu Bau") in forestibus nostris s. 891. Du Cange VII. p. 242. fossa coquinac.

<sup>1)</sup> Chron. Bened. Bur. p. 214.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 98 a. 822.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 130.

<sup>4)</sup> l. c. 132 (a. 965?).

<sup>5)</sup> v. Riezier, Ortsnamen S. 73. hiezu (und zu Könige IX. 1. S. 450) eine briesliche Mittheilung von Herrn Selgam in Utting am Ammerse unter "Landwirthschaft". Bgl. Schmeller Sp. 1167.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. I. 2. No, 15. c. a. 820 und in foldem Ginn febr oft.

<sup>7)</sup> So l. c. No. 73.

 <sup>\$\</sup>phi\agn \text{No. 5 a. a. 877. p. 11.}
 Cod. Trad. Lunaelac. No. 37. p. 116.

<sup>10)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. Borbehalt bes deservire für Lebenszeit No. 33 peculium.

<sup>11)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. G. 417f.

<sup>12)</sup> l. c. I. 2. No. 555 a. 831.

einander gestellt 1). Villa wird im engeren Sinn von Einem Haus, häufiger im weiteren "herrschaftliche Ansiedelung" gebraucht, alle das jacentias, auch alle Rutungsrechte an der Mark umfassend. So mag ein Weinberg in einer villa liegen 2), d. h. bazu gehören.

Bu einer villa gehören so "mein (Bohn-) Haus und all mein Land mit hausern (domidus) und Gebäuben (aedificiis) u. s. w., zwei Unfreie mit ihren Frauen und ihren Hausen, und ihrem Land und allem, was sie haben, wie es heute von mir besessen wirt." Man sieht, wie das bloße Beculienrecht vom Herrn selbst sast wie Eigenthum der Unfreien angeleben, dann aber doch wieder vom Herrn besessen wird.

aroilla ist Sennhütte, jumal behufs Rafebereitung 4). Junger als bie romanischen sint selbstverständlich bie auch nicht seltenen germanisch benannten Almen 5).

# B. Das Bolt.

# I. Rationen.

# 1. Mbater.

Scharssinnige, babei nicht im übeln Sinn "geistreiche", sonbern streng methobische Forschung") hat bargethan, bag bie Namen zahlreicher Dertlichteiten (im weitesten Sinn) in Rhätien nicht teltisch, nicht romanisch, nicht germanisch sinh, sonbern "rhätisch", b. h. herrühren bon einer älteren, vorkeltischen wie vorrömischen Bevöllerung, bie nach ber Art ber Wortbilbung als tustisch anzusprechen ist.

Die in ber Schenfung bes Quartinus ju Innichen genannten Orte 3. B. zeigen mit Ausnahme von breien (Bippitena, Luczano, Tamane

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. p. 100.

<sup>2)</sup> l. c. 113.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 94.

<sup>4)</sup> Steub, Ethnologie S. 115. Du Cange I., anders Bud, rhatische Ortsnamen, Alemannia XII. S. 232; weitere Literatur bei v. Riegler, Ortsnamen S. 101; wie ist das verberbte (?) vious fonatuae zu erklaren M. B. XXVIII. 2. p. 3?

<sup>5)</sup> Ueber all' biefe Berhaltniffe ausführlich unten: "Wirthschaft, Aderbau".

<sup>6)</sup> Lubwig Stenb's: s. bas Literaturverzeichniß auch ber früheren Banbe, bann Urgeschichte II. S. 461—471 und Bausteine II. 1881: Riepert, zum Theil auch Mibleuhoff und Mommsen haben zugestimmt. Borgeschichtliches in bem später baierischen Lande liegt vor ben Aufgaben bieses Werkes: s. die Literatur-Angaben Urgesch. 1.2 6f. v. Riezler I. S. 27; über Pjahlbauten Bausteine I. S. 336. 1879.

[es?]) bie rhatische Enbsule -es 1). Mit ber Zeit ist bie rhatische Bevölferung von Romanen und Congobarben im Suben, Baiern im Norben, Mamannen im Westen aufgesogen.

#### 2. Relten.

Die von ben Römern in Rhatien, Noricum und Binbelicien vorgefundene Bevöllerung war (abgesehen von ber rhatischen) eine teltische ob sie in "Rhatien" alter ober junger als die tustische war, ist zweifelig.

Bielfach fanb schon vor und ebenso nach ber römischen Eroberung ber Alpenlande durch die Stiefsöhne bes Augustus?) Bermischung ber Rhater mit den keltischen Norikern und Bindelikern statt, die, in zahlreiche vielnamige Bölkerschaften und Klane getheilt, die Ebenen und das Mittelgebirg im Norben der Alpen bewohnten. Auch die später hier angesiedelten Römer vermischen sich vielsach mit der vorgesundenen Bevölkerung, die aber freilich nach der Unterwerfung großentheils ausgewurzelt und fernhin verpflanzt worden war: immerhin entstand hier ähnlich wie in Gallien eine keltischrömische Mischultur, zumal auch in Götter-Glauben und Berehrung.

Nur wenige Namen keltischer Bölkerschaften wie ber Bindeliker4) ober Klane (Pregnarier) in Baiern stehen sest: Boier6) waren nie im Lande. Die Breonen am Brenner halt man 7) für keltische Ureinwohner ber Alpen, hier sessign vor Einwanderung der tuskischen Rhäter. Ein romanischer Breone war auch (ca. 720) ber eble (nobilis) Dominicus bei Arbeo 8).

Stilves, Tarrentes, Valones (as), Zedes, Telves, Teines, Tulvares, Slavanes Meidelbed Ia. p. 112. Tr. Fr. No. 532. a. 828.

<sup>2)</sup> Urgefch. II. S. 33.

<sup>3)</sup> Bgl. Urgefchichte II. G. 421 f.

<sup>4)</sup> Beuß, G. 57, 171, 198, 228.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. No. 532. a. 828.

<sup>6)</sup> Die Bajuvaren find auch noch a. 1834 (nach hirschberg G. 40) bie teftischen Boier.

<sup>7) 3</sup>ager, Breonen G. 438.

<sup>8)</sup> Vita St. Corbiniani e. 35: quidam nobilis Romanus nomine Dominicus Breonensium plebis eivis. Mit richtigem Maß liker bie Erhaltung von Ketto-Romanen in biefen Landben nach der baierischen Einwanderung v. Riegter I. S. 40 (Ortsnamen S. 42); baselbst auch liber bie ungermanischen Ramen von fläbtischen Siebelungen nub der Gemässer: Jan, Loisach, Amper, Glon, Abens v. Riegser; Ortsnamen S. 102f. Kettische Bersonen-Ramen Start, Sitz.-Ber. der Wiener Alabemie, philol. bister. Classe. Band 59. S. 159.

Der frühere Mißbrauch ber äußerst bilettantischen "Restomanie" bars von Anerkenntniß keltischer Reste nicht abschrecken. Zuweisen trägt ein Ort, ein Fluß keltischerömischen und germanischen Namen zugleich: die Salzach sieß früher Igonta 1), auch Invarus?: Igonta qui alio nomine Salzaha vocatur³). ähnlich heißt ebenta 4) ker Gau pagus Iodaocensium und Salsdurgave. Reichenhall heißt > ad salinas « und > Hal«). Trot Romanissrung der Kelten sindet sich doch Erhatung einzelner keltischer Ortsnamen 6). Bei Erklärungen auß dem keltischen bedars's aber der Borsicht 7), ben die keltischen Spuren soden seicht in Irrsal und Irrsumps; so heißt Darching bei Holzstichen gewiß nicht von dem Kelten Gott Tarchun 3), sondern gehört zu Tart, Sohne des Tarcho. Und "Aeghptisch-phönikisch" ist das Keltische nicht 10)!

## 3. Römer.

Nach bem oben (€. 25) Erörterten sind die "Noriter", bei Innichen Römer 11) ober Kelto-Römer: reine Noriter (Natio Noricorum et Pregnariorum) gab es wohl nicht mehr (oben €. 93) bort. Ein Römer war jener reiche Schenker Quarti ober Quartinus bei Innichen 12), bessen Geschlecht schon unter den Antoninen bier ansässig scheint 13),

<sup>1)</sup> Rad Zeuß S. 242 verschrieben für Isonta, baber bie Böllerschaft ber Ambisontii.

<sup>2)</sup> Breves Notitiae p. 27 c. a. 790.

<sup>3)</sup> Indic. Arn. p. 15.

<sup>4)</sup> I. 1.

<sup>5)</sup> Indie. Arn. VI. 26. Hall, kettisch Sehn, bas Salz 1873 S. 43; germanisch ??] nach Bezzenterger, Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthepoologie 1875. S. 76 f. Krobiv XXII. 1863. S. 220.

<sup>6)</sup> b. Riegler, Ortenamen G. 35.

<sup>7)</sup> Bessinger S. 4, Toiz. S. Steub, Tulunusa, ber vorgeschobenfte rhatische Rame. Römer in Toiz. Bilbelm Schmibt, oberbaier. Archiv B. 33.

<sup>8)</sup> Bie Beimbucher G. 13.

<sup>9)</sup> Forstemann 2. Gp. 1391, VIII. unb IX. Jahrh.

<sup>10)</sup> Bie Billner, Culturgefdichte G. 15.

<sup>11)</sup> Die tömischen Inschtiften bei Mommsen, Corp. Inser. Latinar. III. Illyricum«, »Noricum«, »Rhaetia«, additamenta p. 1050; Sübtiros bei »Italia«.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. No. 532. a. 828.

<sup>13)</sup> Grabstein für Auresius Quartinus: Corpus Inscriptionum Latinar. V. No. 5083 Jung ⊗. 226.

feine Mutter beißt Clauza (Claubia?), fein "Caftrum" bei Sterzing Bipitena,

Ein freier Römer Florinus siebelt bei Imft in Flurininga 1): ber Ortsname ift aber wohl nicht 2) von ihm, sonbern von seinen baierischen Rachbarn gebiltet worben. Römer, vielsach mit Kelten gemischt, aber boch auch unvermischt, sind, wie wir sehen werden 3), nicht selten als Colonen, Halbireie, sehr selten als vornehme, reiche Bollfreie bei der Räumung Noricums unter Oboratar 4) zurückgeblieben. Ueber den Einsluß der vorgesundenen römischen Cultur zumal im Süden auf Bollswirthschaft 3. B. Almen Birthschaft, Obste und Wein Dau, Salinen si. unten Finanz), Grußen s. Dansbau, Kunsthandwert, Handwert, Gandemusschung, Sprache, Götterglaubes, aus Keltischem und Römischem gemischt, ward gerade für Baiern und Tirol anderwätts aubstübtlich gebandelt?

Daß in tiefer Mischung bis zur Ankunft ber Baiern bas Römische bem Keltischen je später besto stärker überwog, versteht sich bei ber Ueberlegenheit ber römischen Cultur und ber Stellung bes herrschenben Bolles. Ohne Beweis nimmt man 9) Rückwanberung von Romanen (wober? aus Italien?) nach ber bajuvarischen Einwanberung an.

Nach ber Nieberlassung ber Baiern sehlte es natürlich auch nicht ganz an Mischung mit ber vorgefundenen Bevölkerung; doch stand solcher Verbindung entgegen ber Glaubensgegensatz fast zwei Jahrhunberte lang und die Halbsreiheit, in welche die Romanen herabgesunken waren. Noch im 9. Jahrhunbert ist die Römerin Genia Gattin bes Erchenoss a. 822 %).

Das Berbleiben von Relto-Romanen im Lanbe wird, wie wir faben (oben S. 31, 93) bewiesen burch bie gabireichen teltisch-römischen Berg-,

<sup>1)</sup> M. B. I. 12.

<sup>2)</sup> Wie Faftlinger G. 29.

<sup>3)</sup> G. unten "Stanbe".

<sup>4)</sup> Dben G. 31 Ronige II. G. 38.

<sup>5)</sup> Riegler I. G. 36, 57 f.

<sup>6)</sup> Urgefch. II. G. 459; v. Riegler I. G. 44.

<sup>7)</sup> Urgeich. II. S. 421-510; limes in Baiern II. S. 463; wo auch, was bier ausgeschloffen, auf bie lettifcherömische Archaologie naber eingegangen warb. Ueber Römerstraßen in Baiern II. S. 465.

<sup>8)</sup> Bon Grienberger, Ortsnamen G. 6.

<sup>9)</sup> Meichelbed I. 2. No. 274, [aber Egina Westermaper S. 12 ift weber Römerin noch Griechin! S. Förstemann 2 S. 37]. Freisich muß Genia nicht von ben Zurudgebliebenen flammen.

Fluße, Flure. 1) und Orts-Namen: Donau (?), Isar, Inn, Enns, Regen, Amper, Lech, Glon, Partnach, Kelsbach, Wirm (?), Abens, Kinzing, Ibarus (Salzach), bie mit Kar zusammengesetten Berge, bie mit Wal, Walch zusammengesetten Ortsnamen, ferner Regensburg, Pjunz, Pfunzen, Balley, Scharnit, Partentirchen, Lorch, Passau, Wien, Wels, Linz, Isch. Kuchel, Gastein, Hallftabt, Ivavavo<sup>2</sup>), — biese Namen sind nicht nur von Kelto-Nömern gegeben, auch ben Einwanderern im Zusam menleben mitgetheilt: benn nur so konnten biese sie erfahren.

Die Romanisirung ber Einwohner schritt zumal seit Marc. Aurel a. c. 160 bis Gallienus c. a. 250 rasch fort: bie Töpferei bei Rosen-beim<sup>3</sup>) zeigt noch teltische, bie späteren Stein-Inschriften bieten (saft) nur noch römische Namen wie auch bie Bewohner von Noricum zur

Beit Sanct Ceverine 4).

"Flur-Namen" sind auch die Namen der Almen: es begegnen rhätische, keltische, römische !): das sind die vorgesundenen, älteren: denn auch den seineven Betrieb dieser Wirthschaft haben die Einwanderer von den Einwohnern gelernt: 3. B. Bereitung besserer Käse-Arten. Jünger sind die auch nicht seltenen baierischen Almen-Namen. Die Biehwirthschaft wurde von vorgesundenen Unfreien oder Colonen, die nur den Herrn wechselten (oben S. 95), fortgesührt in der disherigen Weise sir die den meun Eigenthümer (des Hirten) der Herre und der Alm seise sieht wohl oft Almännde ward. Daber die lateinischen Wörter

3) Bon Beiner, Die römische Töpferei in Besternborf. Oberb. Archiv XXII. 1863. S. 1 f., über bas Mosait baselfit XVII. 1857.

<sup>1)</sup> Bud, oberbeutiche Murnamen 1880, flatt feltifirenb.

<sup>2)</sup> Urgeich. IV. G. 133, 135; v. Riegler I. S. 50.

<sup>4)</sup> c. a. 450. Eugippius, vita St. Sever. passim. vgl. v. Riezler I. S. 43. Traun-Walchen heißt süglich ein Gau, in bem 80 Romani tributales an ber Traun siedeln. Iadic. Arn. IV. 7. Keinz p. 84. Romani p. 93. Walch, Wisk, See Walchen, Balchen See p. 55. Walar-Dolf p. 64. Wala- Kovis Ind. Arn. VI. 26. Pinzgau aus Bisontio). "Wälsch" in Personen-Namen bis in's XIII. Zahrhundert v. Riezler I, S. 51; über landbauende Romanen zumal im Sübosten Chabert, össerreichiche Rechtsgeschichte, Dentschen Landschen und im Sübosten Valle. a. 20. S. 239; 116 auf einmal verschent; vgl. Indic. I. 4. 5. V. 3. VII. 8. 11. 12. Notit. II. 6. 8. IV. 3. 7.

<sup>5)</sup> Indie. Arn. VII. 8. Cuudicus, Cuculana, Alpicula, Lacuana. Nomanijde Sennen beweldeten noch bei (nach?) der Einwanderung der Bajuwaren die Almen um Juglyth (giugo) umb Schafreiter (Kaprutta). Setub, Namentunde S. 59. v. Mitzler, Orthaumen S. 39. [Säntis — Sambadinus S. 52].

in biesem Betrieb und die rönisichen Namen ber Sennen. In ben Flurnamen ist bas germanische Wunn — Weibe 1) häufig. Aehnlich ging es mit bem Weinbau im Etschthal und an ber Donau.

Das Berbleiben so vieler vorgefundener Einwohner als Halbfreie — nicht Staven —2) auf ihren Schollen zeigt, daß die Behandlung durch die Einwandrer eine glimpfliche gewesen war. Gleichwohl war die Haltung der Sieger, denen diese "Nömer" durch Bildung kaun viel überlegen waren, eine ablehnende: ließen sie sich doch 3) durch die Unterworsnen keineswegs für deren Glauben gewinnen: das Ehristenthum und höhere (christiche) Bildung ward den Baiern erst durch die Franken gebracht!). Man 3) solgert aus dem Boranstehen der baierischen vor den römischen Urtundzeugen der ersteren höheres Ansehen (?): das Umgekehrte soll von Nähe oder Ferne bedingt sein: aber diese Reihensolge ist nicht durchgesührt. Unter den Zeugen des Duartinus bei Innichen?) erscheinen 6 germanische, 10 römische und biblische Namen, darunter nicht weniger als vier Urso (S. unten S. 106), wie auch ein verschenkter Unsreier heißt: noch drei unspreie Mägte haben sateinische Namen?

Zuweilen sind in einer Gegend von den älteren römischen Siedelungen (Walchen, Kaprun, Fusch, St. Georgen) die jüngeren baierischen beutlich zu unterscheiden. Besonders zahlreich und kar sind die römischen Spuren und Erinnerungen im Salzburgischen. ich attl (Salzburgisch) fand sich ein Denkstein für den frumentarius (Korn-

<sup>1)</sup> v. Riegler I. G. 137.

<sup>2)</sup> Irrig meinte Bait II b. S. 272, alle Romer im Lanb wurden Borige bes Bergogs, ihr Land beffen Eigenthum.

<sup>3)</sup> Bie v. Riegler treffent bemerft I. G. 59.

<sup>4)</sup> S. unten "Befehrung".

<sup>5)</sup> b. Riegler I. G. 84.

<sup>6)</sup> a. 828 Tr. Fr. No. 532.

<sup>7)</sup> Anbers v. Riegler I. S. 54. Aber Tata ift germanifch: vandalifch, oftgotifch und langobarbifch. Könige II. S. 21. IV. S. 163. Förftemann 2 S. 1392.

<sup>8)</sup> Faftlinger G. 85.

<sup>9)</sup> Noch a. 806 leben zahlreiche "Walchinnen" in Walchstatt (eine Walchin, eine Tunica, Genia, Gattin eines vornehmen Erchinofl. M. B. p. 372 (oben S. 95). leber die Abmer in Salzburg Zillner, Culturgeschichte S. 18, das römische Juvavum S. 20: römische Stadteaute, Spät-Kömer, d. h. Mischinge von Römern und Kelten (auch Rhätern) S. 23—25; viele Beispiele in dem Berbriberungsbuch Sanct Peters S. 90. Römische, lettisch-norische Namen, Bersassung Kenter, Inschriften: Kleinmayen S. 48f.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Lieferer) ber Legio septima gemina 1). Eine romanische gens Albina zu Ober - Alm (Salzburgisch) stellt einen Dienstmann (Donatian) bem beiligen Rupert, einen Ledi: [germanisch?] bem Herzog ca. a. 700 2).

Unter ben zahlreichen Romanen im Salzburger Berbrüberungsbuch (p. 90) sinbet man 3) zu oft irrig "Deutsche" statt keltisch-römischer Ramen. Die Salzburger sprachen zur Zeit Sanct Ruperts theils romanisch, theils bajuvarisch 4). Hier im Salzburgischen sind die tributarii — auch ihre mansi heißen so — besonders zahlreich 5): sührte boch hier burch das zur Römerzeit schon start bevölkerte reich angebaute Land eine Hauptstraße nach Augsburg 6).

Noch unter Tassillo III. besteht im Salzburger Gau ein vicus Romaniscus« — Wale?), mit 15 mansi tributales?), Krongut, das zu beneficium gegeben war und jeht Salzburg geschenkt wird, das disherige Recht an ihnen?). Aber in diesem Vicus haben auch ein judex, bessen und vollfreie! Pruber und Nesse baierischen Namens Grundeigen!?). Es giebt jedoch hier auch vollfreie! i!) römische Grundeigen: Mico die nolus !?). Voch a. 860 villa Romanes-husir!?). Erst allmästig bis Ende des 13. Jahrhunderts werden die romanischen Namen der Unsseien verdrängt durch immer häusigere germanischen Ramen der Unsseien verdrängt, viel früher im Norden als im Süben, wo sie von Ansang an zahlreicher sind !4).

Die Romani von Fischbach wollen ben Balb an bem Fischbach als ihr Eigen in Anspruch nehmen: fie find also vollfrei: aber zwei-

<sup>1)</sup> Oberbaier. Archiv VI. Tab. 2.

<sup>2)</sup> Brev. Not. III. 1-16.

<sup>3)</sup> Billner, Culturgeschichte G. 18.

<sup>4)</sup> Billner, Geschichte Salzburgs S. 235.

Ind. Arn. I. 5. V. 3. Brev. Not. II. 8. IV. 7. M. B. IX. p. 305 colones sic) sive tributales.

<sup>6)</sup> Urgesch. II. S. 464f. Rämmel, Anfange S. 130. Ueber bie Erhaltung von Romanen im Salzburgischen bis in bas Mittelalter Schiber S. 41.

<sup>7)</sup> Reing p. 93.

<sup>8)</sup> S. unten "Stanbe".

<sup>9)</sup> Indic. Arn. VI. 2.

<sup>10)</sup> Breves Notitiae XIV. 34.

<sup>11)</sup> nobiles find nicht "eble", f. unten Stanbe.

<sup>12)</sup> Reing p. 37. 40.

<sup>13)</sup> Tr. Fr. 801.

<sup>14)</sup> Ueber die Rechtsstellung der von Theodo II. vor a. 716 mit ihren mansi tributales Saljburg geschentten Romani in pago Salzburgensi et . . in pago Atragave . . et villulla cum Romanis Ind. Arn. I. 16. II. 17. unten "Stände".

mal schlägt sie ber Bischof von Salzburg burch das Zeugniß der vollstreien Gaugenossen. Im Salzburgischen gehören zu der villula »Campus» dreißig!) Romani tributales? cum mansos (sic.) 3). Die genealogia hominum am User der Salzach zählt neben einem germanischen Namen (Burmhari) nur lateinische: Latinus, Ursus (sunten S. 107), Dulcissimus!). Die Ehristen, die St. Rupert [ca. a. 700] in Lorch, dann im Salzburgischen, zumal am Wallersee, d. h. See der Walen, vorsand b!), waren ohne Aweisel Komanen.

Regensburg räumten bie Römer erst unter Honorius [a. 393 bis 423 \*]]. Dier wohnt noch im 10. Jahrhundert ein Römer mit bem germanischen Namen Ratbari \*).

#### 4. Germanen.

Außer ben Baiern kommen anbere Germanen im Lande wenig in Betracht. Im "Nordgau", überhaupt in ben nörblichen Gegenden, sind Thüringe und später frantliche Cosonisten neben Laristen und Martomannen anzunehmen. Bom Besten, vom Lech her <sup>8</sup>), sind alamannische Nachbarn zugewandert <sup>9</sup>). Leicht und häusig gewiß war die Bermischung mit ben nachen Stammverwandten <sup>10</sup>), wie die Mundart am Lech und im oberen Innthal zeigt <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> Breves Notitiae XIV. 5.

<sup>2)</sup> Auch bei ben Franten beift fo ber colonus.

<sup>3)</sup> Ind. Arn. V. 3.

<sup>4)</sup> Breves Notitiae p. 77.

<sup>5)</sup> Vita ed. B. Sepp.

<sup>6)</sup> B. Sepp, vita St. Emer. p. 252.

<sup>7)</sup> Traditio Ratharii: worans aber nicht die von Gemeiner, über ben Urspung der Stadt Regensburg S. 67 gezogenen Schlüsse zu solgern sind: vielleicht [so L. v. Maurer, Städteversassung I. S. 406] erst unter Karl aus Italien eingewandverte Kausseute.

<sup>8)</sup> Braungart, Alfg. Zeit. S. 242 will bie Alamannen nicht vom Bobenfee und ber Schweiz ber nach Etrol an ben Oberlauf von Inn und Eifch gelangt fein lassen, weil bier die bortigen Getreibearten (ber Pfablbauten) sehlen. Mein bie alamannische Cinwanderung geschab Jahrtausenbe nach ber Pfabltauzeit; vgl. die fir biese Untersuchungen (abgesehen von den Boiern!) hochwerthvollen (6) Berössentlichungen bes Berfassers über Aderbaugerathe, Hospiensonnen, uralten Aderbau im Albensande, Anspanngerathe S. 254.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. G. 63 f. bie Abgrangung bei v. Riegler G. 61.

<sup>10)</sup> filt bie nahe Bermanbticaft von Baiern und Mamannen zengt auch bie Gemeinschaftlichkeit ber Ortsnamen auf eingen; (auch bie Langobarben mit bem entsprechenben engo find Sueben; v. Riegler, Ortsnamen S. 48).

<sup>11)</sup> v. Riegler I. S. 59 nimmt Anfiebelung ber ausgewanberten Alamannen

Lebrreich ift bie Untersuchung ber Grunbe, aus benen, mabrent Langobarben, Beftgoten, Burgunber, Franten romanifirt murben, Baiern wie Alamannen 1) nicht nur ihr Boltsthum mabrten, foaar bie Romanen füblich ber Alpen bis aegen Trient auch fprachlich Es marb bei jenen Romanifirten im fernen Guben germanifirten. ansgeführt 2), wie biefe von Anfang auf bas Aussterben gefett waren, weil fie teinerlei germanischen Nachschub erhielten, mabrent bie Baiern ienfeit ber Alpen, lediglich eine Borbut, mit ihrem Stamm in ftatem Bufammenbang blieben und fortwährend Berftartung und Erfrifdung bon Norben ber erhielten. Dagu tommt 3): bas Bieb guchtenbe Bergvoll biefer Rhato-Romanen war ben Ginwanberern zwar an Cultur überlegen, aber boch nicht fo gewaltig wie bie Romer in ben alten reichen Stabten Gubfrantreiche, Spaniene, Burgunde und Italiene ben bier Bichtig ift bierfur bor Allem bas Bereingebrungenen Germanen. baltnis ber Sprachen.

Berührungen, Mischungen auch in ber Sprache konnten nicht außbleiben: wie manches Bulgärlateinische in die Sprache ber Baiern eindrang: zahlreiche Ausdrück höheren Cultur-Betriebs in Häuserbau, Wein-, Obst-, Garten-, Acker-Bau, Hausgeräth, Handwert 1, so auch mancher Germanismus in das verwilderte Schrift-Latein: so die Bezeichnung des Perfects durch habere: epistolam scriptam habeo stat scripts und Aehnliches oft. Auch haben sich im Munde der Cosonen, aber auch im gelehrt sprechen wollenden Mönchslatein die vor-germanischen kelisischerömischen Namen von Flüssen und Orten neben den den dehauptet (s. oben S. 76). Noch Arnulf nennt a. 890 die Salach Bvarus 1). Nicht der sebendigen, nur jener gesehrten Sprache gehören so an neben dem beutschen der lateinische Name eines Ortes wie kagetum, Buch (Wichels-Buch)). Sehr selten werden Flüsse u. a. 311-

burch Theoberich zwischen Bobensee, Lech und Inn an, s. aber Rönige IX. 1. S.62 f.; flber "Frant" und (seit Karl) "Sache" in baierischen Ortsnamen (meift nörblich ber Donaul v. Riezser I. S. 64. Bubinger I. S. 160; hormayr, Beiträge jur Preistrage bes Erzbergogs Johann 1819.

<sup>1)</sup> Rönige IX. S. 128. 2) Rönige VII. 1. S. 64.

<sup>3)</sup> Berbienftlich hervorgehoben bei v. Riegler I. 56.

<sup>4)</sup> Bgl. Könige IX. 1. S. 126. Auf ben Ginfluß bes (romanischen) Bulgarlatein, wie es 3. B. bei Meran gesprochen warb, verweist treffent v. Riezler vita St. Corb. p. 222.

<sup>5)</sup> Rleinmaprn, Anhang No. 54 p. 112.

<sup>6)</sup> Vita St. Gamelberti p. 784 (a. 787).

gleich mit ihren alt-einheimischen und mit germanischen Namen benannt: so sagt Arn!) super fluvium Igonta qui alio nomine Salzaha vocatur; seine Stadt nennt er nur "Salsburg", aber ihren Gau pagus Iodaocensium (Iuvavirensium) l. c., aber dann pagus Salzburgave juxta fluvium Sala²); das Chiemses Kloster hieß in der Bolksbrache Duwa?!

Selten begegnen germanische Wörter in ben lateinischen Urkunden, in erfreulicher häusigkeit aber in der Lex4). Auch in ben andern Quellen sind germanische Wörter (locutio vulgaris) selten 3. Aber die Gesahr ber Romanistrung in Sitte und Sprache, wie sie Franken und Langobarden in Gallien und in Italien ergriff, war bei den Baiern aus den gleichen Gründen wie bei den Alamannen aus den gleichen Gründen wie bei den Alamannen aus den gleichen Gründen wie dei den Alamannen aus den gleichen Gründen wie dei den Alamannen aus der steht in, so bildet den Gegensat nicht etwa Bulgar-Latein, sondern das Schriftlatein der Kirche und der Gelehrsamteit. Am sehrreichsten für das Berhältnis der beiden Nationalitäten sprechen zu und de Personen-Namens): sie zeigen und fast nur bei Unsteien und Halbfreien römische, bei Freien und Edeln saft ausschließlich germanische Namen in höchst ersteulischer Külle 19.

## 5. Glaven.

Im Often find die übeln barbarischen Nachbarn — Slaven manchsaltiger Horben und Avaren — erst allmälig zurückzeschen, vielsach aber auch als Kriegsgefangene — Unfreie — ober als halbfreie

<sup>1)</sup> Indic. p. 15.

<sup>2)</sup> Achnlich: putiatoricum quod barbarice dicitur galgo l. c.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. (Oben 3, 78.)

No. 74. p. 103. a. 891 quod vulgari vocabulo ouua dictum esse constat.

<sup>4)</sup> Erst im XI. Jahrhundert 1213 vitricum id est stiusatar [sic], aber a 806 Mon. Scheftlar. No. 13. duos oringos et unam spanam.

<sup>5)</sup> B. Sepp, vita St. Emer. p. 249 solitudinem quandam quae locutione vulgari feroni-faidus (Kern-Beibe) appellatur.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. C. 126. Die "baierifche Nationalfarbe" (Blau: feit wann?) ftammt aber nicht aus ber Romergeit [!], wie Erhard, Baffau I. 5. 6.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1172 locus qui rustice dicitur Gruoba, Grub, we St. Emeramm erichlagen warb.

<sup>8)</sup> G. unten Anhang.

<sup>9)</sup> Reich an werthvollen baierischen Personen-Namen sind auch die Salzburger Todienblücher Neorologia German. II. Discese Salzburg 1. ed. herzberg-Kräntlet Monum. Germ. 1890: berselbe Neues Archiv XIII. Salzburger Netrologien. Dann die Urtundensamml. Kleinmapen, Meichelbeck u. die Abrigen s. oben "Ouellen".

Colonen, setten als vollfreie 1), innerhalb ber Mart angesiedelt worden. Kremsmünster erhielt bei seiner Gründung eine decania Slavorum 2). Solche getaufte — so Baaz vom Bolt der Kärntnischen Slaven 3) — erscheinen bann auch als fromme Bergaber. Bermischung mit solchen Slaven sand ebusse, im Nordgau statt (Oberfranken, Oberpfalz mit Benden, Czecken, wie im Süden (Pusterthal mit Slovenen).

Unterschieben werben an Aist, Naarn und Donau: 1. Bajuvarii, 2. Sclavi Iheri, 3. Sclavi servi: ihnen allen soll die Immunität Sanct Emeramms frommen 1). Die Slaven in Avarensand bei Herisungoburg sem römischen Arsape, Aresate, Groß-Pöchsarn heißen wie Stavi do auch Winades, Wendens; sie sind unfrei, vielleicht manche hahirei. Auch die "Bandalen" (1) in Baiern (Vita St. Marini et Aniani) sollen wohl Wenden sein: aber die vita stammt von a. 11001 und ift saft wertblos 6).

Die Slovenen nannten bas von ihnen besetzte Land — bas römische Binnen-Noricum—Goratan, b. h. Bergland, latinisitet Carantanum?). Benben sind nicht setten auch in Ober-Baiern 8). Zahlreide (S. 33) auf Wind—Wimpassing, Wimmassung, zurüczehende Ortsnamen 9) heißen von ihren wendischen Siederen: es sind angesiedelte Gesangene: Wintboging b. h. keiner Wend: ein baierischer Spottname für die viel kürzer gewachsenen Leute, die auch wohl kleine Hütten

<sup>1)</sup> Doch ließen fich bie Beispiele bei Fastlinger leicht vermehren.

<sup>2)</sup> M. B. XXVIII. 2. p. 198. Ueber bie Kampfe Theobo II. mit ben "hunnen" = Kvaren ("... Hunno-Avari« Mabillon II. p. 4621 a. 649) an ber Enns jur Zeit Sanct Emeramms Vita St. E. ed. B. Sepp p. 224 vor a. 703. Eine treffliche Schilberung ber Avaren s. bei Michibacher S. 177; baselbf auch bie Zerförung ihres Reiches; aber ber Name Ofimart tritt erst spater auf zur Zeit ber Nachsolger ber Avaren in bem limes Avarious, ber Ungarn.

<sup>3)</sup> Slaven de genere Carontania (sic) Sclavanorum Tr. Fr. 548 a. 830.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. No. 31. p. 46 a. 853.

<sup>5)</sup> M. B. XXVIII. 14. a. 832. Rich I. No. 26. p. 22 Slavi commanentes.

<sup>6) (</sup>S. holber Egger, Reues Archiv XIII. 23. S. 585.) ed. B. Sepp 1892.

<sup>7)</sup> Bgl. v. Riegler I. G. 75.

<sup>8)</sup> Bestermaher S. 6. Aber gegen (Johann) Sephs Erklärung von Tölz aus bem Slavischen (Beiträge zur Geschichte bes baier. Oberlandes I.) s. n. Riezler, oberbaier. Archiv 44. S. 86; schwantend Westermaper S. 5; vgl. Wilh. Schmidt, oberbaier. Arch. S. 5 (aber Rimisti ift germanisch (Remismund suebisch):- Könige VI.<sup>2</sup> S. 552.

<sup>9)</sup> Bei Fastlinger S. 29. Ortenamen auf Binbifd bei Regensburg G. 73.

hatten, die nicht empor gebiehen 1). Dahin zählt auch eine von den Hachlingen ausgehende Wendencolonie mit Aundschäbeln bei Haching 2). Stenso liegt neben Geisenfeld die Ansiedlung von Slaven: Geisenfeldwinden 3). Hierher auch Winid-auwa, das Moor bei Benerberg, S. 108. Solche Gesangene — Unfreie — erhielten minder guten Boden zur Ansiedlung: Moor, Sumpf zur Anstrocknung 4), auch etwa von Klöstern 5). Solchen wurden friegsgesangene Slaven off zum Bodenbau, Roben, Entsumpsen zugetheilt, zumal auch behus Bekehrung ober Ueberwachung im neuen Glauben 6).

Aber sie brachten auch aus ben an Wild-Bienen reichen Walbungen ihrer öftlichen Heimath gute Kenntniß ber Bienenzucht: baher sind sie oft "Zeibler"?). Auch dies empfahl sie zur Ansiebelung ben Klöstern<sup>8</sup>), die vieler Wachslichter<sup>9</sup>) (und Sigel) bedurften.

Dagegen bem Fiscus schatzungspflichtige Wenben, bie Oebland urbar zu machen hatten, auf bem sie angesiebelt wurden, waren jene Slaven, die nach ihrem Haupt Glugo bem Ort Glugen-Gisai ben Namen gaben 19). Die Slaven an der Enns hatten auf Kronboben gerobet sonber Erlaubniß, sie durften nun das gewonnene Land gleich-wohl bestaten, aber unter Zinspflicht; unfrei sind diese nicht, wie andere dicht bei Kremsmünster 11).

<sup>1)</sup> So, geftut auf 3. Grimm und Schmeller, icarffinnig v. Riegler, Orts-namen S. 67.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. S. 879 (Hachinga, quae aliter Winidum nuucupatur).

<sup>3)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> Bagn, alte Graberichabel oberb. Arch. B. 36. 1877. G. 252.

<sup>5)</sup> Faftlinger G. 96.

<sup>6)</sup> Richt alle im Reich angesiebelte Schlavi (sie) waren Spriften. Daber vita Rhabani p. 338 Schl. Christiani. Beisptele bei Sepp S. 50, Ansieblung, für Benebittbeuren: Benbenau, Binbinowa.

<sup>7)</sup> Doch mobi flavifch: Schmeller II. Sp. 1086. Kluge S. 383. 3mme, 3mfer bentich, Kluge S. 144.

<sup>8) 3.</sup> B. Metten Faftlinger G. 121.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. S. 550.

<sup>10)</sup> Qui in eo loco habitare et diruere (fcmenben) coepit Gengler, Beistäge S. 98.

<sup>11)</sup> Ueber die Slavendecanie, ein devania landesherrlicher Güterinbegriff l. Waig IV. 124. 291. Hastinger S. 129; sie staud unter Leitung von zwei Slaven: Taliub p. 105. (Rubwig der Deutsche) res in ipsa marcha ad jus regium: (Eigenthum, und Sparuna (Bersonen, nicht Amts. Namen. Ueber diese Berhältnisse Bildinger I. S. 161; sie ähneln benen in der spanischen Art vol. VIII. 2. S. 31. M. B. XI. nicht nur Gebietshobeit) pertinentes. p. 121. Karl verstattete seinen Setrenen

Aus ben Ortsnamen Preten (zweimal) auf als Knechte berkaufte "Preugen" zu schließen 1), ist all zu fühn: Wann sollten biese ins Land gesommen fein?

# 6. Anhang: bie Berfonennamen.

Bas ben Schluß aus bem Namen auf die Bolkszugehörigkeit aus langt, so gilt bas bei Goten, Franken und Alamannen? Bemerkte: alttestamentliche, neutestamentliche, überhaupt kirchliche, aber auch nur "fromme" [Theodor, Benedictus, Pius, Modestus] Namen, ebenso

<sup>(</sup>b. b. feinen baierifden Unterthanen) gur Debrung bes Rirdenvermogens in Bannonia carpere et possidere hereditatem, bier nicht Erbichaft, fonbern Lanb; vgl. oben "Grangen". Ueber flavifche Ramen biebei fcreibt mir gutig unfer bochft tunbiger Slavift, Gebeimrath Rebring: "decania Solavorum ift mobl flavifches Rirchfpiel (? D.) Das Bort Zopan beg. Supan beißt flavifd zupan (= Schupan); es bat, fowie bas Stammwort zupa, bei ben Glaven in verschiebenen Begenben verschiebene Bebeutung ; gewöhnlich begeichnet zupa einen fleineren ober groferen Begirf, bei ben Gerben Lanbicaft, bei ben Bolen bezeichnet es bas Galgbergmert, 3. B. bas ju Bielicgta. Demgemäß bebeutet zupan gewöhnlich Borfteber, bei ben Gerben Beberricher einer Lanbichaft; bier mobl eine Art von Tribun ber Glaven: fein Rame Phoffo (an lefen Biffo) bat mit Rudficht auf ben Auslaut o bei Berfonennamen flavifche Phyfiognomie, ift wohl nicht Tauf., fonbern Beiname, bebeutet Schreiber, mit hinblid auf bas gemeinflavifche Bort pisati fcreiben. Die Ramen ( oqui vocantur e) taliup und sparuna ideinen (beim Abidreiben? ober Rade fcreiben ber geborten Borte?) gang verborben gut fein. Taliup flingt gang unflavifc, sparuna flingt unbeholfen an zavierina (= Swierina) an: Jagbwilb ob. Jager. 3ch habe in einem Urfunbenbuche bes Stiftes Rremsmunfter (Urfunbenbuch für bie Befdichte bes Benebiftinerftiftes Rrememunfter 1852) in ber Stiftungs. urfunde Taffilo's an ber Stelle, mo auf Ihrem Bettel fteht conjuravit ille Jopan (L Zupan) qui vocatur Physso, ju meiner Ueberraidung gefunden siopan qui vocatur Physsos; ein Schreib. ober Drudfehler ift es nicht, benn im Regifter ftebt auch Physso ljopan. 3d habe augenblidlich fein Buch jur Sanb, aus bem gu erfeben mare, ob jopan auch noch anbermarts vortommt, ich murbe aber auch in bem Falle, baß fich bas Wert auch fonft noch finbet, glauben, baß es flavifden Urfprunge ift; ber Bechfel bes flavifchen u in župan und bes bentichen o in jopan ift burchaus angebracht, bas j im Anlaute für & ichier fprechbarer ale biefes, unb bei weicher Aussprache liegt es auch nicht weit ab von j. Gollte Taliup verborben fein aus tolub, Belgrod?"

<sup>1)</sup> Dit Freubenfprung G. 14.

<sup>2)</sup> Rönige VI.2 S. 84, 694. VII. 1. S. 103 f. IX. 1. S. 118 f.

<sup>3)</sup> Bei Geiftlichen Siob, l. o. 331, 332, 388: aber auch ein Graf a. 815, 819. M. 391, a. 819, 820. 369, 388, 245. Simon l. o. 331. a. 815. Straf (Israf) Acron l. o. 284. a. 811 (und Hiod ministriculus 307. a. 824. Bei Sio Bei Sio

alle lateinischen ober griechischen können Germanen wie Romanen, germanische aber regelmäßig nur Germanen zukommen.). Träger lateinischer Ramen können Kinber germanischer Bäter? und zugleich (ober in ber Kinbheit) nach biesen benannt sein: so hieß Sanct Corbinian früher nach seinem fränklischen Bater Walbetiso?). Zumal Unfreie und Solonen im Salzburgischen kragen bis ins 9. Jahrhundert bie römischen Namen ihrer Vorsahren 4).

Romanische Mägbe (Walbin, Tunica) stehen neben germanischen Knechten b. Freie führen setten lateinische Namen, auch biblische erst spatige, slavische gewiß nur sialt Slaven D. Mur kirchliche und gelehrte Sitte ist es, nennt sich ein Germane — Bischof — auch (ober nur) mit bem ins Latein übersetzen Namen: ego Heres id est Arbeo b, ia auch mit bem bebräischen Namen für Erbe "Ebrinus".

Die Namen-Mischungen sind start und häusig: von zwei Brüdern aus einem romanischen Geschlecht heißt einer Donatian, einer germanisch Lebi, ein dritter Urso, von zwei Neffen einer Wernhari, der andre Eisstnuck<sup>10</sup>): zwei germanische Namen einer Person kommen nicht oder selten vor, außer bei Necks oder Spott-Namen <sup>11</sup>). Einmal Antoni (us) sive Otakir<sup>12</sup>); auch wohl ein germanischer neben einem römischen.

Auffallend ift, baß gewisse Namen in einer Gegend gleichzeitig so gar häufig vorkommen: gleichnamig auch Richter, Bogt, Parteien, Salmannen, Burgen, in einer Urkunde zwei, brei gleichnamige Zeugen:

<sup>501.</sup> Jalob, Bajall von Freising No. 903. 323 a. 815. Priester, No. 369. a. 819. Sosei, Kaie, Josef, Bischof 113. a. 821. — Jusip 374, 376 a. 819. Salomon 374. a. 819. 420. a. 820, presbyter 467. a. 824. 473. Jsac, presbyter 415. a. 820. 196. Zenge Samuel 411. a. 821. 382 a. 819. advocatus 467. a. 824; ober driftithe: Christina 365. a. 818. Johannes 388. v. 819. Mobestus 374. a. 819. Antonius 467 a. 824.

<sup>1)</sup> Ausnahmen fehr felten.

<sup>2)</sup> So heißt bie Tochter eines Baiouapioc, eine Baiageveia Fernina (Firmina) oben S. 4.

<sup>3)</sup> Arbeo, vita St. C. p. 4.

<sup>4)</sup> Indic. Arn. unb Breves Notitiae I. 15.

<sup>5)</sup> b. Riegler, G. 88.

<sup>6)</sup> Graf Sunbt, Oberb. Archin XXXIV. S. 253.

<sup>7)</sup> Bahn, S. 253. Codex XXXI. p. 66.

<sup>8)</sup> Meichelbed Ia. p. 53 a. 753.

<sup>9)</sup> l. c. p. 62.

<sup>10)</sup> Brev. Not. III. 1.f. a. c. 700. Förftemann G. 1031.

<sup>11)</sup> Bais, vita Eigilis p. 221.

<sup>12)</sup> Deichelb. I. a. p. 78.

am häusigsten in ben Freisinger!) und Salzburger Urkunden?). Die Erklärung — so weit ich sehe, noch undersucht — liegt in Folgendem: es hängt mit der Ansiedlung von Genossen einer Sippe?) zusammen, in der bestimmte Namen immer wieder vorkamen. Dazu stimmt, daß dies bei den Namen der Unfreien nicht der Kall ist (höchst vereinzelt!). Daß jene Personen meist der Nachbarschaft des Errichtungsvorts angehören, ist nachgewiesen?) und liegt in der Natur der Sache. Die Personennamen der Ahnen vererben wie bei den Azisolssingsschaft der Sache. Tassisch auch der Kagana, den Pressingens; am häusigsten heißen Enkel und Nessen nach Großvater und Ohm. So heißt Wischol Arno's Nesse nach dem Ohm?). Die solgenden Beispiele könnten leicht start gemehrt werden ).

3) Dben G. 80.

<sup>1)</sup> In Ermangesung andrer Angabe find hier Meichelbecks Trad. Fris. gemeint a. B. No. 25 a. 769.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. alius Richheri No. 565. Bgl. Rönige IX. 1. S. 126.

<sup>4)</sup> Aber freilich auch vier Urfo, romifche. Tr. Fr. No. 532. a. 828.

<sup>5)</sup> Unten, "Bergabungen".

<sup>6)</sup> Faftlinger G. 17 f.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 713. a. 865. Bgl. 669 a. 849.

<sup>8)</sup> Abalo 658, a. 849. Alius Abalbart 513, a. 828, 519, a. 829. Zwei Abalpert 636. a. 845, brei in Einer Urtunbe 521. a. 828. Alius Aboff 473. a. 825. Alius Maviv N. 368. a. 819 (gotifd, wie mande anbre); iterum Alprich 530. a. 828. Altfrib, item Altfrib Breves Notitiae XIV. 19. Antonius 510. a. 827. Arinbperht 663. a. 849. 3mei Chunipert Beugen in Giner Urtunbe. N. 149. a. 807. Alius Cotefrib 533. a. 828. 507. a. 827. Alius Dominicus 532. a. 828 (aber römische Ramen feltner). Alius Gigil 522, a. 828, 538, a. 829. Enibart 153, 159, a. 807. 257. 188. Engelperbt 528. a. 828, ebenjo 532. a. 828. Much pier Erchamperti balb nach einander Ia. p. 100-118. a. 800-825-620. Alius Erbart 678. a. 853. 2 Friburih Tr. Fr. 633. a. 844. Item Gerelb 1206. Item Runiperht a. 888, Rleinmaprn Anhang. N. 47. p. 106. In Giner Urfunbe brei Gerolb 1194. Alius Sabas perht Tr. Fr. 664. a. 849. Sahwart 473. a. 825. Beriperth 510. a. 827. Alius Sunolt 528. a. 828. 3rminberi 612. 841. 3mmo, item 3mmo 1153. Raganhart 554. a. 831, 661, a. 849, 170, a. 809. Rerolt und Rernat fratres 555, a. 831. Rerperth 633. a. 844. Rundpert 601. a. 837. Item Runipert a. 888. Rleinmaprn Anhang N. 47 p. 106. Lando 509 a. 827. Liutpold 510. a. 827. 523. a. 828. 470. a. 823. 197. Lintprand 612. a. 841. Alius Lupus 532. a. 828. Mejol (?) 596 a. 837. Dabal& falch 661. a. 849. Balb und Betto, 661. a. 849. Poapo alius 541. a. 829, ebenfo 544, 545, 829. 510. a. 827. 313. a. 814 ber Rame bee Fagano. Item Rattie 1037. Ratolt 647. a. 847. Reginhart 510. a. 827. Alius Reginpalt 528. a. 829. Alius Reginperth 549. a. 830. 513. a. 828. 579. 344. a. 817. 602. a. 837 und febr oft 601. a. 837. 458. a. 825 (weitaus ber haufigfte Rame. Ribperth 584. a. 827. Alius Sigapalb 606. a. 840. Zwei diaconi Sintperth 833. a. 592. Situlo 601.

Durch biese überaus häusige Wiederholung von Personen-Namen wird die Wiederholung von Ortsnamen erklärt 1). Es fällt auf, daß anderwärts 2), so unter den 109 Zeugen einer Urkunde von Altach 3), solche Namen-Wiederholungen nicht begegnen: es wäre zu untersuchen, ob die Wiederholung zumal den Orten auf eingen angehört, den Sippe-Siedelungen. Biel seltener ist Wiederholung von Frauen-Namen: z. B. Irmentrud; diese in der Sippe sortzussühren, war wegen der Ausheirathung schwerer möglich und weniger erwünscht. Kisalfrit heißen Bater, Sohn und — merkwürrdigerweise — Mutter (l. c. N. 620), salls nicht verderbt. Daß bei den so zahlreich angeführten Namen von Unspreien solche Wiederholungen viel seltener begegnen, erklärt sich leicht, da hier die meisten der oben bei den freien Sippen 4) (S. 106) angenommenen Gründe werden den gestellten.

Unter 30 Unfreien eines Kirchengutes begegnen nicht zweimal die gleichen Namen, was bei Häufung so vieler Namen von Freien meist der Fall. Lehrreich ist die Schreibung der mit Theot, Bolt, zusammengesetzen Personen-Namen: misverständlich ward Theot von den lateinisch sich siehenden und denkenden wohl oft auf Deus, Gott, zurückgesibert.

In reicher Fülle tauchen in ben baierischen Personen-Namen bie Ramen wie ber gotischen und sonstigen germanischen Geschichte so auch ber Pelbensage auf: Ermanrich, Theoberich, Amasrich, aber auch Totisa, Iring, Orenbis, Dietlind (a. 848) [älter als die Benamung ber Tochter Rübigers?] und so oft älter als die Hebensage: [?] Eigil, Peimo. Folgeweise auch Orts-Namen aus ber Pelbensage?, Häufig auch Namen aus ber "nieberen Mythologie" von Mittelwesen";

a. 837. Buei Starcholf 661. a. 849. Zwei Toto 592. a. 836. Alius Tagaperth Tr. Fr. 502. a. 827. Iberum Uobolscass 1114. Alius Urjus N. 532. a. 828, biefer römische oft: in Einer Urtunde 4 Zeugen und 1 Unfreier diese Namens. Item Baltperth 1093. Alius Wisselfischm 550. a. 831. Wolsperth 470, a. 623.

<sup>1)</sup> Dies ergangenb ju b. Riegler Ortsnamen G. 57.

<sup>2)</sup> So in Regensburger Urfunben: nur ausnahmsweise einmal (Ternob) Rieb I. N. 23. a. 822.

<sup>3)</sup> M. B. IX. p. 112. a. 841.

<sup>4)</sup> alius 3rminberi 697 (a. 853?)

<sup>5)</sup> Einmal bei Unfreien alia hittigatb 956. In Giner familia zwei Engil -die (-deo? eber ale diet N. 1255). In Giner familia zwei Baltmann 1255.

<sup>6) 3.</sup> B. Deot-rat, Deot-perth 649. a. 847. Deotvibi, Deotsminb 648. a. 847.

<sup>7)</sup> S. Gottharb S. 8 f.

<sup>8)</sup> Bu viele fant Gottharb von ben Afen § 2.

bann (germanische) Bolternamen During, Bente, Frante, Sachie, Baier, Bale. Man 1) weift barauf bin, baß gabireiche Berfonen-Namen mit Ber, feine mit Schwert gebiltet fint, noch von einer Beit ber, ba bas Gifen febr toftbar, ber Speer bie einzige Boltsmaffe mar. Aber icon bie Romer rubmen bas "norifche" Gifen: bie Quaben ichworen auf ihre Schwerter und im Beere bes Frankenreiche (8. 3abrbunbert) feblte bas Schwert nicht 2).

3m X. und ju Anfang bes XI. Jahrhunderts begegnen zuerft bie Beschlechte-namen nach einem Ort, bem Stammfit 3). 3m XI. 3abrhundert führen bann nicht nur bie nobiles, auch bie blogen de familia. Beidlechtsnamen von ben Orten ibrer Giebelungen 4). Beifen zwei Slaven Bartmann und Saro 5), fo haben fie biefe Ramen wohl bei ber Taufe erhalten: also nicht nur Sachfen zc. führten biefen Berfonen-Ramen (eben fo wenig Frant, Baier) 6).

# II. Die Stanbe.

# A. Der Abel.

1. Allgemeines. Die Arten. Die Namen. Bumal bie Nobiles.

Es wird hier nicht wiederholt, mas bei Franten, Alamannen, jum Theil auch bei Beftgoten fich ebenso wie bei ben Baiern finbet unb bargeftellt warb 7). Auch bier erhob fich über bie normalen Trager ber Berfaffung, bie gemeinfreien Grundeigner - grundbefiblofe Freie hat es urfprünglich nicht gegeben - fruber ein altgermanischer, ein Bolfeabel 8).

Die Beschichte bes Abels ift bier gang abnlich verlaufen wie bei ben Mamannen ): nur bag bei ben Baiern ein alter Bolfbabel

<sup>1)</sup> b. Riegler I. G. 135.

<sup>2)</sup> Bgl. Ronige VII. 2. S. 267.

<sup>3)</sup> Pecil de Neninpah. Tr. Fr. 1211 unter Bifchof Egilbert a. 1006-1039. Ueber bas Auffommen ber Beichlechtsnamen und bie Benennung nach Stammfiten, Bohnorten Graf Sunbt Oberb. A. B. 34 S. 257.

<sup>4)</sup> lleberholt find bie Ausführungen über Berfonen- und Gefchlechts-Namen bei Baberlin G. 179.

<sup>5)</sup> Hagn, No. 11 p. 20 a. 888.

<sup>6)</sup> Nachträglich gu IX. 1. S. 10 ein Unfreier Ramens Maman Tr. Fr. 599. a. 836.

<sup>7)</sup> Rönige VI.2 S. 23 f. VII. 1. S. 143 f. VIII. 2. S. 61 f. IX. 1. S. 137f.

<sup>8)</sup> Ronige I. G. 18.

<sup>9)</sup> Rönige IX. 1. S. 140 f.

viel sicherer bezeugt ist, als er bei ben Alamannen erschlossen werben kann. Spuren von Abel — in jener Zeit nur altem Bolksabel — treffen wir bei Marbomannen und Quaden zur Zeit Marbod'): [o im Mardomannenkrieg, die Mardomannen können angeblich am Ende bes Krieges nur noch zwei ber Ersten (των πρώτων) und zwei ber Geringeren [Gemeinfreien] καταδεεστέρων 2) als Gesanbte schissen.

Im Lauf ber Zeit aber erwächst auch hier wie bei ben Goten, Franken, Mamannen, Langobarben, Angelsachsen ein neuer Abel, auf ber Grundlage größeren Landbestiges, ein "Abel" bes Grundreichthung, bei bem aber hier ber "Dienst" gegenüber bem Herzog geringe Bebeutung bat (— anders als bei ben Franken gegenüber bem König —), bis dann bas fränkliche Benesicial- und Basalken-Wesen auch hie eintringt und allbeherrschenbe Wichtigkeit erlangt. Die baierischen Großen, die Karl Martell, Pippin ober Karl sich angeschlossen wohl eben auch als Basalken — erhalten von diesem Ausnahmerechte 3).

Unter ben Gemeinfreien stehen auch hier halbfreie, Abhangige manchsaltiger Abstusung — so Freigesassen — und unter biesen — wie bei ben anbern Stämmen — bie Unfreien.

Auch vassallitischer Besits 4), nicht nur Alod, erhebt in den "Stand", besser in die Schicht, der nobiles: ein vassus des Bischoss von Regensburg ist ein vir nobilis, war es freisich vielleicht, bevor er vassus wurdes),

Potestativi homines ) find Grundeigner, die nur Alob ober boch neben herzoglichen ober firchlichen Beneficien (reichlich) Alob besitzen 7).

Auch hier tam wohl ein (herzoglicher) Dienstabel auf. Aber bieser neue Abel burch Dienst ist vom reichen Grundabel schwer zu scheiten: von Auszeichnung nur durch Dienst (wie franklicher Antrustiones) ersahren wir sast nichts, bis das frankliche Bassallauenwesen den herzog selbst zum Königsvassalsallen macht und zahlreiche baierische "Große" — ein immer wieder auf Grund-Herrn zurückzeisender Ausdruck — zu königsichen wie herzoglichen ").

<sup>1)</sup> primores, nobile genus, Catwalda nobilis juvenis, oben S. 17.

<sup>2)</sup> D. G. Ia. S. 444.

<sup>3)</sup> Cap. Baj. c. a. 810(8) p. 159.

<sup>4)</sup> Canon Dingolf. c. 8.

<sup>5)</sup> Rieb I. No. 33. a. 837.

<sup>6)</sup> Ind. Arn. VI. 1. 4. Not. XIV. 2, 4. 14.

<sup>7)</sup> Bait IV. S. 281.

<sup>8)</sup> Und oben G. 43.

Tr. Fr. No. 1037 principales vassalli et tota principalitas 1046. 1142.
 principales clericorum atque laiicorum.

Rach biesen Gesichtspuntten ist ein vor kurzem entbrannter und lebhaft gesührter Streit 1) über bas Wesen und die Grundlagen bes Abels bei biesen Stämmen unschwer zu entscheiben: in allem Wesentlichen und sachlich ist die bisher herrschenbe Lehre aufrecht zu halten, nur eine Aenberung bes Sprachgebrauchs, der Bebeutung gewisser Beseichnungen in jungeren Urtunden ist einzuräumen.

Die Grundlagen bes altgermanischen Boltsabels, bie gesammte Lehre von seiner Entstehung, Eigenart, Ehrenstellung, feinen Borrechten (höheres Wergeld, thatsachliche Bevorzugung bei ber grundfatlich freien Königswahl) find vor mehr als fünfzig Jahren klar bar-

gethan worben 2).

Die lateinischen und griechischen Quellen, nennen biese Bolksebeln nobiles (anders sind die principes)<sup>3</sup>,, εὐπατρίδαι, εὐγενεῖς<sup>4</sup>). Die Ausdrücke für den später auftommenden Dienstadel, Reichthumsabel<sup>3</sup> schwanken: verwirrend hat hierbei gewirkt, daß »nobiles«, bei Tacitus und Andern stets den erblichen Bolksadel beziehnnend, später in Geschichtswerten, — Heiligenseben —, Urkunden, Formeln, auch Gesehn, nicht mehr alten Erbadel, sondern gemeinfreie, aber herborragend reiche Großgrundbesitzer [— früher zu Eigenthum, später auch Basalen —) bezeichnet.

Die fünf Beschlechter beigen in ber Lex 6) nicht nobiles, nur

<sup>1)</sup> Die Gleichtellung ber "Abeligen" mit ben "Gemeinfreien" bei Sed, bie "Gemeinfreien" ber Karolingischen. Bollerchte 1900. S. 81 f.) ift für die Batern o unrichtig wie für die Mamannen Könige IX. 1. S. 146—152, 164—167; die Burgunden Urgesch. IV. S. 115; die Franken Könige VII. 1. S. 147, 167. VIII. 25, 61, 74; die Langobarden Urgesch. IV. S. 293; die Bestgeten-Könige VI. 389, 157 und Optschen Könige III. S. 24, 29; die Sachsen und die Angeliachen. Byl. 38gen hed auch Kastlinger (S. 8. Hilliger (1903). Daß nobilis damals nicht Ebelgeborene, sondern Gemeinsche und große Grundeligner sind, hat schon Baig IV. S. 278 ausgeschürt: und nur soweit sind heefs Ausschlung (hecks) nichts Veles Ausschlung (hecks) nichts Veles. so sind 3. B. schon für Oktelinger, Pinggau 1866 S. 36 die freien Grundbessier die "Ebelinge" (nobiles) ebenso Graf Pundt, oberbaier. Archie. Band 34. No. 255.

<sup>2)</sup> In ber mustergultigen Arbeit Konrabs von Maurer über bas Wefen bes alteften Abels ber bentichen Stamme 1846. Bgl. Könige I. 1861 S. 18 f.

<sup>3)</sup> Rönige I. S. 67.

<sup>4)</sup> Ronige I. S. 62.

<sup>5)</sup> Könige I. 36. VI.2 S. 86—157. VII. 1. S. 147 f. VIII. 2. S. 61 f. IX. 1. S. 150.

<sup>6) (</sup>III. 1.)

Fredigar 1) nennt bie Agiloffinger gens nobilis, ihre Blieber proceres. Diese nobiles fint nicht ber alte erbliche Boltsabel, fie fint burch Grundbefit berporragende Gemeinfreie 2), Die ihr Bermogen freilich in ber Regel vererben; also thatfachlich ein erblicher Stand von Reichen werben. Da nun "reich", "machtig" 3), "mittelreich", mediocres4). .. minterreich" > minores «, nicht burch festgestelltes Bermogensmaß bestimmte Schichten, fonbern bochft unbestimmt fcmantenb finb, erhellt, baf iene »nobiles« und bie gewöhnlichen Gemeinfreien auf ber gangen Linie ineinander übergeben : ja in einer Lanbicaft bes Bergogthums tann icon ein Grundeigen bon 10 Morgen "Reichthum" fein und sum >nobilis« machen, in einer anbern erft von 100 ober 500. Rurg, bas find nicht feste Rechtsbegriffe, fonbern ich mantenbe Thatfachen. In biefen Unterscheibungen liegt bie Bofung ber Schwierigfeiten und bie Entscheibung ber Streite: eine Reibe von Stellen wird bie Brobe über bie Richtigfeit obiger Gate liefern.

Auszuschalten sind bei bieser Untersuchung bie fünf volksebeln Geschlechter, die nobiles im neuen zugleich wie im alten Sinne sind: die Lex neunt sie primi bie

Der wichtigste Ausdruck ist nobilis: das war ein Ehrenname der vollfreien Grundeigner geworden. Das Wesentliche des Unterschieds des neuen Abels von den andern Gemeinfreien lag also in Reichthum und Armuth, auch dann, — in späterer Zeit — wenn jener als »nobilis« bezeichnet wird: in diesem Sinne stellt das Leben Sanct Emerammas) zusammen: nobiles, ignobiles, locupletes et inopes. Später beißen auch Kron- und Herzog-Basala (sen nobiles).

Doch war thatsachlich, wie bemerkt, die Auszeichnung burch Großgrundbesit - wie biefer felbst - erblich geworben: insofern eignete

<sup>1)</sup> c. 52, Urgeich, III. S. 609.

<sup>2)</sup> Auch die nobiles viri in der Buchonia jur Zeit Sturmi's sind die größeren Grundeigner. Eigit v. Sturmi Sor. II. p. 370. Freisich unterschiedt er genere et moribus nobilis vita St. Liodae p. 125. Bgl. fratres nobilitatis honore non insimis Trad. Benedictoduranae. M. B. VII. c. a. 750.

<sup>3)</sup> Bgl. unten bie jeht mit nobiles gleichbebeutenben potentes, majores — bagegen viliores, minores id est pauperes personae. So vita St. Wynibaldi p. 110. Könige VI.2 VII. 1. VIII. 2. IX. 1 an ben angeführten Orten.

<sup>4)</sup> Breves Notitiae 14.

<sup>5)</sup> post Agilolfingos II. 20, 1.

<sup>6)</sup> Gest. 652, von Arbeo (Aribo), Bijchof von Freifing (764—784). A. S. ed. Boll. 22. Sept. VI. p. 476. Ebenjo noch Tr. Fr. No. 1037, 1042, 1046.

<sup>7)</sup> Rieb I. No. 59 a. 879 ein nobilis vasallus bes Bifchofe von Regensburg.

bieser "Abel" erblich gewissen Geschlechtern: baber auch »genere« nobilis (babei ist nicht an die fünf Geschlechter gebacht). In solchem Sinne rath man, nobiles zu Aebten zu wählen: ein nobilis abbas hat auch im Palatium hohes Ansehen?).

Diese großen Grundeigner-Geschlechter sind es vor Allem, die durch ihre geistlichen und laienhasten Glieber die Kirchen burch Schenkungen bereichern. Ein "nobilis Großgrundeigner und Mönch, schenkt mit 10 Gütern 350 Unfreie Sanct Emeramm<sup>3</sup>). Ein clericus Engelhart ist vir nobilis. Geistliche gehen sehr oft aus diesen reichen Geschlechtern hervor: sie erben wie ihre Laien-Brüder und schenken wie biese — und reichlicher als sie — ihr Grundeigen der Kirche<sup>4</sup>).

Die hubae nobiles, liberales (lediles), serviles heißen nicht nach ihrem bamaligen, nach einem früheren Bestiger und solgeweise nach Abstusung ber Belasung: huba legalis ist die das übliche Bollmaß enthaltende: 15 Joche 5).

Wenn es von Singvögeln heißt, "solche wie sie aus Waldvögeln durch menschliche Mühung in Hausvögel verwandelt werden und in den Hösen der nodiles- zu kattern und zu singen psiegen ") ", so sind ohne Zweisel reiche, große Grundeigner gemeint"). Zulest wird auch hier wie dei Franken und Andern nodilis ohne jeden Bezug auf Geschlecht ein ehrendes Beiwort für vollfreie Grundeigner 8). Die nodiles in Tassilos Dingossigiem Edick) werden theilweis edeln Geschlechts gerühmt 19), allein damals war schon längst auch der Dienste

<sup>1)</sup> Oft find die Bischöfe genere nobiles, anders ein abbas nobilis. Tr. Fr. No. 736, wieder anders vir nobilis et abbas No. 856.

Nobilis abbas habet in palatio generositatem, Candidus, Vita Eigilis p. 224.

<sup>3)</sup> Faftlinger S. 73. Tr. Fr. 561 a. 833.

<sup>4)</sup> Bohithätige Abelegeichlechter im X. Jahrhundert. Vita Marini ed. B. Sepp p. 15. Poppo de Rota.

<sup>5)</sup> Rur fofern richtig Graf Sunbt oberb. Archiv B. 34. G. 254.

<sup>6)</sup> L. B. 21, 16. De his avibus quae de silvaticis per documenta humana domesticentur industria et per curtes nobilium mansuescunt volitare atque cantare.

<sup>7)</sup> Bait, S. 372 crimmert an bas Cc. Cabillon. (Châlon sur Saône) c. 14. Mansi X. p. 1192 (oratoria) per villas potentum,

<sup>8)</sup> Brev. notit. trad. Salzburg. X. 1 .- 4. XIV.

<sup>9)</sup> c. 2, 5, 8, 10,

<sup>10)</sup> c. 6. 12 de nobili genere.

abel vermöge Bererbung von Grunbeigen und Beneficien, vermöge Rachfolge der Söhne in Gunst, Hof- oder Amts-Dienst des Herzogs thatsächlich erblich geworden.

Die nobiles, die nach Tassisch frei versügen sollen für die Kirche — gegen das Beispruchrecht der Erben, — sind nicht Abel, nur Großgrundeigner; der Herzog will die Bischöfe gegen den Weltadel gewinnen oder doch ftärten: aber sie verlassen ihn. Nobiles et ignobiles personae praesentes sind nicht etwa freie und unfreie, sondern vorsehme und geringe!), sehr selten geradezu nur lider, ingenuus statt nobilis homo; nobiles et ignobiles congregati sind Bornehme (nicht gerade nur "Abel") und Geringe?).

Das ist auch ber Sprachenbrauch bes Gesetes 3) und ber Concilien 4): auch tönigliche ober herzogliche Lanbschenkungen — auch Lanbseihen — tönnen solchen Lanbreichthum und baher solche nobilitas bearünden.

Sehr lehrreich heißt ein Grunbeigner: »Pagateo erat nobilis, sicut in provincia solent fieri< 5), b. h. "nobilitas, so wie ber Ausbruck in biesem Lande verstanden wird" 6): wie eben in der »provincia«
— in diesem Lande — die Leute nobiles zu werden psiegen: damit ift ausgebrück, daß dies nicht ein strenger, im ganzen Reich gleich bebeutender Rechtsbeartist ist.

#### 2. Anbere Ramen.

Die römische Municipalversassung hatte sich in den Donaustädten nicht erhalten: der sonatus?) bezeichnet nur die Bornehmen, wie sonst >nobiles., >proceres.

Der senatus, ber neben Tassisch eine Schenkung gut heißt, besteht aus ben unten so genannten proceres. Aber es gab, obzwar lehr seiten! — auch reiche römische, genauer römisch-leltische Grundeigner, bie bann auch nobiles heißen, freilich auch altem Geschlecht angehörten.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1000; 1002.

M. B. XXVIII. Cod. Pat. 43. c. a. 805. p. 784. &gf. vita St. Gamulberti: de bona et nobili parentela.

<sup>3)</sup> L. B. III. p. 471.

<sup>4)</sup> Decr. Dingolf. c. 8.

<sup>5)</sup> Monum. Cod. Patav. p. 23 a. 785-797.

<sup>6)</sup> Bgl. Brunner, 3. f. R. G.2 XXIII. G. 237.

<sup>7)</sup> Trad. Frising. 54.

<sup>8)</sup> Tr. Fris. 54. a. 777.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Bei bem Tobe Sanct Corbinians wird burch die Leiche geheilt in partibus Vallensium quidam nobilis Romanus nomine Dominicus Breonensium pledis civis!). Bei der Unbestimmtheit des Ausdrucks nobilis kann nobiles auch stehen gleichbedeutend optimates?). Mehrere Richter, judices wie optimates, werden gegenwärtig bei Urkundung des Herzogs genannt3).

Die optimates sind wie bei ben Franken "bie Großen", Tassilo4) nennt sie "seine" optimaten (und Richter) wie der Frankenkönig seine franklichen: sie, die ihm helsen Gericht halten, ihn auf Reisen, auch auf den Reichstag begleiten, heißen auch seine »satrabae- (sic): Stellvertreter, Beamte im Gericht<sup>5</sup>). Theodo princeps ist umgeben

von feinen satrapae 6).

Rur solche nobiles und nicht alter Bolfsabel, etwa Herzogföhne, find bie sechs principes Bajoarii, die unter Karl Martell Guter ber Kirche ju Augerre erhalten?), woraus aber nicht bas Wohnen

tafelbft folgt 8).

Die primarii bes ganzen Stammes ), die Pabst Gregor II. zur Bersammlung entboten haben will, sind die "Bornehmen" im Allgemeinen, ohne Unterscheidung etwa der fünf alten Bollsadelsgeschiechter (von denen man in Rom kaum viel wußte), von dem neu aufgedommen Abel. Undestimmt bleiben die proceres Bajoarii, die mit Theodo von Rupert bekehrt und getaust werden 10): es sind wohl am Hose Lebende. Hier hat sie der Besehrer — vor seinen Wanderungen im Land umher — getrossen. Die Großen des herzoglichen Palastes heißen ebenso primates 11). Zuweilen wird bei Vornehmen aber doch auch die ebse Abstammung betont 12).

2) nobiles = optimates (Pippins) arbeo c. 4. p. 5.

<sup>1)</sup> Arbeo vita St. Corb. c. 35. a. 730.

<sup>3)</sup> So in Bozen a. 769? Tr. Fr. 22. Selbstverständlich mag Ein Mann vir nobilis und judex heißen. Breves Notitiae XIV. 29; gleichbebeutend mit nobilis steht praeclarus homo c. 23. l. c. und kaumverschieden (hier) vir illuster. XVI. 1.

<sup>4)</sup> Mon. Boica X. p. 10.

<sup>5)</sup> Trad. Fris. No. 12.

<sup>6)</sup> Vita St. Emer. ed. Sepp p. 244.

<sup>7)</sup> Gesta epis. Auritiss. c. 32. Monum. Scr. XIII. p. 395.

<sup>8)</sup> Bie Bait III. S. 350 annimmt.

<sup>9)</sup> Mertel p. 451.

<sup>10)</sup> Br. Not. p. 27.

<sup>11)</sup> vita St. Corbinian c. 22.

<sup>12)</sup> Natu principes neben ecclesiae fideles a. 909. Tr. Fr. 989.

Auch hier wie bei Goten, Franken und sonst widersetzen sich diese nobiles, weil sie potentes, majores personae sind, dem ordentichen Richter: man besorgt, der Graf kann ihren Widerstand nicht brechen, er wird den Herzog anrusen müssen. Sie werden oft gum Rechtsgehorsam vermahnt. Majores personae kann sogar die Kirche nicht von dem — verbotnen — Besuch der Klösser abhalten?).

Aus den gleichen wirthschaftsgeschichtlichen Gründen ergeben sich, bei gleichen Namen, der gleiche Begriff und die gleichen Berunrechtungen der Geringen, Armen, Wittwen und Waisen 3) wie anderwärts. Daß die Macht auf dem Reichthum beruht, beweist die Berselbigung: potentes — divites: den Gegensat bilden alii inforioris gradus, mediocres 4). In der späteren Zeit sindet die Machtsellung ihren Ausdruck im Seniorat: der senior heißt dominus: so der Bischof: daher sein Fischer piscator dominicus 5).

3. Altgermanifcher Abel. Die fünf alten Abelsgeschlechter und ihr Berhaltniß ju ben Agiloffingen.

Durchsichtiger, klarer erkennbar und länger als bei ben übrigen Westgermanen hat sich hier ber altgermanische Bolks-Abel erhalten bimit seinem wesentlichen Vorrecht bes erhöhten Bergelbes: bas zwiesache, bas herzogliche bas viersache, ber Herzog selbst bas fünssache ber Freien?). Es barf vielleicht die Bermuthung gewagt werben?), biese sins Geschiechter waren ursprünglich Gaus (auch etwa Völkerichafte) königliche, wie solche bei ben Markomannen ca. a. 170 sicher

<sup>1)</sup> L. B. II. 5 wie L. Alam. 36, 5.

Cc. Risp c. 18. Merkel p. 472 nisi forte si majores personae fuerint, quod omnino vitare non possumus.

<sup>3)</sup> Cc. Aschh. c. 10, 11,

<sup>4)</sup> Vita St. Wynibaldi c. 9, 13,

<sup>5)</sup> Brev. Not. VII. 1.

<sup>6)</sup> Ueber beffen Befen Ronige I. G. 18.

<sup>7)</sup> L. B. II. 20, 1.

<sup>8)</sup> S. biese Anslicht von Bait, Rithsch, von Bord: bas höchste Bergelb im Frantenreich, 1885. Schröber R. G. sei Gengler S. 26]: aber durchaus nicht nothenendig. Unmöglich aber Wittmann's "Gesolgsberru", Landnau's "Bertreter" altfeilische Classen (mit germanischen Namen (!) auch nicht. Nebenzweige der Agliossingen wie v. Göhrum oder die vier Erzämter des Deutschen Keiches (es sind aber fünst) Onostorza — Saustruchses, dahi-digga, — Doch-Ginschert (!) 20. Die ältere Literatur Berichnung wie der Begichnungen in den Urfunden mit vir illuster, illustrissimus, clarissimus Jugebörigkeit zu den Agliossingen beweise: es ist — nodilis.

bezeugt find 1): die in ber Folge "mediatifirt" 2) wurden, fei es von ben Agilosfingen, sei es von ben Franken bei Einsetzung bieses Herzogsgeschlechts. Aber vielleicht auch waren sie von jeher nur Abel: fie beißen Duofi, Orozza, Fagana, Hachlinga, Anniona.

Gewiß bestand auch bei den Markomannen ein alter germanischer Bolksadel<sup>3</sup>), es sehlt nicht an Spuren: Tacitus nennt das Geschlecht des Marobod und des sonst unbekannten Tuder mit dem ständig von ihm sir den Erbadel seiner Zeit gebrauchten Ausdruck nobilis: einem solchen Geschlecht entstammte Marobod<sup>4</sup>): ebenso nennt ihn Bellejus Baterculus genere nobilis, der gerade ebles Geschlecht also ausdrückt<sup>4</sup>).

Und solcher alter Boltsabel waren gewiß auch bie primores, bie Katwalba's jum Sturze bes schaffen herrschers gewann: gerade bieser Bolts-Abel tritt in all biesen Reichen als eisersuchtiger Wahrer ber alten Boltsfreiheit auf gegenüber ben absolutistischen Strebungen ber herrscher, und bas Reich bes Marobob ist auch hierin ein bebeutsamer erster Fall romanisirender Königschaft bei Germanen?).

Der Frankentonig fand jene Borzugsftellung ber Abelsgeschiechter vor: er hat sie nicht geschaffen 8), aber feierlich und nachbrudlich anertannt 9). Daß biese Geschiechter alter Boltsabel waren, beträftigt

<sup>1)</sup> Dben G. 17.

<sup>2)</sup> L. B. III. 1. isti sunt quasi primi post Agilolfingos.

<sup>3)</sup> Ronige I. G. 18. Urgefc. 12. G. 93.

<sup>4)</sup> Germ. c. 42. nobile Marobodui (et Tudri) genus: ebenjo von Ratwalba, Annal. II. 62 erat inter Gotones nobilis juvenis Catwalda.

<sup>5)</sup> Er sagt baber von Barns: nobili magis quam illustri familia II. § 117. 6) Auch biefer selbst heißt nobilis juvenis Tac. Ann. II. 62, aber es ist unsicher, ob er Martomanne ober Gote war; auf a aussautende Personennamen sind wie gotisch auch damass und friher schon such Caesar d. g. Nasua. I. 37. 3. Grimm Gesch. d. D. Spr. S. 486.

<sup>7)</sup> Tac. Annal. II. 62, fiber bes Lacitus Sprachgebrauch bei nobiles und primores Rönige I. S. 61, 63; solche primores auch bei ben Batavern. Tac. hist. IV. 14.

<sup>8)</sup> Abal hier uralt: häusig baher sinb baierische Personen-Ramen mit Abal gebildet: Abalich Tr. Fr. No. 703. a. 820. Abalparo Indie. Arnonis VII. 6., ein Graf heißt Obalssatt Tr. Fr. No. 307. a. 814. No. 350. a. 814. No. 414. a. 821. No. 667. a. 849., ein Bischof von Teient 1. e. No. 702. a. 855.

<sup>9)</sup> L. B. II. 20 c. 1. illis enim duplum honorem (b. h. im Wergelb) concedimus et sic duplam compositionem accipiant. Quitymann R. S. 33. bon Riezler I. S. 122; siber die Lintpolbinger Forsch. XVIII. Graf von Hundt Abhandl. der baier. Atab. XII. 1. XIII. oberbaier. Archiv XXXI. S. 136 (bie

gerabe ihre geringe Bahl: nur funf in bem Lanbe von Regensburg bis Bogen, vom Lech bis nach Ungarn: bie volksebeln Geschlechter waren überall wenig gabireich'i), bagegen bie späteren Grundbesits-Abeligen waren gar häufig. Selbstverständlich führten später auch andere als jene funf Genealogiae. Namen: Albina, Mohingara, Eremin, aber es ift unergiebig, hier sie bei Erörterung jener heranguigeben<sup>2</sup>).

Die huofi gelten als bas angesehenste und reichfte ber fünf Geschiechter<sup>9</sup>).

Der huofi-Gau4) "in ben Thalern ber Amper, Glon, 3im und Baars)", liegt nörblich vom Balho-Gau, norböftlich vom Amper-

Waldeder). Ueber ben Landbesity ber fünf Geschlechter Conhen I. S. 213. Mehr, aber sehr zweiteliges Aneisel S. 7. (Quost zwischen In und Lech, Hacklings im Donaugau, Fagana an Bis und Nott (auch bei Aibling), Orozza an ner Enns). Grund- und bodensos ist die Jurickstührung der Wittelsbacher (!) auf die Huost nach bei Nahinger S. 482. Daseibst S. 488 weitere "Spuren" des Geschlechtes und seiner Besthungen sin der Gruppen!: aber vostigia terrent! — Wohl aber mag man mit v. Riezter, Forsch, XVIII. S. 529 in den Liutposkingen Sprossen eines ber alten Geschlechter suchen. Genaler, Beiträge S. 120 und Literatur bafelbst.

<sup>1)</sup> D. G. Ia. G. 210 Urgefch. I.2 G. 93.

<sup>2)</sup> Bie Mertel 3. f. R. G. I. S. 122 p. 393.

<sup>3)</sup> Raftlinger S. 10. Graf Sunbt Agiloli. Urfunben S. 67: über ben Damen husig = rafd Schmeller I.2 Sp. 1183. Recht unbeftimmt, wie es wohl in folden Fallen feine Borliebe mar, nannte Bait G. 371 biefe Bolteebeln ,alte Berricher. gefdlechter ber im bairifden Stamm vereinigten Bollericaften": S. 372 "bas bergogliche Befchlecht nimmt unter ben Bolleebeln ben erften Blat ein": richtig aus. gebrildt, wenn bie Agilolfingen ein bairifdes Befdlecht waren; nur biefe feche beifen genealogiae L. B. H. 4, natürlich maren bas auch anbere sentes . Gang un. fritifd über bie funf Abelsgeschlechter Sujdberg, altefte Beschichte: (bie Gepren finb gotifche Stiren (!) Müllenhoff, IV. 1. S. 195, ber teinen altgermanifchen Abel fennt, erflart bie fünf Abelsgeschlechter ber Baiern aus "vertragsmäßiger Bereinigung" mehrerer Stamme an bem Difcvolt ber Baiern", auch bie gangobarben muffen befibalb "eine ans verichiebenen Stammen gufammengewürfelte Daffe" fein, beibes vollig beweislos. Durchaus nicht tann ich auch theilen Faftlingere G. 19 Borftellungen von biefen Abelsfippen und beren Bebeutung: bie Ueberrefte(?) von Bolfericaften, beren freie mit befonberen gefemafig foll beifen gewohnheits. rechtlich) feftgelegten Borrechten (bas wiberftreitet burchaus allem aftgermanifden Abel bei allen Stammen) in Bohmen unter bem Ramen Bajuwaren ju einer ftatlichen Gemeinschaft jufammentraten." Biel ju fruh werben auch bie Rloftergrundungen nach ber Ginmanberung eingesett: bie Ginmanberer maren ja meiftens Beiben bis St. Rupert c. a. 700 und barilber binaus.

<sup>4)</sup> S. v. Spruner-Mente VI. No. 36.

<sup>5)</sup> b. Riegler I. S. 122 (Gion und Amper bei Freifing Rieb I. No. 37. a. 844.)

Bau, süblich vom Westergan, westlich von Wirmsee zwischen biesem und dem Ammersee. Er enthiest vortressliches Land 1). Sie haben (wie die übrigen vier Geschlechter und das Herzogliche) mit vollen Händen Landschenkungen auf die Kirche gehäuft, zumal die benachbarte von Freising<sup>2</sup>), aber auch an Köster wie Benedictbeuren<sup>3</sup>). Auch die Stifter und reichen Beschenker der Köster Tegernsee und Immünster hätt man<sup>4</sup>) für Holosi, Andere<sup>5</sup> sur Agislossinger. Entheprechend dem Reichthum und der Lage ihrer Länderein schenken die Huosi — eine wahre Sippe von Klostergründern! — dem baierischen Süben: Benedictbeuren, Schlesdorf, Scheftarn (nach St. Denis zu Paris gestaltet?) Scharnig.

Man's) führt bie hohe Anfechtungsftrafe von 400 sol. bei ihren Schenkungen auf die hohe fociale Stellung bes Schenkers, eines Duoso, gurud: allein biese konnte nicht für bas Geschlecht ein solches

befonberes Recht ichaffen.

Die enge Berbindung mit der (Freisinger) Kirche findet auch darin Ausdruck, daß die Holfi wahrscheinlich zwei (Hitto 810—834 und Erchandert 834—854), vielleicht vier (nämlich auch noch Anno 854—875 und Arnold 875—883), Bischöfe von Freising die Ende des 9. Jahrhunderts stellen 7). Sanct Cordinian von Freising war nach der Spindelseite ein Husse.

Bur Beit Atto's von Freifing (a. 784-810) erheben Glieber ber weit verzweigten Gippe Anfprfice auf eine freifingische Rirche:

<sup>1)</sup> Sharssiunis hierüber Fastlinger S. 10, aber Eigenthum am gauzen Gan hatten sie doch nicht, wie er S. 8 anzunehmen scheint. Duosigan noch a. 1010. Tr. Fr. 1154: die Brasschaft beist aber nach dem Grasen Abalbero. Ueber Ausbeinung und Berth des Puosigans ("Stammburg?" Dusin) Gengser S. 7, 39. Unter Karl eine sübliche andechssiche und nördliche scherungen Hilligen Gengser S. 7, 39. Unter Karl eine sübliche andechssiche nur der sieher habe der Scherzen der Sästler? Dauptvorte: Beneditsennen, Dachan, Diessen, Freising, Moosburg, Polling, Schwabing, Sendling, Weilheim; ältere Literatur darüber S. 39 (Bessel-Hahn, Merkel 3. f. R. G. I., Boheimb, Weisheim 1863, d. Desele, zur Gesch. d. Dausengaus 1872, Sattler, Andecks 1877.

<sup>2)</sup> G. bie Trad. Fris, bei Deichelbed I.

<sup>3) (</sup>Land an der Loisach) Chron. Benedictob. p. 214. Merkel zu I. 6. findet drei Hosser (Huss) in drei Brüdern Reger, Miso und Aribo im Chron. Benedictob. p. 6 a. 740—850.

<sup>4)</sup> Ratinger S. 480.

<sup>5)</sup> Faftlinger a. a. D.

<sup>6)</sup> Faftlinger S. 96.

<sup>7)</sup> Graf v. Bunbt Abh. b. baier. Afab. XIII, S. 22 f. 35 f.

<sup>8)</sup> Bermuthet man: fo Braunmuller G. 13.

sie alle treten zu einem Geschlechtstag (concilium) zusammen 1), können sich aber nicht einigen und verweisen die betheiligten Glieber (coheredes) auf den Rechtsweg vor das Gericht Arno's (von Salzburg) als Königsboten.

Durchaus nicht Wefen und Grundlage, aber ganz regelmäßige, ja taum entbehrliche Begleiterscheinung biefes alten Abels war von jeher — seit seshafter Niederlassung — großer Grundbesit, bessen biefe Sippen zur Erhaltung ihrer zahlreichen Abhängigen bedurften: so versügen auch hier Huosi und Fagana über ganz erstaunliche Gütermassen, wie wir aus ihren Schenkungen an die Kirchen ersehen?).

Noch a. 849 erscheinen sehr viele Duosi und sehr viele andere viri nobiles (bas sind nur reiche Gemeinfreie) in einem Inquisitionsversahren au Gunften des Bischofs von Freising als Zeugen 3).

Start auffallen muß, daß das Gefet ift möglich halt, unter bie verachteten Lohntämpfer tönne auch ein nobilis gerathen sein, b. h. ein Angehöriger eines ber fünf volksebeln Geschlechter: daß nobilis hier bies und nicht nur Reichthumsabel meint, erhellt baraus, daß nur jene, nicht biefer, höheres Bergelb hatten, welches hier ausbrücklich entzogen wird; mit bem Wergelb von nur 12 sol. bei Tob im Lohntampf. Man kann auch nicht bloß an Verarmte, herabgekommene benken ).

Auch ca. a. 853 wird erwähnt das confinium (Mark, Gränzgebiet) der Hosiis. Die Huosi, zumal zum Andechs begütert, sollen "Grasen von Andechs" ?(?) (solche Bezeichnungen sind aber jenen Tagen fremb) gewesen sein: ca. 850 tauscht ein comes Abalberts)

<sup>1)</sup> Tr. Fr. No. 129.

<sup>2)</sup> B. Sepp, zur Duirinuslegende S. 30 balt bie Stifter von Tegernsee, Abalbert und Otgar, für Agilossingen uur wegen ihres großen Grundeigens von c. 12,000 mansi; möglich: aber bas ber volleebeln Geschieder war taum viel geringer. Bgl. v. Riezler I. S. 271.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 661, a 849. 663. a. 849. zwei Runbperth 664. a. 849. zwei Sabaperht.

XVIII. 1. quamvis nobilis sit persona, non conponatur amplius quam
 solidis.

<sup>5)</sup> Mertel führt einen campio nobilis an, ber freigeboren, ingenuus und ruftig, Sanct Emeramm viele Guter gegeben und von ibm gurudgegeben erhalten hat. Anamob I. 16.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 693. vgl. Mertel au III. 1.

<sup>7)</sup> Rach Aventin unb Graf Sunbt.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. No. 693.

mit Bifchof Erchanbert von Freifing a. 834-854 Länbereien sin confinio Hosiorum e bei Lanbsberg 1).

Einen Huoso vermuthet man 2) in Berchtung von Meran, einem sagenhaften consiliarius Theuberich I. Die zuweilen begegnende Zusammenschreibung: "Huosi-Orozza" ift nur Schreibfesters) wie sie Abschwieber bei Eigennamen so häusig begehen: nicht einmal an Berschwägerung ist zu benken: die Spinbeln kamen nicht in Frage: die Bitter beider Sippen liegen getrennt4).

Die Drozza's) werben an ber Donau (in Defterreich?), jedesfalles außerhalb bes Huofigaues und bes Freifinger-Sprengels, gesucht's). Die Kagana?) awischen Ifar und Inn im Isen-Gau's).

Das Geschlecht wird zuerst urkunblich genannt schon a. 750%, bessen Haupt, Ragino, ist a. 760 praeses, Bogt, ber Freisinger Kirche; die Besitzungen gehen westwärts bis an bas rechte Jaruser, wo sie mit ben Agilossingen gränzen, süblich bis an bas Gebirge. Zweiselhaft ist, ob hieher gehört bie alte Burg Fagen, Bagn an ber Mangssall bei Aibling. 11).

Im Jahre 750 schenken die Glieber der Genealogiae. (wie in ber Lex) Fagana, Ragino, Amilo, Werti und Wurmhart und alle ihre participes (Mitberechtigten, Gestppen) ihr Eigenthum beider genealogiae — Debland bei Erching — zur Biehweide der Freisinger Kirche: schon bisher hatte die Kirche Weiberechte an den dortigen Herzoggütern 12). — Die zweite genealogia ist offenbar die Agilossingsche,

<sup>1)</sup> Lantsperchtesreobe, Lantsperrieb, Stammwater ber Grafen von Pitten. Graf Bunbt a. a. D.

<sup>2)</sup> Millenhoff, 3. f. D. Alterth. VI. S. 435.

<sup>3)</sup> Anbers Bengler G. 25.

<sup>4)</sup> Mit Recht gegen "Allovingi" neben Agiloffingt und gegen ein Geschiecht "Feringa". [Orisname: ad Peringas pertinens Tr. Pr. a. 750]: hier Agilossugen und Fagana: Gengler a. a. D.

<sup>5)</sup> Bon "Trop"? Schmeller fcmeigt.

<sup>6)</sup> Ouichberg S. 57. bei Afcach? Raftlinger S. 14.

<sup>7)</sup> Bu gotifc fagr, icon (engl. fair?), althochbeutich fag, faginon: freudig, gufrieben? Schmeller I. Sp. 695.

<sup>8)</sup> Faftlinger G. 14.

<sup>9)</sup> Meichelbed I. p. 49.

<sup>10) (</sup>Wiebemann), Urfunben von a. 758, 759, 768, 773 (Faganas Erich von Friaul und Aubuff?)

<sup>11)</sup> Weishaupt, oberbaier. Archib III. 1841. S. 5, 7. Biebemann a. a. D. XVII. 1857

<sup>12)</sup> Meichelbed Ia. p. 49.

benn Tassilo schenkt die Besitzungen bei Feringae 1) unter Zustimmung bes Alfrib mit seinen Brübern, Mitberechtigten und Mittheilhabern 2): "das Andre, was der. Genealogia, die "Kagana" heißt, gehört, schenen und übertragen diese Nagino 2c., indem sie nach Baiernrecht seirmitass machen". Man sieht hier die beiben genealogiae benachbart, gleich gestimmt, gemeinsam kirchenfromm handelnd.

Berwandtschaft ber Fagana mit den Agilossingen folgert man<sup>3</sup>), aber ohne Grund, aus dieser Nachdarschaft (bei Erching). Drei Fagana sind Richter: judex, praeses<sup>4</sup>). Mehrere sind Bischse: Josef von Freising a. 749—764. Arno von Salzburg a. 787—821,<sup>5</sup>). Ein Ort Fagana noch unter Bischof Landvert a. 938—957 <sup>9</sup>). Die "Freundschaft" d. h. die fromme Freigebigkeit der benachdarten (Holos und) Fagana hob den Landbestig Freisings weit über den Passaus und Negensburgs hinaus 7). Ein Zweig der Fagana waren die — heute noch blühenden — Preissinger (Preisings, bei Moosdurg) sein Zweig der Preisinger (a. 767) die Mochinger sie ftellen einen Grasen und einen Centenar) und drei Pischses zuseleich<sup>3</sup>, dann noch zwei. Die Fagana erscheinen wieder im 13. Jahrhundert als Freisinger Winisterialen<sup>9</sup>), aber ungewiß, ob von jenen entstammt 1-9).

Die Stammfige ber hachlinger fucht man im Donaugau 11): [Eigil und Sturmi und fünf Regensburger Bifchofe waren Sachlinger 12].]

<sup>1)</sup> Föhring bei Milnehen? Schon a. 730 genannt: Aruped, Chronicon Bavaricum Pez. Thesaurus III. 3. 72.

pariter ipsis consentientibus Alfrid cum fratribus suis et particibus eorum atque consortiis.

<sup>3)</sup> Mertel Logg. III. p. 289.

<sup>4)</sup> c. a. 743. Meidelbed Trad. Fris. I. 44. 49.

<sup>5)</sup> Faftlinger G. 15, 16.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1083.

<sup>7)</sup> Bgl. Faftlinger G. 67.

<sup>8)</sup> Raftlinger G. 16.

<sup>9)</sup> Mertel au III. 1.

<sup>10)</sup> Bgl. b. Riegler I. G. 122.

<sup>11)</sup> Doch nicht jeber reiche Donaugauer ein hachiling; fo Baturich von Regensburg, Januer I. S. 162. Ein Sachtling foll Sindbert von Regensburg gewesen fein a. 768 - 791. M. B. XI. 17. nach Jauner I. S. 97: aber nachweisbar nur ein Donau-Gauer.

<sup>12)</sup> Faftlinger S. 18. Ueber bie Sachtlinga ju Saching bei München v. Riegler, Ortsnamen S. 53, 65; ber Ort [vgl. Obienichlagers prabiftorische Rarte], bieß aber auch nach einer Benben-Rieberlaffung (f. oben).

Die Sies ber Anniona (weniger zahlreich?) bleiben ganz unbestimmbar 1). Es fällt auf, baß die geschichtlichen Quellen jener fünf Abelsgeschlechter bei den Kämpfen der Agisossingen unter einander und den wiederholten Erhebungen gegen die Arnulsingen nie gedenken: wir könnten sie also an sich auf Seite der Herzoge (Grimoald, Obilo?) oder bei den Franken (Bippin, Karl der Große) suchen. Allein sie erscheinen nie in der Umgebung der Herzoge sausgenommen die benachbarten (S. oben S. 120) Kagana]. Sie scheinen den Karolingen — vielleicht auch durch Berschwägerung — näher zu stehn als den Agisossingen?). Sin Huoso war jener Poapo, der auch nach Tassisio's Abfall (a. 765) allein noch immer nach Bippins, nicht Tassisio's, Herrscherjahren rechnete.)

Gegen ben unstäten Schwächling Tassilo treten seine eignen Großen als Ankläger ober Zeugen auf. Sollte bei solchem Abfall die Hoffnung auf minder straffe Herrschaft burch ben fernen König mit gewirkt haben, ward sie freilich start enttäuscht, da Karl ben Baiern seinen trastwollen Schwager, Gerold, als Präsecten auf ben Nacken setze.

# 4. Rechte bes Abels und thatfachliche Stellung.

Der neue Abel bes Grofgrundeigens fteht thatsächlich, aber zum Theil auch rechtlich, — so im Strafrecht — bem alten Bolksabel — jetzt — am nächsten 4).

Borrechte, etwa höheres Wergeld wie die Bolfsebeln's), hatten diese thatsachlich "Abligen" zwar nicht: boch wird zum klaren Beweis, baß sie nicht im Rechtssinn einen "Stand" bilben, Ebenbürtigkeit der Zeugen verlangt beim Hochverrathsproces gegen sie und folglich auch bei bem etwaigen gerichtlichen Kampf bierbeis).

Die Stellunge, nicht Stanbes Genossen, fommen auch in Frage bei bem Herzogsmorb), sie werben gesinder gestraft als die (übrigen) Unterthanen (ducom suum): boch ist dies untlar gebacht — nicht nur ausgebrückt: auch die Sohne bes Herzogs z. B. sind boch "Unterthanen", ausgenommen etwaige Theil Herzogs [?]: und boch sind als die Mörder wohl die Gesippen gedacht, nicht etwa der König oder außerbaierische

<sup>1)</sup> Annion von Enni bei Bogen?

<sup>2)</sup> Sharffinnig bierliber Faftlinger a. a. D.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. G. 166. Trad. Fris. No. 13.

<sup>4)</sup> L. B. II. 3. 5) Oben S. 115.

<sup>6)</sup> L. B. II. 1.

<sup>7]</sup> L. B. III. 2.

Herzoge. Der ecasequalise mußte bann möglicherweise ber einzige Gesippe sein können, benn es wird angenommen beren Ermangelung si parentes non sint).

Die Stellung, nicht ber Stand kommt auch in Betracht !) für Strafgumessung beim Aufruhr, carmula: als Räbelsführer werben Bornehme vermuthet, ihre Anhänger gleichen "Standes" (illi similes), b. h. Stellungsgenossen, werben ums Oreisache, andere geringeren Standes (minor populus), aber Freie, (qui eum secuti et liberi sunt), ums Künssache gelinder gestraft (600: 200: 40).

Für biesen "Grund-Abel" — allerdings mehr noch für die Kirche — sorgt das Concil von Ascheim: auch er soll frei an die Kirche Land verschenken können: — die Erben scheinen gegen das Uebermaß ihr Beispruchrecht?) versucht zu haben —; auch für abelige Frauen wird gesorgt. Landschenkungen des Herzogs sollen weber im Ahronnoch im Leben-Fall erlöschen und nur wegen insidelitas verwirft werden: obwohl allgemein gehalten, begünstigt doch thatsächlich die Borschift meist den "Abel". Dagegen die Sicherung des bisherigen Bergelts der Abalstalken versolat nicht diesen Awec.

Die Decrete von Dingolfing unterscheiben nobiles, liberi und servi (bes Herzogs): er bestätigt ganz allgemein beren Rechtstellung, wie sie solche in den Tagen seines Baters gehabt 3). Geiseln stellen nicht nur die Herzoge (Tassilo a. 787), auch "die Seinen", d. h. wohl vor Allem die Großen, die ihm gegen Pippin ins Feld gesolgt waren (a. 749). Auch hier 4) hat sich die Statsgewalt der wirthschaftlich Schwachen anzunehmen, der kleinen Freien, die stets von der Gesahr wiederschlicher Berknechtung bedrocht sind b.

Für die Stellung der Großen ift bezeichnend, daß solche als Radelsführer bei Aufruhr (carmula, Scharmützel) gegen ben Herzog vermuthet und fünfzehnsch (600:40) so schwer an Geld beftraft werben als kleine Freie, die nur folgten: Großgrundeigner, die aber nicht Radelssührer, um das Dreifache geringer (600:200 sol.). Es wird auch gefürchtet, der Graf kann einen Mächtigen in seinem

<sup>1)</sup> L. B. II. 3.

<sup>2)</sup> IX. 1. S. 355.

<sup>3)</sup> c. 5. Mettel p. 460. de eo quod jus ad legem quam habuerunt: es ift (mit andern Handschriften) wohl ac legem ju lesen.

<sup>4)</sup> Bgl. Ronige VIII. 2. G. 69.

<sup>5)</sup> Rinige IX. 1. G. 158.

<sup>6)</sup> L. B. II. 3.

Aufgebot nicht wegen Manneguchtverlegung jum Recht zwingen ,distrin-

gere), bann foll er ben Bergog anrufen 1).

Bu solden potentes, beren Trot besorgt wirb, gablen auch bie Baffen bes Königs und bes Herzogs: sie werben vermahnt, bag fie wie andre Freie in ihrer Grafschaft bingpflichtig find 2).

#### B. Die Gemeinfreien.

#### 1. Die Mamen.

Die nobiles sind ein neuer aus ben Grundeignern erwachsenber, nur thatsächlicher "Abel", ganz verschieben von dem aussterbenden alten Bolksabel der fünf Sippen: Grundlage ift Bollherrschaft, bald auch Leben, über liegendes Eigen; sie bilden eine 2. Classe von "Hoch-Freien", baber nicht gehörig zu den fünf Geschechtern: sieut in provincia fieri solent, daber mediocres — mittelreiche<sup>3)</sup>.

Ueber nobilis — freier Grundeigner, oben S. 111. Nobilis (hier und jetzt) ift nur gemeinfrei, auch Römer: Milo, Dignosus'): gemeinfreie Grundeigner: von ihnen hat der Bergaber Güter erworben b. Daher nobiles viri in dac provincia commorantes, d. h. siebesnd's. Die zahllosen viri nobiles, die im 8. und 9. Jahrhundert den Kirchen delt, sind Großgrundeigner und — insofern — neuer Dienstadel, thatsäcklich ursprünglich Gemeinfreie; auch Priester heißen oft viri nobiles ?).

3m 10. Jahrhundert wird es Regel, daß als Zeugen eine Angahl von »nobiles« (Gemeinfreie, barunter gern Grafen), bann eine Zahl

<sup>1)</sup> L. B. II. 5.

<sup>2)</sup> II. 14.

<sup>3)</sup> Richtig Gengler S. 66, 72; gegen Ded auch Silliger, hiftor. Biertelisbresforift 1903. 3. 4. Die nobiles (18, 1) find auch burchaus nicht eine "britte Abelselasse" nach ben Agiloss, und ben funf Sippen (3, 1). Wie Meberer, Wittmann, 38pfl. bei Gengler S. 26.

<sup>4)</sup> Reing, Br. Not. p. 37, 40.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 505. a. 827. ebenjo multis in hac provincia nobilibus viris 508 a. 827. ebenjo 510 a. 827.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 519. a. 829. ebenso in ben Dingolf. Beschifffen; nobilis = ingenuus tostis. Mertet p. 459 f.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. No. 862—864. Nobilis, sieut in provincia solent feri oben S. 113: b. b. burd Lauberwerf werden sie es. Watz IV. S. 279. Zeißberg, Ano S. 339. Notum sit cunctis sidelibus veracisque (sic) nobilibus l. c. 433 a. 821. nub oft: nicht ein Stand.

ans der samilias der Kirche unterschieden werden 1). In vielen Urkunden sind aber die multi, multitudo nobilium virorum nur vollfreie Grundeigner im Ding, nicht Bornehme oder gar Eble?). Die deni homines als Zeugen sind in gleichem Sinne wie dei den Alamannen 3) zu verstehen 4). Ebenso steht prodadiles personae, glaubhaft, als Zeugen 5). Auch ein inluster vir ist nur ein solcher nobilis homo 6). In solchem Sinne heißen zwei Brüter, ein Diakon und ein Laie, nobiles viri 7). Sehr bezeichnend daher die Hügung: nobilitas libertatis 8).

Den Gemeinfreien als den "Heermann", den Heer-Pflichtigen und Heer-Berechtigten, bezeichnet exercitalis: da dies oft im Salzburgischen") begegnet und dem langobardisch so häufigen (h)arimannus entspricht, ist vielleicht Einstuß des Langobardischen Sprachgebrauchs auf dies Rachbar-Lanbschaft anzunehmen; exercitalis, — tualis müssen heerpslichtige sein. tönnen nicht — tributalis, zinöpslichtige bebeuten 10): wenigstens Freiheit (und Behrpssicht) liegt darin, mögen sie Jins zahlen oder nicht<sup>11</sup>); exercitales viri sind heermänner, also frei, aber — möglicherweise — abhängig, daher tönnen sie mit ihren mansi tradirt, werden <sup>12</sup>); tradidit... dux... inter exercitales et darscalcos... similiter tributarios Romanos 116 inter <sup>13</sup>) vestitas

<sup>1) 3. 28.</sup> Tr. Fr. 1213 unb febr oft.

Bajovaria nobilibus ac degeneris [b. 5, non nobilis generis?] hominibus Tr. Fr. No. 408 a. 820.

<sup>3)</sup> IX. 1. S. 165.

<sup>4)</sup> Trad. Passav. I. No. 15. find bie Bajallen bes Bergogs: boni homines, Bajouarii homines.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. No. 1165.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 325. á. 815.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 644 a. 846.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 187 ([pät).

<sup>9)</sup> Brev. notit. No. 2. 8. Indic. Arnonis VII. 2, 7.

<sup>10)</sup> Bie Faftlinger G. 29.

<sup>11)</sup> Nach Gengler find exercitales freie, aber abhängige Gottehansleute (nur? nicht auch anderer seniores?), die heerbannpflichtig geblieben waren, auch der Kirche Baffenhilfe schuldeten.

<sup>12)</sup> Ind. Arn. VII.: 2. ebenjo neben mansi mit harskalken, inter servos et tributales nec non tributales homines Indic. Arnon. IV. 9.

<sup>13)</sup> b. h. "beibes zusammen", "sowohl . . als".

et apsos per diversa loca 1) an ber Traun; Romanus et earum mansos tributales 2).

Auf Ausdrücke wie cum commanentibus ibidem servis et aliis exercitalibus hominibus ist kein Gewicht zu legen: baraus nicht zu solgern, daß auch jene servi exercitales waren. Uebrigens waren bamals auch wohl schon unsreie Basalsen wassenplichtig, andrerseits servi nicht nothwendig unsrei<sup>3</sup>). Gleichbebeutend steht multi in Bajovaria honorati (nicht römischel)<sup>4</sup>).

Ziemlich felten begegnet ingenaus's). Diese Gemeinfreien im Unterschied von ben Bornehmen, principes, find die mediocres, die ein früher ergangenes Urtheil befräftigen 1).

Die pagenses sind die gewöhnlichen Gemeinfreien des Gaues (= provinciae nobiles viri), im Unterschied von den comites 7).

Einmas noverint (statt nobiles et veraces viri) pagenses atque istius provinciae (Bisthum Freising) seu sedis sideles <sup>9</sup>); plebs ist ost Gemeinde z. B. des Bischoss <sup>9</sup>). Wie doni, idonei homines stecht prodadiles laici et clerici <sup>10</sup>); publicus< bedeutet freie Bosse eigenthümer auf ihrer Schosse. Angewandt auf villa <sup>11</sup>), locus <sup>12</sup>), curtis <sup>13</sup>), castrum <sup>14</sup>), sim Unterschied don Bauern und Gütern im Eigenthum eines Großen oder des Herzogs ist publicus — fiscalis. Der reliquus promiscuus vulgus Bajuvariorum ist der Gegensat der pauperes <sup>15</sup>), aber auch der nobiles, der freie Mittelstand kleiner, aber nicht verarmter Leute.

<sup>1)</sup> Ind. Arn. VII. 8.

<sup>2)</sup> III. l. c. 14.

<sup>3)</sup> Br. Not. IV. 2.

<sup>4)</sup> Bie Aubulf Urgefc. III. S. 1111. Tr. Fr. No. 373. a. 820.

<sup>5)</sup> Ingenui parentes Eigils. Candidi vita Eigilis p. 223.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 703. a. 855.

Tr. Fr. 683. a. 853. vgf. Rönige IX. 1. S. 165 = pagensales Cod. Trad. Lunaelac, No. 70. a. 759.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 625.

<sup>9)</sup> I. 9. (quem) plebs sibi recepit ad sacerdotem; 10 ante plebem suam (episcopi) ebenso 12; ein popularis unter 7 Zeugen Trad. Fris. No. 16 (viels leicht populares?)

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 1255.

<sup>11)</sup> Trad. Frising. 96, 102.

<sup>12)</sup> Trad. Frising. 8. Patav. 41.

<sup>13)</sup> l. c. 75. 81.

<sup>14)</sup> Trad. Frising. 6. 8.

<sup>15)</sup> Mertel p. 458.

## 2. Rechte und Bflichten.

Markomannische Gemeinfreie sind die Geringeren (χαταδεάστεροι), die neben den Ebelingen (πρώτοι) als Gesandte geschickt werden 1). Selbstverständlich sehste auch diesen Germanen nicht die wichtigste Einrichtung der damiligen Bersassung, die Boltsversammlung 2). Höhcht bezeichnend ist es, daß die Römer auf der Höhe ihrer Ersosze den Besigsten die Verpstichtung auszwingen, diese für Kom gefährlichsten Beschätigungen des Freiheit und Kampf liebenden Geistes nur noch unter Ueberwachung durch einen centurio, nur einmal im Monat und an bestimmter Stätte, abzuhalten. Alsbald wurden diese unseiblichen Beschätigungen abgeschüttelt, sobald nach Warc Aurels Tod die Castelle und Besahungen im Germanensand sehsten: nun ersoszten neben den überwachten unüberwachte Dinge, in tenen gerade der Bruch bieses Jockes beschlossen ward 3). Ueber die Bersammlungen im agisossinischen Gervactbum, 6. unten Gesammtdaaratter. Boltstreibeit.

Bon bem gemeinfreien Stammgenossen, bem liber Bajuoarus 1), geht das Geset aus. Da ihnen das normale Waß von Recht und Freiheit, sommt ihnen auch das normale Wergeld zu, ein Mehrkaches davon dem Boltsadel, ben Agisolsingen, dem Herzog selbst. Daß das ursprüngliche Wergeld der Gemeinfreien 160 sol. betrug, erhellt klar 5). Dies Wergeld der Gemeinfreien von 160 sol. ist zu entrichten den Gesippen, in deren Ermanglung dem senior, dem der Erschlagne commendirt war, in dessen Ermanglung dem senior, dem der Erschlagne commendirt war, in dessen Ermanglung dem Herzog 6). Es schließt also die Sippe als nächstberechtigte auf das Wergeld den senior aus : unzeschickt nennt das Geset in zweiter Reihe den Herzog, erst in dritter den senior, während doch offenbar der senior den Herzog ausschließen sollte: denn soni während doch offenbar der senior den Herzog ausschließen sollte: denn soni wir wer ber senior stets ausgeschlossen gewesen durch den — nie sehlenden — Herzog: der soll aber doch wohl nur für den semäbli?

Fur ben campio, ber im Lohntampf fallt, ift nur ein Wergelb von

<sup>1)</sup> D. G. Ia. G. 444.

<sup>2)</sup> Ronige I. S. 16. D. G. Ia. S. 293. Urgefch. I. S. 95.

Cassius Dio Epitom. 72. 2. 3. ed. Dindorf IV. p. 195. Rönige I.
 111. D. G. Ia. S. 445.

<sup>4)</sup> L. B. II. 1.

<sup>5) 3. 38.</sup> aus XVI. 5.: cum werageldo componat, hoc est 160 solidos solvat parentibus.

<sup>6)</sup> L. B. IV. 28.

12 sol. 311 zahlen, obgleich er ein nobilis war 1), und zwar von bem, ber ihn ungerecht zum Kampf gelaben: wie soll bas entschieben werben? Der Erlegene gilt ja als Bertreter ber ungerechten Sache. Gemeint ist gerade die Partei, die ihn gemiethet hatte 2), für eine [wie der Ausgang zeigte], ungerechte Sache (vie aber sür gerecht gehalten worden lein konnte). Wir ersahren, baß auch Unfreie mit oder ohne Erlaubniß des Herrn als campiones austraten: in jenem Fall soll der Herr Juste (Wergeld?) zahlen, in diesem der Gegner (das Werthgeld bes Unfreien) an den Herrn<sup>3</sup>).

Allen Gemeinfreien kommt zu bas unverschorne Har4). Nur bie Gemeinfreien haben bie vollen Gerichts Rechtes) und Pflichten, aber alle wehrfähigen Freien — nicht nur die Grundeigner — Waffenrecht und Waffenpflichts).

Dingpflichtig sind alle Freien (omnes liberi), nicht nur die Grundeigner 7), und zwar hier ber Grafschaft 8), ba die Hundertschaft sehlt: auch die freien Königs- und Herzogs-Basallen 9). Ausbleiben wird mit 15 sol. gebüßt. Wie weit Karls Erleichterungen hier eingebrungen sind, steht bahin 10).

Wer einen Freien raubt ober verkauft 11), wird ahnlich wie nach Alamannenrecht behandelt 12). Kann er ihn nicht wieder frei machen und beischaffen und auch nicht bessen Wergelb ben Gesippen zahlen, wird er diesen verknechtet »pro prassumtione«. Sehr bezeichnend für die Armuth und Noth auch bei Freien ist, daß bei Raub einer

<sup>1)</sup> XVIII. 1. vgl. oben G. 119; bafelbft ein Beifpiel eines nobilis, ingenuus campio.

<sup>2)</sup> Mertel verweift mit Recht auf L. Fris, 14.

<sup>3)</sup> XVIII. 2.

<sup>4)</sup> Ueber bas unverschorne Dar als Abzeichen ber Freibeit v. Riezler I. S. 123, ber an die Sage von Gaiobomar und Abalger und Taffilo's Angft vor öffentlicher Schur (nicht zum Mond?) erinnert. Gest bas Schmähmort, bu "Geschert", auf die Bertnechung ober auf die Louiur?

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. G. 166.

<sup>6)</sup> Rönige VII. 2, S. 251. VIII. 3. S. 214. IX. 1. S. 272.

<sup>7)</sup> L. II. 14.

<sup>8)</sup> qui infra illum comitatum manent b, h. wohnen, vgl. mansus, mansio Rönige IX. 1. 🛎. 447.

<sup>19)</sup> L. B. II. 14.

<sup>10)</sup> Könige VII. I. 4. S. 58. Rach Daffner S. 12 ift ber Untergang ber Gemeinfreien verschulbet burch — Rarl ben Grofien!

<sup>11)</sup> IX. 1. S. 391. IX. 4. XVI. 5.

<sup>12)</sup> vgl. L. Visig. VII. 3, 3. Weftg. Stub. S. 277.

Bittwe gleichsam vermuthet wird, sie wird geraubt, "weil sie das haus verlassen nuß wegen ber Baisen und ber eignen Dürftigkeit Noth 1)." Schut ber Gemeinfreien gegen Berknechtung und Entziehung bes Grunbeigens? ift sehr nothwendig: auch ber arme Freie soll in Freiseit und Bermögen gewahrt werben: aber man sieht, welche Bedeutung ber Unterschied von Reichthum und Armuth hat: sogar vom herzog, ber boch Alle bei ihrem Rechte zu schüten hat, wird (wie vom judex) Berknechtung und Beraubung ber ärmeren Kleinfreien gefürchtet.

Freie stehen so häufig in commendatio, daß dieser Fall besonders vorgesehen wird 3). Die minores werden schwerer gestraft 4) oder auch wegen Armuth geringer<sup>5</sup>), aber auch wohl wegen Unerschwingsichteit des hohen Friedensgesdes (600 sol.) willstirscher Bestrafung durch den Herzog Preis gegeben 6). So wird minor populus mit 40, wo der Abel mit 600 sol. gestraft 7); aber Freiheit wird dabei vorausgesetz (qui eum secuti et li deri sunt). Unstreie macht herrnbesehl straffrei: zum minor macht den Freien Armuth. Selbstwerständlich bedürfen die liberi Bajovarii der Ersaufniß des Perzogs Tassiso, verschenken sie an Salzburg ihnen beneficirtes Krongut<sup>8</sup>).

## C. Die Abhangigen und die Salbfreien.

1. Die Ramen: Abalftalt, Biltiftalt, Barftalt, Biergelb.

Man ergiebt fich seltener in Unfreiheit als in Halbfreiheit mit Kopf. und Real-zins — auch etwa von zwei Brübern nur ber ältere — mit ausbrücklicher Ausschließung jeder Bogteigewalt außer ber königslichen ). Solche werben sowohl von ben Unfreien als von ben Bollfreien unterschieben und behalten sich zuweisen vor, sich wieder völlig

<sup>1)</sup> L. B. VIII. 7.

<sup>2)</sup> Mertel Bieht eine weftgotische Formel beran L. B. VII. 4. Co. Niuhing.

<sup>3)</sup> L. B. IV. 28. Die Beifpiele bei Mertel find leicht ju verzehnfachen.

<sup>4)</sup> L. B. 2, 4. 7, 3. (aus bem Befigotenrecht?)

<sup>5)</sup> L. B. II. 3.

<sup>6)</sup> II. 4. VII. 3. Beftgoten-Recht?

<sup>7)</sup> Freilich jener ale verführt, biefer ale Rabeleführer vorausgefest. L. B. II. 3.

<sup>8)</sup> Indic. Arn. VI. 1 quod fuit eis ex causa dominica beneficiatum, similiter et de illis potestatem non habentes de se b. h. andere Giter, über bie sie von sich aus teine Berssungsgewast haben. Kraft herzoglicher Berstatung übertragen Bestiger bas Eigentbum VI. 3 — ex causa dominica (auch ein judex).

<sup>9)</sup> Mertel p. 374.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

frei ju taufen. Gie tonnen felbftverftanblich nicht vinticirt werben 1). Bwei- ober einjähriger Bineverzug bat Bertnechtung bes bieber (balb).

freien Abbangigen gur Folge 2).

Much bier 3) bereitet biefen Untersuchungen leibige Schwierigfeit bie arge Unbestimmtheit, ja ber häufige Wiberfpruch bes Sprachgebrauche ber Quellen, jumal mas ben Grab ber perfonlichen Abbangigfeit (pon ehrenvollem Baffenbienft bes Freien bis au ber - bem Rechte nach - baustbierabnlichen Stellung bes rechtlofen Unfreien) anlangt. Rumal servus, servire, servilis bezeichnet balb ben Unfreien, balb ben nur zu einzelnen Amte-Dienftleiftungen faumal gegenüber ber Rirche und beren Beiligen Berpflichteten.

Bar felten wird servire erläutert: follen Anaben in Freiheit bienen bem Gottesbaus (gu Baffau) gegen Berpflegung und (babei) bie Wiffenichaften fernen 4), fo find bas freie. Aber oft ift es fcwer, Unfreiheit und bloge Abhangigfeit ju Binepflicht abzugrangen: fo merben amei Manner als famuli proprietatis tytulo (sic) in Unfpruch genommen bon einem Laien, mabrent bas Rlofter beren Bugeborigfeit behauptet (nobis attinere videntur): ber Abt bringt ben Streit jur Enticheibung: bie Manner ergeben fich und ihre Nach. tommen gur Binspflicht (5 Denare) bem Altar 5).

Famuli tonnen frei ober unfrei fein. Die Entrichtung von Bine beweist natürlich nicht Unfreiheit. Go werben unterschieben famuli servientes und liberi tributales6). Auch bas stradere« beweist nicht nothwendig Unfreiheit, traditio nicht Uebergabe bes Gigenthums am Rnecht, nur Uebertragung ber Rechte bes bisberigen senior 3. B. auf Bine und Frohn. Ausbrudlich werben einmal neun ber Baffquer Rirche trabirte homines ale freie (liberi) bezeichnet?). Dag ein barskalk mit feiner Bube verschentt wirb, beweift alfo nicht feine Unfreiheit8). Gine Freie (libera ex omnibus praecedentibus parentibus) ergiebt fich (tradit se) und ihre Rinter tem Tijch (mensam

<sup>1)</sup> Mertel p. 374.

<sup>2)</sup> Spate Belage bei Mertel p. 384.

<sup>3)</sup> Bie bei ben Mamannen IX. 1. G. 188. Bgl. unten "Bergabungen".

<sup>4)</sup> M. B. XVIII. Cod. Patav. p. 53. c. a. 788.

<sup>5)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 170 famulatum ecclesiae exhibentes, qui saxonice malmann dicuntur (= sindmann?) Meichelbeck Ia. p. 175.

<sup>6)</sup> Bagner G. 8.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 3. p. 6. a. 770-781.

<sup>8)</sup> Hagn No. 6. p. 13. a. 877.

wie sonft und im nachften Cat: altare) bes Rloftere gu Binspflicht bon 5 Denaren und bleibt "frei" 1).

Dft liegt alfo nur icheinbar Unfreiheit, in Bahrheit Abhangigfeit und Dienst freier Grundholben bor; servitium ift oft Bins, Frohn, sonstiger Dienft 2). Das deservire, ju bem bie Rud-Berleihung bes Schenfgute als beneficium verpflichtet, ift ber eben vom Beneficiaten — nicht nothwendig zugleich als Basallen — geschuldete Dienst ohne genauere Bestimmung 3). Oft fint deservientes freie Abhangige 4), fie waren offenbar von taum geringerer Bebeutung. Oft ift aber bie Bugeborigfeit, Dienftpflicht, gegenüber ber Rirche rechtlich nicht genauer bestimmt b): Bulbarich, bereits homo bes Bifchofs, ergiebt fich in servitium — nicht nothwendig Unfreiheit — des Bisthums gegen Empfang eines Beneficiums, bas burch Untreue verwirft wirb 6).

Der fammt feinem Erbtheil ber Rirche bargebrachte (offeratus!) Sohn wird nur Beiftlicher, nicht Unfreier 7); auch ber Briefter Salomo

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 180 (a? fpat). Cbenso n icht Unfreiheit Tr. Fr. 422. a. 820. reddebat se ipsum in servitium St. Mariae cum omnibus quod [sic] proprium habere visum (sic) est in loco P. vgf. 429. a. 821. beneficium accipere in servitio episcopi. Auch Tr. Fr. 450. a. 824. ift nicht Unfreiheit gemeint, sondern ber hertommliche Dienft für ein Rirchen-beneficium, wenn es beißt: si filio meo talis posteritas succederet, qui (l. quae) dignus (l. digna a.) existeret, quatenus cum servitute (b. \$. serviens) hoc promereri potuisset, similiter teneret (l. teneat) [fundum]; cbenjo: propter fidelem [sic] servitium ad domum St. Mariae comitis Richoni praestavit in beneficium. Ebenfo Tr. Fr. No. 458. a. 825. in jure et dominatione St. Mariae servitutis 459 ut ipse (ber Bergaber) semper in servitio St. Mariae et defensoris ejus (bes Biscofs) persisteret (als Nichbraucher ber Rudgewähr) a. 825; ebenso ut nulla contradictio . . fiat servitutis b. h. bes Dienftverhaltniffes, nicht ber Unfreiheit. Tr. Fr. No. 465. a. 825. servitus militiae eines Geiftlichen fann nicht Unfreiheit fein. 466. a. 825.

<sup>2)</sup> cum suo servitio condigno deservire volunt erga (ecclesiam), fic wollen mit vollwerthem Dienft verbienen. Tr. Fr. 305. a. 814.

<sup>3) 3.</sup> B. l. c. No. 347. a. 817.

<sup>4)</sup> So Tr. Fr. No. 40. a. 820. omnibus in Bajovaria manentibus tam ingenuis quam et deservientibus.

<sup>5)</sup> Co wenn ber Sohn bes Schenters bas Schenigut als lebenslängliches beneficium haben und ipse cum omni integritate . . stabiliter (ad ecclesiam) permanere foll. Tr. Fr. No. 270.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. No. 251. suo homine V . . . se tradidit in servitium . . episcopi.. usque ad finem vitae suae: in hoc enim beneficium accepit ut fideliter in servitio . . permansisset et si aliud aliquid fecisset, privatus de ipso beneficio permansisset.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. XCIII. (unter Taffilo): ebenfo XCVII. a. 784.

fann trop ber Ausbrude proprius servus, servi parentis nicht als Briefter - Unfreier im ftrengen Ginn gewesen fein 1). servitium nicht Unfreiheit, erhellt aus ber Bezeichnung ber bies servitium iculbenben Barffalten (f. unten) ale liberi homines 2).

Ein unbeilbar Bermunbeter ergiebt fich unter Berftattung bes Bergogs ber Freifinger Rirche und erhalt babei bas Zeichen einer Rrones), coronae, bon bem Grapriefter.

Bergabungen ber Berfon in bie ditio« ber Rirche [viele Belage] aus Armuth ober Bebrananik 4) fonnen bloke Bogtei meinen (feit bem 8. Jahrhundert). Später (a. 1140) werben Abbangige, mancipia, aber boch nicht Unfreie, wenn fie vier Jahre in Binerudftanb finb, jest erft bem Rlofter in servitium jugesprochen, sicut cetera familia ipsius locis). Aehnlich unbestimmten Sinnes find andere Ausbrude: Die somnis familia« ber Freifinger Rirche in publico synodo umfaßt bie Beiftlichen, aber mobl auch brei Grafen und gebn Laien: "Bugehörige" 6); homo ift Bafall ober fonftiger Abhängiger 7).

Zweifelhaft ift, ob ber . homo. ber in utilitate domini sui im Beere ober fonft von biefem wobin geschieft wirb 8), ein Laetus ift (in Baiern?) und ob biefe homines felbitftanbig aufgeboten ober nur von ihren Schirmherren als Diener mitgenommen wurden. Der homo principi dilectus 9) ein Avalfchalt 10?) oberfein höherer Bofbeamter 11)? Bobl feins von beiben: ein homo (Bafall ober anberer Commenbirter) in ber vertrauten Umgebung bes Bergogs, meift allerbings mohl

"Böfling").

Die milites bes 8. Jahrhunderts 12) find natürlich nicht "Ritter"(!),

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 487, a. 826,

<sup>2)</sup> Tr. Fr. No. 481, a. 825. f. Barftalten: liberi homines qui dicuntur barskal qui ecclesiasticam acceperunt terram, de ipsa terra condixerunt facere servitium.

<sup>3)</sup> Rrang? Tr. Fr. No. 12.1

<sup>4)</sup> Mertel p. 374; auch tradere se per manum eines Anbern p. 375.

<sup>5)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 176.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. No. 13.

<sup>7)</sup> So wohl auch L. B. II. 5. homines manentes et mancipia Cod. Trad. Lunael. No. 2. a. 814. Die 30 commanentes cum silva et venatione et comni appendicio suo, bie Obilo vergabt, tonnen frei ober unfrei fein. Br. Not. IX. 2.

<sup>8)</sup> L. B. II. 7.

<sup>9)</sup> Decr. Tassil. I. 9.

<sup>10)</sup> Bubinger I. G. 118.

<sup>11)</sup> R. v. Maurer S. 27.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. I. 2. No. 5.

wie man angenommen, sondern Krieger, wohl Basalsen. Die sendmanni stehen zwischen den parscalci und hengistsuotri 1). Eine villica de libera conditione mit Kindern ist die Gattin des villicus (ober nur Bäuerin, Dorsangehörige) 2). Eine gladiatrix ist vielsleicht die Frau des Schwertträgers, d. h. Marstalts 3). Die ministerialis Benedicta 4) ist erst 1132—55 anzusehen.

Bon andern Dienenden konnen wir die Dienstleistungen und die Ramen-Bedeutung nur ungenügend bestimmen: bas sind bie Abalstalte, Siltistalte, Barffalte und Biergelben.

Avalstalt, Hiltistalt und Barstalt enthalten im zweiten Wort einen Ausbruch, ber zwar regelmäßig, aber burchaus nicht stets 5), einen Unsreien bezeichnet: so zweisellos auch zuweilen hier, wo die Barstalte 3. B. ausbrucklich als freie angeführt werben (f. unten).

Man kann nicht in den Abalskalkens) die Uebersetzung 7) von vassus in der ursprünglichen Bebeutung sinden: jenes keltische Wort ist nur durch die Franken zu den Baiern gewandert, und zur Zeit Tassilo's hatte es doch längst nicht mehr die "ursprüngliche" Bedeutung. An Basalken aus dem alten Bostsadel ist vollends gar nichts) zu benten. Klar ist — an sich — die Bedeutung von adal-skalks): es sind skalke — unfreie oder freie — Diener, die sich über andere tieserstehende skalke durch irgend einen Borzug erheben: seider ist nur nicht sessign worin iener Borzug steat.

Den Anechten (servi) bes Herzogs (principis), "bie Abalschaften beißen", wird bas Wergelb zugesichert, bas sie nach bem Her-

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. No. 95. p. 135. a. 903. Könige IX. 1. S. 188. J. Grimm, R.-A. 4 I. S. 498.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 171.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelae. No. 167 (a.?) gang spät; bie Trad. v. 167-189 liegen meift jeuseit (anders 172) der hier behanbeiten Zeit, a. 950-1200; ebenso spät ein dispensator No. 189.

<sup>4)</sup> Cod. Trad, Lunaelac, No. 160.

<sup>5)</sup> Richtig Gengler S. 45, baß sakalk wie shomo bie Freiheit nicht ausschließt; andere altere Meinungen von ben Abalflalten: hobere hofbeamte, Leiter ber hofhaltung, commenbirte vaffalitifche Ablige "litifche"? Barflalte ebenba S. 45.

Decretum Tassilonis c. 7. L. III. p. 460 servi principis qui dicuntur adalschalhae.

<sup>7)</sup> Bait G. 343.

<sup>8)</sup> Mit Onitmann, R.Berf. G. 64.

<sup>9)</sup> Dbaletalh Bersonenname a. 796. M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 56, 59; auch andere Personen-Ramen auf Stalt find häufig.

tommen unter bes Herzogs Ahnen hatten, die übrigen geringeren, minores, unter den Unfreien ebenfalls das nach ihrer lex gedührende.). Danach scheinen die Ebel-Anechte, die nur der Herzog (an seinem Hose) hat, der Gesolsschaft, den Antrustionen, des merovingischen Königs ähnlich, durch höheres Bergeld ausgezeichnet: Unsreiheit wird die Benennung servi auch hier nicht zwingend erwiesen?), die Bastalte z. B. sind fret. Wan hat die adal-skalke für Eins mit den Hitti-stalten ertlärt?): also Dienende, die (nur?) Wassendischen Allein die Deutung aus Wassendisches die (nur?) Wassendischen Etwischen die deutung aus Bassendisches die deutung des gemeint, die das durch Kampfeworden, Kriegsgefangene: z. B. Slaven. Wan müßte denn ansehmen, der Stand war erblich; jedesssalls mochte das Beib des Kampf-Knechtes also heißen d. Der reistge Anecht heißt jedenfalls vir exercitalis; daß er unfrei, geht aus seiner Berschenkstreit hervor?).

Die Schwierigkeit in bar-skalk liegt in bem ersten Wort: bies bebeutet zwar ohne Zweisel etwas wie "frei von", "ledig von": allein bunkel bleibt: frei, ledig wovon? Man könnte vermuthen: frei von verliehener Scholle, nur persönlich bienend: aber dies wird ausgeschlossen burch Stellen, die ben barschalk geradezu auf fremdem Lande sitzend zeigen: so wird (a. 887) verschenkt ein barskalk cum

<sup>1)</sup> Deor. Dingolf. I. 7. Mertet p. 400 vgl. bie Beläge baseloft aus ben Urtunben; boch seit Mertet bie Gleichung bieser adalskalke mit ben milites und homines wohl ju frih an: vgl. 3. Grimm R.A. I. S. 384, ber auch adaldiu, Ebelmagh und adal-degan heranzieht; sie werben ben frantischen Kronknechten veralichen.

<sup>2)</sup> Bie Brunner I. S. 236. Schröber 218. Bgl. 3. Grimm a. a. D. I. S. 384.

<sup>3)</sup> Deoret. Tassilonis c. 7. Schmeller zweiseit, ob adal bier Subftantiv ober Abjectiv; vgl. "Ebeffanger", fpater "Ebel-Rnecht"; es ift boch wohl ber ausgezichnete Anecht: so auch 3. Grimm R.A. I. S. 384. Aeltere Ansichten über bie Boalfdalte i. bei Bengler S. 45: bobere hofbeamte, berzogliche Bafallen, "litilde Barichaite" auf herzogstand (Dermann, Stänbeglieberung).

<sup>4)</sup> Bei Bait I. S. 163. Brunner I. S. 236.

<sup>5)</sup> Trad. St. Emeram, IV. 32. p. 21. No. 75. p. 34. hilti-diwo St. Petri 3, 2 hilto-dive: bafür spricht, baß ihre Lage schlechter, ihr Zins bober ift als andrer. Schabe Sp. 397.

<sup>6) 3.</sup> Grimme I. S. 442 verweift nur auf Schmeller I. S. 1102. Bgl. Brunner I. S. 236. Mertel v. 384.

Indicul. Arnonis ed. Keinz 7, 2 et exercitales viros; Breves notitiae
 Salzburg. cum commanentibus ibidem servis et aliis exercitalibus hominibus.

huba sua 1); schwerlich boch bebeutet bies sua Eigenthum: — ein Allobiale eigenthümer kann nicht verschenkt werben, — vielmehr vom Berschenker ausgeliehen gewesenes Land: also nicht bar von Land, nur personlich bienenb.

Daher heißt eine barskalkeshuba eine huba censualis, von ber Bins geschustet wird?).

Man könnte bas "bar", "ledig" "frei von" auch beziehen wollen auf 3ins und Dienstpflicht: allein dem widerstreitet obige Stelle und (a. 887) vertauscht Arnulf in einer villa eine Kirche mit Zubehör, darunter 7 Hufen parscalci "mit all ührem Zins": also sind sie "dar" weber ber Zinspflicht noch der Scholle eines Herrn, auf der sie werben den tributarii (— coloni) gleichgestellt "welche von dem Lande Zins entrichten").

Datjächlich stehen sie so ben coloni, bie ja auch ber Theorie nach persönlich frei4) sinb, gleich 5): aber nicht bem Römischen nachgebilbet, aus germanischer Wurzel.

Sie schulden Zehnt wie Freie , aber fehr zweifelhaft ift, ob fie von "freier Sanb" b. b. ohne Gutleibe ginefchulbig ?).

Lehrreich ift eine Stelle 9) aus bem Jahr 825, welche besagt: "Freie" Männer sind es, die Barstalten heißen, die Berträge geschlossen (complacitaverunt), um Kirchensand zu erhalten: (es sind sins): sie pflügen beit Tage breimal im Jahr und schneiben ver Tage, sammeln das Veschnittene und führen es in die Scheunen. Drei (auch Barstalten? doch wohl) pflügen, schneiben und führen in die Scheunen wie oben und geben 15 Schäffel (hiebon: ex die) und einen Frischling zu 2 Saigen. Das ist sest ausgemacht, daß niemand

<sup>1)</sup> Hagn No. 6. p. 13.

<sup>2)</sup> S. bie Stelle bei Meichelbed, acta Egilberti episcopi § 4, was aber elöbstersfämblich nicht bas Belentliche filr einen barskalk ift, sonbern von allen skalken getten mag. Bgl. Indio. Arn. VII. 28. ad. R. de conjectu barscalcis (sic) ecclesia eum manso uno.

<sup>3)</sup> Rieb I. N. 67. Regensburger Urlunde; cum parscalchis vel tributariis qui inde tributa persolvunt. Bgl. Indic. Arnonis VII. 7. exercitualis et barscalcos = Brev. not. IV. 8. exercitales et tributarios.

<sup>4)</sup> Rönige VII. 1. VIII. 2. IX. 1. S. 178-181.

<sup>5)</sup> Eine Panbidrift ber L. B. lieft ftatt de colonis de parscalchis. Schmeller S. 254. I. 13. Legg. IV. p. 359.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 120, a. 804.

<sup>7)</sup> Bie Mertel S. 358.

<sup>8) (</sup>Tr. Fr.) N. 481.

ihnen weiteren Dienst (servitium) auflegen barf: Botenbienfte (itinera) "leiften fie abmechfelnb 1)": aber barans erhellt: bie Barftalten finb verfonlich frei. Alfo ift auch in anbern Stellen aus bem Ramen skalk Unfreiheit für fie nicht ju folgern. Gie erhalten burch Bertrag Rirchenland ju Bebauung und Unterhalt gegen festgelegten Frobn und Bins, servitium, beibe gering. Ginfeitige Steigerung burch bie Rirche ift ausgeschloffen 2).

Bleichbebeutend fteht barmanni, parmanni, par-liut; ba auch von freien Dienern, freien Abhängigen servi, servire servitium gebraucht wirb, (S. oben S. 130) beweifen folche Ausbrude 3) fo wenig wie skalk Unfreiheit ber Baritalte ibier ftebt skalk mann, weiblich par-wip, par-diul.

Wenn es einmal von zwei zugewanderten Romern 4) beißt, "welche wir Barftalten nennen", fo tann boch unmöglich in bar eine Ueberfetung von "fremb" gefunden werben : fo viele (romifde) "Fremb-Rnechte" gab es boch nicht, baß fie einen besonbern Stand bilbeten 5).

Es mußten offenbar mehrere beifammenfiebeln, um einem Ort ben

Ramen Barifalten-Rieb geben zu tonnen 6).

Spater (a. 903) gablen gu ben Bubeborben bes fistalifden Bofes Föhring auch parskalken, sindmanni und hengistfuotri7).

<sup>1)</sup> Sed itinera vicissim agant.

<sup>2)</sup> Bielfach lehrreich über bie Barfchalte baierifde Annalen 1833. (ungenannter Berfaffer S. 57: frei, aber gine, frohn, beerbannepftichtig, L. Baj. I. 14. bie c. 1280. Meichelbed I. 2. p. 255. barscalci, qui et cum Wagone coram multis complacitaverunt ut ecclesiasticam acceperunt (sic) terram: de terra ipsa condixerunt

<sup>3)</sup> L. B. Legg. III. p. 486, parscalci vel alii servi regalis curtis parservi. Schmeller a. a. D. Servorum Sancti Quirini . . quidam eorum qui parmanni dicuntur (c. a. 1100).

<sup>4)</sup> Duo Romani proseliti, quos nos parskalkos nominamus Traditiones Ebersheim. ed. Oefele II. p. 29, 32.

<sup>5)</sup> Aehnlich and v. Riegler I. S. 124: "perfonlich frei, aber an bie Scholle gebunben (?) und ju gemiffen Dienften verpflichtet" (nur ginspflichtige Romanen, wegen Romani proselyti?? warum biefe nicht coloni, bie er boch von ben barskalken fcheibet.

<sup>6)</sup> v. Riegler, Ortonamen S. 76. (Bofchele-Rieb) Parfchaldebrieb. Roch anbere bei Schmeller a. a. D. M. B. X. 44,

<sup>7)</sup> Schenfung Lubwig IV. an Freifing. Böhmer N. 1961. Deichelb. I. 9. p. 151 neben mancipia.

Die parscalci steben bier zwischen ben mancipia und ben sindmanni 1).

Sie find nicht Unfreie: - ben servi werben fie entgegengefett - aber auch nicht vollfreie: - von ben exercitales werben fie unterichieben: urfprunglich maren fie alfo wohl nicht beerpflichtig und beerfabig: allein ber fur bie Beerleute, bie Bollfreien beibehaltne Rame beweift nicht, bag bie tributales auch fpater wehrunfabig blieben2).

Sie haben alfo eine "gewiffe", eine "geringe" Freiheit: baber werben fie zwar von ben Unfreien, aber auch von ben Freigebornen gelegentlich unterschieben 3).

Das Bergelb bezieht ber Berr, nicht bie Gippe 4).

Sie befigen Buter mit Unfreien, Die fie veräugern burfen, wie fie fich felbst einer Rirche commentiren. Die Manner tonnen mit einer Unfreien feine Che, nur ein contubernium, eingeben, bie Beiber werben (mit ihren Rinbern) unfrei, verbinben fie fich mit unfreien Knechten. Sie konnen mit ober ohne bie Scholle (?) veräußert werben wie Rirchen-Anechte; bei Beirathen mit Freien folgen (fpater) bie Sohne bem Stanbe bes Baters, bie Tochter bem ber Mutter; bie altefte Spur unter Theobebert (geft. a. 724), wob) Buter mit Barftallen, Unfreien und Freien, exercitales, Sanct Rupert von Salzburg verschenft merben.

Scheitern nun bie Bersuche, basjenige festzustellen, wovon bie . Barftalte frei sind, fo ergiebt fich ale bas Ginfachfte, von einer folchen

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. N. 95. p. 135 a. 903. Meichelbed In. p. 151. faßt fie als ju Botenbienft verpflichtet. [3. Grimm R.-A. 4 437, 440 (a. 1057) bentt mobil richtiger an gasindi.

<sup>2)</sup> Brev. notit. N 8. inter servos et tributales nec non et exercitales homines Codex St. Petri ed. Keinz p. 65. servos manentes in coloniis quatuor et alios tributales manentes in coloniis unde viginti. Nach v. Riegier I. S. 124. urfprunglich finb ginspflichtige Romanen (?) von ben coloni baburch verfchieben, baß fie außer fremben (ginspflichtigen) Schollen auch Gigenland haben.

<sup>3)</sup> aliquantulae libertatis femina: Belage bei Schmeller a. a. D. amissa libertate quam habent parliut. de barscalcis una cum servis Indic. Arnonis liberi homines vel barcalci, liberi homines nostri qui vocantur barscalci: eine freie Magb Bar-diu, bagegen eine aigen-diu. Schmeller aus bem Ribe-

<sup>4)</sup> So fofieft Brunner I. S. 241 boch wohl mit Recht aus ber Urkunbe v. a. 846 bei Graf v. hunbt, Abh. b. B. Atab. XIII. I. IV. 25. S. 14: freilich tonnte auch bie an Bablungeftatt fur bas Werthgelb (nicht Wergelb) gegebne colonica (terra) swifden bem Berrn und ben Befippen nachträglich getheilt werben.

<sup>5)</sup> Mon. Boica. XI. p. 16.

Einzelheit überhaupt abzusehen und barskalk ganz buchstäsich wiederzugeben mit (bem scheinbaren Selbstwiderspruch): "Frei-Recht", b. h. einem Diener, der frei ist1). So erzieht sich die begrifslich richtige Steigerung: skalk, gewöhnlicher Knecht, barskalk, Freiknecht, Abalistalt, Evelknecht, — ein noch stärkerer Selbstwiderspruch — während Hitistalt, Kriegsknecht, nur die Art der Dienstleistung bezeichnet.

Das Besentliche war offenbar bie persönliche Freiheit: bies betont ber Name: unwesentlich sind andere Züge, die gelegentlich vorkommen ober auch sehlen mögen: so, ob sie nur mit ober ohne (?) die Scholle veräußert werben können.

Richtig baber führt man?) bie Bar-Aemter, Bar-Rechte, auf bies bar = frei gurud [XV. Jahrhunbert, bie freilich fpaten] Bar-Amte-Guter, Unterthanen: obzwar felbftverftanblich nicht auf bie alten Barifalte.

Much ber Frei-Magb, bar-diu, bar-wip, fteht bie Eigen-Magb, aigen-diu, gegenüber ?).

Es ift nicht 4) anzunehmen, baß ursprünglich nur ber herzog, erst später ber König, die Kirche und die Weltgroßen Barstalten (von dem Herzog) erworden haben; im X. Jahrhundert tönigliche, nicht bischöfliche (in Föhring, Regensburg, Salzburg); ob sie unter dem ordentlichen Richter (so in Ostfranken) oder unter dem Kirchenvogt standen, wars zweiselhaft, immer das Letztere in Immunitäten 6).

<sup>1)</sup> barskalci und servi werden unterschieden Indie. Arn.II. 7 inter barscalcos et servos b. h. "sowohl — als" (verschent: Theodebert mit 20 mansi), dagegen liberi homines vel darscalci Tr. Fr. N. 691. p. 255.

<sup>2)</sup> Föhringer, oberbaier. Archiv III. S. 193; bafelbft über Umfang und Rinstaft biefer Guter.

<sup>3)</sup> S. die beiben Stellen bei Schmeller I. Sp. 254. Die Ertlärungen sind sehr verschieben: nach Waig II. S. 185 Freie, die durch llebernahme eines Kirchengutes Dienspflichtige werben. Kirche ngut ift aber nicht wesentlich. Mertel p. 356 hat die äteren Ansichten verdienstlich assammengestellt: er selbst aber bringt manches Unrichtige: er zieht wieder Erscheinungen aus späteren Jahrhunderten heran. Nach bem Aussonmen des Ritterfandes sollen sie sich wed Mangel bes oingulum militare von den (späteren) ritterlichen Ministerialen unterschieden haben.

<sup>4)</sup> Mit Mertel p. 359. 5) Nach additio XVI. bet Mertel.

<sup>6)</sup> Bgl. Schmeller I. S. 184, 234, 394. 3. Grimm R.A. 4 I. S. 430, 435, 443, 490 faßt sie als Knechte. Irrig Davoud-Oghlou I. p. 230 als Freigelassine. Barslalf a. 986 = bar-servus, Gengler S. 73, aber nicht lettisch wie Seitgert, benda exercitales Indie. VII. 7. Notitiae IV. 2. 8: srei, benn sie haben ein Bergelb (späte Beläge) liberi homines nostri qui dicuntur b. "bienst und zinspsichtig: "Urbarseuten", erbliche Mittelstellung zwischen Freien und Knechten"? Genglet.

An ben Biergelben und Bargilben ift so gut wie Alles bestritten: ob beibe verschieben ober basselbe, ob die Bargilben basselbe wie die Barstalte, was "Biergelben", was "Bargilben" sprachsich bebeute, welche Lasten und Leistungen die Einen, welche die Andern zu tragen baben?

Bargilb ift bie ältere Form (VIII. Jahrh.): zweiselig, ob sich bie jüngere (zuerst 1090) aus jener entwickelt hat, beibe Formen sind an verschiebene Stämme!) und Lanbschaften (wie Zeiten) vertheist?).

Ohne Zweisel hat das dar in dar-gild die gleiche Bedeutung wie in dar-skalk, frei, sedig, und das Schlußwort gild scheint Zinspsicht zu bedeuten, also nicht, wie in dar-skalk Freiheit überhaupt. Für diese scheint auch zu sprechen das italienische dargello, spanisch darrachel, altsranzösisch darigel, Häscher Hausdischen und späten Stellen. Aber schon ein Capitular Karls des Kahlen von a. 8644 stellt dargildi mit advocati zusammen bei dem mallum des Grasen: ganz irrig sindet man die dargildi im folgenden Sat in den "Frantei" b. h. angeblich Freie: das sind der die "Franken". Auch die Gleichung dargildi vel darochi! bedeutet Freiheit überhaupt wohl mit Antlang an daro, was auch bei derskalk mit klingen mag.

Gegen die Sprache scheinbar beutet man: 7) Freie mit Zinspflicht — biese wird ja gerade ausgeschlossen 3): man mußte benn erklären: Bar b. h. Baro, freier Mann, ber aber Zins zahlt 9): bas würde bann allmälig die allermeisten (Kleinen) Freien zu solchen Bargisben machen.

Bargilben und (fachfische) "Biergelben" find gu scheiben 10). Much

<sup>1)</sup> bargild oberbeutich (asamannisch, baierisch, L. B. I. 13. p. 359, 384, stantisch); biergeld nieberbeutich (sächsich, friesisch). S. die Beläge bei J. Grimm I.4 S. 434.

<sup>2)</sup> Schmeller Sp. 258 bringt nur bar-gilden, nicht bier-gelden. Conțen I. S. 218. Stobbe, Z. f. D. R. XV. S. 357. 3. Grimm R.-A. I. S. 434 (bar frei ober — umgefehrt — abhāngig?) Gengler Rechtebentmäler S. 687. Wait IV. S. 332. 344. Schröber R. G. S. 212.

<sup>3)</sup> Diez Börterbuch, S. 43. Du Cange I. Sp. 578. primus apparitorum. S. bagegen Baig IV. S. 57, 344. I. S. 287. III. S. 163. 164. berjelda IV. S. 288.

<sup>4)</sup> Edictum Pistense c. 32. Capit. ed. Krause p. 324. c. 32.

<sup>5)</sup> Bon Glaven: Schmeller G. 253: IX. Jahrhnubert.

<sup>6) 3.</sup> Grimm R. . A. 4 I. S. 394.

<sup>7)</sup> Gengler a. a. D., bafelbft altere Literatur.

<sup>8)</sup> Dber gar wie v. Daniels I. G. 543. Bfarr-genoffen (!)

<sup>9)</sup> So Schröber4 S. 217. wohl richtig: fo auch icon Gaupp ichles. Lanb. R. biergeldi = bargilti = Bollfreie.

<sup>10)</sup> Anbers 3. Grimm a. a. D. S. 313f.

find fie nicht!) mit ben (fachfifchen) war-gilden in Zusammenhang zu bringen und nicht 2) als Bewohner eines beftimmten Gerichts-bezirts, einer Stadt, zu fassen.

Run war ja Bier fehr häufig einer ber Naturalzinse von freien, halbfreien, unfreien Grundholben3), allein vielleicht4) ift ber Ausbrud ichon im Sachsenspiegel und seinen Bilbern (ein Biertrug bes "Biergelben") Bollsetymologie, bie ben bar-gild nicht mehr verstant.

Danach würden bie biergelden nur migverftandene bargilden fein, die bar-skalke (von baro) freie Diener, die auch ginfen fonnen, bie bar-gildi (ebenfalls von baro) Freie, die als folche ginfen muffen.

# 2. Arten, Stufen, Laften und Leiftungen ber Abhangigen 5).

Wir unterscheiben: 1) rein persönliche Abhängigkeit, 2) Abhängigkeit auf Grund von Landleihe, 3) Unfreiheit: Eigenthum des Herrn am Knecht 6): oft nicht leicht zu unterscheiben, zumal auch der nur persönlich Abhängige, z. B. homo advocatitius, Zins schuschet wie der auf Leihgut Sigende (accola.)

Rnaben werben zu freiem Dienft (servire in libertate) bem Kloster überwiesen bebufe Unterrichte in ben Wiffenschaften 7).

Ein fo ber Kirche zu (freiem) Dienft überwiesenes Mabchen hat jahrlich ein camisile zu liefern ?).

Daher (später häusiger): tradidit se ad censum, tradidit se ipsam et suos proprios homines et filias suas ad censum V denariorum: barüber hinaus (super hunc censum) foll kein Abt ober Beamter (officiatus) sie bebrängen ober beunruhigen, infestare vel inquietare 9.

Bwei Mabden de libera conditione ergeben sich und ihre Nachkommen in Dienstpflicht (5 Denare) bem Rlofter 10), woburch ihre

<sup>1)</sup> Mit Ganpp, Thuringen G. 141.

<sup>2)</sup> Mit Bed, bie Biergelben, Fefigaben fur Dernburg 1900.

<sup>3)</sup> Bgl. Rönige IX. 1. S. 549. 4) So Schröber S. 451.

<sup>4)</sup> So Schröder S. 451. 5) Könige IX. 1. S. 549.

<sup>6)</sup> Bgl. Rönige VII. 1. S. 271. VIII. 2. S. 213. IX. 1. S. 194.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 53. c. a. 788.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 49. a. 788-791. Sanfig in ben Urfunden von Mondice 5 Denare: tradere se super altare: Jahresjins: V Denare Cod. Trad. Lunaelac. N. 161-166, 168 (fpat).

<sup>9)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 164. 165. (a? Spät!)

<sup>10)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 169 (a?)

"Freiheit" keineswegs aufgehoben wirb. Aehnlich vergabt 1) eine Mutter bie Tochter und beren Nachkommen zu solcher Zinspflicht: biese gar zahlreichen Fälle sind badurch merkwürdig, daß eine gleichzeitige Bergabung und Rückgewähr von Land 2) nicht barin vorkommt.

Sehr bezeichnend baber: mulier nobilitatem libertatis a prioribus suis trabens parentibus<sup>3</sup>). Die Freiheit wird auch nicht aufgehoben, ergeben zwei Schwestern die eignen Leiber (propria corpora) und ihre Nachkommen zur Zinspflicht (von 5 Denaren) bem Kloster4).

Ein gemeinfreier Laie hat einen Bogt: beibe zusammenvergaben pro Alprico et Willipurges (f. a) <sup>5</sup>).

Bichtige Rolle, auch im Heer, spielen solche Abhängigfeitsverhältnisse zwischen shomos und adominuss (= senior)6), später?) immer bäusiger und stärter.

Ift ber homo in Erfüllung eines Auftrags bes Seniors im Heer ober sonstwo gefallen, bestrebt, seinem Herrn ober bessen Bolt Ruhm zu schaffen ), so sollen bessen wehrunfähige Erben nicht bes vom Herrn ihrem Bater Berliehenen beraubt, sonbern vom Herzog barin beschütt werben, bis sie sich selbst schützen können ).

### a) Rur perfonliche Abbangigfeit.

Die Baffallität, die früher hierher gehörte, tommt später ohne beneficium, also Landleibe, taum noch vor.

b) Abhangigfeit auf Grund von Lanbleibe, Romani tributales.

#### a) Coloni. Tributarii.

Bei Alamannen und Baiern kommen in ben alteren Quellen, zumal ben beiben leges, coloni nur auf Gutern ber Kirche vor: bas weift barauf hin, bag ohne Unterbrechung hier bie römischen

<sup>1)</sup> N. 168.

<sup>2)</sup> Ronige IX. S. 527.

Cod. Trad. Lunaelac. N. 187 (pät) vgf. 182 liberi ex libera stirpe procreati a, 1002.

N. 179. Daţin geţört auţi N. 178 nobilis mulier — liberalibus est manibus delegata super altare ad censum [per manus mariti].

<sup>5) 3</sup>n welcher Rechtseigenschaft? Tr. Fr. 630. a. 844.

<sup>6)</sup> L. B. II. 7.

<sup>7)</sup> Bu fruh über bie "Dienstleute" nach fpaten Quellen Billner, Culturgeicides G. 48.

<sup>8)</sup> L. B. II. 7. quaerit opinionem facere domini sui vel populo suo.

<sup>9)</sup> Aehnlich bei ben Weftgoten, buccellarii, Ronige VI.2 5.

Berhältnisse waren fortgeführt worben: benn bie Kirche lebte ja (soweit bas tanonische Recht schwieg) nach römischem Recht i): erst in späterer Zeit begegnen sie bei beiben Stämmen auch auf anbern Gütern?): auch biese späteren sind wohl meist bie beibehaltnen römischen Colonen: ähnliche, aber neu entstandne germanische Abhängige zu bezeichnen, boten sich ja germanische Ausdrücke (Leten, Albionen).

"Dem Herzog scheinen alle wust liegenden Ländereien und die zurückgebliebenen Romanen zum größeren Theil als zinspstlichtig zusesallen zu sein". Letteres ist aber nur dann anzunehmen, wenn der Fiscus aus irgend einem Titel Eigenthum an den Grundstücken erworben hatte — oft wohl als Nachsolger des römischen oder (jenseit bes Brenners) des oftgotischen Kistus.

Theobebert schenkt Salzburg 116 tributarii Romani mit ihren mansi vestiti und apsi in verschiedenen Orten verstreut, asso nicht in Einer Sieblung zusammengesaßt. b, dann im Attergau Romani und beren agri tributales 41, das Gleiche ist gemeint im Traungau. und ebenso 4 im Matichaau.

Bu ben Reichenhaller Salzwerten gehören 80 Romani tributales cum coloniis suis <sup>8</sup>) (boch in diversis locis). Agri tributales von Römern gehörten bem Kiscus, bem sie bavon privatrechtliche Zinse — nicht statskrechtliche Steuern — zu entrichten hatten <sup>9</sup>). Tributales vergaben unter Tassilo mit herzoglicher Berstattung bessen siescalische Leibaüter.

Die Colonen beigen auch tributarii 10), benn Zinfung ift wefentlich für ibren Stanb.

Das Recht ter Rirchen . Colonen und . Unfreien 11) wird jum

<sup>1)</sup> Dieje einsache Fortifibrung bes bestehenben Römischen liegt wohl naber jur Ertfärung als bestimmte Absichten ber Kirche; anders Bait a. a. D. S. 244.

<sup>2)</sup> Trad. Sangall. 3. Frising. 12, 14, 40: Lunaelac. 13. Mon. Boica X. 8.

<sup>3)</sup> Anbere Bait G. 244.

<sup>4)</sup> So fehr vorfichtig v. Riegler I. S. 122.

<sup>5)</sup> Ind. Arn. VII. 8.

<sup>6) 20</sup> trib. apsos mansos eorum.

<sup>7)</sup> l. c. 13, 14.

<sup>8)</sup> Br. Not. II. 6.

<sup>9)</sup> Indic. Arn. I. p. 96.

<sup>10)</sup> Ind. Arnonis 7, 8. Mon. Boica. IX. p. 365. tributales Romani ad eundem locum (b. h. pertinentes) in diversis locis colonos — in Sinem Athent von ben nämlichen 116 Lenten. Brev. Not. IV. 3.

<sup>11)</sup> L. B. I. 13.

Theil nach bem Mamannen- 1), jum Theil aber nach römischem Colonal-Recht gestaltet.

Da sich römische Colonatsverhältnisse erhalten haben 2), ist auch bie Erhaltung römischer Zehnten als Bobengins voll glaublich 9).

Diese zahlreichen römischen coloni, tributarii 4), servi um Salzburg 6) und ben Ballersee waren ohne Zweisel Christen geblieben und beshalb wohl ging St. Rupert c. a. 700 gerabe von biesen Gegenben bei seiner Bekehrungsarbeit an ben heibnischen Baiern aus 6).

Aber auch um Baffau, Freifing fehlen fie nicht 7).

Die Colonen find bem Recht, bem Begriff nach perfonlich frei, nur an bie Scholle gebunden, aber that fachlich schon im römischen Leben seit lange ben Unfreien fast gang gleich gestellt 8.)

Colonica ist zunächst die Scholle bes Colonen: so häufig aber war von Römerzeiten her gerade biese Form ber Landbewirthschaftung, daß man jedes nicht vom Eigenthümer selbst bebaute Land, auch wenn Unsreie ober Leten, Albionen usw. barauf saßen, colonica ober colonia nannte.

Coloniae sind also Siebelungen von coloni, auch von Unfreien ober freien hintersassen: oft werben sie unter ben Schenkgütern aufgezählt<sup>10</sup>). Häusiger als servi werben coloni und colonae auch zur Ausstattung von Kirchen geschentt<sup>11</sup>). Aber auf einer (ursprünglichen) colonica können auch andere als coloni — Unfreie — siebeln.

<sup>1)</sup> Pactus XXII. Ronige IX. 1. S. 188f.

<sup>2)</sup> D. G. Ib. S. 460.

<sup>3)</sup> Birnbaum, Bebnten S. 123. Mertel gur L. Bay. I. 13. BBait S. 226.

<sup>4)</sup> Richtig coloni seu tributales Mon. Scheftlar. N. 39 a. 776, bagegen servos gegenüber tributales 1. c. N. 7. a. 779. N. 8. a. 780. N. 9. a. 785.

<sup>5)</sup> B. Sepp, Florianslegenbe S. 16, stellt verbienstlich bie Orte mit Romani tributales im Salzburgijden gusammen, ferner viele Ramen mit "Walch" oben S. 97.

<sup>6)</sup> So v. Riegler I. S. 93.

<sup>7)</sup> S. bie Stellen bei BBait S. 240 und Monum. Boica. IX. p. 365-370.

Monum. Boica X. p. 8 tam liberis quam colonis et servibus, auφ ble liberi (πεδεπ ben servi aut ancillae) ad ipsum locum detenti finb moβi
 glebae adscripti = coloni Trad. Lunaelacenses 13.

<sup>9) ©</sup> Trad. Fris. 142 501. a. 827 colonia vestra cum mancipiis Brev. not. IX. 4. servum cum colonia sua. Unitet unb and freie neben coloni Mon. Boica X. p. 8. Colonica ift b\u00e4nfiger as colonia (scilicet terra? villa? curtis?) Tr. Fr. 596 a. 836, setten colonium l. c. 632. a. 844.

<sup>10) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 532 a. 828.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 37 (10 Ropfe) unb oft.

Sehr haufig werben feit c. a. 800 coloniae, befett mit Familien von Unfreien, vergabt 1).

Eine colonia ift mit einem Unfreien gum Dienft bereit, in ber gweiten wohnt ein Freier, ber bavon "freien Dienft" leiftet 2).

Gleichzeitig mit ber Bergabung ber hereditas erfolgt bas commendare se ipsum 3),

Ein servus wird auf eine colonia gefett4).

Die coloniae werben oft später von Unfreien besiedelt: es hatte sich babei für ben Dienst und Zins eine gewisse Regel herausgebildets). Dies ist gemeint unter pplenum servitium.

Die Leiftungen ber Colonen werben im Zusammenhang mit benen ber Unfreien behandelt<sup>6</sup>): plenum servitium ecclesiasticum, wie es einmal Tr. Fr. heißt, ist nicht Unfreiheit, sonbern Dienst "wie er gegenüber ber Kirche hergebracht ist".).

Da bas Bermögen vor Allem in ben coloniae b. h. Grundstüden mit ben bazu gehörigen und für ben Betrieb ganz unentbehrlichen Unfreien bestand, wird gesagt: tradiderunt hereditatem suam seu mancipias (sic) iis nominibus.

Die coloniae, bie mit ben familiae ber Unfreien verschenft worden find, tonnen auch bie Beculien-Guter ber Unfreien, nicht Colonen, fein: boch werben auch gang regelmäßig coloni sammt ihrer Scholle, ber colonica, vergabt.

Miteinanber werben verschenkt 8 mancipia "innerhalb bes Hauses", 2 colones (sic) und 1 famulus 10),

Die Größe, ber Umfang ber colonica ift gar verschieben 11).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. a. 780 f.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 338. a. 817.

<sup>3)</sup> Mon Schlehdorf. N. 12. a. 802.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 54. a. 777.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 530 sicut servi habent usum plenas colonias (vollftänbige, vollfommene) tenere.

<sup>6)</sup> L. Baj. I. 13.

<sup>7)</sup> Ein servus neben 4 colones [sic] et tributales. Tr. Fr. N. 49. a. 775.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 400, a. 825 unb febr oft.

<sup>9)</sup> Meichelb. Ia. p. 50 a. 752.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 30 a. 772.

Colonia quam habent Arfrid et jugera XL. terra et X carratae de pratis. Tr. Fr. N. 66 a. 776.

Bir erfahren aber nur gelegentlich Umfang und Berth 1).

"Nicht jebe colonia muß eine curtifera 2) (auch ebenba curtiferum) haben 3). 3, 4 coloniae haben nur 1 curtiferum ohne Gebäube (wohl nur jur Zeit?) 4) 3 coloniae haben 8 Joch mit 3 curtifera et aedificia 5).

Mit ber fortschreitenben Urbarmachung bes Lanbes werben (seit bem X. Jahrh.) bie coloniae seltener.

Auch hier ist die Ausbrucksweise sehr unbestimmt?), servitium teineswegs immer Unsreiheits): das wirthschaftlich Wesentliche ist die Zinspflicht, der daher Freie, Abhängige aller Formen und Grade wie Unsreie, verschieden abgestuft, unterliegen.

Dreizehn tributarii mit ihren mansi vestiti und apsi vergabt Taffilo nicht in Unfreiheit, sondern in bas gleiche (Colonat.) Berhaltniß wie bisher, nur fortab gegenüber ber Kirche I.

Befentlich ift für bie Colonen bie Binspflicht, ber Bobengins von ber Scholle 10.

Dieher gehören auch bie Rud'. Empfanger von Bergabungen 11). Sie find und bleiben meift frei, werben zuweilen halbfrei, gar felten unfrei, aber ginspflichtig fast immer.

Berben (neben servi) liberi und tributales tradirt, so gist das bei diesen nicht von Eigenthum, nur von Zins und Frohnpflicht. Später werden die Namen von 19 famuli servientes (barunter nur Ein sateinischer, Lupo) seu liberorum tributalium aufgezählt <sup>12</sup>).

Bi) Bu einer colonia gehören einmal 90 Joche, also zu 5:450. Tr. Fr. 987,
 c. a. 909. Wieberhoft 60 Joch Bflugsanb l. c. No. 994.
 .

<sup>2)</sup> G. unten "Lanbwirthfchaft".

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1040: 5 coloniae cum 4 curtiferis.

<sup>. 4) 1046,</sup> bagegen ein curtiferum aedificatum.

<sup>5) 1047,</sup> chenfo 1055: cum 2 curtiferis uno aedificato alio sine aedificiis.

<sup>6)</sup> Graf Sunbt, oberb. Archiv B. 34. G. 254.

<sup>7)</sup> S. oben S. 130.

<sup>8)</sup> S. oben S. 132.

<sup>9)</sup> Ind. Arn. VI. 24.

<sup>10)</sup> b. Riegler I. S. 125 halt bie zinspflichtigen coloni auf frember Scholle, bie fie nicht verlassen burten, mit ber sie verangent werben, für gleich ben Albionen, boch führt er selfch Stellen an Tr. Fr. I. N. 40. 45. in benen sie neben colones, altiones, manoipies, famuli genannt.

<sup>11)</sup> Mit beigefügtem bisherigem Rirchen-Gut, Ronige IX. 1. S. 527 f.

<sup>12)</sup> Meichelb. Ia. p. 52 a. 753.

Dahn, Ronige ber Bermanen. IX. 2.

Gleichbebeutend steht im XI. Jahrhundert famulus ecclesiae 1), serviens 2), der durch eine Bergabung seine Tochter und Enkelinnen von jedem Dienst servitium, was nicht Unsreiheit,] soskauft.

Eine Freie begiebt sich in den Stand der tributariae<sup>3</sup>): sie und ihre Nachtommen zahlen jährlich 5 denare: das heißt nicht, sie wird "unfrei", nur, dieher zinsfrei, jest zinspflichtig. Zinpflichtige, censuales, können wie unfrei so frei sein: frühere unfreie (?) sollen von der Berheirathung ab gegen einen Jahresdins von 5 denaren frei sein "nach dem Recht der Zinssleute"4): zweijährigen Zinsrückfand sollen sie auch im dritten Jahr noch tilgen dürsen: wird die Kirche, der sie dienen (zinsen), zerstört, sollen sie der Freisinger Kirche zinsen.

Much bier beißen halbfreie (auch wohl unfreie) hintersaffen ber

Rirche accolae 5): es find bie fonft suscepti genannten 6).

Obilo und Tassilo haben zahlreiche Staven angesiedelt unter ber Berpflichtung, Wälber zu roben (deruere) und zu bebauen. Wie sonst nach baierischen wurden hier nach stavischen Siebter-Namen sogar die Riederlassungen benannt: Glugen-Gisai, Glugo's Sit, es war Land bes Herzogs, blieb bessen Eigen und ihm zinspflichtig, später bem König 7).

### β) Vassalli, Ministeriales,

Das frankische Bassallitäts, und Beneficial-Wesen brang wie in Alamannien. auch in Baiern ein und zwar erst auf höheren Stufen seiner Entwicklung. jo baß beibe bereits als fast nothwendig zu-sammengehörig erscheinen: am häusigsten bebienen sich beiber bie Kirche,

<sup>1) 1223, 1225, 1233,</sup> 

<sup>2) 1229.</sup> 

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1232 a. 1057. ex libera condicione in tributariam se tradidit.

Tr. Fr. 1168. postquam fuerint conjugeo copulatis [sic] . . legecensualium liberi existant.

<sup>5)</sup> Wie anberwärts Könige VI.2 S. 131. VII. 1. S. 212 f. VIII. 2. S. 87. Bebauer frember Scholle, advena oultor, später landsidel, landsazzo; f. bie Stellen aus baierischen Urfunben bei Merkel I. 13.

<sup>6)</sup> Könige VII. 1. S. 212. Tr. Fr. 571 meritum acolanorum b. h. beren Errungenschaft pecunias (setten peculia).

<sup>7)</sup> Rach Gengler S. 98 machten biefe Slaven im X. Jahrhundert Deutschen Blat.

<sup>8)</sup> IX. 1. S. 562.

<sup>9)</sup> VII. 1. S. 228 f. VIII. 2. S. 151 f.

ber König und ber Herzog 1). Schon bie Lex 2) nennt bie homines bes Herzogs mit bem franklichen Namen vassi, und bie Capitularien über Beneficials und Baffallen-Wesen 3) galten selbstwerständlich auch für biese Proving; so setzt bas Geset, freie Bassen bes Königs und bes Herzogs voraus.

Bor bem Eindringen der franklichen Berhaltniffe fommen neben einander vor unbeschränkte Eigenthumsübertragungen durch die Herzöge — so an die Kirchen — und vielsach beschränkte, so im Erbgang, in der Beräußerung unter Lebenden: Einziehung wegen Untreue wird zwar gegenüber Bassellen und an Beneficien besonders häusig erwähnt b, konnte aber auch vom Perzog zu Eigen geschenkte Güter treffen, wie ja sogar ererbte oder sonst wie erworbene ).

Schon früh begegnen hier neben herzoglichen Schenkungen, bie volles Eigenthum übertragen (wie in merowingischer Zeit bei ben Franken), solche, bie nur unter ber Bebingung treuer Dienste belaffen werben, bann aber auch vererblich fein sollen 7).

Daß Schenkungen wegen Untreue in das Eigenthum des Schenkers zurücksielen ), ift also nichts Besonders: vielleicht hat auch die römische Anschauung des Widerrufs wegen Undanks hereingespielt. Daß Schenkungen in Baiern auch wohl obenekieum herigen ), schließt den

<sup>1)</sup> Ueber das Auftemmen freier wassenpflichtiger Bassen auch in Baiern (seit Karl Martell) f. v. Riezier I. S. 125. Tr. Fr. I. 43; aber durchaus nicht find sie aus bem germanischen "Beergefolge" (hiegegen Könige I. S. 67, 74) hervorgegangen umd zur Unfreiheit herabgesunten: im Gegentheit haben sich bie alten Gefolgen, sofern sie sich erhalten (s. aber a. a. D.), über die gewöhnlichen Gemeinen erhoben; strellich bezeichnete vassus ursprünglich (keltisch) einen unfreien Dausbiener. Könige VII. 1. S. 210; es warb hier das bei den Franken fertig ausgesilbete Inflitut einsach berübergenommen.

<sup>2)</sup> II. 4.

<sup>3)</sup> Ronige VII. VIII. Gengler S. 85.

<sup>4)</sup> IT 14

<sup>5)</sup> Ueber ben Peimfall und die Revestitur der beneficia in Baiern im IX. Jahr. f. Brunner II. S. 252.

<sup>6)</sup> Ronige VIII. S. 133.

<sup>7)</sup> Bgl. Bait, Baul v. Roth, Brunner, Rönige VII. VIII., worauf bier nicht gurudgutommen ift; aber plenum jus beneficiale wie bei ben Beftgoten, Metfel p. 460, ift für jene Zeit nicht anzunehmen.

<sup>8)</sup> Decr. Dingolf. c. 8. (Legg. III. p. 460, ebenfo L. Burg. I. 4.)

<sup>9)</sup> Brunner, Berl. Git. Ber. 1885.

Uebergang bes Eigenthums schwerlich aus 1): beneficium ist ursprunglich ein von ber Kirche verliehenes Gut. Aber auch unbeschränkte Schenkungen zu Eigen heißen beneficia 2).

Die alteste Bezeichnung bes Leifigutes selbst (nicht ber Berleihung) wurde schon im VII. Jahrhundert auftauchen 3), aber die Schtheit ist taum aufrecht zu halten. Beneficium steht auch (statt Emphhteuse) für lebenslänglichen Nießbrauch 4).

Ein frühes Beispiel ber Uebertragung bes blogen Besites und ber Berwaltung eines Gutes unter Borbehalt bes Sigenthums ber Berleiherin gewährt ber Bertrag ber Faufta (bei ber Erbtheilung mit ihren Töchtern) mit Grimoalb.

Auch ohne Zins wird Land manchmal auf Lebenszeit als praestaria, als beneficium gegeben ): bies ist als Almosen zu erklären ober es wird ein anderer als wirthschaftlicher Entgelt angestrebt: ober der Entgelt besteht nicht in Zins und Frohn, aber in Leistung eines andern Gutes neben bem Empfangenen bei bessen Rückgabe ?).

Durchaus nicht früher als in Gallien — nämlich erst um bie Mitte bes VIII. Jahrhunderts — erscheinen hier jene Berleihungen an nobiles, welche vererbliches Eigenthum übertragen, über das aber unter Lebenden — manchmal wenigstens — nicht ohne Zustimmung des Derzogs versigt werden [oll 8]. Daß solche Beschränfung ausdrücklich hervorgehoben wird 9), während die Eigner freiveräußerlichen Bodens viri potestativi heißen 10), zeigt, daß sie nicht vorausgesetzt, nicht naturale negotii war. Die Einziehung wegen infidelitas verstand sich von selbst: wie sie überstüssigigermaßen hervorgehoben wird, so kann auch die Be-

L. B. I. 1. nisi defensor ecclesiae ipsius beneficium praestare voluerit, ngl. L. Alam. II. 1.

<sup>2)</sup> Brunner a. a. D.

<sup>4)</sup> Mertel p. 376: feltener bier precarium.

<sup>5)</sup> v. Aribonis c. 21.

<sup>6)</sup> Trad. Fris. 31: ad finem vitae nostrae praestaria vice usitamur in beneficium sine censum; côcnío Trad. Patav. 49, 51.

<sup>7)</sup> S. Rudgemahr Ronige IX. 1. S. 527.

<sup>8)</sup> Decr. Dingolf. c. 8. Legg. III. p. 460.

Trad. Fris. N. 27. Indic. Arnonis VI. 2. de illis potestatem habentes non de se, 4 non potestatem habentibus.

<sup>10)</sup> Breves notitiae VII. 2. XIV. 2-4. 40-42. 48-50.

ftätigung burch ben Nachfolger 1) überflüssig, muß teineswegs 2) nothwendig sein: sie geschaf ber Sicherung willen, wie ja auch Schentungen von zweisellosem Eigengut burch ben Herzog 3) beträftigt werben.

Tassilo bestätigt, was seine Ahnen (parentes) ben nobiles unter ben Baiern — es ist ber Dienstabel, jetzt meist herzogliche Bassallen — verlieben haben: es soll Bestand haben und in ber Macht eines jeden steben, es ben Nachkommen zu hinterlassen, so lang sie treu ben Bertrag einhalten, (bei) bem Herzog (ihm) zu bienen 4).

Bergogliche Beneficien waren von Taffilo einem Berwandten berlieben "gur Belobnung von Diensten" 5).

Auch eine Frau erhalt Kronland und Kronknechte mit allen ihren Nachkommen [cum universo proli] zu Eigen 6), die Gemalin des Ministerialen — Mundschant — Heimo "wegen guten Billens und häusigen Dienstes".

Sanz regelmäßig werben aber auch im X. Jahrh. bisherige Kronlehen in großem Maßstab zu Eigen geschenkt?). Auch begegnet Schentung zu Eigen nach bem Tode bes jetz als Bassal Besitzenben s. Arnulf schenkt einem Priester zu eigen, was ber bis jetz als Kronlehn besessen ser kremsmünster bisherige Kronlehen zu eigen 10); anders, wenn er mit Allob daran hängende beneficia verschenkti1); solche permanentia werben jetzt immer häusiger 12).

Ein Beneficiar bes Herzogs — (ebenso jebes andern Berleihers, 3. B. ber Kirche) — bebarf selbstverstänblich beffen Ginwilligung, um

<sup>1)</sup> Decr. Dingolf. c. 8. p. 460, ebenfo L. Burg. I. 3.

<sup>2)</sup> Bie BBait G. 329 meint.

<sup>3)</sup> Dber Ronig, Ronige VIII. 2.

<sup>4)</sup> Decr. Dingolf. I. 8. Merkel p. 460 de eo quod parentes principis quodeunque praestatum (sic) fuisset nobilibus inter Baiuvarios hoc constituit (Tassilo) ut permaneret et esset sub potestate unius cujusque relinquendum posteris quamdiu stabiles foedere (sic) servassent apud principem ad serviendum sibi et hace firmo [sic] permaneret.

Tr. Fr. 27. a. 772 consanguinitatis non immemor et servitutis quantitatem compensans.

<sup>6)</sup> Ob meritum bonae voluntatis suae et crebri servitii Aleinmannu Anhang No. 49, 50. p. 107, 108. a. 888.

<sup>7)</sup> So an Salgburg Rleinmaprn N. 54 p. 113, a. 890.

<sup>8)</sup> Rleinmaprn Anhang Rr. 46. p. 104. a. 881.

<sup>9) 1.</sup> c. 47. p. 105. a. 888. amei Capellen mit bem Bebnt.

<sup>10)</sup> Hagn N. 10, p. 19, a. 888,

<sup>11)</sup> a. 880. N. 9. p. 17 a. 879. N. 7. p. 14.

<sup>12)</sup> N. 8. p. 16 a. 880.

Beneficiargut ber Kirche zu schenken 1). Daß herzogliche Bassallen Beneficien nur unter Berstattung bes Herzogs Anbern z. B. ber Kirche schenken können, versieht sich. (Eigenthum an solchem Gut kann bie Kirche nur burch ben Herzog selbst erwerben) 2). Deshalb wird ber Herzog um biese Erlaubniß gebeten 3). Auch bei Uebertragung eines herzoglichen Beneficiums von einem Basallen an ben anbern bebarf es ber herzoglichen Zustimmung 4).

Gin Rirchenvaffall ftimmt einem Taufch offenbar nur gu, weil bas

Rirchengut fein beneficium gemefen mar 5).

Much ein Kronbenesiciar tann sein Kronleben nur mit Berstattung bes Königs (Gerolb) ber Kirche übertragen, vorbehaltlich bes Rechts ber Krone: er hatte burch einen Boten ten Bischof um bas Gebiet führen und ibm bie Granzen (Marken, confinia) zeigen saffen, bie ibm rechtgemäß geborten 6).

Der Uebergang ter alten beneficia?), Zinslehen ohne Waffenbienst, in echte Lehen beginnt erst gar allmälig. Nicht hieher zählt bie stäte Treue, zu ber ein "Beneficiat" von ber Kirche verpflichtet wirds). Dagegen verwirkt Kotefrib<sup>9</sup>) ein von Tassilio empfangenes Lehen, bas nun vom Herzog einem Andern verliehen und von biesem mit berzoglicher Ersaubnis der Kirche geschenkt wird<sup>19</sup>).

Es wird auch wohl bem lebenslänglichen Rubnieger von Krongut

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 27. a. 772. Egl. Indic. Arnonis VI. 1. Monum. B. XXVIII. 1. p. 6.

<sup>2)</sup> Anbers, icheint es, Mertel p. 460.

<sup>. 3)</sup> Trad. Frising. I. N. 27. deprecare (ducem) ut ex beneficiis illius (b. h. ben von ihm gegebenen) aliquid ad ecclesiam tradenti concederetur licentiam (sic) vgl. 40.

<sup>4)</sup> Belage bei Mertel 1. c.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 940; ähnlich sieht bort ex ministerio zweiter Kirchenseute 943. vgl. ber Bischof verscheuft de benesicio Kirhardi presbyteri 976; de benesicio diaconi R. 977.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 111. a. 793.

<sup>7)</sup> Könige IX. 1. S. 563. ben. oblata S. 527. VIII. 2. S. 139. Tr. Fr. I. 2. N. 39. precariae, praestariae Könige IX. 1. S. 527, 563 l. c. I. 2. N. 31.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 335.

<sup>9)</sup> Rach L. B. II. 1. 2.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 27. Richtig (im Gangen) über beneficia jener Zeit Höberlin S. 236 (boch mit Bertennung ber Borflufe ber schon römischen precariae, Könige VII. I. S. 214, inebesonbere tein Wassenblinft und nur ausnahmsweise Treueplicht, aber Tr. Fr. 27. L. Baj. II. I. 2. — Beneficia an Frauen Nr. 155. 596 u. öster S. 66en S. 149. Eine Art Expectanz schon a. 808. N. 157.

verstattet, es letitwillig einer ober mabimeife einer zweiten Rirche gunumenten 1).

Das Afterbeneficium wird einmal ausbrücklich verboten 2): andernfalls ist' es wohl wie nach Frankenrecht 3) erlaubt. Bezeichnend ber Ausbruck fenerare in beneficium 4).

Im IX. Jahrhundert wird immer häufiger zu Eigen wie zu Beneficium Gegebenes burch infidelitas verwirft und vom Verleiher — Herzog ober König — zuruckgezogen.

Tassilo erklärt auf ber Bersammlung zu Dingolfing, was seine Borgänger ben Bornehmen ber Baiern verliehen haben (praestitum), soll Bestand haben und von jedem auf seine Erben übergehen, so lang sie beständig im Dienstvertrag.). Das sind nicht (fränkische) beneficia auf 5 Jahre ober auf Lebenszeit des Empfängers, sondern vererbliche Schenkungen, die nur durch Untreue verwirkt werben: das socials ist die Commendation, bei der die Schenkung ersolgt. Selbstverständlich verwirkt erst recht der Bassall burch insidelitas das Leben. So entzieht König Ludwig a. 859 einem treubrüchigen Bassallen das Leben: die halbe Stadt Tulin mit ihren Rechten?).

Arnuss fichentt a. 893 Kremsmunster die wegen infidelitas eingezognen Guter ber Markgrafen Wisselm und Engelschaft's), ja auch (sogarl) was sie früher (schon!) St. Agapet geschenkt hatten — b. h. bem Kloster-Heissan.

Seit bem Erwerb ber Oftmart gewinnen vielsach bie großen und mittleren Geschlechter auch burch Berleihung ber Krone — früher bes Herzogs — erobertes Lanb.

Lehrreich ist, zu verfolgen, wie in ben Urfunden im Lauf bes A. Jahrhunderts beneficia und vassalli immer häufiger und be-

<sup>1)</sup> Rieb I. N. 70. a. 889.

<sup>2)</sup> Trad. Frising. N. 323.

<sup>3)</sup> VIII. 2. S. 139, 187.

<sup>4)</sup> l. c. 4. 5. ed. Graf Hundt IV. p. 10. vgl. bie abnitden Berbote Ronige IX. 1. S. 518.

c. 8. quamdiu stabiles foedere servassent apud principem (= ducem ad serviendum sibi, 

. 149.

<sup>6)</sup> Anbers jum Theil Brunner a. a. D.

Ried I. N. 46. a. 859, quia ipse a nobis totis viribus se alienavit et fidem atque jusjurandum omni infidelitate fraudavit. etc.

<sup>8)</sup> Hagn N. 14. p. 24.

beutungsreicher hervortreten<sup>1</sup>): "ber Bischof ist burch ben ämsigen Dienst (assidua servitute) seines Basallen (militis) gezwungen"?) (coactus), ihm Land zu seihen. Immer häusiger hängen Lehen '— Senioratsrechte — als Zubehörben an Allobien. Auch ber König nimmt Lehen: so hatte Arnuss Lehen von Regensburg empfangen (b. h. wohl genommen!), die nach seinem Tob unweigerlich heimfallen sollens). Frühe zinsen Grafen Kirchen als Beneficiare.

So Graf Heritand, Freising 4): Freising jählt unter seinen Basallen a. 908 vier Grafen 5). Auch Geistliche (archipresbyter, chorepiscopus) tragen häusig beneficia von ihrer eignen Kirches). Unter ben von Freising abhängigen Laien erscheinen viele principales c. h. "Bornehme"?).

Unter Bischof Lantpert (von Freising) a. 938—957 werben als Berather angeführt brei principales vasalli et ceteri omnes von ber familia clericorum, magistri und viele principales von den

Laien sowie principes vasallorum (l. c.)

Nicht immer ift Basallität von andern Commendations, und Dienste Berhaltnissen sicher zu scheiben: so giebt ein Schenter einen junior in die Hand bes Bischofs, auf bag er biesem für bas Schents gut als beneficium biene !).

Die Bassallität ist lösbar<sup>9</sup>), aber ein Kirchenvassall schieb wohl meist nur burch ben Tob aus <sup>10</sup>); ähnlich wirb <sup>11</sup>) über bas beneficium

eines Rirchenvaffallen (anbere) verfügt.

Ministeriales« erscheinen hier wie schon früher in merobingischer Beit und bei ben Alamannen: es sind (meist unfreie) Diener, ju allersei Dienst pflichtig: solche Ministerialität ist gemeint bei ber Uebergabe eines serviens« burch ben König an einen nobilis familiaris, ber ihn bann Freising übergiebt in obsequium summorum servientium,

<sup>1)</sup> Bgl. 1154. a. 1010. postea in beneficium multis fuit datum. Ein Bassall als Trenhänder l. c. 1240.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1197.

<sup>3)</sup> Ried I. N. 72. a. 890.

<sup>4)</sup> a. 337. Tr. Fr. N. 600. 5) l. c. N. 982.

<sup>6)</sup> l. c. 1012. 1014.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1069.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 332. a. 815.

<sup>9)</sup> Daber Tr. Fr. 1066 nobili viro tune militi suo.

Engilhart quondam hujus ecclesiae vassallus Tr. Fr. 1912.
 11) 1014.

mobei bie praecipui ecclesiae servientes ihn in suae societatis aequalitatem aufnehmen 1).

Aber erst in ber Folgezeit (a. 1057) wird der Stand der ministri, ministeriales, legitime, servientes bestimmt ausgestaltet. Eine Freie vereindart, daß der Bischof beliebige ihrer Nachkommen nach Bedars (si opus kuerit) unter seine »ministeriales« aufnehmen kann und die Aufgenommenen nach Necht und Bedingniß rechtsgistiger ministri leben?). Doch sehlt dabei noch zuweisen die Unsreiheit und dann liegt noch nicht Ministerialität im späteren technischen Sinn vor?). Schon Arnuss aber nennt nach den Bischofen, Grasen und juniores eine ministeriales und actores i; sehr selten miles ecclesiaes), wohl vassallus: der vir nobilis diocesios, miles, ist Bassallus Bischose?).

#### 7) Albionen.

Leten 7) kommen bei ben Baiern nicht vor. Ihnen entsprechen hier wie (viel häusiger) bei den Langobarden 5) die Alvionen 9); sie sind wie die Leten und Solonen nicht unfrest 19), aber abhängig von einem patronus (11) und zind, und frohn-pstlichtig; sie sind offendar den daneben gereihten Solonen ähnlich, wenn auch nicht 12) mit diesen wesens. Ob hier Urgemeinschaft ober baierische Entlehnung vorliegt 13), ist zweiselschaft, keinessalls das Umgekehrte, benn hier begegnet der Name selten 14). Befriedigende Burzeldeutung von aldio ist noch nicht erbracht;

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1260.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1232; bgl. 1237 confratrum >minister < (?)

<sup>3)</sup> l. c. 268 ut ipse cum omui posteritate legitimorum servientium uteretur jure.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 901. a. 889.

<sup>5)</sup> So Tr. Fr. 1016.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1193.

<sup>7)</sup> Deutsche Beschichte L. a. G. 209.

<sup>8)</sup> S. biefe Urgefch. IV. S. 293.

<sup>9)</sup> Bgl. 3. Grimm R.-A. 6. 429. [Du Cange I. p. 172; hier bie ver-foiebenen alteren Anfichten]; (aber: "Alles bies geb'ich für blofe Bermuthungen aus.")

<sup>10)</sup> Anbers Du Cange und bie Fruberen.

<sup>11)</sup> Papias, glosse: qui adhuc servit patrono.

<sup>12)</sup> Bie Gidborn S. 216 und v. Riegler I. S. 125.

<sup>13)</sup> So Bait S. 239.

<sup>14)</sup> Tr. Frising. No. 26. 29. 40. 43. 44. 45. a. 774. Richt nur in langob. Rachbarschaft? 26: servientibus cum libertis et aldionibus, 43 famulos colonias, altones [sic]. Boos, die Liten und Albionen der Bollsrechte 1874 ist "mit Borsicht zu

sachlich wurde entsprechen bie Zuruchführung auf haldiones, (wie manche hanbschriften) = tenentes, behaltente, bie bie Scholle auch unter ber (langobarbischen 2c.) Eroberung behielten 1).

# c) Die freien (perfonlich) Abbangigen. Ueberficht.

Dahin gehören vor Allem bie Bögtlinge, unter einem Bogt, Schutherrn, homines advocatitii, Pfleghaften. Der Schutherr nimmt regelmäßig Erbe und Bergelb bes freien Schütlings?). Miticus, ein in mitium Stehenber3]?, erscheint nur in Einer Königsurfunde4).

Die »familia« ber Rirche begreift außer ben abbangigen Laien

berichiebener Stufen auch bie Beiftlichen und Monche 5).

Der König vergabt Hufen in einer villa, welche "gehören" [b. ham Bestig und Fruchtgenuß, nicht Eigenthum], ben hospites, also ein hospitium [s. unten Kirche] und freien Slaven 6). Ferner werben hier wie in der Lex Alam. freie Bassen des Königs vorausgesetht 7). Freie Abhängige sind auch die Freigesassen verschiedener Formen und Rechtsabstusungen 8). Wendencolonieen sind die in Baiern häusigen

benuten". Brunner I. S. 102. Langobarbifch beifen ihre Siebelungen aldioriciae (wie colonicae).

<sup>1)</sup> So Blubme Legg. IV. p. 672. K. Meher Germania 19, S. 136 bie veteres Italiae possessores; daggen Baih S. 23a. There Centralblatt 1869 Sp. 1425. S. Erimm R.A.4 I. S. 429 erflärt sie für Eins mit ben Leten, nach einer langobarbischen Glosse vom "treier Mutter geboren", besser auch nicht von aldea (gotische Phanischen eine langobarbischen Glosse von "treier Mutter geboren", besser auch nicht von aldea (gotische Phanische), nicht von got altmön, morari, also ähnlich lazz, träge. Schröber S. 49. "Meusch", nach Bruckner eine Paul und Braune, Beiträge XVII. S. 573; er sagt S. 222: Albien hießen sie wohl "nur bei den Langobarden"(!). — Brunner I. S. 102 bentt ausprechend an eine Zusammensetzung von teo, Pius Knecht; aber Micknecht würde wenig passen. Bit. noch andere Ansichten dei Gengler, Clossar litus, er solgt Walter II. S. 34-36, nimmt aber massen eine Gengler, Clossar litus, er solgt Walter II. S. 34-36, nimmt aber massen fen ha fte Kreilsstung von Knechten an. Die Albionen nach Gengler S. 57: Abtömmlinge lirchsicher Freiglasse, aacoolae sind nicht nothwendig frei und nicht nur aus Archenskuten ansässig wie Bait II. S. 234 und nicht beartisstie Gins mit den Albionen.

<sup>2)</sup> L. Baj. IV. 28.

<sup>3)</sup> Brunner, mithio (1885) S. 4f.

<sup>4)</sup> b. a. 837. Abhanbl. ber Milnchener Atab. V. G. 309.

<sup>5)</sup> Anbers Graf hunbt, oberbaier. Arch. 34. S. 236 unten "Kirchenwefen". 6) Ried I. No. 75. a. 896.

<sup>7)</sup> L. B. II. 14. f. unten.

<sup>8)</sup> S. Rönige IX. 1. S. 181; per denarium burch einen Karolingen epistola Alati N. 7.

"Bimpossing", "Bimmassing" 1), sehr oft aus ber Knechtschaft freigelassen. Die Freigelassen sind als solche, vom Freilasser — auch er heißt noch dominus 2) — ober einem patron [einer Kirche³]], die sie sich wählen bürsen, abhängig, also rein persönlich, auch wenn sie nicht, was die Regel, das frühere peculium nun als Eigen oder zu Nießbrauch behalten oder neu ein Leihgut empfangen; oft, aber nicht immer, mußten sie Schuhhörige einer Kirche werden. Knechte wursten sich wohl freikausen (gegen die Logik), zahlten kann ein par Denare Jahreszins, hatten Bolleigen, standen aber doch Freigebornen in den verschieden Anwendungen der Ebenbürtigkeit nicht gleich. Sie können zwar Grundeigen haben, sind aber doch meist nicht große Grundherren, daher wird ihrer als Vergaber selten 4) gedacht.

Der Schenker kann auch seine »muntpurt« über 2 Freigelassse ber Kirche<sup>8</sup>) übertragen. Freilassung burch ben Herzog giebt die gleiche Stellung vor Gericht, wie Freigeborne sie haben<sup>9</sup>): dann wird auch in der Kirche Freigelassenen und der Nachsemmen "sichere Freiheit" zugesagt?). Aber Liberti (und Aldiones) werden doch mit Servientes auf Kirchengrundfüden verschenkt<sup>8</sup>). Bom Herzog Freigelasse<sup>9</sup> sollen vor den selben Gerichten Recht geben und nehmen, wo die freigebornen Baiern. Auch der losgesauste Sohn einer Klostermagd hat die vollen Gerichtsrechte<sup>10</sup>). Sie können daher auch Urtheiler werden<sup>11</sup>). Dies ist nicht fränklicher Einsluß, vielmehr trat erst später die fränkliche denariatio an Stelle der Freilassung per manum dueis.

Die in ber Rirche Freigelaffnen werben bei Töbtung ber Rirche

<sup>1)</sup> Rach Fafilinger, Kirchenpatrocinien, S. 430. Kriegsgefangene Czechen f. oben S. 102.

<sup>2)</sup> L. B. VIII. 10. 11. V. 9.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. G. 184. Mertel p. 401.

<sup>4) 3.</sup> B. Tr. Fr. 1121, 1187.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 19.

<sup>6)</sup> Mertel p. 465.

<sup>7)</sup> l. c. p. 466, wenn fie fich nicht felbft einen unlösbaren Schaben anrichten, ben fie nicht fuhnen tonnen.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 26. 28. a. 772.

<sup>9)</sup> Mertel p. 465 ducali manu liberi dimisai; nur herzogliche ober auch Anberer mittelft Schatmurfe? Rach 3. Grimm R.-A. 4 S. 249-462, nur Franten-Sitte.

<sup>10)</sup> Mertel p. 431 (fpat).

<sup>11)</sup> Decr. Tassil. Neuh. c. 8. Leg. III. p. 465.

gebüßt<sup>1</sup>); einige Hanbschriften ziehen hieher bie Lex Al. <sup>2</sup>), häusen 80 sol. für die Kirche und 40 für den Fiscus (\*dominicus\*). Andre Handschriften lassen statt der Kirche die Erben das Wergeld beziehen. Später hat aber Karl im Capitular für Baiern dies Recht der Kirche — schon im Merovingenreich stritten darüber Kirche und Stat\*) — beseitigt und nur an die Krone 40 sol. zahlen lassen, ausgenommen die cartularii, die dann das Patronat der Kirche suchen.

Bei ben Baiern hat ber Freigelassne ein Wergelb von 40 Sol. = 1/4 bes Wergelbes bes Freien; es ist nicht an bessen Gesippen, sondern an ben Freilasser ju gablen 5), doppelt so hoch wie bas Werth-

gelb bee Unfreien.

Ber eine verheirathete Freigelassne verjührt, zahlt 40 sol. (b. h. beren Wergelb) an ihre Gesippen, ihren Freisasser (dominus) ober an ihren Ehemann<sup>8</sup>). Die Bußen für sie betragen regelmäßig bie Hälfte ber Freienbußen<sup>7</sup>). Conlibertus ist nicht ein Mit-Freigelassner, sondern ein Mit-Freier, Stanbesgenoß, ebenso frei wie ber, welcher ihn wiber Recht als Unfreien verlauft hat<sup>8</sup>) ganz wie bei ben Alamannen par<sup>9</sup>). Die Freilassung förbert als gottgefällig Wert das Geelenbeil (10).

### D. Die Unfreien 11).

# 1. Mugemeines. Ramen.

Auch hier ist zu erinnern, daß die schwankenden Ausbrücke leicht irreführen: so bezeichnet servus, servitium zwar zuweilen unsreie Knechtschaft <sup>12</sup>), aber sehr oft auch Dienst Freier.

Muhlam, aber lehrreich ift es, - warnungereich! - bies in ben

<sup>1)</sup> Merkel Niuh. X. c. 5. p. 466.

<sup>2) 17, 18.</sup> 

<sup>3)</sup> Ronige VII. 1. S. 262f. VIII. 2. S. 210.

<sup>4)</sup> Mertel p. 478. (p. 466 ebenfo L. Rib. 57 (unrichtig angeführt), abweichenb von L. B. V. 9).

<sup>5)</sup> L. Baj. V. 9.!

<sup>6)</sup> L. B. VIII. 10: an wen nun? Wer hat bie Babl gu treffen?

<sup>7)</sup> Bgl. IV. 1. unb V. 1:1:1/2 sol. 3:11/2.

<sup>8)</sup> IX. 4.

<sup>( 9)</sup> Ronige IX. 3. 145.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 372 liberum dimissum (habeo!) pro redemptionem (sic) animae suae, pro mercedis nostrae augmento Epistola Alati N. VII.

<sup>11)</sup> Rönige VI. S. 186. VII. 1. S. 271. VIII. 2. S. 213. 1X. 1. S. 188.

<sup>12)</sup> L. I. 10.

Onessen für die einzelnen Ausbrücke zu versolgen. So: cidlarios meos servos duos, unius [sic] est liber et alter est servus, uxores vero ejus ambo ancillas [sic] et omnes qui ex eis nati vel procreati suerint, in servitio monasterii persistant: also giebt es freie wie unfreie servi; die Kinder solgen der ärgeren Hand', sammt der zu dem Ort gehörigen marca; servitium ist der Inbegriff jeder Art von Leisungen an eine Kirche').

Servitium, servire gezenüber der Kirche ist so ein sester technischer Begriff, der nicht in Zins und Frohn erschöpft ist, ein umfassendes Treudienstrerhältnih, Abhängigteit dei persönlicher Freiheit bezeichnend Musikig bildet sich durch Gepstogenheit ein bestimmtes Maß von Zins und Frohn, — überhaupt von Abhängigseit — dei einzelnen Kirchen. In diesem Sinne heißt es: cum tali servitio (benesicium accipiat) sicut David presdyter annis singulis servivit ita serviendo ipsas res habeat4). Ebenso in potestate et servitiod declesiae oder Sanctae Mariae4). So ist auch nicht von Unstreiheit, nur von servitium zu verstehen das se ipsum tradere7).

Priester [heißen und sind so häusig servi (ecclesiae, altaris), tönnen aber unmöglich 9) Unfreie sein 9). Nicht zu Eigen tann sich — wie sein Bermögen — ber Kirche ein Geistlicher ergeben 10). So tönnen nicht Eigenthum und Unfreiheit gemeint sein bei ber Bertauschung von 2 Geistlichen: weil ber Eine, Gundpert, begabter und bes Schreibens und Lesens tundiger war als ber andre (Elesas), wird

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 38. a. 769.

<sup>2)</sup> Rleinmayrn Anhang N. 13. p. 55.

Tr. Fr. 678. fidele servitium 683 se serviturum episcopo profitetur a. 853.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 644, 646,

<sup>5)</sup> l. c. N. 515, a. 828.

<sup>6)</sup> l. c. N. 503. a. 827.

<sup>7)</sup> l. c. N. 695. Efenso G. tradidit se ipsum [nicht zu Eigen?] et proprium suum Br. Not. XXII. efenso XXII. XVIII. 8. 1110 oft. XVIII. 1. se ipsum et totum quod habuit in P. XIV. 26. 47. 48. efenso sich selfens Sohn und sein Eigen 7. 11. 21. 25.

<sup>8)</sup> Ronige IX, 1. S. 616.

<sup>9)</sup> Indic. Arn. V. 6. Reginbertum servum nec non et presbyterum, baselbst zweimas clericus qui et liber VI. 1.; er ist herzoglicher Beneficiar 20. l. c. Ebenso ein Briester servus ecclesiae Tr. Fr. N. 1160. altaris l. c. N. 1158.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 70. a. 780.

zur Ergänzung neben biesem noch ein Stück Robland gegeben. Gundpert soll liber und ab opere servili frei sein 1); nur die Rechte gegen- über einem Freien sind gemeint, heißt es (servi et) liberi werben "verschenkt"2).

Auch ter servus ecclesiae Herilo, ber ausgebehntes Eigen von einem Grafen erworben hat und bas nun ber Kirche vertauscht, kann ein Unfreier nicht gewesen sein 3).

Der servus in einem Tauschvertrag 4) tann nicht unfrei sein, ebenso ber 5) Eigenthum hat, befigleichen 6), ber vollfrei Eigen erwirbt.

Ein (freier) servus bes Bischofs vergabt bas Eigen, tas er traft Erbrechts besitzt: 12 Joch mit Zubehör?); ein solcher servus erhält, was er bisher als beneficium besessen. zu eigen 8).

Ein legitimus ecclesiae servus, Liuthari, quem Hiltescalh vocant, schließt mit seinem Bischof von Freising ein Tauschgeschäft: ganz wie mit einem Freien, ja der Bischof mehrt hinterher das von ihm Gegebene, "da es so nicht ohne Sünde bestehen könnte", d. h. seienen zu start übervortheisen würde, und er läßt ihn durch missi vestire"). Servus ist also wohl nicht unsreier, daher heißt der Bischof nicht sein dominus, nur sein senior, wie bei freien Abhängigen ohaber hat er auch Eigen, proprietatem, das ihm seine Ahnen ohne irgend welchen Widerpruch hinterlassen has ihm seine umzäunten Hof. Haus, Scheune, eine Salzquelle (? sons saliens), andere Zubehör (utensilia), fünf coloniae, zu jeder 90 Joch und 50 Fuhren Wiesland.

Durchaus nicht an Unfreiseit, nur an commendatio in tuitio ist zu benken, tradirt ber Stifter von Scheftsarn mit seinem Eigen sich selbst an bas Kloster!!); hier heißt es [— was sonst meist sehst —]

<sup>1)</sup> Pez, thesaurus anecdot. I. c. 199.

<sup>2)</sup> l. c. VII. 10.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 994. c. a. 909.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 1072.

<sup>5) 1092.</sup> 

 <sup>1100.</sup> habendum, dandum, vendendum, filiis relinquendum seu quicquid libuerit inde faciendum.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1175. 1178. 1179.

<sup>8) 1180.</sup> 

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 987 a. c. 909.

<sup>10)</sup> IX. 1. S. 169.

<sup>11)</sup> Monum. Scheftl. N. 1. a. 762.

"auf bag wir und unfre Brüber bort haben: caput et tuitionem capitis" 1).

Nicht Unfreiheit ist bas servitium, in bas sich mit all seinem Bermögen — einem halben Hof, halben Bohn-Haus, anbern halben, einem Knecht, Herben, 20 Tagwerken, Wiesen zu 30 Fuhren — Berahart ergiebt (a. 819:), um in jenem Kloster Nahrung und Kleibung zu haben und, falls er hier nicht bas Nothwendige erhält, auf seinem Eigenthum bas Erforberliche zu erarbeiten: also bleibt er Eigenthumer bes Hingegebenen und frei?).

Ein servus ber Freisinger Kirche tauscht [burch seinen (und ber Kirche) Bogt mit dem Abt und Bogt eines Klosters)] mit dem eignen Bischof4); servi (und clerici) der Kirche sind sast die häusigsten Bergaber: so ein servus über 146 Joch5). Dagegen Unsreiseit6) ist gemeint bei den mansi serviles neben tridutarii: so siegt an der Salzach der vieus Romaniscus: 15 mansi tridutales und serviles, eine cella dars aus solchem Boden nur mit Berstattung des Herzogs errichtet werden?

Ebensos), wo servi mit Frau und Kind und omne quod habuit (peculium) idem servus tradirt werten.

Eine (vornehme) Freie, ebenso auch beren actor flüchtet unter ben Schut Sanct Mariens zu Freising und begiebt sich und all ihre Nach-tommenschaft in ben "Dienst" bieser Kirche"): das ist nicht Unspreiseit. Eine de nobili parentela genita thut mit ihrer Tochter und aller Rachtommenschaft das Gleiche und bezahlt für beren Schut jährlich 5 nummi [49]. Als Bergelt sür das servitium erscheint von der andern Seite solatium et tuitio durch ben Bischof [11].

Cher Unfreiheit N. 17. a. 806: in primis tradidimus nos ipsos in servos ac deinceps nostram hereditatem et omnia quae in proprio habumus.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 377. ebensowenig Unserheit 379. trop bes zweimaligen servitium, ebensowenig 382. a. 819 uni aut duodus de suis infantibus in servitium domui episcopali mit sebenssängsichem Nießbrauch.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1194.

<sup>4) 1195.</sup> 

<sup>5) 1196.</sup> 

<sup>6)</sup> Des urfprünglichen Empfängers, nicht nothwendig bes bermaligen In-

<sup>7)</sup> l. c. 22.

<sup>8)</sup> Br. Not. XV. [44] 5. 6.

<sup>9)</sup> ut . . legitimorum serviculium [sic] jure et lege vivant Tr. Fr. 12. 57.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 1259.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. 707. a. 860.

Das se ipsum inclinare in altarem (sic) Sanctae Mariae et se ipsum tradere in servitium (St. Mariae bebeutet nicht Bergabung in Unfreiheit, nur in Dienft: ber Bergaber behalt fich Gigen an Medern und Biefen neben ben verschentten vor. Ebenfo trabirt feinen Sobn mit allem Erbaut mit Erlaubnig bes Bergogs ein Freier an Sanct Beter in freie Abbangigfeit ftatt ber bisberigen vom Bergog 1). (Schenfung: quia filii mei subjecti sunt servitio Sanctae Mariae, nicht als Unfreie) 2). Nebeneinander steben richtig servi et ancillae, bagegen coloni se u tributales 3). Die unfreien servi werben gegenübergeftellt ben freien barskalken 4).

Unterschieben werben gebn mancipia und ein barscale, aber auch biefer wird wie jene, wenn nicht in Eigenthum, fo boch in ein Ab-

hängigfeiteverhältnig übergeben und zwar ohne Scholle 5).

Servitium beifit auch ber Amtebienft bee Reiche-Ergtanglere 6). Bezeichnend ift, bag servitium auch von Grunbftuden "ju Rut und Berwendung" bes Rlofters gefagt werben mag, gang wie von Arbeit und Dienft von Menschen 7); ebenfo ein Grunbftud ad altare serviendum 8), baber ein But von ber Rirche verlieben in ea (conditione) ut deinceps pleniter inde »servitium« exeat9).

Daber fann man auch von Grundftuden fagen: jussit (episcopus) medietatem servire ad St. Petrum 10], es ftebt im Gigenthum ber Rirche. Lehrreich über servitium im Ginne von Unfreiheit 11): bie Sohne bes Bergabers hatten, weil von unfreier Mutter, vom Bifchof ad servitium gezogen werben fonnen. Bum Bergelt fur bie Ber-

<sup>1)</sup> Cbenfo nicht in Unfreiheit (servitium) Rieb I. N. 21. a. 821.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 563. a. 835. In biefem Sinn fieht auch cum omni jure et servitio, quo ipse ad manus suas eo die ipsum (praedium) habuit Tr. Fr. 1244. Auch ein serviens, ber fammt feiner possessio vergabt wirb, Tr. Fr. 1182 muß nicht unfrei und ju eigen vergabt werben: und fo flets auch von Freien, wenn Rechte ilber fie, wenn ihr servitium (Bins, Frohn) abgetreten marb.

<sup>3)</sup> Mon. Scheftl. N. 3. a. 776, bagegen 6. a. 778 servos . . sed tributales, ebenjo 7. a. 779. 8. a. 780. 9. a. 785.

<sup>4) 20</sup> mansos inter (fomobi - als) barscalcos et servos (et inter c. vestitos et apsos) Indic. Arn. II. 7.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 707. a. 860.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 156. a. 1019. 1159.

<sup>7)</sup> M.B.IX.p. 124 a. 865. Mon. Scheftlar. N. 15. a. 806. servire, deservire.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 1159.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 592, a. 836.

<sup>10)</sup> Ind. Arn. VIII.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. 715 (a. 760?)

gabung sollen sie aber aliquantulum servitutis indulgentiae beim Bischof sinben: t. i. thatsäcklich milbe Geltendmachung der Rechte ber Herrschaft.

Mehrsache Bebentung hat auch familia: bas Wort bezeichnet einmal die Gesammtheit der Geistlichen (und Mönche) einer Kirche (eines Klosters), so sehr oft von Freising. Dann aber auch — kaum seltener — den Inbegriff der (unspreien, halbspreien, freien) Abhängigen der Kirche und deiten oft auch beides zusammen: nicht immer leicht zu unterscheiden. Auch wohl Eine "Familie" — im heutigen Sinnvon Unspreien? dere Halbspreien; familia ist oft nicht die Geistlichkeit, sondern das unspreie Gesinde der Kirche"). Au der familia, die der Freisinger Kirche "dient", gehört eine unspreie Magd: als diese von ihren Genossen getötet wird, nimmt der Bischof eine andre aus dieser familia und giebt sie Ersat senem Kleriker, dem (besonders) die Ermordete gebient hatte 4). So läßt auch nach der (späten unglaußhaften) Legende 5) St. Maximilian seine familia frei und giebt ihr Bermögen.

Im X. Jahrhundert werden unter den Zeugen regelmäßig unterschieden: testes nobiles (freie Grundeigner), dann de familia (der Kirche). Schwersich unfrei sind auch die >de familia< zwischen Freising und Tegernsee vertausschen Frauen (und Männer)?); cuncta familia St. Mariae, die einer Vergabung beiwohnt, ist die Gesammtheit der Geistlichen und Mönche, hier nicht auch der Unspreien?. Ebenso anderwärts nur die Geistlichen der Kirche?); homines nostri censales sind siecalische Zinspflichtige. 19; verschenkt werden drei homines und Alles, was (Einem von ihnen) früher versiehen war 11). Der homo heißt wohl auch mancipium, ist aber der Ehe sähig

Familia St. Stephani cum (aliis nobilibus laicis M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 32. a. 818.

<sup>2)</sup> Anbers Baberlein S. 5. Richtig jest auch Fasilinger S. 6.

<sup>3)</sup> Ancilla de familia St. Mariae Tr. Fr. 683. a. 853.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1057.

<sup>5)</sup> c. 4. p. 24.

<sup>6) 1182</sup> unb oft.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1254.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 627. a. 843.

Tr. Fr. N. 94. (a. 832?) chorepiscopus . . archipresbyter . . et alii quam plurimi de familiae (sie) St. Mariae.

<sup>10)</sup> Ried I. N. 45. a. 853. (intercensales = censalibus acquirere).

<sup>11)</sup> Bon Taffilo Cod. Trad. Lunaelac. N. 76. a. 772.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

[nach Kirchenrecht], sein peculium wird als ihm eigen bezeichnet, daneben peculium utriusque sexus — Knechte und Mägte!). Der ganz regesmäßige Zusat bei peculium: »utrumge sexum« nach servi und ancillae zeigt, daß unter peculium bie zugehörigen Unsteien bes Gutes zu versiehen sind!; casati werden verschenkt unter ber gleichen Belastung wie bisher?).

Unfreie find allermeist, boch nicht gang ausnahmslos, bie mancipia 4). Mancipium ift meist boll unfrei: aber Scheidung von servus, ber Güter besit, und mancipium, ber mit und ohne Gut vertauscht wirb 9), ist nicht burchsuchtschaft ; c. a. 950 7) hobas 2 parscalchorum in

loco: baju geboren auch 3 mancipia.

Dagegen proprius servus, "leibeigner Knecht" ), soll boch ausnahmslos die härteste Unsreiheit ausdrüden: propria ac hereditaria

mancipia 9).

Auch bie Magb (pedisequa) einer Königstochter erhält eine Kirche und beren Land zur Belohnung für ihre vielen Berdienste um die Kirche (Freising), so lang sie am Königshof war. Sie giebt dann bas beneficium bem Bischof zuruck: zwei bas Gut Beanspruchende werden abgewiesen und die Magb baun mit bem Gut (unter wadium) gegen Zins investirt<sup>19</sup>).

Taffilo fchenkt vor Prieftern und feinen vernaculi (unfreien?)

Böflingen 11).

Bir saben, baß gefangene ober vertragemäßig angesiebelte Slaven frei ober halbsrei ober unfrei sein mochten. Gine unfreie Slavin, Sasca, wird verschentt a. 771 12); solavi = servi. Bewohner von

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 88.

M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 50 a. 789. p. 46 a. 803 [ameimaf] unb oft.
 Cod. Trad. Lunaelac. N. 3 in ipsa lege quod ego illos habui; then of 7.
 qualiter ante St. Petro inpendebat servitium.

<sup>4) 1201:</sup> mancipia illuc ad servitium subjunctis [sic].

<sup>5)</sup> Graf Sunbt, oberb. 2.. B. 34. S. 257.

<sup>6)</sup> cum mancipiis et omnibus utensiliis (sic) Tr. Fr. 570 a.? res meas vel mancipias 571 gweimaí nebeneinanber, unb servas.

 <sup>7)</sup> Tr. Fr. 1102.
 8) Tr. Fr. N. 36

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 368. a. 819. N. 994.

<sup>9)</sup> l. c. 1084.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 339. a. 817.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. XCVI.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 19. homines monasterii tam ingenuos quam servos, sclavos et accolas super terram ipsius commanentes. Dipl. Niederalt. 11.

Rlosterland (Nieberaltach) sind ingenui, servi, accolae 1), (tann servi cujusque sint nationis). Unfrei sind die servi vel Sclavi von Kloster Kremsmünster: sie zinsen bem Grasen des Gunzwiti-Gaues, daneben aber wohnen freie Slaven (liberi Sclavi) auf eigner Scholle 2). Servi vel Sclavi von Kremsmünster bebauten (Kloster-) Land, von dem sie Gras Gerold gezinst hatten (qui forte usurpaverata): es waren aber persönsich freie (salvis tamen proprietatibus liberorum Sclavorum), doch muß es Kronsand gewesen sein, nur Besitz von Kloster, Gras und Slaven (trot proprietas): jeht schenkt der König das Bolleigen dem Kloster (de nostro jure in jus et donationem transferimus). Slavische Namen von "Unspeien", frei, aber an die Scholle gebunden und zu gewissen Diensten verbunden sind im Gesetz nicht genannt 4).

Die Namen ber Unfreien find römisch, biblisch und allermeist germanisch's). Zu ben Unfreien von Innichen zählen Bajuvaren, Romanen und Glaven 6).

Die ministri und milites in ben Acta St. Afrae ?) find römische Henterstnechte. Allzu früh setzt man s) "ritterliche" Ministerialen im frateren Sinn an.

Daß bie romanischen Hörigen Arianer gewesen seien<sup>9</sup>), ist weber beweisbar noch auch nur wahrscheinlich: woher sollte zu ben Römern in Noricum c. a. 500 (vor Theoberichs Herrschaft in Italien) ber Arianismus gekommen sein?

# 2. Entftebung 10). Freilaffung.

Kriegsgefangenschaft ift altester Grund ber Unfreiheit 11). Kriegs, gesangenschaft hat bie Unfreiheit ber gahlreichen Knechte mit flavischen Namen begrundet 12).

<sup>1)</sup> M. B. IX. p. 116. a. 857.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXXI. 1. N. 22. Urfunde von a. 828. Böhmer. Mühibacher 2 N. 850 [824].

<sup>3)</sup> Hagn N. 4. p. 10. a. 828.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. Ia. p. 52, b. p. 29. N. 4. a. 562. v. Riegler I. G. 124.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. G. 189.

<sup>6)</sup> M. B. I. N. 532 Fastlinger G. 115.

<sup>7) 6. 429.</sup> 

<sup>8)</sup> Mertel G. 384.

<sup>9)</sup> Faftlinger G. 66.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. S. 190.

<sup>11)</sup> L. B. XVI. 11. istud mancipium ego prehendi, extra terminum, ubi dux exercitum duxit.

<sup>12)</sup> S. bie Indices bei Deichelbed 2. B. Ia. 52. N. 562. b. 294.

Dann Berknechtung (bem Herzog) zur Strafe sober wegen Zahlungsunfähigkeit einer Buße], ber bann frei über ben Berknechteten berfügt 1). Bei Bußeschulben kann hier ber Schulbner bie Schulb abverbienen, indem je ein Arbeitstag in Gelb angeschlagen 2) und ber Gesammtbetrag gegen bie Schulb aufgerechnet wird 3).

Aber auch ohne Zahlungsunfähigkeit, aus Grünben anderer Noth, ergiebt man sich (Freiheit) und "Erbe" (hereditas) einem Anbern zu

Gigen 4).

Die Gesippen können biese Selbstvergabung nicht anfechten b Taffilo bestätigt fie einmal, aber sonst findet fich nicht königliche ober

bergogliche Unterzeichnung folder Urfunben 6).

Unfreiheit entsteht durch Geburt: das Kind folgt ber ärgeren Hand 7), auch wenn freie Erzeuger sich unwissentlich mit Unfreien verbinden 1); bei wissentlicher Berbindung mit einer Unfreien trachtet der Freie, Mutter und Kind der Kirche abzukausen 9) oder auch er erzießtich in die gleiche Knechtschaft 10), die ihn nach den Satungen mancher Klöster von Rechtswegen ergriss 11). Regelmäßig gehören die Kinder der Unfreien deren Herrn, auch wenn er nicht der des Baters ist die darin siegende Zerreißung der Blutsbande wird oft durch Tausch don Unfreien oder auch von andern Werthen verhütet, freisich kam auch wohl Theilung der Kinder unter den Herben herren dor.

Bermoge ber Bererbung ber Unfreiheit werben mit biefen gu-

XVI. 11. dux illum per debita et justa culpa tulit et mihi licenter tradidit. I. 10. II. 1. 2. IX. 4. 19. Tassil. decret. Neuching c. 9. Merkel p. 466: nisi forte ipse sibimet insolubile damnum inferat, quod componere minime quiverit.

<sup>2)</sup> S. aber unten Rechtsftellung.

<sup>3)</sup> Aehnlich im Langobarbenrecht, aber nur bei geringeren Buffen, vgl. Korn, de obnoxiatione p. 22. So entsteht auch Unfreiheit burch Richterspruch. Snanspruchnahme als Knecht burch Zeugenbeweis a. 818. Tr. Frising. I. N. 368. a. 825. No. 487.

<sup>4)</sup> L. Baj. VII. 6.

<sup>5)</sup> L. B. I. 1. Merkel p. 374.

<sup>6)</sup> Gegen Cap. a. 805. Legg. I. p. 34 c. 15. (Merkel p. 374.)

<sup>7)</sup> Das Rind ber Unfreien mit einem Gemeinfreien (vir nobilis) folgt ber argeren Sanb. Tr. Fr. 715. (a. 766?)

<sup>8)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 382. 715. 909.

<sup>9)</sup> l. c. N. 417.

<sup>10)</sup> l. c. II. 2. N. 214.

<sup>11)</sup> Bie es icheint, erft fpat II. I. N. 93.

sammen vergabt die Kinder, die sie in der Folge (deinceps) gezeugt haben 1), daher wird mit einer Magd vergabt tota progenies sua 2).

Hat eine Freie (nobilis steht hier für ingenua) unwissentlich einen Unfreien geheirathet, soll sie nicht unfrei werben, aber sich von bem Knecht trennen 3).

Freilassung 4) vor bem herzog ober per chartam stellt ben Freisgelassnen bem Freigebornen völlig gleich's); bei ber kirchlichen in ecclesia hat die Kirche, nicht ber Erbe, bas Recht auf bas Wergelb: 40 sol. — bem boppelten Werthgelb bes Unfreien's).

## 3. Rechtsftellung 7).

Die Unfreien sind nicht Rechtssubjecte, nicht Personen, nur Rechtsobjecte, Sachen, ben Hausthieren rechtlich gleich. Daher werden in Einem Sat verschenkt vier mancipia, 2 boves, 1 vaccas. Bwar werden in ben Urkunden mancipia von "andern Sachen", res, untersschieden: aber mißbräuchlich werden sie zu den »utensilia gezählt 10), das will nur sagen: sie sind Wirthschafts-Zubehörden wie Geräthe.

Gegen eine Magt mit zwei Kinbern wird so eingetauscht ein Knecht, 2 Rinber und 1 Gewand 11).

Bischof und Abt heben einen Tausch von Unfreien um Land auf, indem sie die Tauschsachen, sinnvilolich durch Ruthe (ferula) und Stab (baculus) vertreten, zurücktauschen 12). Ebenso werden verkaust mehrere cidlarii, fabri, 1 veniator und 1 cocco 13). Daher giebt es auch quote Theile an Unfreien: 1/2 mancipium, quem (sic)

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1000. vgl. 1003, 1004.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1042.

<sup>3)</sup> Deer. Dingolv. I. 10. Merkel p. 461. Niuch. 10.; baselbst gleiches L. Alam. 18, 4 und Ravitularien v. a. 753. 757.

<sup>4)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. G. 181.

<sup>5)</sup> Per chartam M. B. VII. 373. N. II. habeat licentiam ire, redire, vendere, negociare sicut ceteris liberis licitum est, ac si ab ingenuis parentibus procreatus fuisset Decr. Tassil. 2, S. 9. 11. 12.

<sup>6)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 207.

<sup>7)</sup> IX. 1. S. 197.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 46.

<sup>9)</sup> M. B. XXVIII. 14. p. 22. a. 832. Merkel p. 434.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 280.

<sup>11)</sup> sarcilis Tr. Fr. 736.

<sup>12)</sup> Ried I. N. 24. a. 829.

<sup>13)</sup> Dech wehl coquus, πicht, wie Du Cange = cogo Cod. Trad. Lunaelac. N. 39. II. p. 394.

communem habuit cum fratre suo 1); an einem unfreien Zimmermann giebt ber Herr nur bas balbe Eigenthum bin 2).

Sang folgestreng wird ber Sat burchgeführt, baß Alles, was ber Unfreie hat und erwirdt, nicht sein, sondern des Herrn Eigenthum ist: baber scheibet jener nicht aus diesem Eigenthum, ist der Kaufpreis, ben ein Oritter für ihn bezahlt hat, ohne Wissen des Herrn aus dem peculium bes Knechts genommen 3).

Das scheinbare Bermögen, "Eigenthum", bes Unfreien steht in Eigenthum und Besits bes herrn. Daher Unfreie, servi habitantes, verschenkt werben mit allen quae possident: aber sie selbst mit all biesem gehören zu Eigen und Erbe bes Schenkers!).

Ebenso tradiren eine libera und ein servus ex causa dominica b. h. Nutungsrecht an Land<sup>5</sup>); Eigenthümer ist und bleibt der fiscus.

Schenkt ein herr seinem servus mit bessen hof und bessen ganzer colonia, "baneben von meinem eignen Land 36 30ch 6)", so beweist bies nicht etwa Eigenthum, nur Pecusienrecht bes Anechts und warnt uns, in ähnlichen Stellen an Eigenthum von Unspreien zu benken. Die facultates eines servus?) sind stets von Pecusien zu verstehn; bazu gehörig sind zumal ihre utensilia"); mißbräuchlich heißen sie selbst (?) utensilia (oben S. 165).

Schwierigkeit macht baber ber verstattete Loskauf bes Schulbverfnechteten ). Nach altem Germanenrecht konnte es keinen Loskauf geben, ba bas bisherige wie bas fortab erworbene Bermögen bes Unfreien bem Herrn gehörte. Als später bie Abverbienung eingeführt wurde, hätte ber Werth ber Tagesarbeit gesehlich veranschlagt werben mussen, was nicht geschah: so muste im Einzelsall Bereinbarung erfolgen. Bei Schenkung jugenblicher Unfreier wird bie Kirche verpflichtet, ihnen

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 403. a. 820.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 773, a.?

<sup>3)</sup> XVI. 7. quia non pretium sed res servi sui (b. h. also seine eignen!) recepit. Nach Antiq. c. 292. L. Visig. V. 4. 16. Westg. Stud. S. 62—64. Daher logisch Selbstostauf bes Unsreien unmöglich ist. Gengler S. 32.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 115. a. 874.

<sup>5)</sup> Ind. Arn. VI. 12, 13,

<sup>6)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 53. a. 774-804.

<sup>7) 3.</sup> B. M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 16. p. 15.

<sup>8)</sup> l. c. N. 6. p. 8. c. a. 788,

<sup>9)</sup> Sier Bischoftöbters: I. B. I. 10. usque dum se redimere possit.

gegen 4 denare ben Freikauf zu verstatten, sobalb fie arbeitsfähig geworben 1).

Entgegenstehende Ausdrücke sind lediglich ungenaue Bezeichnungen für Peculien-Verhältnisse. Die servi mit proprietas können nicht Unstreie oder es kann nicht Eigenthum sein?).

Obwohl ber Zusatz peculiari jure sehlt in ben überaus häufigen Urfunden<sup>3</sup>), in benen von proprietas von Unfreien die Rebe, kann begriffnothwendig an kein anderes Rechtsverbältniß gebacht werden<sup>4</sup>).

Zweifelig ist, ob an bloßes Peculienrecht zu benken ist ober an Halbsteiheit, vergabt ein proprius ecclesiae servus by proprietas — in proprium habendum; ebenso auch eine hoba servilis, was treilich nichts beweist: bas ist jetzt eine geschichtliche Eigenschaft geworden: auch ein Freier kann eine hoba servilis erwerben ben Preier kann eine hoba servilis erwerben bin ben Rachkommen zu Eigen geerbt; hobae nobiles hind ofsenbar hobae ingenuiles.

Ein servus hat eine colonia<sup>9</sup>), aber nur "für seinen Herrn". Nur in biesem Sinne vergabt ber Herzog bas Eigenthum an ben possessiones« von 2 servi<sup>10</sup>).

Wer einen Knecht verkauft, ohne bas peculium und bessen habe (facultates), b. h. eben peculium 11) zu kennen, barf dies peculium in Ausspruch nehmen, wo immer er es (später) findet 12). Aber peculium wird viel häusiger in andrem Sinn gebraucht: es ist ber Inbegriff von Knechten und Mägden als Zubehör eines Gutes 13);

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1167. postquam adepti fuerunt ad opera facienda.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1115.

<sup>3)</sup> Die 34 bei Baberlin G. 194 fonnten leicht gemehrt werben.

<sup>4)</sup> Brrig Baberlin G. 197.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 123.

<sup>6)</sup> l. c. 1128.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. S. 549.

<sup>8)</sup> l. c. 1130.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 533. a. 828 hier ift wohl zweimal Ellanheri, nicht einmal Unaberi zu lefen.

<sup>10)</sup> Br. Not. III. 10.

<sup>11)</sup> S. Ronige IX. 1. S. 196.

<sup>12)</sup> XVI. 6. nach Antiq. c. 291. L. Visig. V. 14. 15. Berbot des Berlaufs bon Unfreien über die Provinz hinaus Cc. Niuh. cl. vgl. Könige IX. I. S. 208: natürlich kann der Unfreie als peculium andre Unfreie vom herrn zugetheilt ethalten.

<sup>13)</sup> So bentiich ber Sinn von peculium Mon. Schlehd. N. S. c. a. 799. peculium utriusque sexus.

oft - nicht stets - steht pecuniae verschrieben für peculia ober pecora, aber auch beibe nebeneinanter 1).

Fast ausnahmslos werben Buter mit ben zugehörigen und für ben Betrieb unentbehrlichen Unfreien veräußert: bas Begentheil macht allerlei Schwierigfeiten 2). Bei großer Babl von Unfreien (66) werben ein par in ber Urfunde, bie andern im liber traditionum aufgeführt, bie Urfunde nicht ju umfangreich ju geftalten, aber aufgezeichnet werben alle, meift mit Ramen; casati werben "mit ihrer gangen Mart" verschentt3). Doch werben bei Bergabungen ber Guter wohl ein par Unfreie vorbehalten, jumal von Frauen, wohl gur Bebienung 4). Borbehaltne (zwei, brei) Unfreie werben oft erft fpater namentlich bezeichnet 5).

Dft wird aber freilich bei dare, donare, vendere, tradere nicht Eigenthum an bem Unfreien übertragen, nur bas Recht auf Bins und Frohn und in foldem Ginne tonnen Freie wie Unfreie geschentt werben b. h. beren Leiftungen 6). "Berichentt" Taffilo einen presbyter (mit feinem Saus), fo ift boch an Gigenthum am Briefter nicht gu tenten, es ift nur ein commendare 7). Ebenso wird gegen 2 Unfreie ein presbyter ju Taufch gegeben, bas fann nur von ber Binepflicht bes Priefters verftanben werben: biefe foll fortab ber Rirche gefculbet werben 8). Da bie Unfreiheit vererbt, werben Unfreie verschenkt cum universa prole, auch beren Frauen 9).

Die "unfrei Bebornen" bes Rlofters Monbfee werben vom Abt-Bifchof freigelaffen unter Zuftimmung von Bogt und Beiftlichen (familia) 10).

Das harte Recht ber Berfnechtung bes freien Gatten burch Che mit bem Unfreien und ber Rinber 11) fuchte bie Rirche gu milbern 12).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 607. a. 839. N. 484. a. 826 unb febr oft.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 1171.

<sup>3)</sup> Daneben eidlarii: biefe follen nach Mertel IV. 28. freie fein [?] Trad. Lunaelac. 39. vgf. 38.

<sup>4) ©0</sup> Tr. Fr. N. 162, 169, a. 808.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 324. a. 814.

<sup>6)</sup> Trad. Cod. Lunaelac. N. 27. nebeneinanber 4 liberi, 1 servus, 1 colonem (sic) 2 homines domesticos ad pastores et ad opus.

<sup>7)</sup> Bie V. 7. Ind. Arn. V. 6.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 764 Meichelb. benft an eine Gigenfirche.

<sup>9)</sup> Rleinmaprn Anhang N. 50 p. 108. a. 888. 10) Ried I. N. 33. a. 837.

<sup>11)</sup> Rönige IX. 1. S. 204.

<sup>12)</sup> Anziehenbe Falle von Beirath zwischen Freien und Unfreien und über ben Stand ber Rinber jur L. Al. und Baj. bei Merkel p. 66. vgl. c. Dingolv. c. 10.

Die Bifchöfe von Freifing und Regensburg tauschen Unfreie von je einem ihnen gehörigen Ort (wohl mit ben Kinbern), die unter einander geheirathet haben, wohl um die Familien 1) nicht auseinandersureißen.

Mägbe, meist höher gewerthet als Anechte<sup>2</sup>), werben von ber Kirche oft gegen biese eingetauscht<sup>3</sup>) (wohl auch aus ähnlichen, sittlichen Gründen). Eine Alostermagb kann nur samica e eines Freien nach bem Tob von bessen conjux werben: nach Geburt eines Sohnes löst er Mutter und kind aus bem Eigenthum ber Kirche durch Landgeschenke, an benen Mutter und Kind lebenstänglichen Niehbrauch baben sollen 4.

Lehrreich ist ein Verfahren von a. 819: Bischof Hitto beweist bas servitium — hier wohl Unfreiheit — bes, lange Zeit widersstreitenden Anechtes, der eine Freigeborne zur Ehe hat; deren Bater will nun deßhalb der Tochter das Erbe entziehen und behauptet, schon lange früher — unter Bischof Otto — sein halbes Gut Freising, nur die andre Histe seiner Tochter übertragen zu haben d. Ein Freier hat zur Ehe eine Unsreie der Kirche, unfrei ist auch beider Sohn: die Kirche lässt lette frei, doch soll der Sohn nach jener Tod zinspisichtig (nicht unfrei) sein d).

Spater (a. 951-993) taufen freie Frauen bei Berheirathung mit famuli ihre Kinber (Töchter) aus ber Unfreiheit [087].

Ausbrücklich wird die Freiheit der Frau eines Kirchenknechts anerkannt: sie soll zu ihrem Mann auf das Kirchenkand ziehen dürfen,
wie wenn er frei wäre, und frei sollen auch ihre noch zu gekährenden Kinder sein, während der Mann seine bereits (von die ser Frau??)
geborenen Kinder wie sich selbst in servitium der Kirche tradirts).
Eine Freie konnte, vermöge Borbebalts, frei bleibend, eines Unsreien

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1097 de mancipiis ex utraque familia conjugatis (pro utrarumque partium commoditate) und zwar gerabe in ber Mitte zwischen beiben Orten.)

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. G. 207.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1024.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 417 a. 820.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. a. 819.

<sup>6)</sup> Trot bes Musbruds cum proprietate ad ecclesiam rediret . . et . . censum redderet . . de avena modios 5 et unam ovem unam saigam valentem Tr. 1035.

<sup>7)</sup> Graf Hundt oberb. A. 34. Mr. 42. 53. Henricum eum omni possessione sua cujus tamen uxor non est mea. Ried I. N. 21. a. 821: heißt bas "nicht mein eigen": ober: "nicht meine Bögtlinge".

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 9, p. 10, a. 800-804.

Weib werben: also wohl auch eines Bögtlings freies Weib, mußte nicht Bögtlingin von beffen herrn werben.

Im Strafrecht und Strafversahren gesten für die Unfreien wesentlich die gleichen Grundsätze wie bei Goten, Franken, Alamannen 1). Sie können kein Wergelt, nur ein Werth-Gelt 2) haben. Unrichtig ist die Berwechssung des Werthgeldes 3) mit einem Wergeld der Unsreien. Dies pretium (L. VI, 2) beträgt 20 sol. in allen Fällen (tadurch einem Wergeld ähnlich) ohne individuelse Werthschäuung 1), andre Males eine restitutio similis 6).

Für beren Töbtung ist bem Herrn außer bem Werthersat?) 1/8 bes Wergelbs ber Gemeinfreien als Buße zu entrichten, nicht ben Erben bes Unfreien: er hat keine 8). Das hohe Werthgelb bes ermorbeten Unfreien befremtet 9).

Könige VI. 2 S. 198 (westgot. Stubien S. 155), VII. 1. S. 290. VIII.
 S. 225. IX. 1. S. 194. Unten "Strafrecht".

<sup>2)</sup> Kürige IX. 1. & 207. pretium meum aut in caballes [sic] vel in vestimentes [sic] M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 70. a. 765—800. L. Al. Merkel IX. 3.

<sup>3)</sup> Könige IX. 1.; richtig Jaftrow Forfc. 3. D. Gefc. 19. Gengler G. 32.

<sup>4)</sup> Wilba S. 663,

<sup>5)</sup> L. B. IX. 20.

<sup>6)</sup> Bie im Ed. Theoder. Könige IV. G. 34f.

<sup>7)</sup> Berthgelb IX. 1. G. 207.

<sup>8)</sup> Auffallenb beißen zugehörige einer villa beren heredes, Trad. Lnaelac. N. 39: es find freie Binsseute.

<sup>9) 180</sup> sol. XIX. 3. b. h. bas Reunfache 9 mal 20. L. VI. 12. für Tobt. ichlag ohne Leichenverbergung = 1/2 bes Freigelaffenen, 1/8 bes Freien Wergelbes.

<sup>10)</sup> X. 4. Falich ift bie Anführung von VI. 6. bei Mertel. L. B. II. 10. 11; ber Berr tann Gine Sand mit 20 sol. lostaufen, auch ber Rnecht felbft zuweilen mit 9 fachem Erfan.

<sup>11)</sup> L. B. VIII. 18.

<sup>12)</sup> L. B. I. 6.

<sup>13)</sup> X. 1. 4.

<sup>14)</sup> II. 6.

Freiheit vorausgesetzt, um ihn strafen zu tönnen !). Der Anslifter eines Unfreien zu einem Diebstahl ober andrer trügerischer Schädigung (— Borbereitung ber Berklagung —) bes herrn wird bestraft ²) (fast) ganz wie nach Westgotenrecht ³).

Die Bugen für Verletzungen von Unfreien verhalten fich gu benen von Freigelaffnen wie

1 tremisse:  $\frac{1}{2}$  sol.  $\frac{1}{2}$ 

4. Arten. Beschäftigung. Belaftung. Thatfachliche Lage.

Ueber die hohe Wichtigkeit ber Unfreien und Halbfreien für bie gesammte wirtschaftliche Arbeit f. Könige IX. 1. S. 199, 206. Neben religiösen Gründens wirkte auch die Absicht, diese Arbeitskräfte im Lande zu behalten bei dem Berbot ihres Verkaufs außer Landes. Ihre Bahl im Berhältniß zu den Freien auch nur annähernd zu schätern ist unmöglich. Für die Zeit der Einwanderung ift sie nicht entfern, io boch anzuschlagen? wie später, (im VIII., IX., X. Jahrh.), nachdem die Kirche planmäßig und mit gewaltigem Ersolg ihre ebensoluge wie fromme Wirthschaftspolitik betrieben hattes): a. 820 freilich mag ein abliger Großgrundberr über 300 Unstreie verschenen, darunter

<sup>1)</sup> L. B. II. 3. vgl. Könige VI.2 S. 198. Westgot. Stub. S. 157 f.

<sup>2)</sup> IX. 6.

<sup>3)</sup> VII. 2, 6. Befig. Studien S. 156 f. neunsacher Ersat wie bei Diebstahl, bem Unfreien publice extenso 200 Streiche.

<sup>4)</sup> Etwas anderer Fall: si eum tantum eederit et turnaverit. Du Cange VIII. p. 213 will lesent tranaverit (statisse, trainer) trahere [Neue Ausgabe?] usque dum eum semivivum relinquat VI. 5; aus Bersehen ist der Betrag in VI. 7. höher ass in V. 7. [Neue Ausgabe?]

<sup>5)</sup> a. a. D. S. 208.

L. B. I. 4. extra terminum L. Visig. VII. 3, L. Alam. I. 8. extra provinciam.

<sup>7)</sup> Anbers Faftlinger G. 8.

<sup>8)</sup> Bgl. Graf Sunbt oberb. Archiv 34 G. 253 (in Giner Urfunde 150 Ropfe).

aber auch coloni, die nicht schon bei ber Einwanderung mitgebracht wurden.

Die gesegentlichen Aufzählungen ber Güter von freien und von unfreien hintersassen ber Klöster gewähren burchaus nicht sichern Schluß auf bas Berhältniß biefer Zahlen im Allgemeinen 1).

Leiber erfahren wir auch nur felten ben Umfang ber von ihnen bewirthichafteten Guter und felten bie Zahl ber Knechte auf je einem Gut 2).

Unvergleichlich milter als nach bem Recht gestaltete sich thatfächlich die wirthsichaftliche und gesellschaftliche Lage der Unfreien3). Ihre Belastung mit Zins und Frohn war nicht allzu bart4).

Die auf bem Hof Arbeitenben heißen hove-skalke's); auch freie hintersaffen zinsten und frohnten; Jahreszinse von nur 1—5 Denaren sollen's) "fast die Vermuthung ber Freiheit begründen": aber es sehlt nicht an Gegen-Besegen.

Die Lebenshaltung ber Unfreien ift nicht viel ichlechter als ber mittleren Freien, aber fie effen ichlechteres, ichmarges Brob?).

Man hat mit Recht hervorgehoben 9), daß die Unfreien die gleichen stolzen, Kampf und Sieg athmenden Personen-Namen führen wie Abel und Freie; eine Unfreie trägt c. a. 860 ben agisossingischen Fürstin-Namen Swanahilt 9); wie zur Zeit des Tacitus wuchsen (abgesehen von den vornehmsten Geschlechtern) die Kinder der Herrschaft mit benen der Unfreien auf.

Fürsorglich schließen nicht nur Kirchen und Geistliche, auch Laien bei Beräußerungen burch Bertrag schwerere als bie bisherige Belastung unter ber neuen herrschaft aus: es bilbet sich bei ben einzelnen Kirchen

<sup>1)</sup> Staffelste Capit Legg. I. p. 176. aber Augeburg 1000: von Freien, 421 von Knechten bebaute, unbebaut 35, unfreie 45. Cap. Legg. I. p. 176. Berglirchen Meichelbeck Ia. p.1 26. 23 freie, 19 unfreie.

<sup>2)</sup> Zu 9 mansi vestiti gehören 52 mancipia Tr. Fr. N. 206., einmal 51 Unfreie auf Einem Gut; l. c. N. 1095 wgl. Fastlinger S. 8.

<sup>3)</sup> Aus ben gleichen Grunben wie Ronige IX. 1. S. 194 f.

<sup>4)</sup> L. B. I. Ronige IX. 1. S. 195. Wait G. 226; ihr Clend übertreibt fobr ftart Erharb, Baffau, I. S. 35.

<sup>5)</sup> Merfel p. 384.

<sup>6)</sup> Rach Wertel p. 384, beffen Bemerkungen zur Lex leiber burchgängig viel fpatere Quellen herangieben.

<sup>7)</sup> Vita St. Gamulberti p. 785.

<sup>8)</sup> Ronige IX. 1. S. 195.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 733. vgl. oben S. 44.

eine feste Gepflogenheit hiefür — wie viel später im Meier-Recht!) — und sie wird zu Grunde gesegt auch bei Ergebung an die Kirche: all das wird später durch "Hofrecht", jus curiae, geschützt. Die Sitte stellte fest, wesche Art und welches Waß von Arbeit ein Unfreier zu leisten batte?).

Es werden auch wohl honesta servitia unterschieden, welche die Unstreien cum honore seisten: nicht malzen 3); dagegen 4) vertauschte Unstreie sollen dem neuen Herrn dienen "mit der gleichen Besastung (servitum) wie dem alten"5). Ausdrücksich wird einer Abhängigen (nur) "liberale ministerium wie disher" gewahrt und nach gleichem Recht und Gesetz sollen ihre weiblichen Nachstommen Dienerimen (pedissequae) sein und ihre männlichen ministris. Auch die Eingetauschte in ministerium des Bischofs soll sein ab omni servitio libera, wie disher, nur herilis pedissequa (Dienerin), deßgleichen die Nachsommen (wie oben).

Die Belastung ber Aeltern soll nicht zum Schaben ber Kinder ethöht werden: Schenkung zu gleichem Recht cum jure legum sicut mater nostra (habuit)?). Zu solcher Fürsorge gehört es auch wohl, wird einem unfreien (Che-?)Par bei Vergabung ber harte Mühlenbienst wie bisher abgewehrt s).

Kirchenknechte muffen nur 3 Tage in ber Boche für die Herrschaft arbeiten ), von 30 Metzen nur 3 zinsen, ebenso einen Zehnten vom Flachs und Honig (außerdem 2 Metzen Satfrucht vom Sommergetreide).

Ein vasallus nobilis des Klosters scheint gleichwohl unfrei: er bittet seine zur servitus gebornen Söhne unter Zustimmung von Abt, Bogt und Mönchen (lies nati statt noti) von der servitus, dem servitium, frei 10): hier jedessalls erblicher Dienst: aber die Söhne sollen

<sup>1)</sup> Dahn, Grunbriß G. 95 Deutsches Rechtsbuch G. 165.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 368. a. 819. tollere hominens et talem (sic) servitium immitti, sicut deberet servus agere.

<sup>3)</sup> Mertel p. 451 a. 837.

<sup>4)</sup> homines domestici ad pastoris et ad opus de quod abbati opportune sit.

<sup>5)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 7.

<sup>6)</sup> Nicht servi, vielseicht (a. 1058) ministeriales?

<sup>7)</sup> Rleinmaprn Anhang N. 55. p. 115. a. 891.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 190. placitamus quod isti duo (A. et B.) ad molendinum aliquid non operassent, sed alium servitium pleniter fecissent (unb wie bisher so fürber, ist offenbar ber Sinn.)

<sup>9)</sup> L. B. I. 13.

<sup>10)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 20, a. 830.

nur mit solchem servitium bienen, daß sie nicht maltros vel malcidos verrichten (facerent) und feinen Zins zahlen, sondern nur cum honore honesta servitia facerent nec alia a nemine facere cogerentur. Frohnden, im servitium einbegriffen, werden nicht stets bestimmt aufgesühret: einmal neben Zins von 4 Denaren, ein Pferd zu Reisen im Krieden oder für den Kriea!

Bill ein Bergaber von mancipia beren mundiburdius sein und sie anhalten "zum Dienst Sanct Michaels und unfres Herrn bes Bischofs"?), so sind wohl halbfreie (Freigelassne) anzunehmen, benn Bollunfreie steben nicht in mundiburdis.

Bor Allem ber Betrieb ber Landwirthschaft — im umfassenhsten Sinne — ruht auf ben Unfreien (und Halbfreien, Abhängigen oben S. 141). Unfreie gehören so allgemein und nothwendig zu mansi, daß zumal, wenn sie als vestiti bezeichnet sind, sosort die Aufzählung ihrer Namen angeschlossen wird, ohne irgend welche Erklärung biese Busanmenhangs 3; mit verschenkt werben die bazu gehörigen Bewirthschafter: Fischer, Winzer, Imter, Schniede, d. h. unfreie, auch halbreie, soson sie Frohn und Zins dem Beschenkten z. B. Aloster Kremsmünster zu entrichten haben; ebenso sollen benachbarte Slaven die bisher dem Perzog geleistete Schahung sortab dem Kloster leisten, aber auch frembe Sippen werden neu angesiedelte.

Die mit verschenkten Unfreien werben mit Weibern und Kinbern aufgezählt 4). Daher werben von ben auf bas Gut zugesührten auf bem Gut geborne Unfreie unterschieden 5). Große Gütermassen mit vielen Unfreien werben von ben Geistlichen ihrer Kirche geschenkt. Ein capellanus vergabt sein, seiner Aeltern und seines Brubers Erbe — 400 Tagewerke — mit mehr als 30 Unfreien 6). Viel seltener ist Schenkung von Unfreien ohne Land 7). Anger im Ackerbau im engern

Ad itinera diversa aut in hostem aut alicubi caballum unum prestare. Tr. Fr. 840 a. 846.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 190.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 414. a. 821 mansum vestitum et haec nomina eorum: cheuta: portionem et locutionem . . quorum nomina haec sunt. 1. c. 1003 mancipia . . qui (sic) pertinebant ad locum.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 43 a. 773. [33 Röpfe] N. 51. a. 776. N. 53 (11).

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 993. Ebenso hoc proprius servus St. Mariae nomine W. in (bas Zahlwort, wohl tres, ist ausgesallen), consedit 1. c. 423. a. 820.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 474 a. 822.

<sup>7)</sup> Schentung von Land und Unfreien Trad. Fris. N. 592. a. 836, eines Unfreien allein N. 588. a. 835, einzeln mit bem Sohn (ohne Land) 1. c. 605. a. 838. mit Einräumung bes (felbstverftanblichen) Rechts ber Freilasfung 1. c. 607. a. 839.

Sinne werben Knechte und Mägbe in jeber Art von wirtichaftlicher Arbeit verwendet, nicht blos auf mansi serviles!) und auch auf mansi serviles tönnen halbfreie coloni, tributales, freie (barskalke) arbeiten.

Manentes sind (wie casati) dauernd auf einer Schosse Angesiedelte: servi manentes tönnen unsreie²), aber auch halbsreie und speletener) freie Abhängige sein³); manentes und manoipia, freie und unsreie Grundhelten werden unterschieden: es ist nur unsogisch gebacht, wird gesagt manenta [sic] et reliqua mancipia¹). Manentes werden entgegen gesetzt den singularia mancipia: zwei freie Ehepare, manentes in Einem Hause, haben darin vier mancipia⁵). So werden viese domus mit manentes und mancipia, auch mancipia allein vergadt: mancipia (in domo) aber intra domum, dann manentes servites⁰) [sic]; 15 manentes sitzen neben 5 andern auf Einem Gut 7). Auch werden unterschieden servi commanentes (barauf wohnend) vel aspicientes (zugehörig³): servos manentes cum domidus mancipiis, daneben peculiam (sic) utriusque sexus⁰).

Einmal nur fand ich für ben abhängigen (unfreien?) Bebauer bes mansus bas bezeichnenbe mansor 10).

In der großen Schenkung an Regensburg von a. 821 werben nicht weniger als 160 manentes (in domo) ingenui 128 mancipia in domo, bann habentes hobam) in singularia vergabt nach nicht immer beutlicher Scheibung: ferner sind viele nicht genannte Kinder hinzuzugählen; mancipia in domo tam in villis manentia 11).

Man sieht: servi manentes in (3. B. in 30 Anm. 3) coloniis

<sup>1)</sup> Rleinmahrn Anhang N. 37, p. 94. a. 860.

<sup>2)</sup> So servi manentes in coloniis werben unterschieden von 10 alii tributales in coloniis manentes Brev. Not. p. 27.

<sup>3)</sup> M. B. Cod. Pat. N. 17. p. 16. a. 795. mangentes (neben mancipia) steht nur verschrieben für manentes.

<sup>4)</sup> Ried N. 2. c. a. 740. etenjo N. 18. manentes et ipsa mancipia commanens [sic] N. 4. a. 776, freilich auch servus.

<sup>5)</sup> N. 21. a. 82.

<sup>6) 30.</sup> a. 834.

<sup>7)</sup> Rleinmanrn Anhang N. 39, p. 96. a. 864.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 124. a. 817.

<sup>9)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 42. a. 763. cécnfo cum duobus hominibus habitantibus N. 43 cum mulieribus et filiabus unum servum manentem cum uxore sua et duobus filiis N. 68. nebst Mem, was ich bort zu eigen habe.

<sup>10)</sup> Mansus cum mansore suo. Cod. Trad. Lunaelac. N. 149.

<sup>11)</sup> Mon. Schlehdorf. N. 6. c. a. 775. Tr. Fr. N. 66. a. 776.

ist sester Begriff dieser dauerud auf solchen Niederlassungen sebenden Abhängigen, nicht immer Unsreien: daneben halbsreie zinspssichtige tridutales, tridutarii manentes 1) und gar ost daneben lideri?). Neben mancipia agricolae utriusque sexus stehen mancipia vinitores 3).

Balber werben verschenkt cum forestaris et venatoribus 4), nicht nothwendig Unsreie (hier cum piscationibus et piscatoribus). Ein (wohl freier) venator klagt um Laub 5). Die auch zu den Salzwerken in Reichenhall gehörigen servitores müssen nicht nothwendig Unsreie sein 6); servi salici sind nicht zur sala gehörige, sondern Salzsnechte: salem coquentes.:

Als besonders schwer galt Mühlenarbeit: baber bedingt ein Beräußerer für einen begünstigten Knecht Berschonung mit bieser?). Berschenkung einer Mühle sammt bem Mühlknecht, ber sie wahrt, mit ber gangen familia<sup>9</sup>).

Hengistfuotri ) fint vermuthlich unfreie, welche bie Hengite auf Zeit zur Fürsorge und Fütterung zu übernehmen hatten z. B. von Martini bis St. Petri Stuhlfest 10); sie stehen hinter ben mancipia, parscalcis, sindmanni gang julest 11).

Die meisten Handwerter (ber Klöster) sind wohl unfrei, boch wird bei einem faber in Freiheit ausbrucklich bezeugt 12). Bertauscht werben 1 Zimmermann, 1 Schilbschmieb, 1 Bader, 1 Fischer und 3 Fuhren (östlichen) Bozener Weines.

Die Unfreien bereiten für ihre Herrichaft bie Lebensmittel behufs Berzehrung, aber auch jum Berkauf für ben herrn 13). Bon Einfluß ift felbstverständlich bie Kunstfertigkeit ber Unfreien auf beren Werthung 14).

<sup>1)</sup> Br. Not. p. 27. I. II. 14. (in 14c).

<sup>2)</sup> II. 10.

<sup>3)</sup> Rieinmayrn Anhang N. 55. p. 115 a. 891 (893). Hagn N. 14. p. 24. vindemiator Tr. Fr. 51. a. 776.

<sup>4)</sup> Sagn N. 9. p. 18 a. 888.

<sup>5)</sup> Br. Not. XVIII. 5.

<sup>6)</sup> Br. Not. II. 5.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 190. oben S. 173.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 36. 9) Urfunde Lubwig IV. a. 903. Tr. Fr. N. 911. Böhmer N. 1961.

<sup>10) 3.</sup> Grimm R. A. I. S. 437, 498.

<sup>11)</sup> M. B. XXVIII. N. 95. p. 135. 3. Grimm R. A. 437, 498. Könige IX. 1.

<sup>12)</sup> Ried I. N. 21. a. 821. auch Tr. Fr. N. 986. a. 909.

<sup>13)</sup> Merkel p. 450. qui suo domino farinam et bracem facit; Du Cange I Belag von a. 837 (Maís), Mertel).

<sup>14)</sup> Ronige IX. 1. S. 200 f.

Ein Knecht, ber für seinen Herrn Mehl ober Bier bereiten kann'), hat ein Werthgelb von 7 sol.; von mancher Arbeit werben andre Unfreie ausbrücklich enthunden 2). Ein servus hat die Vertheilung der Lebensmittel und andern Vorräthe zu besorgen 2).

Unfreie Mägbe werben theils in ben Frauen-Kammern, genicia, gehalten, feminae geniciales [s. IX, 1. S. 1994)], theils bienen sie im Herrenhaus, theils leben und arbeiten sie in villis« auf ben Herren-Gütern. So hat bas unfreie Weib bes Unfreien auf einer Knechtes, bufe vom Kloster Staffelse Malz zu brauen, Brob zu baden, jährlich ein camisil und ein sarcil 3) zu liefern 6). Die Magd wird boppelt so hoch gewerthet (bei Kluchtverlodung) als ber Knecht 7). Bei unsreien Mägben wird als Borzug bie Jugenblichkeit hervorgehoben 8).

#### 5. Rron. und Rirden-Rnechte.

Höchst lehrreich für die genannten Wirthschaftsverhältnisse, zumal die Zinse und Frohnben, der Kirchenleute, aber auch der andern, obzwar oft weniger günstig gestellten sind die Bestimmungen der Lex "über die Colonen oder (vel) Unsreien der Kirche, wie sie dienen oder (vel) zinsen »)."

Höher gewerthet (und vielsach einander gleichgestellt) sind auch hier die Kron- und die Kirchen-Knechte 10). Die oberste Stuse der Kirchenlnechte bilbeten wohl solche Unfreie, die wassen-rechtig und pflichtig waren 11). Bur Eigenkirche gehören auch Unfreie (cum omnibus ad eam pertinentibus), die der Sigenthümer jücktigen mag 12). Drei

<sup>1)</sup> Qui farinam et bracem suo domino facit Merkel p. 450 oppium, aus bem Brace bereitet warb, muß Gerste fein, fehlt bei Du Cange p. 49.

<sup>2)</sup> l.c. a. 837. deservire cum tali servicio ut maltros et malcidos [Du Cange V. p. 201, 192 (bas finb aber Maße, nicht Fruchtarten?] non facerent.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1039 qui dispensationi pracerat.

<sup>4)</sup> Famula St. Mariae Tr. Fr. N. 217. a. 820.

<sup>5)</sup> Du Cange II.

<sup>6)</sup> Legg. I. p. 176-177.

<sup>7)</sup> XIII. 9. vgl. IV. 29.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 530. a. 828. feminas tres in juventute permanentes.

<sup>9)</sup> L. B. I. 13.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. G. 210.

<sup>11)</sup> Servi qui hostem faciunt, bie hilti-skalke Merkel p. 384 f. oben S. 133.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 368. a. 819. ecclesia cum termino suo cum (adfetemius?) adjunctis appendiciis, accolabus, mancipiis, silvis. Trad. Pars. I. 10. 2028 find bie [ccc]s arae, bie mit Einer Unfreien ber Strech geschentt werben? Richt altaria, cter Ställe f. Du Cange I p. 349 N. 2.

Dahn, Ronige ber Bermanen. IX. 2.

Unfreie mar bie bertommliche Ausstattung (hereditare) einer Gigentirche1). Unfreie geboren natürlich auch meift zu einem Rirchenbeneficium?).

Ein servus ecclesiae hat mit einem Freien (?) zusammen ein beneficium, bas baber nur mit bes letteren Berftattung pertaufcht werben fann 3).

Gigenthum erwerbenbe Rirchenfnechte ericheinen gar oft4), bas wirb aang ebenso ausgebruckt wie bei viri nobiles b. h. Freien5), aber boch nur für bie Rirche bas Gigenthum, für ben Rnecht Beculienrecht 6). Die Rirche mahrt, trop Begunftigung ber Freilaffung, ihren Bortheil baburch, baß fie nach alter Borfdrift 7) fich für Ginen Freigulaffenben bon bem Laien, ber ibn freilaffen foll, guvor zwei Unfreie eintaufcht 8). Dber auch es werben freilich brei Unfreie von ber Rirche für Ginen gegeben, aber nur fur bie lebenszeit ber Empfanger, nach beren beiber Tob alle brei an bie Rirche gurudfallen 9).

Kronfnechte besitzen (als peculium) fiscalische Rirchen 10), auch anbres Rrongut, vielleicht als Bafallen 11). Sie ichenten wie nobiles homines Rirchen-Land, felbstwerftanblich nach Berftattung ber Krone 12). Krontnechte, bie ins Felb ziehen, follen bas gleiche Friebensgelb wie Freie haben, 40 sol., werben aber fonft nur ungenau Freien gang gleich gestellt 13) (»ut alii liberi«).

## III. Die Sippe.

Mit Recht bemerkt man 14), bag bei ben rechterheinischen Stämmen burch bie Beranberung ber Bobnfite bie uralten Glieberungen bes

<sup>1)</sup> Ebenso Tr. Fr. N. 387. a. 819; bei ber Weihe bes Altare insuper autem et patrocinias [sie] infecit, beift Reliquien einbringen. Du Cange VI. p. 219: bas pflegte ber Bifchof biebei ju thun.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 993. c. 909.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1211.

<sup>4)</sup> l. c. 1136.

<sup>5) 1137, 1141 (</sup>Tausch), ebenso 1149—1152 proprium ecclesiae eorum fecistum 1153.

<sup>6)</sup> G. oben G. 159.

<sup>7)</sup> VII. 1. S. 262. VIII. 2. S. 211.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 1017.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 1052 unb febr oft. 10) Rieb I. N. 28. a. 833.

<sup>11)</sup> M. B. IX. p. 118. a. 857.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 120. a. 804.

<sup>13)</sup> Merkel additio I. 1. p. 450 servus fiscalinius [sic] qui ostem facit.

<sup>14)</sup> Bais S. 388.

Bolles an Sippen, Dorf. und Höfer-Gemeinden, Hundertschaften — wo sie bestanden hatten — Gaue nicht berührt, diese vielmehr sofort nach der neuen Niederlassung sortgeführt wurden. Daraus sosst aber nun<sup>1</sup>), daß bei den Marsomanno-Baiern Hundertschaften nie bestanden hatten: waren sie als Gliederungen der Gaue vor der Sinwanderung in das nunmehrige Land der Baiern vorhanden, — unmöglich konnten sie — sie allein aus allen obigen Gliederungen — spursos verschwinden.

Man²) hat das Fortleben ber alten Geschlechterverbände, generationes, familiae, γένη, farae³), lineae nachgewiesen in den häusigen Ortsnamen "Neusarn" (fara), die aber an Gewässern wohl auch [wie Ursarn] auf die Fähre zurüczusühren sind. Im VIII. Zahrhundert haben diese Berbände die alte Bedeutung noch nicht versoren 4). Eine Nachwirtung zeigt sich wie bei den Alamannen 5) in der gelinden Behandlung der Blutrache 6).

Das Sippegefühl ist immer noch so mächtig, daß Ausschreitungen um ber Sippe willen gegen die Rechtsordnung zu besürchten sind: es ist doch noch Ende des VIII. Jahrhunderts zu besorgen, daß Gestippen ihren — obwohl bei einem Berbrechen — erschlagenen Gesippen zu rächen wersuchen: darauf steht Berlust des Alobs?). Die Sippe hat das nächte Recht auf das Wergeld: nur in beren Ermangelung erhalten es der senior des Erschlagnen und in bessen Ermangelung der Herzogs. Die Sippe hat die geschlechtliche Ehre ihrer Wittwen und (ber Frauen der Ehemann) Mätchen zu wahren und zu rächen; der Unstreie, der ein Mäden versührt, ist von seinem Herrn sohn weitere Haftung dem Gespenüher dem grundlos die Frau verstohend auszuliefern ?); auch zu gegenüber dem grundlos die Frau verstohenden Ehemann: die Duße von 48 sol. ist an die Gesippen zu zahlen 10), ebenso 24 sol. sür grundlose Bertassen der Braut.

<sup>1)</sup> Begen Bait.

<sup>2)</sup> v. Riegler, Ortenamen G. 60.

<sup>3)</sup> Langobarbifc Paulus Diac. II. 9. Dahn, langob. Stubien.

<sup>4)</sup> Bie Gierte II. G. 26 f.

<sup>5)</sup> Rönige IX. 1. S. 212. Anm. 2.

<sup>6)</sup> L. B. Text II. Tit. 27. Ueber Gefippen als Siebelungs. und Rampf. Genoffen auch Mullenhoff IV. S. 202.

<sup>7)</sup> Mertel p. 467. l. c. (Neuching) c. 14. vgl. L. B. II. 1. VII. 4.

<sup>8)</sup> L. B. IV. 28.

<sup>9)</sup> L. B. VIII, 9.

<sup>10) 14. 15.</sup> 

#### IV. Die Rachbarn.

Auch hier waren bie Nachbarn ursprünglich Gesippen 1) und babei ist es meist geblieben 2). Die vioini werben beigezogen, wird eine Gränzverschiebung berichtigt 3), serner wegen Thierschabens auf frembem Grund 4), bei Behauptung 'straffreier Töbtung 5). Dann stehen sie wondomini, Miteigenthumer: sie vergaben zusammen Land 9), eben ihre commarchia 7) — participes 8). Commarcani sind einmal Gränznachbarn, Aderangränzer 9): in einem Streit über die Felbgränze muß der Zeuge ein commarcanus sein 10): boch wohl Ackergränzer, — ein bloßer Markgenosse genügt wohl nicht 11). Daß alle convicini, doni homines,' bei Weihe von Eigenkirchen um Rath bestagt werben 12), ist überssüsssig, erhöht aber die Feierslöseit.

Nicht blos um bes Zeugnisses willen, sonbern um zugleich ihr Näherrecht bei Beräußerungen zu wahren, andrerseits durch ihre stillssichweigende oder zu Urkunde erklärte Einwilligung spätere Ansechung trast Beispruchrechts 13) auszuschließen, werden sie beigezogen bei Beräußerungen von Grundeigen: nicht in Gesetzen wird dies vorgeschrieben, nur in Urkunden bezeugt: es war eine Maßregel kluger Borsicht 14).

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. S. 212, bafelbft über bie Rachbarn-Rechte und Pflichten.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 308, a. 814, vocavi propinguos et vicinos meos.

<sup>3)</sup> L. B. 12, 3 vicinis praesentibus restituat terminum; nicht ift hieher mit Bath S. 392 L. Visig. X. 1, 8 ju ziehen, wo von Gemeinheitetheilung, Lanbteilung zwischen Goten und Römern die Rebe ift. Könige VI.<sup>2</sup> A. f. Weftg. Stubten S. 90.

<sup>4) 14, 7</sup> aliquis de vicinis eorum videat hoc.

Tassil. decr. Neuch. c. 3 sed tamen ea tria genera homicidiorum debita signa vicinis suis et his qui adsistunt insignet.

<sup>6)</sup> Trad. Frising. N. 129.

<sup>7) 3.</sup> B. Eolvespach Trad. Ratisp. N. 8.

<sup>8)</sup> Br. not. XV. 2 portionem suam in territorio (= in marca) et silvam cum particibus (so Reinz gewiß richtig statt compartibus) suis.

<sup>9)</sup> L. B. 12, 6 quotiens de commarcanis contentio nascitur.

<sup>10) 17. 2.</sup> 

<sup>11)</sup> Ueber . Calasneo . f. unten "Mimannbe".

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 420 a. 821.

<sup>13)</sup> Deshalb nennt bas Geset als gesurchteten Ansechter gerade ben vicinus L. B. appendix 4. Leg. III. p. 337 vicinus meus aut quis suerit (abstrahere mihi vult.)

<sup>14)</sup> Trad. Fris. 12 (Mon. Boica. IX. p. 7) per consensum confinitinorum nostrorum consentientium 50 adstantibus cunctis finitimis nemo prohibente 59 vicini ejus fideles simul cum illo firmaverunt, ebenfo bei Mamannen.

Berben Güter geschenkt eum omnibus heredibus suis, sind wohl bie erblich barauf Sigenben gemeint 1).

### V. Die Fremben2).

Die fremben Reisenben sind in jener Zeit meistens Pilger, die der Weg nach Italien durch Baiern führt 3). Doch soll gleicher Friede wie jene auch die schüßen, die "wegen Nothwendigkeit" (welk-lichen Bedürsnisses) reisen 4). Wird der Frembe erschlagen, ist sein Gergeld wie eines gemeinfreien Baiern von 160 sol. dem herzogslichen Fiscus zu entrichten — es wird vorausgesetzt, der Frembling hat im Lande nicht nachweisdare Gestippen 5). In Widerspruch hiemit heißt es aber nun weiter: hat der Angreiser den Frembling getödtet, soll er 100 Goldsolidi zahlen, [und zwar den Gesippen, muß man annehmen: denn es wird fortgesahren:] fehlen Gesippen, empfange dies der Fiscus und vertheile es sür (gleichsam zur Sühne für) dies Berbrechen unter den Armen, um benjenigen sich gnädig zu stimmen, der da gesagt hat: (nämslich Gott) "den Pilger und Fremden sollst du nicht betrüßen 9).

Beibe Summen sind boch unmöglich bem Fiscus zu zahlen. Und ichwer verständlich ist der Schlußsat: und von der Habe (bes Erschagenen), wenn der Herzog ihm etwas zu besitzen verstattet hat, buse ber Mörber 80 sol?). Bielleicht ist gemeint, daß der Fremdling auch nur burch Schutzverleihung des Herzogs in seiner Habe gesichert war.

Bleibt er leben, hat ihm ber Angreifer jebe Berletzung ober Beraubung boppelt so hoch wie bie einem Inlanber zugefügte zu vergüten: ein ahnlicher Gebanke wie bei bem Schutz bes Weibes.). Nicht nur

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 39.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. G. 213.

<sup>3)</sup> Ueber bie Banbelswege borthin (meift fur fpatere Beit) Schulte.

<sup>4)</sup> L. B. IV. 30 nemo enim ausus sit inquietare vel nocere peregrinum, quia alli propter Deum, alli 'propter necessitatem discurrunt, tamen una pax omnibus necessaria est.

<sup>5)</sup> Bie im Uferfrantenrecht 36, 4.

<sup>6)</sup> Exodus XXII. 21.

 $<sup>7)\</sup> l.\ c.$  de suis rebus, si dux illi concerit aliquid habere, componat [cum]  $80\ solidos.l$ 

<sup>8)</sup> Mertel 1. c. bentt an Leviticus XIX. 34.; hier heißt es aber nur: er soll bei ench wohnen, wie ein Einheimischer. Const. Ransh. c. 3. Leg. III. p. 484.

ber König hat Frembe in seinem Schutz. Frembe, im Lanbe reisenbe Kaufseute sind oft Juben aus flavischen und italischen Landen 1). Die Juben trieben zumal ben Hanbel mit Unfreien 2).

# 2. Die einzelnen Sobeiterechte.

I. Befengebungs. und Berorbnungs. Dobeit. Die Rechtsquellen.

#### A. Die Lex.

1. Allgemeines. Die Lex Bajuvariorum3).

Für Entscheidung mehrerer Zweiselfragen hierbei sind die Ergebnisse ber neuen Ausgabe in den Monumenta abzuwarten ). Dies gilt ganz besonders von der wichtigsten dieser Streitsragen, der über die Zeit und die Entstehungsweise der Auszeichnung. Nach der früher herrschenden Ansicht sollte das Ganze aus mehreren in längeren Zwischenräumen entstandenen allmälig ) zusammengefügten Stücken erwachsen und namentlich mit den beiden vorangestellten Titeln (von Rirche, König und Herzog) erft zuletzt unter Karl Martell (Tit. III) oder (I und II) bessen Schnen a. 728—741, 748—752 abgeschlossen sein. Biel zu früh setzt man ) Titel III schon vor Chlothachar II. (a. 613), ja unter Theuberich I. oder Chilbidert II., dann Jüngeres unter Dagobert I.: überhaupt gar allmälige Aneinandersügung, was

<sup>1)</sup> Bezeichnenb cap. a. 906. Merkel p. 481 mercatores id est Judei et ceteri mercatores.

<sup>2)</sup> Cap. Raffelstetten ed. Merkel III. p. 480.

<sup>3)</sup> Ueber die Lex Bajuvariorum ed. Merkel Legg. p. 225. S. v. Roth, fiber die Entstehung der Lex B. — 1848; jur Geschichte des baierischen Vollkrechts 1869. — Wait, Nachr. der Sötting. S. d. W. 1869 Nr. 8. 14. — Friedrich, Sit. Ber. d. d. d. S. 1874. — v. Riezler F. z. D. S. XVI. S. 412. Minchener Sig. Ver. (über I. 10) 1874 S. 352. — Löning, Kirchen-Necht II. S. 525. — Die vollfändigste Jusammenstellung der früheren Ausgaben der Lex bei Föringer, bairische Annalen S. 645—712 1833; über die 29 in der Ausgabe von Merkel denühren Handschriften. Merkel, baier. Vollsrecht S. 234—614. — Gengser, die altbaierischen Rechtsquellen aus der vorwittelsbachischen Zeit I. 1889. — Recht verdienstlich sie keit und verhältnismäßig fritisch sied Knstiften Vollsrecht Storarbeiten II. 1.) über das Sesehuch, daselbs S. 40—77 die Kritis an Pagi, Mederer und Andern; vgl. den wirklichen Eedranch biese Sesehuch S. 37. — v. Freyderg zur L. B. Münchener gel. Anzeigen 1838. — Samp, zur Lex B. (gegen Paul d. Roth) Pallesche Lieteaturzeitung 1849 Nr. 113, 114.

<sup>4)</sup> Bgl. bas Bormort.

<sup>5)</sup> Rach B. v. Roth (1848) zuerft und II. 20. III. 13. 15. V. ähnlich Mertel, v. Riegler S. 118.

<sup>6)</sup> Mertel, Bollerecht G. 649.

burchaus nicht zu ben bamaligen Berhaltniffen Baierns paßt. Die Hauptstütze biefer Unficht, ber sogenannte "Brolog" 1), ist in neuerer Zeit von ben Meisten mit Recht als unverlässig aufgegeben 2).

Und die richtige Ansicht<sup>a</sup>) scheint nachgerade die Herrschaft zu gewinnen, wonach das Ganze der Lex durch Pippin als Einheit aufgezeichnet wurde zu einer Zeit völliger Beugung des Herzogthums unter die Krone, also nach Odilos Unterwerfung, noch zu bessen geten. Das Letzere wird bewiesen durch das Concil zu Aschein von a. 756 (C. 4), das den pactus b. h. die Lex 4) unter den Vorschren Tassilo's spraecessores), also nicht erst unter diesem selbst h, niedergeschrieden (depicta) nennt. Das nicht Vorgänger auch Odilo's 6) (a. 736—748) gemeint sind, erhellt daraus, das die Lex die Kircheneinrichtung des Bonisacius in Baiern von a. 739 — eine Mehrzahl von Bischsen — als vollendet voraussetzt.

<sup>1)</sup> Mertel p. 194, 215, 218, 259, jeht aber besonders Brunner I. S. 217, Königsgesch S. 219; daseichs dieter Literatur über die die "Gescher" Chadoind, Agiuti, Magnus, Claudius Urgesch. III. S. 567. Kit die Glandbuitdigteit des Prologs die älteren anch außerbaierischen Forscher: nicht ohne Scharssind Mitbiller S. 80, dass und Wittmann, Derzoge, S. 6, 174, aber gar willstrick siber das uusque hodie perseverante und mit irriger Berschung der Lex Alam. unter Chiothadar II.: dagegen aber schon Mederer, dann Eichhorn, d. Roch, Stobbe. Mit der Glaudwürzicht des Prologs fallen auch die Bermuthungen Mertels, Rekared S. 292, über den legislator Chadoind als den Erbenter der Antiqua a. 635.

<sup>2)</sup> Auch von dem heransgeber ber neuen Ausgabe, Freiherrn v. Schwind, saut Brief vom 6. XII. 1903, ber mit meiner Meinung voll übereinstimmt: "mit Ihrem Urtheil über den Prolog stimme ich berzeit vollommen überein und ich glaube saum, baß ich noch eine viel bessere Meinung barüber besommen werbe." Aber irrig sanb Gröver, Bolfsrechte, S. 168, 322 in bem Prolog Betrug-Berluch.

<sup>3)</sup> Gegen die erst nachträgliche Anfügung der beiben ersten Titel schon Eichborn (I. § 40), dann Wait, Sttinger Nachr. 1869 Rr. 8, ebenso Stobbe, Gengler S. 3 Brunner. Dummler, Offr. Reich I.2 (1887) S. 214. Brepfig, Karl Martell. B. Sepp, Monatsschrift III. 2. ift nicht besaupflichen; s. bistor. Zeitichr. 1895/96.

<sup>4)</sup> Paetus depicta = lex scripta Cc. Aschh. c. 4 Merlei p. 457; aud in bem Gelet scibi wirb bas baierijde Geletseredt paetus genannt I. B. XVII. 5: discordant judices de pacto; abr aud edictum II. 16. I. 10. secundum hoc edictum, legum nostrarum statuta II. 17.

<sup>5)</sup> Bie Schröber G. 234 a. 748-752, abniich Mühlbacher (a. 749) G. 167.

<sup>6)</sup> Bermuthungen über Tassilo's und seiner Borgänger Betheiligung an früheren Geschen Co. Aschh. c. 4. Mertet p. 457. Das Gesch selbst führt einzelne seinem Bestimmungen zurück auf antecessores nostri et judices VIII. 21; ienes sind wie III. 1. Könige.

Man 1) folgert aus I 2 und 8 (princeps qui in illa regione judex est« und pepiscopus et dux qui in illa provincia ordinati sunt«) eine Mehrzahl gleichzeitiger duces zur Zeit des Gesetz-Erlasses: — also etwa unter Theodo und seinen Söhnen — ohne zwingenden Grund. Und aus dem Bischossrecht<sup>2</sup>) Tit. I solgt doch nur, daß es nach a. 739 ergangen.

Ein noch unverwertheter Beweis bafür, bag bas Geset nach a. 716 entstanden ift, liegt in seinem unbedingten Severbot für die Geistlichen, mahrend noch a. 716 nur die Se mit einer Wittwe ober zweite She ber Beiben unfähig gemacht batte.

Dabei ist burchaus nicht ausgeschloffen, baß bie Sate, bie in auffallender absichtlicher Schroffheit auf bas eindringlichste die Treuepflicht des Herzogs einschärfen3), — um deren willen man getrennte Aufzeichnung dieses Titels annehmen zu muffen glaubte4), — eine andere Abfassungsweise hatten als das Übrige (s. unten): diese Wittelsmeinung scheint das für beide Ansichten Sprechende zu verbinden.

Schweres Gewicht ist babei zu legen auf bie amtliche Einleitung ber Aufzeichnung: "bies ist beschlossen (gesett) worben bei bem König und seinen Großen und allem Christenvolt im Reich ber Merowingen."

Es ift, soweit ich sehe, noch nicht beachtet, bag bie letten Worte eine wichtige Zeitbestimmung enthalten: nach November 751 wurde man amtlich nicht mehr von einem Reich ber Mero win gen gesprochen haben, sondern vom Reich ber Franken: also ersolgte die Auszeichnung, wenn erst unter Pippin, doch vor seiner Thronbesteigung (November a. 751) 5).

Wir können also die Ergebnisse bahin zusammenfassen: die Aufzeichnung erfolgte vor Tassilo, also vor a. 748, nicht vor Obilo, also

<sup>1)</sup> Mertel Bolterecht G. 641.

<sup>2) ©, 693,</sup> 

<sup>3)</sup> Shon nach Obilo's, nicht erst a. 787 bei Tassilo's, Unterwerfung wurde auch wohl seine Strasanbrobung gegen ben herzog sir Ungehorsam gegen einen föniglichen Besehl ausgenommen, wonach er bas Geschent bes Derzogthums verwirten solle wie jebe Hossilonung auf ben Himmel und jeden Antheil an Christi Erlösungsthat. Urgesch. IV. S. 130. Brunner, Königs Geseh a. a. D.

<sup>4)</sup> Das Bergogsrecht (L. B. II.) führt Mertel, Bollsrecht S. 643 auf eine fpäte frantliche Novelle gurud, mabrend betigny Revue II. p. 343 es für ursprünglich und nur in ben baierischen Sanbigeriften für unterbrüdt erachtet; allein es fehlt auch in außerbaierischen, wie Mertel S. 643 bervorhebt.

<sup>5)</sup> l. c. hoc decretum apud regem et principibus ejus et apud cuncto populo christiano qui infra regnum Mervuncorum consistunt.

zwischen a. 737 und a. 748, nach bes Bonisacius Bert, also nach 739, nach Obilo's Unterwerfung, also nach a. 743, also zwischen a. 744 und 748.

Dazu ftimmt nun in erfreulicher Beftätigung eine andere Erwägung: es wird ein König vorausgesetzt und zwar ein Merovingischer: also ift nicht Pippin gemeint (seit a. 751): aber in ben setzten Jahren Karl Martells und ben ersten seiner Sohne, a. 737—743, sehlte ein König überhaupt: erst a. 743 wird Chisterich III. (— 751) eingesetzt: Er ist also ber gemeinte Merovingen-König: auch bies stührt auf die Zeit von a. 743/44 ab bis 751. Denn, gesten auch bies Sate vom König von jedem jeweisigen König, so hätte man boch schwessich im Gesetz von einem solchen geredet zu einer Zeit (a. 739 bis 743)1), da gar keiner vorhanden war: auch ersolgt Driso's Unterwerfung erst a. 743/44.

Bahrend nicht abzusehen ist, wie die allmälige Entstehung burch bie große Zahl ber handschriften?) bewiesen werben soll, spricht anderseits für bie Einheitlichkeit, "daß die Formen ber Überlieferung eine unglaublich weit reichenbe Gleichmäßigkeit ausweisen"?).

Scharffinnig hat man 4) bie angeblichen Wibersprüche zwischen I. II. und andern Stellen hinweg erklärt, aus benen ber getrennte spätere Erlaß von I und II folgen sollte: Wergelb (III. 2) tonnte trot ber Tobesstrafe vortommen, und Diebstahl in ber Kirche und jum

<sup>1)</sup> Anders über Eigenart und Entstehungszeit der Lex v. Riezser I. S. 114 f. Borsch. XVI. S. 411: 1) Tit. IV. (außer c. 30, 31) V. VI. ätteste Aufzeichnung unter Dagobert I. alaman, aber weber franklich noch christiste; 2) VIII.—XXII. (außgen. VIII. 21.): asam., westgot., driftlich, aber nicht fränklich: Exbeodo II. 3) I. n. II: unter Bippin a. 748—752 christ., fränk, asam. (auch herzogs. R.): Ricche im Bund mit den Arnussingen. Bonisatins? Isbessales sein Kerus. And Merkel p. 231 ist der älteste Theil enthalten im IV. 1—29; die Busselste V. die Freigelassinen, VI. die Unfreien; Beiterbildungen durch Schibbert I., Chlothachar II., Dagobert I., Tit. III. de genealogiis VIII. — 22. (Krauen, Diebsah) Brand, Gewalttsat, Gränzstreit, Pjänder, Thierschaden, Berwahrung, Kauf, Sungen, Kämpfer, Leichenschut, Hunde, Jagdvögel, Obstgätten, vereinzelte Zusersen, Kumpfer, Leichenschut, Hunde, Jagdvögel, Obstgätten, vereinzelte Zuserligte VII. 4. I. II. IV. 30. 31. VII. 1—3; über die additiones p. 234 f. Breig derligt gegen d. Riezser. IV. 30 frig derlegt gegen d. Riezser. 20 gar schon unter Thenberich I. a. 511—534, den er Baiern beberrligen läskt?)

<sup>2) 30</sup> bei Mertel R. Archiv XI. 1858. G. 533 f.

<sup>3)</sup> v. Schwind, Brief vom 6. XII. 1903, ber ebenfalls fur bie Einheitlichleit eintritt.

<sup>4)</sup> Brunner I. G. 316.

Schaben ber Kirche (IX. 2 und I. 3) fallen nicht zusammen!). Es fehlt zwar nicht an offnen Wibersprüchen: so zwischen II. 1, wo Tobesftrase nur in 3 Fallen von Hoch- und Landesverrath und IX. 9, wo sie auch für schweren Diebstahl gedroht ist; allein das ware bei allmäliger Entstehung doch gleich sehlerhaft und ist nicht der einzige Berstoß bei der Redaction.

Der scheinbare Widerspruch von L. B. II. 1. 2. mit III. 2 ift wohl 2) zu erklären burch Scheidung zwischen Unterthanen und Gleich-

ftebenben bes Bergogs als Thatern (f. unten "Gericht").

Dag IV. 31 junger ift als bie übrige Lex, jumal als IV. 30, III. 1, VII. 4 und junger als bie Decrete von Dingolfing a. 772

hat man 3) bargethan.

Bene Einleitungsworte bezeugen, daß die Aufzeichnung und Beröffentlichung erfolgte auf Gebot (decretum) nicht etwa des Herzogs, sondern des Königs, und daß die Zustimmung zur Beröffentlichung als Geset ersolgte nicht etwa auf einem baierischen Stammes, sondern auf einem frantischen Reichs. Tag⁴) — im schroffen Gegensatzur Entstehung der Lex Alam. Nuch dies beides beträftigt, daß die Aufzeichnung erfolgte in einer Zeit straffer Unterordnung des Herzogtums unter die Reichsaewalt.

In die Zeit zwischen bem königlichen Besehl zur Ansarbeitung ber Aufzeichnung und bem zustimmenden Reichstagsbeschluß fällt nun natürlich die Herstellung des "Entwurfs", wie wir heute sagen würden. Bon der Zusammensetzung der "Commission", dem Ort und der Art ihrer Berathung melden die Quellen nichts, wir sind auf Vermuthungen gemäß der Natur der Sade angewiesen").

Die "Befetgebunge. Commiffion", ber "Cobifications-Ausschuß" 7)

<sup>1)</sup> In I. 4. entftellt, ein Rebactioneverfeben gegenüber XIII. 9. (12 sol. ftatt 24.

<sup>2)</sup> Mit Baupp, Salleiche Lit.-Beit. 1849 S. 910 und Mertel p. 221.

<sup>3)</sup> Brunner I. S. 319: Ethöhung bes Wergelbes bes peregrinus als Schübling bes Herzogs; homo principis sibi dilectus, Merkels appendix II ist eine nach Tassiio's Sturz entstanbene Novelle Brunner I. S. 313. 319, andere späte Zusäte bei Merkel: aber nach Erlaß der Lex.

<sup>4)</sup> Auf bem felbftverftanblich bie Baiern gablreich erschienen maren.

<sup>5)</sup> Könige IX. 1. S. 221.

<sup>6)</sup> Bgl. Gengler S. 3, ber babei nur in ber Ausbrudsweise gu ftart "mobernifirt"; — v. Riegler I. S. 78.

<sup>7)</sup> Bengler G. 3.

bestand jedesfalls aus baierischen judices 1), außerbem wirkten Geiste liche mit: — abgesehen von ihrer Bilbung berief sie bazu die erkennbare Absicht, heidnische Überreste fern zu halten. Ob neben beiden ein "fränkisches Collegium" 2) bestand, dem die Baiern vielleicht gar nicht als wirkliche Mitglieder, etwa nur behufs "Beiraths und gelegentlicher Aufstärung" hinzugesellt wurden, ist boch sehr zweiselsig3).

Die so scharf die Abhängigkeit bes Herzogs vom König hervorhebenben Säte sind zwar vielleicht eher von Franken — franklichen Beistlichen und Beamten — als von Baiern versaßt, können aber schließlich von ber franklichen Reichstegierung vorangestellt, mussen gar nicht in ber "Gesetzgebungs-Commission", sondern können erst vom franklichen Reichstag beschlossen worden sein. Mit dieser Unterscheidung ist also zwischen genen Gegenfätzen eine Mittelstellung einzunehmen: b. b. Erlaß der ganzen Lex (ausgen. IV. 31) auf einmal, aber Boranstellung des statsrechtlichen politischen Theise durch besonderen Act der Reichsregierung unter (nothgebrungener!) Zustimmung von Berzog, judices und Volt in Baiern.

Auf das Zusammenwirken von Herzog, Geistlichen 4), Bornehmen, judices bei dem Zustandekommen der Lex weist auch, daß sie nicht nur in andern Quellen 5), sondern von ihr selbst 9 Pactus genannt wird. Über die Art der Betheiligung der sjudices an der "Commissions-Arbeit" 7) ersahren wir nichts: unwahrscheinlich ist, daß sie schrächt haben: [wohin? wo tagte die "Commission?"] Sehr merkwürdig ist, daß dei einer von den judices entgegengesett entschiedenen nur die Feststellung dieses Widerspruchs, nicht dessen Entscheidung durch den (frantischen) "Gesetzgeber" — die "Redactoren" — ersolat 4).

<sup>1) &</sup>quot;Praftifchen Juriften" Gengler a. a. D., aber "theoretische" gab es nicht, und judex ift ber bestimmte "Gerichtsbeamte" f. unten.

<sup>2)</sup> Bengler G. 3.

<sup>3)</sup> Andrerfeits fpricht Mertel 3. f. R.. . I. S. 136 von beren "legislativer Autoritat".

<sup>4)</sup> Bgl. Mertel, Bolterecht G. 640.

<sup>5)</sup> Cc. von Afch. a. 756, Urfunde von a. 772: Baiovariorum lex atque pactus Tr. Fr. I. N. 27.

<sup>6)</sup> X VII. 5.

<sup>7)</sup> Gengler a. a. D.

<sup>8)</sup> XVII. 5. sed hic discordant nostri judices de pacto b. h. de lege, de jure.

Einmal wird eine kirchlich begründete schwere Buße!) auf die Anordnung von Borgängern und sjudices- zurückgeführt, also haben auch früher schon solche Neuordnungen (judicaverunt) des Nechts durch Zusammenwirken des Königs, Herzogs und der judices stattgefunden, was bisher unbeachtet blied: erhalten sind solche ältere "Urtheile" nicht.

Starken Einfluß ber judices bei ber Abfassung ber Lex2) bezeugen die häusigen Berusungen auf bas alte Gewohnheitsrecht ber Baiern, das nur sie kannten. Nur ben guten judices soll bas hohe Ansehen zukommen, die das Gesetz richtig auslegen (vere [l. ae] legis veritas), nicht ber Deutung salscher judices: aestimatio falsorum judicum3): aber wer entscheidet? Gab es in solchen Streitfällen ein Rechtsmittel, das Herzog oder König anries?

Die "Gefetzgeber" (legum latores) haben bestimmt, baß, wer von seinem Eigen etwas veräußern will, bas vor mehreren Zeugen sest verbindlich mache, auf baß es für immer unerschüttert zu bleiben vermöge 4).

Daß aber nicht nur ungelehrte Schöffen hier bas Gewohnheitsrecht aufgezeichnet, sondern gelehrte "Gesetzeber" — geistliche — vielsach aus Bibelstellen, aus dem Necht der Alamannen und der Westgoten den Inhalt der Lex entlehnt und neben altes Bolssrecht gestellt haben, ist klar ersichtlich 5).

Daß frantische Beamte bei ben Bestimmungen über Herzog und König mit arbeiteten ), ist anzunehmen. Keinessalles burften jene ohne Genehmigung ber frantischen Machthaber getrossen werden: in Titel III spricht sogar ber frantische König von a. 744—748 (Chilberich III. a. 743—751), wenn er auch das Wergeld von Herzog und Abel nicht neu einsührt.

Ob bie gange Lex von bem König und ben beiben hausmeiern Bippin und Karlmann (bis a. 747) gutgeheißen wurde 7), steht babin, ift aber anzunehmen.

<sup>1)</sup> L. B. VIII. 21.

<sup>2)</sup> Bengler Beitrage G. 3.

<sup>3)</sup> L. B. XIX. 8.1

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 17. a. 828. N. 64. a. 822 und oft. Zeugenform für Schenkungen an Kirchen: Latores legum sanxerunt.

<sup>5)</sup> S. bie nachweife für alle bie Onellen bei Merfel p. 214.

<sup>6)</sup> Brunner I. G. 316.

<sup>7)</sup> Brunner I. G. 318.

Die Aufzeichnung und ftatliche Beröffentlichung sollte eben vor Allem gelten bem bisherigen Gewohnheitsrecht, bas wohl bis auf bie alten markomannischen, also heibnischen Zeiten zurudging.

Allein bie Austilgung beibnischer Spuren, soweit fie ale folche erkannt waren, bilbete einen zweiten Zwed ber Cobification 1).

Und scharfer Ausbruck ber — neuerlichen — Unterordnung bes herzogs unter ben Frankenkönig war ein britter: ber erste Theil siel — ber Natur ber Sache nach — vorzugsweise ben bairischen judices, ber zweite frankischen und bairischen Geistlichen, ber britte frankischen Reichsbeamten — unter Beiziehung von bairischen Geistlichen und Laien zu.

Sehr auffallend heißt es einmal (von ben am Ohr gezupften Zeugen): "weil es Euer Gefet so hat." 2) hier wird also ber König (ober ber herzog? ober bie "Commission"?) als zu ben Baiern rebend hingestellt 3).

Der Zweck war nicht Neuerung, sonbern Auszeichnung und Sicherung bes bisherigen Gewohnheitsrechts 1), nur unter Ausmerzung heibnischer Sepren und Durchsührung kirchlicher Lehren und (auch königlicher) Forberungen. Der Einstuß ber Geistlichen ist start spürbar: nicht nur in ben kirchlichen Capiteln 3), auch in Form, Inhalt, Bezründung vieler anberer Theise bes Gesetes: Kirchlicher Einstuß milbert die Rechtlosigkeit bes Fremben, bessen keinglichen Schulng gleichsam Schuld auf das ganze Land legt, die durch Spenden des Fiscus an die Armen gesühnt werden sols! "da Gott die Kränkung des Fremblings berboten hat". Aber andrerseits ist auch christlich das "Übergeben dem Satan zum Untergang des Fleisches, auf daß die Seele gerettet werde am Tage des Herrn" (L. B. I. 11, Text III).

<sup>1)</sup> Starle Ginffuffe bes Chriftenthums. Tit. 8, 9, 15, 17, 19 und fonft.

<sup>2)</sup> XVI. 2. quia sic habet lex vestra.

<sup>3)</sup> Meberer folgte ber Ginen Banbidrift, bie lex nostra bietet.

<sup>4)</sup> Daher wird segar Entscheidung einer unter den Richtern bestrittenen Frage bermieden I. B. VII. 5. discordant nostri judices de pacto.

<sup>5)</sup> Brunner I. G. 316.

<sup>6)</sup> L. B. IV. 31; Exodus XXII. 21. peregrinum et advenam non contristabis.

## 2. Gigenart.

Erfreulicherweise ist trot Berwerthung anderer Rechte 1) ber weits aus größte Theil ber Auszeichnung, ihrem Zwede gemäß (oben S. 189), altes baierisches Gewohnheitsrecht in ungefüger, aber treuherziger Sprache und mit Einfügung zahlreicher Ausdrücke in baierischer Mundart: dadurch ist bie schlichte Satung eine höchst werthvolle Quelle nicht für das Recht nur, auch für die althochbeutsche Sprache2), Sitte, Wirthschafts- und Cultur-Geschichte geworden.

Denn ganz außerordentlich ist der Reichthum der Rechtssprache an baierischen Ausdrücken<sup>3</sup>), die ziemlich verwickelte, nicht nur einsache Rechtsbegriffe zusammensassen. Und zwar bald so, daß das Gesetz sie sich selbst aneignet<sup>4</sup>), bald den Bajuvaren in den Mund legt<sup>5</sup>): quod Bajuvari dieunt; gar oft daher quod Bajuvari scof etc. dieunt: quod B. murdrida dieunt<sup>5</sup>), viel häusiger als im Alamannenrecht. Weit löblicher wahrlich als das "Casustische""), das theils aus dem Cinsluß des kanonischen, teils des westgotischen Rechts herrührt, ist diese Wahrung des Altegermanischen in der Lex<sup>8</sup>).

Als alt-einheimisches Gewohnheitsrecht bes Stammes sind beutlich erkennbar gar viele Sätze ber Lex<sup>9</sup>), sowohl was ben Rechts-Inhalt als zumal was die Rechtsformen angeht, auch wo nicht, wie anderwärts, ausbrücklich ber bajuvarische ober "norische" Ursprung

<sup>1)</sup> Ueber bie Bertheilung von alamannifden, westgotifden, romifden, tanonifden, langobarbifden und bajuvarifden Rechtsfähen burd bie brei Theile ber Lex f. Mertel p. 222, 235, 451.

<sup>2)</sup> S. bie germanischen Wörter (ungeschieben von ben lateinischen) im Indez bei Mertel p. 499 f.; aber bie sprachlichen Beläge p. 200 find oft aus gang später Beit (a. 1378!); für bie sprachlich wie rechtlich bunteln Ausbrilde ift bie neue Ausgabe abzumarten.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Inber bei Mertel p. 490-494.

<sup>4)</sup> Quod avursan vocamus XIV. 4: abjectum? Graff I. S. 1039.

<sup>5)</sup> In Einer Stelle beibes: XIV. 12: quod wilz vocant und quod angar gnago dicimus.

<sup>6)</sup> XIX. 2.

<sup>7)</sup> Bengler G. 6.

<sup>8)</sup> S. bas reichverbiente Lob ber Lox Gengler a. a. D., aber ber Mangel an Bestimmungen im ehelichen Guterrecht und im Erbrecht ber Frauen ift boch mehr auf Unvollftänbigfeit ber Ausführung als auf "Burudhaltung" jurudjuführen.

<sup>9)</sup> lieber bie Ansbriide quod vocamus, quod dicunt, quod Bajuvari dicunt, leges nostrae, lex vestra Merfel p. 225 f.

bezeugt wird, wie etwa bei bem Ohr-zupfen ber Beugen 1), bann bas firmare 2).

Ein Zauber-Berbrechen, bes Bilmis- ober Bilmis Schneibers, Berzauberung ber fremben Aernbte auf bem Feld, baß fie in ber Scheune bes Zauberers weiter wächst, ift, wenn nicht ausschließlich, boch ganz besonbers bajuvarisch 3) und beute noch im Schwang.

Naiv wird die Zeugen- und Urtunden Form bei (Grund-)übereignung auf die "alten Väter" zuruckgeführt4). Gemeint ist nicht die
Lex, sondern altes, vor Allem Gerichts-Gewohnheitsrecht und (hier)
geistliche Sahung. Auf den Landbrauch — Gewohnheitsrecht — verweist das Geseh auch ausdrücklich bei Feststellung von Zins aus
Kirchenland.

Das Bersetzen in Unwan'), b. b. in Lebensgefahr unter Ausichluß auf Rettungshoffnung (desperatio) scheint auf ben Baiernftamm beschränkt').

Uralt ist wohl auch bas symbolische Bauverbot mittelst Beilwurfe 1).

Daß bie L. B. nicht blos Aufzeichnung bes alten Gewohnheitsrechts war, vielmehr Geiftliche, schreib- und bibel-tundige Manner,
auch wohl Beamte bes Herzogs, die Aufzeichnung verfaßt haben, erhellt aus ber Anführung von Bibelstellen und anderen firchenrechtlichen Sagen sowie aus ber Berarbeitung bes Westgotenrechts; andererseits sollte man aber echt vollsthumliche Rechtsüberlieferungen in großer

<sup>1)</sup> L. B. XVI, 2. XVII, 3. 6. f. unten Gerichtswesen: juxta legem Bawariorum Ried I. 22, später Deum omni jure Bajoarici ritus« [auch römisch (wiele Stellen bei J. Grimm R.-A. I. S. 200), aber nicht hier römischen Ursprungs. Savigny II. S. 87, Wittmann, Germanen und Römer S. 45]; es liegt wohl Urgeneinschaft vor.

<sup>2)</sup> L. B. XVI, 7 f. unten "Gerichtemefen".

<sup>3) 3.</sup> Grimm, D. Mpthol. S. 443. L. B. 13, 8. Dahn in ber Bavarta I. S. 375; bann Banfteine I. S. 232. F. S. Hartmann, fiber fowarze und weise Kunft in ben Bezirten Dachau und Brud, Oberbaier. Arch. 41, S. 135. Schmeller L. S. 146, II. 585.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 447. antiqui patres sanxerunt, ut qui de proprietate jure aliquid tradere voluerit hoc coram testibus plures firmiter sciat per scripturarum seriem obligare.

<sup>5)</sup> L. B. I. 13.

<sup>6)</sup> L. B. X. 4.

<sup>7)</sup> Schmeller II. Sp. 919, f. unten Bauberei.

<sup>8)</sup> L. B. XII. 10.

Bahl — nach Ausweis ber vielen, echt vollsmäßigen Rechtsausbrude — nicht bestreiten.

Die Bruchftude aus fpaterer Zeit, lang nach a. 9001), wurben bier nicht berangezogen.

# 3. Frembe Leges.

Start benütt wurde bei der Aufzeichnung die Lex Alamannorum: die beiden Stämme find Nachbarn und nächst verwandt, die Wirthschafts- und Cultur-Berhältnisse — zumal die kirchsichen — waren höchst ähnlich — verschieden freisich die Stellung zum Frankenkönig! — und die Aufzeichnung des Alamannenrechts a. 717—719 sag der Zeit nach nache, nur 26 Jahre zurück?. Die Lex Alam galt so anerkanntermaßen als Borbisb der L. B., daß ein Ungenannter (41) nicht aufgenommene Sätze der L. Al. zusammenstellte und der L. B. aufstägte?).

Aus bem Ebict Rotharis (288f.) find genommen bie Bufage einzelner Handschriften de minutis (rebus) 4).

Schwieriger ift zu erklären, aus welchen Gründen eine massenhafte Entnahme von Rechtssätzen aus ber Lex Visigotorum ersolgte — frei davon sind nur L. B. III—VI. XI. XVII—XXI. ). — Ganz verkehrt hat man diese buchftäbliche Übereinstimmung zurüdführen wollen auf Stammberwandtschaft zwischen Baiern und Westgoten ): die dem Blut und dem Raume nach weit getrennten Stämme hatten

<sup>1)</sup> Bei Merkel p. 483 f., er führt auch Institute bes XII., ja bes XV. Sahrhunderts zur Erklärung an; f. aber Könige I. p. V. Ueber den Anhang zur L. B. von a. 801—813 (Cap. I. p. 157) f. Waity III. S. 626; das Cap. Baiuv. p. 158 c. a. 810 gehört nicht hierher, keinesfalls unter Lubwig I., wie v. Daniels S. 284: der c. 8 genannte Großbater ift Karl der Hammer.

<sup>2)</sup> Ueber die Benutzung des asamannischen Rechts in allen Theisen der Lex Merkel p. 214, Brunner I. S. 314; doch fehlt es nicht an Selbstfländigkeit siedei. Gegen Stobbe I. S. 157, der Theile der L. B. aus dem Pactus flatt auß der Lex. Al. ableitet, v. Roth Gesch. b. K. Bolts-R. S. 6.

<sup>3)</sup> L. B. ed. Merkel p. 172, 4) Merfel p. 235, 451.

<sup>5)</sup> Ueber die Unmöglichkeit, daß umgekehrt Baiernrecht in die L. Visig. aufgenommen worden sei, schon Merkel, Retareds Sammlung S. 288, der bereits 1848 verdienstlich westgotische Stellen in der L. B. nachwies, aber auf Nachweis eines Planes der Barbeiter hierbei verzichtete. Ungenügend über das Berhältnis beiber Leges Wittmann, herzöge S. 39, 207. Ueber die Gründe der Absassing der und ber geges in Latein, ebenda S. 35.

<sup>6)</sup> S. bagegen oben G. 7.

nichts gemein als bas Chriftenthum. Besonders befrembet, bag nicht bas Gotenrecht ber jüngsten Aufzeichnung unter Rekisvinth, sondern bas alte, auf ber Stufe ber Antiqua 1), entsehnt wurde: a. 747.

Meine frühere Ertlarung 2) hatte bie Lex B. und bie Entlehnung breifig Jahre bor ber Reciswinthiana unter Ronig Dagobert I. ca. 635 verfett, im Busammenhang mit beffen Sanbichriftenerbeutung in Spanien: fie ift aufzugeben, ba bie L. B. ber Mitte bes VIII. Jahrhunderts angehört. Da bie L. B. auf frantifche Unregung aufgezeichnet wurde, nicht auf baierische 3), erklart fich bie Berangiehung bes Botifden leichter: grangten boch Franken und Goten in Gubgallien, herrichten boch bie Franten in bem ebemals gotischen Land: bier galt aber immer noch nach bem Personalitätsprincip bas gotische Recht und zwar in ber . Antiqua. b. h. ber Rebaction Eurichs: benn bie Befetgebung Refisvinths mar bier nie publicirt worben4). Go marb bie Reihenfolge, ja jum Theil ber Bortlaut ber Antiqua (nach 270 Jahren!) in bie Lex B. berübergenommen, allerbings oft mit Bermeibung bon bem Baiernrecht wiberftreitenben Gaben, aber boch nicht ohne mande Digver ftanbniffes), find auch bie Wiberfpruche (meift)6) binmeg erflart. Auch bieruber ift mancher Aufschluß in ber neuen Ausgabe abzuwarten.

Bei Herübernahme bes fremben Rechts läuft auch wohl ein Bersehen im Eigenen mit unter: so wenn L. B. II. 17. 18 bie Stelle L. V. II. 1. 20 wieberholt über ben bestochenen ober ben sehlurtheilen-

<sup>1)</sup> Wie man jest annimmt, nicht Retarebs I. a. 585, fonbern Euriche (a. 475)

<sup>2)</sup> Beftgot. Stubien G. 12.

<sup>3)</sup> Brunner I. S. 317 erinnert, baß Baiern in Aquitanien tampften, aber nicht vor a. 748, erft 759, 763 und nicht burd baierifce Krieger tam Gotisches in bas Gefet.

<sup>4)</sup> So treffenb Brunner I. G. 314.

<sup>5)</sup> Darilber richtig v. Roth S. 8. Ueber die vielsach misverstehende hinsibernahme des Mesgotenrechts L. V. X. 3, 4 Antiq. 276, 278, 286, 289, 298, 322, 339, in L. B. XI. 4. XII. 1, 4, 9, 15. XIV. 1—6. XV. 1. XVI. 4, 6. Ob L. B. I. 12 aus L. Romana Visig. Codex Theodos. XVI. 1, 6? vgl. Courad, Breviarium Alaric. p. 785; siber L. V. X. 3, 2 in L. B. XI. 1 und antiqua 289 in L. B. XV. 4. § 1 die ältere Literatur bei Mertel S. 214; siber den Abschied ber Etymologiae Isidors p. 218 gegen Mertels frlihere Ansschied in D. N. XII. S. 291 vgl. Gauph, L. Fris. p. XIV. v. Savignv, Gesch. b. röm. R. II. S. 72. Wilda, Strassrecht, S. 83. 93, in Türts Forsch. (1836) S. 607.

<sup>6)</sup> Bon Brunner a. a. D.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

ben Richter, ohne zu bebenten, bag bei ben Goten nicht, wie bei ben Baiern, ber Umftand ber Rechtsprechung beiwohnte und falscher wehren mochte.

4. Form, "Spftem" (?), Faffung ber Lex.

Erörterung bes Inhalts ber Lex im Einzelnen 1) wirb ber Darftellung ihres Rechts auf ben verschiebenen Gebieten überwiesen: an bieser Stelle find nur allgemein Form und Färbung ber Aufzeichnung zu betrachten.

Man hat in ber Lex ein Shstem gesucht und barin bas ber zehn Gebote gefunden 2), barin aber viele starke Abweichungen annehmen muffen.

In Wahrheit besteht gar fein Spsiem — abgesehen von ber sehr einsachen Oreitheilung: Kirche, Herzog, Alles Andre, die der Lex Alam. entlehnt ist. So behandelt T. XIX hintereinander Mord, Leichensober Grad-Schändung und einzelne Diebstable-Arten.

Das Befet führt wohl felbft frühere Stellen an3).

Shstemlos stellt auch L. B. XIII allerlei nebeneinander: das Berbot der Selbstpfändung ) als contra legem [(wegen zu besorgender Gewalthändel); nur als Bertreter und im Auftrag des Richters darf der Gläubiger pfänden )], dann das Ladungsversahren mit Zeugen (2), daneben überadern (6), Diebstahl reisen Getreibes (7), Bilmes-Zauber ): ebenso werden in Einen Titel gestellt Biehverstellung (1—5), Berbot der Beräußerung der Streitsache, dann das ganze eheliche Güter- und das Erbrecht (7—10). Shstem liegt weder in der Kolge der Titel noch der Capitel.

Shstemlos auch wird unter violentia?) außer Hausfriedensbruch und (gewaltsamer) Berwehrung ber Haussuchung nach einer Deubes) sowie Handaulegung an diese, auch behandelt die Falschlage auf

<sup>1)</sup> Ueberhoft ift bie ihrer Zeit verdienstliche Darstellung bes Inhalts ber L. B. bei Davoud-Oghlou, histoire de la législation des anciens Germains I. 1845 p. 217-300.

<sup>2)</sup> Dummler, oftfr. R. I.2 G. 223, 1878.

<sup>3)</sup> IX. 15. sicut superius diximus, nämlic IX. 1. 2.

<sup>4) 1-5.</sup> 

<sup>5)</sup> Bgl. Dahn, Grundriß G. 24, Rägeli, bas germ. Selbstpfanbungerecht.

<sup>6) (8)</sup> f. oben.

<sup>7)</sup> XI. 1—4. 8) XI. 5.

<sup>9)</sup> XI. 7.

Diebstahl mit Zeugen 1), offenbar blos, weil oben vom Diebstahl bie Rebe.

Much vollständige Wieberholungen begegnen 2).

Einmal wird versucht, bie Spftematit zu rechtfertigen: "nun, ba bie Rebe vom Sausbrand beenbet, halten wir es für nicht unpaffent, bie Buße für hauszerstörung zu erörtern"3|.

Auch bas Gefet wie anbre jener Zeiten 4) berückfichtigt eben vor Allem "jene Falle, bie oft vortommen" 8).

Der uns oft unklare Grund ber Aneinanderfügung der Fälle beruht zuweilen auf damaligen Gebräuchen ober Borstellungen: so wenn an die Regelung der Bestattung Borschriften gegen Entwendung von Schiffen gesügt worden: ber Einbaum war Sarg wie Fahrzeug ).

Seltfam ift es, wie 3. B. auf bie Entführung ber Membte burch

Bauber bie Berführung von Unfreien jur Flucht folgt 7).

Der Ausbruck ift zuweilen gar ungefüge und unlogisch's). Dafür erfrent die oft epische, malerische, sogar bramatische Darstellung ber Berhältniffe ber Streitenben.

Das Gefet ift barin nachlässig verfaßt, bag es oft mehrere, an bie wahlweise zu leiften ift, mit "ober" (vel) nebeneinanderstellt, ohne eine Bestimmung über die Bahl ober ben Borzug zu treffen .

Oft gablt bas Gefet ungeschlacht einzelne Arten von Sachen auf, 3. B. Spannketten, Siebe, Zügel, Filzbecken 19), bie praktisch am häufigsten bei Heer-Diebstahl gestohlen wurden, um bann (1) "irgend welche" Sache beizufügen.

<sup>1) 6.</sup> 

<sup>2)</sup> X. 4. und Branbftiftung.

<sup>3)</sup> X. 5; eine nochmalige Berneinung wird unlogisch gehäuft non incongruum . . non edissere.

Θήσπ Edictum Theoderici Rönige IV. S. 3, bann L. Al. Rönige IX. 1.
 222.

<sup>5)</sup> VIII. 1. de uxoribus et earum causis quae saepe contingunt.

<sup>6)</sup> S. Merfel gu XIX. 9., 10.

<sup>7)</sup> XIII. 8, 9,

<sup>8) 3.</sup> B. XIV. 3. cum canibus vel ceteris flagellis. Ungeschict and IX. 9. si quis occulte in nocte vel in die, die westgetische Borsage VII. 2, 23. [Westschische Sind. S. 210] hatte nocte aut occulte.

<sup>9) 3.</sup> B. VIII. 10 parentibus vel domino vel marito, ecenso 11 parentibus vel domino.

Pastoria capistera Du Cange II. p. 129. feltrum III. p. 428. Du Can
 P. 205.

Auch an anbern Wibersprüchen fehlt es nicht. Berichiebene Stellen ber Lex bestrafen bieselbe That verschieben 1).

Bibersprechend sind so bie Strafbestimmungen für Diebstahl werthvollster Sachen: Gold, Silber, Zug- ober andres Bieh ober

Sachen von mehr Werth ale 10 sol.2)3) (Tobesftrafe)4).

Die zahlreichen in bas Einzelste bringenben und oft mit scharffinnigem Bauernverstand unterscheibenben Bestimmungen über Fälle in Biehzucht und Ackerbau lehren beutlich, wie so völlig die Bolkswirthschaft auf diesen Grundlagen beruhte: sie füllten das Leben ber mittleren und kleinen Grundeigner aus, aber sie trugen auch ben Reichthum und damit die Machtstellung b der Weltgroßen, zum Theil auch der Kirchen.

Jene genauesten Unterscheibungen ber Bergehensfälle und ber Ersabpflichten erinnern vielsach an die späteren bauerlichen Weisthümer: beruben sie boch auf ähnlichen Lebensverhaltniffen und werben sie

boch von abnlichen Leuten ausgeftaltet 6) .

Hauptzwed ber Rechtsordnung ist die Aufrechthaltung des Friedens, anders ausgedrückt die Berhütung von scandala, Haber, Streithandel?): baher werden auch bei Beräußerungen Beweismittel eingeschärft: ut posten non sit contentio.

Einmal wird die Auferlegung eines Friedensgelbes an ben Fiscus (in publicum) bamit begründet, "baß bas Geset gebrochen ist").

# 5. Chriftlicher, firchlicher, geiftlicher Ginfluß.

Sehr ftart war wie in ber Auswahl bes Inhalts so bei ber Rebaction, bei Sprache und Ausbruck bes Gesetzeswerks ber Einfluß ber Geistlichen (s. oben S. 189), bie Bibelsprüche und andere kanonische

<sup>1)</sup> L. B. I. 6 und X. 1, 4, über manche nur fceinbare Wiberfpriiche Brunner I. S. 316.

<sup>2)</sup> IX. 8.

<sup>3)</sup> Gegenüber IX. 1, 2, 15.

<sup>4)</sup> Bgl. L. Visig. VII. 1, 5, 2, 14. Weftgot. Stub. 210 f., auch L. Burg. IV. 1.

<sup>5)</sup> Dben G. 111.

<sup>6) 3.</sup> B. XIV. 1-7, 9, 10.

<sup>7)</sup> II. 4. XVII. 12 unb oft.

<sup>8)</sup> XVI. 15. Athulid XIII. 3 talis enim praesumtio (Privatpläubung) non debet fieri quia hoc scandalum generat. II. 11 vetanda talis est causa unde scandalum solet nascere (sic).

<sup>9)</sup> XXII. 1. cur contra legem fecit.

Quellen verwerthen. Ausbrüdlich werben driftliche Anschauungen als maßgebend hervorgehoben, mährend von den starten Entlehnungen aus bem Alamannen- und dem Westgoten-Recht nichts angedeutet wird.

So wird ber Ausschluß Unehelicher bom Erbe bes Baters begrundet auf ben "Brief Bauli an bie Galater" 1).

Also biblische Begründung, auch wo bas germanische Recht ohnehin basselbe bestimmt.

So find auch 2) bie Moralfprüche über ben Richter, beffen Pflichten und Tugenben aus bem alten Testament und Ifibor geschöpft.

Daher auch Bibelfprüche zur Begründung von Rechtsfätzen, aber meift recht ungenau3), wie aus bem Gedächtnis, angeführt ober nach ganz abweichenden Texten4). Dabei wird zu Gunften der Kirche die Abschreckung recht plump hervorgehoben 5); "je mehr ber Kirchenbrenner zahlen muß, besto gesesstigter wird ber Friede der Kirche sein".

Der Bibelfpruch: "Prüfet Alles, bas Befte behaltet" 6) wirb ungeschickt für bie Talion bei wiffentlich falfcher Anklage und beren leichtfertiger Annahme angeführt 7).

So tanonischer Doppelersat muthwillig getöbteter Kirchenknechte 9). Bieles ist in ber Lex aus alten Concilienschliffen, anderes tanonischen Satungen, auch Bugorbnungen genommen 9).

hierher gehort auch bie merkwürdige — lehrhaft gehaltene — Entscheidung bes Gesetzes über eine von "falschen Richtern", b. h. irrenben Rechtsweisern vertretene Anficht. Wie heute noch in Oberbaiern bie Sitte ber Rech-bretter, b. h. Tobtenbretter besteht 10), b. h. auf die Leiche Bretter zu legen (nicht umgekehrt), bie bann, bemalt, mit einem

<sup>1)</sup> IV. 38 sex veteri lege«, was sonst bie alte E, bas alte Testament; Mettel bemertt wieberholt, so XV. 9, baß nicht nach bem alten Text, senbern nach ber Vulgata angeführt wirb.

<sup>2)</sup> II. 16. f. Mertel l. c. vgl. Cc. Aschh. c. 15.

<sup>3) (</sup>Go I. 7.) Merfel p. 214.

<sup>4)</sup> So II. 5 ung efahr nach Epist. Pauli an bie Galater V. 15. I. 7. ebenfo nach Matth. VI. 14, 15. I. 11 ans Pauli I. Corinth.

<sup>5)</sup> I. 6

<sup>6)</sup> omnia probate, quod bonum est tenete Epist. Pauli I. ad Thessal. V. 21.

<sup>7)</sup> IX. 18.

<sup>8)</sup> L. B. I. 5. (nicht Lex Aquilia, fanonifche Satung).

<sup>9)</sup> Bafferichieben S. 382. Ueber Cc. Toletan. IV. a. 633. c. 21-24 (Reufcheitsgefebe) Ronige VI.2 S. 434 und L. B. I. 12. Löning, Rirdenrecht II. S. 325.

<sup>10)</sup> Dabn, Bavaria I. G. 413; von (Leoprechting, Ledrain G. 254 bafelbft).

Spruch und der Grabschrift für den Verstorbenen versehen, an Feldcapellen, Kreuze, Scheidewegpfähle angelehnt werden, so war es damals gedräuchlich: vor allem Bolf sollte hiebei der Herr des unsreien Todten, der Sohn oder Bruder des Freien zuerst Erde darauf, d. h. auf das die Leiche bebedende Brett werfen, auf daß nicht die übrigen Bestattenden, indem sie früher werfen, "eine Schuld auf sich laden"). Das Geset verwirft aber diese (offendar heidnische) Borschrift: "was alles von salschen Richtern so ausgestellt, nicht in der Wahrheit des wahren Gesetzes zu finden ist": ohne Zweisel sirchlicher Einfluß.

Chriftlichestitliche Dahnungen bestätigen burchgängig ben ftarten Ginfluf ber Beiftlichkeit auf bie Abfaffung.

Der firchliche Geist tieser Gesetzebung äußert sich nicht nur lehrhaft, auch gar praktisch: er verhängt auch Einziehung — sonst nur bei schwersten Berbrechen — auf Berwandteneben, die getrennt werden<sup>2</sup>), auch Sonntagsentheiligung wird schwer bestraft, auch Heirath einer Nonne<sup>3</sup>). Der Herzog soll bei seinem echten Monats. Ding einen Briester zur Seite haben, auch seinen weltlichen Sentboten stets einen Geistlichen gesellen<sup>4</sup>).

3m Privatrecht, Strafrecht und Berfahren fehlt es zwar nicht an Spuren geistlicher Aufzeichner, boch haben hier bas Meiste bie judices geleistet.

Mit biefer geiftlichen Urheberschaft hangt es zusammen, zeigt bas Wert oft viel mehr theologischen als juriftischen Charafter: es hat etwas Moralistrenbes, Predigthastes, Belehrenbes: es liebt, die Rechtsfätze moralistrend zu begründen.

So wird ausbrudlich, aussuhrlich, gern ber Beweggrund bes Gefetes angegeben: so bei Unwan's), bei Berboppelung ber Buffen ber Beiber, baher "nur bie einsache, will bas Weib vermöge ber Rühnbeit seines Herzens tämpfen wie ein Mann."

<sup>1)</sup> Bgl. Lex Salica, 73. J. Grimm R.-A.4 II. S. 522 bie Merkel anführt, sehen Mord voraus. XIX. 8. ne rei sint ceteri humatores.

<sup>2)</sup> L. B. VII. 1-3. Urgeich. IV. S. 159. Könige IX. 1. S. 223, 349, 366.

<sup>3)</sup> Urgefch. a. a. D.

<sup>4)</sup> Urgefch IV. G. 159. Unten Rirchenmefen.

<sup>5) (</sup>Unten Strafrecht).

L. B. II. 29. dum femina cum arma defendere nequiverit, duplicem compositionem accipiat.

Start moralifirent ift auch bas Berbot ber Brivatpfanbung 1) gefaßt.

So moralifirent, begrundent, bei ber Nichtleiftung bes beriprochenen firmare 2).

Das boppelte Bergelb ber Abelsgeichlechter wird im Befet aus. brudlich begründet 3), "weil wir ihnen boppelte Ghre einraumen".

Musführlich und mit ausbrudlicher Erklarung aus firchlichen Unichauungen4) werben bie feltsamen Strafen fur Rinbesabtreibung begrunbet. Der erhöhte Dublen- (u. f. w.) Friebe fo: "weil biefe vier Baufer öffentliche Bebaube find und immer offen fteben" 5).

Diefe Angabe ber Beweggrunde bes Befeges ift oft febr lebrreich über bie Dentungsart ber Zeit: fo, wenn es bei Buficherung bes Schutes ber Erben eines homo im Befit bes ibm für tabfre Thaten bom Senior Befchentten - er ift barüber gefallen - beißt: "benn bann wird einer nicht abgern, ben Willen feines Berrn gu thun, wenn er hofft, bafür, falls er lebend babontommt. Babe ju empfangen und glauben fann, bag, wenn er ftirbt, feine Rinter fein Erbe befigen werben, von Niemand beunruhigt: bann wird er treu und bereitwillig ben Befehl erfüllen 6)."

Treubergig find oft biefe Begrundungen am Schlug?).

Baufig auch am Schlug ber Strafbestimmung wieberholente Un. gabe bes Grunbes 8).

Auch wird wohl bie Begründung für sich allein bem Rechtsverbot angefügt 9).

<sup>1)</sup> XIII. 1.

<sup>2)</sup> XVI. 12. eo quod valde reprehensibilis est, res alterius dare, quia aliquotiens exinde scandala nascantur. 3) III. 1.

<sup>4)</sup> L. B. VIII, 21, postquam relegio (sic) christianitatis inolevit in mundo.

<sup>5)</sup> IX. 2.

<sup>6)</sup> L. B. II. 7.

<sup>7)</sup> VIII. 7. quia (viduae) defensio in Deo et in duce atque in judicibus debet consistere; 8 quia in sua libidine est maculata (virgo); 9 quia talis praesumtio excitat inimicitias in populo, Berführung einer Freien burch einen Rnecht; ebenso auch 15: et sit finitum inter illos et postea filiam suam donet cuis vult.

<sup>8)</sup> II. 10. nullus unquam praesumat in curte ducis scandalum committere 11 vetanda est talis causa unde scandalum solet nascere.

<sup>9)</sup> XI. 1. 2. Berbot, in fremben Sof gewaltsam einzubringen, bann 3 nemo enim ingrediatur alienum domum per violentiam, quia hoc scandalum nascitur.

Begründung einer Buße: weil bas gebührenbe Leichenbegängniß nicht gehalten werben kann 1).

Gute Sandlungen follen geschehen, "auf bag ber fromme Gott es

euch im feligen ober im fterblichen Leben lohne 2)."

Einmal tommen bem Gefetzgeber fromme Bebenken, ob wegen einer gar geringfügigen Streitsache — in frembem Walb (aus)genommene Bögel! — ein Eib mit 6 Eibhelfern geschworen werben soll: gleichwohl gelangt er zur Bejahung ber Frage in bem allerbings grundberberbten Text3).

Zuweilen erhebt fich bie Sprache zu einer gewissen Feierlichfeit, mehr als bie Borlage 1); bas Geset besieht für bie Zukunft, befräftigt

nicht nur bas bisber Beltenbe.

# B. Andere Normen: Decreta, Capitularia, Privilegia.

Eine Fortbitbung ber Lex erfolgte unter Tassilo burch bie Concilien von Ascheim a. 756 (mit Benutung bes Capit. Bernense a. 755), Dingossing a. 772, Renching a. 774/775°); (und Auszug aus jenen breien, als decreta Tassilonis°);) hierüber sind die Ergebnisse ber neuen Ausgabe abzuwarten. Daß die Ascheimer Beschüsse "Belehrung" bes jugenblichen Tassilo bezweckten, ist wohl nicht") anaunebmen.

Bermöge seiner Kirchenhoheit und Gesetzgebungshoheit berust und leitet ber Herzog die drei Bersammlungen, eigentliche Kirchenversammlungen, die keine concilia mixta<sup>8</sup>) sind, da zwar Laien auch über Kirchensachen berathen, aber nicht abstimmend beschließen, wie Geisteiche über Weltsiches. Wenigstens sehlen ihre Unterschriften wie freilich oft auch der Geistlichen. Hier werden nicht Gesetzel erlassen, um Forderungen an den noch sehr jugendlichen (aetate tenerulum, 13 jährigen)

<sup>1)</sup> L. B. XIX. 2.

<sup>2)</sup> Salzburger Formelbuch Dr. 20.

<sup>3)</sup> L. B. XXII. 11.

<sup>4)</sup> So IX. 17: Hoc autem volumus inter Bajuvarios in perpetuum custodire etc.

<sup>5) (</sup>Capitulum codicum Altahensis et Tegernseeensis; de eo qui parentem suum occisum vindicat?)

<sup>6)</sup> S. bie altere Literatur bei Bengler S. 42.

<sup>7)</sup> Mit Bengler G. 41.

<sup>8)</sup> Bie bie westgotischen VII.2 G. 421. vgl. VIII. 3. G. 319.

Herzog gestellt; zumal wirb er vermahnt, Kirchengut zu schützen und nicht (wie Karl Martell und beisen Sohne) etwa selbst zu berauben 1).

Decretus (sic) ift eine einzelne (schriftliche) Berfügung bes Berrogs 2).

Einzelne Decreta sinb später ber Lex eingefügt worben, wie bas von Tassilo auf bem Concil zu Ascheim erlassens 3) als L. B. VII. 1: bas Berbot, bes Brubers Bittwe zu heirathen, bas 4) in Grimoalbs und Corbinians Tagen noch nicht gegolten hatte b.

Die Dingolfinger Decrete von a. 7726 bilben "eine bairische carta libertatis, in welcher bestimmte Forberungen ber Kirche, bes Abels und bes Boltes sichergesiellt werben "7).

Die Neuchinger Decrete von 774/775 find "Novellen gur Lex" 8).

Da bas Decretum Tassilonis Gesetzekraft haben sollte, warb es (theilweise mit bem Zusat ohoe est decretum.) Handschriften ber Lex eingefügt, offenbar ohne Befragung bes Königs c. a. 775: bamals übte also ber Herzog mit seinen Vischöfen bie Gesetzebung ohne Mitwirtung ber Reichsaewalt.

Selbstverstänblich galt nach allgemeinen Grundsäten bes Reichs bie Capitularien-Gesetzebung — geistlichen wie weltlichen Inhalts — auch für Baiern (auch that fachlich seit Obilo's Unterwersung) 9. Auch bie Reformen Karls in ber Wehrpflicht und ber Dienstpflicht (bagegen ist bie Berdrängung bes baierischen judex burch die Schöffen sehr zweiselst, f. unten), Inquisitionsversabren, Pfalgaericht.

Der Rechts, und Cultur-Inhalt ber Capitularien warb — auch soweit er Baiern besonders angeht — bei ben Franken bargestellt 10). Die 8 Banne (a. 801—813) sollen fortab als normales Recht

<sup>1)</sup> Urgefch. IV. G. 159.

<sup>2)</sup> Merkel p. 458 manus vestrae decretus confermetur. (sic).

<sup>3)</sup> l. e. 13. p. 458 Merfel.

<sup>4)</sup> Bie Merfel p. 229 gezeigt bat.

<sup>5)</sup> G. unten "Betehrung".

<sup>6)</sup> Legg. III. p. 459; über ihre Entflehungszeit — nicht alle gleichzeitig, bas erfte 13. X. 772. — Mertel p. 240.

<sup>7)</sup> Brunner I. G. 319.

<sup>8)</sup> Legg. III. p. 464.

<sup>9)</sup> So bie Cap. von a. 755, 756 ed. Boretius p. 24, 40 f. Könige VII. 1-3.

<sup>10)</sup> Könige VIII. 1—3. Cap. quae ad legem B. dominus K. addere jussit (bie 8 Baune unb bas Cap. Baivarioum a. 803 ober a. 810 C. I. p. 157, bie Capitula ecclesiastica; Gengler S. 92 f.

gelten (in assiduitate), andere behalten fich bie Herricher zu besonderer Berkundung vor.

Das capitulare Baiwaricum ist eine Anweisung für missi in Baiern 1).

Das Capitular Raris für Baiern ift nicht vor a. 803 angufeten, ba fein c. 9 bie Oftmart bereits als eingerichtet tennt 2).

Die ber Kirche fo gunftigen Sate über Zufluchtsrecht und Schut ber Beiftlichen 3) hat Benebict Levita 1) mit Aenberungen wegen geänderter Karolingischer Gesetzgebung aufgenommen 5).

Ueber Fortwirfung ber Rechtshanblungen ber herrscher nach beren Tob gelten auch bier bie oben berörterten Grundsage. Selbstverständlich kann ein Nachsolger Magnahmen, 3. B. Berleihungen, wie Gesetz ausbrücklich aufheben, nur bavon wird abgemahnt: aber gerabe solche Stellen 7) zeigen, bag bie Regierungshanblungen nicht mit bem Tob erlöschen.

Anweisungen, frühere von Borgängern versiehene Rechte zu achten, geben an die Grafen, deren Nachfolger, juniores und missi discurrentes.

So wenig wie Privilegien, Gunftverleihungen sollen Gefete mit bem Tob bes Berleihers erlofchen 9).

Nicht nothwendig baber, nur nutlich ift die Mahnung bes herzogs an feine Nachfolger, feine Schenfung aufrecht ju halten 10).

Daß gang allgemein bie Privilegien mit bem Tobe bes Berleihers erlöschen, tann man also burchaus nicht 11) behaupten.

<sup>1)</sup> c. a. 810 Cap. I. p. 158.

<sup>2)</sup> Mertel p. 251.

<sup>3)</sup> I. 7, 8, 9. III. 31. VI. 4. IX. 6 f.

<sup>4)</sup> V. (L.) 336, 337, 342, 364.

<sup>5)</sup> Merfel p. 381, 400, 404, 412.

<sup>6)</sup> VIII. 3. S. 22.

<sup>7)</sup> Wie M. B. IX. p. 124.

<sup>8)</sup> Form. Salzb. N. 3.

<sup>9)</sup> Coll. Patav. N. 3-4 presentium . . et futurorum industria und sehr oft.

<sup>10)</sup> Tr Fr. N. 96.

<sup>11)</sup> Mit Mithibacher S. 324.

#### II. Amtshoheit. Memterwefen.

#### 1. Allgemeines 1).

Der Bergog ernennt bie Beamten: auch ficher bie Grafen 2), wie er fie wegen Ungehorsams bes Amtes entfett 3).

Die Beamten (nicht nur bie judices im engern Sinne) haben (wie Gott und ber Herzog) bie Bittwen (und andern Schutheburftigen, mag man beifügen) ju fcugen 4).

### 2. Die einzelnen Beamten.

### a) Der Bergog.

Bon bem Baiernherzog gilt in vielen Stücken Ahnliches wie von bem ber Alamannen b), zumal von seiner Doppelstellung als frantischer Königsbeamter und als baierisches Stammeshaupt: biese ist angemessener am Schusse barzustellen ; thatsachich war allerbings ber Baiernsberzog mächtiger: aber während wir die frantische Einsetzung bes alamanischen nur erschließen können, — gleich nach a. 4967) — ift bie bes baierischen ausbrücklich bezeugt.

Thatsächlich löste sich ber Herzog seit etwa a. 638—700 völlig vom Frankenreich, wenn gleich bieses, bem Anspruch ber legitimistischen Lehre nach, auch bamals die überrheinischen Herzoge als Beamte ansaht biese aber erklärten, nur ben Merovingen, nicht ben austrassischen Hausmeiern, bie in Wahrheit nun herrichten, durch ihren Treueeib zu Gehorsam verpslichtet zu sein. Die Arnulsingen geboten freisich, bem Anschein nach, im Namen und Austrag ber Merovingen, aber auch bieser Anschein siel weg, als Karl Martell und seine Söhne 6 Jahre lang ohne König, — als majores domus regis ohne rex — herrscheen?

Bobl vor Allem, ben oftrheinischen und tem aquitanischen Bergog 9)

<sup>1)</sup> Bgl. IX. 1. S. 232. VIII. 3. S. 31. VII. 2. S. 64.

<sup>2)</sup> Beftritten: vgl. Bait II. 2. S. 370 B. Sidel, Bolfsbergogth. S. 455.

<sup>3)</sup> Decret. Niuch. L. L. III. p. 467.

<sup>4)</sup> L. B. VIII. 9.

<sup>5)</sup> Könige IX. 1. S. 696-741.

<sup>6)</sup> G. unten: "Ronig und Bergog".

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G.

<sup>8)</sup> Urgefdichte III. G. 807.

<sup>9)</sup> Urgefdichte III. G. 841.

jenen Grund ober Borwand bes Ungehorsams zu entziehen, sehten Karl Martells Sohne a. 743 wieber einen merovingischen König ein 1).

# b) Graf, comes, Martgraf, Pfalzgraf.

# a) Allgemeines. Die Ramen.

Hier ist ber lateinische Name für ben Grafen nie ins Leben eingebrungen, nur bie lateinisch geschriebenen Gesetze2) und Urkunden nennen ihn auch bier lateinisch.

Grafio begegnet freisich in Urkunden erst spät, doch ist es gewiß nicht erst von den Franken eingeführt. Baulus Diaconus 3) bezeugt zum Jahre 689, "daß die Baiern — nicht die Franken — den comes (von Bozen) gravio nennen": auch alte baierische und alamannische Glossen geben comes mit Kasind (gasindus) vel grafo 4). Wie wenig sicher man aus der latinisirenden Sprache der Quellen Ausschluß, Fehlen des Germanischen folgern kann, zeigt sich wieder einmal hier. Für comes steht oft praesees. In Urkunden oft praesectus.

Nur seiten wird die Grafschaft nach bem Grafen benannt?: in comitatu Adalberonis comitis in pago vero Huosi erst 1154: Grafschaften wurden nun nach ben Namen ber Grafen, aber die entsprechenden Gaue noch in ber alten Weise (Huosi) benannt. Örtliche Namen sind (abgesehen vom Gau) ursprünglich selten !).

# β) Beftellung.

Bei ber Annahme einer römischen (comes) und einer germanischen (grafio) Burgel bes in biesen Reichen überall — auch bei

<sup>1)</sup> Ueber bie Erbtheilung Theobo's und bie wieberholte Unterwerfung burch Rarl Martell und Pippin oben S. 41, 45, 46.

<sup>2)</sup> II. 5. 14. Mertel II. 1. baselbst bie Literatur; (auch princeps militiae). 3) V. 36,

<sup>4)</sup> Graff IV. S. 313. VI. S. 233. Germania XI. S. 40.

<sup>5) 3.</sup> B. Chron, Eberspergense p. 8 comes Sigwalt in Norica regione (an ber Sempt).

Trad. Frising. N. 6. 64. 186. M. B. XXVIII. N. 84. p. 116. a. 898.
 Tr. Fr. N. 452. a. 824 in ministerio Liutpald comitis. Bgl. IX. 1.

S. 81 f. erst jur Zeit bes Bischofs Bossram a. 926-938: Tr. Fr. 1025 in comitatu Wertini . . et in comitatu Kaminolfi.

<sup>8)</sup> Comes ad Hadolvespach. Br. Not. XXIII. 2 aber bas ad geht auf bas vergabte Gut; ebenso bas comes . XVIII. 7.

ben Goten — auftauchenben Mischamts!) fällt eine Reihe von Schwierige teiten: gewiß hatten bie Könige ber Markomannen und Quaden Unterbesehlshaber und Richter nicht entrathen können?), die bei ber Einwanderung noch Noricum in ihren bisherigen Berrichtungen mitgebracht wurden, wahrscheinlich auch mit dem Namen Grafen, — wie in franklicher Bezeichnung comites.

Man 3) halt ben Grafen für erst von den Franken eingeführt, weil die judices nach der Lex gewisse Rechte "beibehalten" hatten, die sie burchaus nicht haben könnten, ware der Graf von Ansang ordentlicher Richter gewesen: warum "beibehalten"? Warum soll die Zuständigkeit von Graf und judex bei den Baiern nicht von jeher

fo geordnet gemefen fein wie in ber Lex?

Man4) will erft im VIII. Sahrhundert Grafen in Baiern annehmen5). Allein wenn sogar erst die Merovingen das Amt im Land eingesührt hätten, ist doch höchst unwahrscheinlich, daß sie damit von ca. a. 550 bis a. 700 sollten gewartet haben: wer sollte in der Zwischenzeit unter dem Herzog in Krieg und Frieden gewaltet haben? Übrigens spricht die Bestellung der Grasen durch den Herzog, nicht durch den König, start gegen merovingische Einsührung.

Denn fraft feines Amtsbannes beftellt ber Bergog - nicht ber

König - bie Grafen im Lanb 6).

Thatsächlich, nicht rechtsnothwendig, wurden die Grafen wohl oft aus den 5 Abelsgeschlechtern?), fast stets aus den »nodiles« genommen. Selbstverständlich zählen aber auch die Grafen als solche zu den nodiles viri istius provinciae.

Der baierische Graf nimmt bem Herzog gegenüber etwa bie Stellung ein wie ber frankliche gegenüber bem König: freilich mußte er auch ben König — mittelbar — als seinen Herrn anerkennen, war er boch wie ber Herzog selbst beffen Unterthan — und bei Kampf

<sup>1)</sup> Ronige VI.2 G. 328.

<sup>2)</sup> Anbers hermann, Schöffen S. 222.

<sup>3)</sup> Mertel II. 5.

<sup>4)</sup> Merfel II. 5. 5) Trad. Frising. I. 69.

<sup>6)</sup> Bal. Rönige IX. 1. S. 243.

<sup>7)</sup> Bier aus ben Fagana und ein Centenar; Fasttinger S. 14. Ueber bie alten Grafengeschliechter floffreich, aber oft untritisch Nagel, origines domus Boicae 1804.

<sup>8)</sup> Daber Tr. Fr. 683. a. 853 quam plurimis istius provinciae nobiles viri, tam comites quam alii pagenses.

zwischen beiben hatte er bem König wiber ben Herzog solgen sollen: allein thatsächlich geschah wohl meist bas Gegentheil, bis ber Herzog bem (Hausmeier ober) König zu erliegen begann. Der Wiberstanb Grimoalbs, Obilo's, ber Bersuchte Tassillo's, ist boch nur benkbar, wenn ihre Grasen ihnen ins Felb folgten, was eben bei Tassilio ausblieb.

Der Graf war Beamter 1) bes Herzogs wie biefer bes Ronigs, bom Berzog eingesett 2) und absetbar [wie ber Herzog (mit Borbehalten]]

bom Bergog und bom Ronia.

Ob die Grasen, die nach Tassilo's Sturz statt des Herzogs unter Gerold das Land regierten 3), damals von Karl neu eingesetzt wurden 4), ist sehr zweiselhast, eher zu verneinen: der allgemeine Anschluß der nobiles, zu denen — thatsächlich — auch die Grasen gehörten, an des Königs Seite, mochte das überklüssig machen mit wenigen Ausnahmen. Einzelne nobiles wurden allerdings bes Landes verwiesen 3).

Durchaus noch nicht war bas Grasenamt erblich: ber (unter Karl, zuletzt a. 814) häufig genannte Graf Orendil bestimmte bei einer Bergabung an Freising, "wenn Einer meiner Söhne würdig wird, zum Grasen-Amt (ministerium comitis) zu gelangen, soll er nach Beschluß des Bischofs bas Schenkzut als beneficium unter 10 Silber-Solidi Zins erhalten ().

Ob unter Arnulf c. a. 920 biefer ober König Beinrich bie Grafen in Baiern bestellte, steht babin, eber ber Bergog 7).

# γ) Buftanbigfeit.

Der Graf hat nicht nur "wahrscheinlich" 8), vielmehr nachweisbar, in Heer-, Gerichts- und Finang-Bann bie gleichen Rechte wie ber frankische (und alamannische).

Ein Graf Ernft wird uns hintereinander in Ginem Jahr (855) als heerführer gegen bie Bohmen und als Borfigenber eines Konigs.

<sup>1)</sup> Richt Diener, wie v. Riegler I. G. 127.

<sup>2)</sup> So gewiß auch ein comes de Sclavis, nomine Chezut Tr. Fr. N. 710. a. 861.

<sup>3)</sup> v. Caroli c. 11.

<sup>4)</sup> So Wait III. S. 114.

<sup>5)</sup> G. oben. Rarolingifche Grafen im Donaugau, Braunmuller, Donaugau G. 8.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 299, a. 814. Orenbil noch a. 818, 1. c. N. 362.

<sup>7)</sup> So auch v. Riegler I. S. 332, ber auch anntimmt, alle Kronvafallen in Baiern feien jeht nur noch bergogliche gewesen (?), f. aber auch S. 328.

<sup>8)</sup> b. Riegler I. G. 127.

gerichts im Inquisitionsversahren zu Aibling gezeigt!). Auch er hat (unter bem Herzog, salls bieser im Heere) bie Heereszucht (disciplina hostilis) zu üben?): er heißt comes »suus« bes Wehrmanns seiner Grasschaft; seine Heeresabtheilung heißt »comitatus« vgl. aber über comitatus auch pagus?).

Das Gericht bes Grasen heißt wie placitum concilium 4). Der Graf, vor bem in einem placitum in publico palatio verhantelt wirt, unterschreibt als erster Zeuge 5).

Ein Grafenbing ift es, wo Graf, Bifchof und viele Streitparteien erscheinen: Graf und Bischof wollen bie Streitigkeiten beschwichten .

Bei Anfechtung einer Schenkung veranlaßt ber Graf ein Inquisitionsversahren, in welchem Zeugen bie Tradition beschwören, worauf bie Ansechter sie wiederholen 7).

Bahrend bei ben Alamannen comes und centenar mit und neben einander bas ordentliche Gericht ausmachen ), heißt es hier: "ber comes soll ben judex, ber an diesem Ort zu richten (judicare) bestellt ist, neben sich haben und bas Gesetzbuch, auf baß sie (ober er) stets bas richtige Urtheil sinden").

Der Herzogs, und ber Grafen-Bann haben hier geschwantt: ber Berzogsbann ift von 12 auf 40 10), ber Grafenbann (ursprünglich gleich bem Herzogsbann?) von 12 auf 15 sol. erhöht worben 11). Doch konnte

<sup>1)</sup> Meichelbed Ia. p. 132.

<sup>2)</sup> L. B. II. 4. coram comite suo . . 50 percussiones accipiat.

<sup>3)</sup> b. Riegler I. S. 127, Rach Braunmuller Donaugan G. 7 hat erft Rarl biefen pagus in brei comitatus getheilt.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 308. a. 804.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 655 a. 848.

Quam etiam in caput componere ne aliquid deterius contingat (fo flatt contingessit) Tr. Fr. N. 368. a. 819.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 312, a. 814.

<sup>8)</sup> S. IX. 1. 5.

<sup>9)</sup> L. B. II. 14. comis [sic] uero suum habeat judicem, qui ibi constitutus est judicare, et librum legis ut semper rectum judicium judicent (al. judicet.). Daber nennen bie baierischen Urfunden ganz regelmäßig neßeneinander comes und judex Trad. Fris. N. 6. Raginoni praesit (= comiti) Cundpaldi [sic] judici; 137, 148, 245; f. unten judex. In Einem Ding Ein Graf und wei Centenare Tr. Fr. N. 331. a. 815; über dieße sunten.

<sup>10)</sup> L. B. II. 3. Decr. Niuch, c. 25. Leg. III. p. 466.

<sup>11)</sup> L. B. II. 14.

ber Betrag (bei Ungehorsam im zweiten und britten Bann) verboppelt werben, wie bei Franten (und wohl aus Frantenrecht) 1).

Der Graf hat aber auch ein Martt- (und 3oll-)Recht2).

Selten in großer Zahl erscheinen baierische Grafen: in ber Bersammlung zu Regensburg a. 802 sind zwar zugegen (1 Erzbisch, 3 Wische, 3 Nebte, 2 Archipresbhter), 10 Grafen, aber nicht nur baierische 3). Die Grafen sind nicht selten in Begleitung bes herzogs bei wichtigen Rechtshanblungen: so brei bei ber Stiftung von Kremsmünster 4).

Die Tugenben und Aufgaben eines Grafen und wissus (regis) ichilbert bas Gebicht auf Thimo 8).

# 8) Befolbung. Amtegebiet.

Der Berurtheilte hat bem Grafen — nicht bem judex — Sicherheit (wadium) zu leiften für Bezahlung bes verwirkten Friedensgeldes.

Der Graf bezieht aber bier nicht wie ber frantische 1/3 ber Wetten

und Banngelber, fonbern nur 1/9.

In fpaterer Zeit besteht ber wichtigste Theil bes Grafen "Behalte" in Amits.") und anderen Beneficien bes Herzogs, nach Tassisch bes Königs.

Amtegebiet und Lebengut bes Grafen werben zwar manchmal

unterschieben, aber burchaus nicht immer beutlich in Worten.

Siebt ein Graf tauschweise ber Kirche aus seinem beneficium ohne Erwähnung (töniglicher ober herzoglicher) Berstattung, so muß es ein von ber Kirche ihm versiehenes beneficium seins): benn nun tann ber Graf schon lange beneficia von König und Kirche tragen — wie jeder Andere.

Giebt ber Bischof tauschweise einem Grafen Land zu seinem comitatus [ad suum comitatum habendum], so soll es fortab zu

<sup>1)</sup> Decr. Niuch. c. 15.

Chron. Ebersperg, p. 8. fiscale forum habuit secus emporia fluvii (Sempt) negotiorum mercimoniis utpote aptissimum.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 115.

<sup>4)</sup> M. B. Cod. Patav. N. 2. a. 777. p. 199.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 23,

<sup>6)</sup> L. B. II. 14. donet wadium comiti illo de fredo sicut lex est. (Richt auch bem Rläger filr die Buffe?)

<sup>7)</sup> Ronige VII. VIII.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 796.

bem Amtslehen ber Grafschaft gehören, nicht bem Grafen perfönlich 1), aber auch nicht zum bloßen Amtsgebiet ber Grafschaft, bas konnten ber Bischof und ber Graf nicht ohne ben Herzog (ober König) erweitern.

Die Anfänge ber Hofämter als Lehen erscheinen hier erst zu Ende bes X. Jahrhunderts: Bischof Abraham von Freising sa. 957 bis 993]: eine nobilis matrona und ihre vier Töchter übergeben sich Freising unter ber Bedingung, daß ihre Nachsommen mit Lehen eines der Hofämter bes Bischofs servitium camerale, pincernale, dapiferales erhalten?

# e) Pfalggrafen. Martgrafen.

Spater find die Pfalzgrafen nicht mehr centrale, sondern provinciale Beamte: schon unter Karl vertraten Pfalzgrafen am Hof Bittsteller je ihres Stammes3).

Der comes palatinus Freisinger Urkunden ist franklichen Ursprungs4).

In ber Oftmark's) herrscht gewaltig ber Markgraf, terminalis comes's): nur mit bessen Zustimmung schenkt Arnulf seinem Winisterial Heimo in ber Wark Krongut mit Immunität zu Eigen 7).

# c) judex.

Behufs Ermittelung ber Berrichtungen bes sjudex im technischen Sinne 9) find auszuscheiben bie zahlreichen Stellen, in benen hier, wie bei ben Goten, Franken, Alamannen, judex nicht im technischen Sinne steht, sonbern für Obrigkeit, Beamter ganz allgemein, nicht einmal nur Richterbeamter 9).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 800.

<sup>2)</sup> Graf Sunbt, oberb. Arch. B. 34. N. 122.

<sup>3)</sup> Könige VIII. 6. S. 133. v. Riezler a. a. D. meint: biefe fpäteren je ihres Stammesgebietes. Ueber fpäte (a. 953) bairifche Pfalzgrafen v. Riezler I. S. 337.

<sup>4)</sup> Graf Sunbt, Abhanbl. ber baier Atab. XIII. 1. p. 18 N. 46. a. 870.

<sup>5)</sup> Bgl. oben G. 66.

<sup>6)</sup> M. B. XXVIII. N. 67. p. 90 a. 889.

<sup>7) (</sup>rectitudo) Rleinmaprn Dr. 58.

<sup>8)</sup> lteber ben baierijchen judex Bait a. a. D. — 3. Grimm R.A.4 II. S. 398. — Savigny I. S. 264. — Eichhorn I. S. 75. — v. Roth, Entfteb. S. 19. v. Maurer, Gerichtsverf. S. 22. 102. — Mertel L. B. 14. Z. f. R. Geich. I. — Beseler, Z. f. R. G. IX. 1870. — Brunner I. a. a. D. (f. bie ältere Lit. bei Gengler S. 23). — v. Rielter I. S. 28.

<sup>9)</sup> Bgl. Mertel, L. I. S. 132 f. (bie Stellen aus ber L. V.). — Befeler a. a. D. S. 244. L. B. VII. 4, 8, 7, 9, 5—9.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Dahin gehören häufig — aber nicht nur — Stellen, bie aus ber Lex Visigot. entsehnt sint, bie judex in gleichem ganz allgemeinem Sinne gebraucht 1).

So heißt die ganze Provinz als Gerichtsprengel judiciaria<sup>2</sup>). Nichts anzusangen ist mit dem sjudex« (Gaius) und dem capitolium zu Angsburg im Jadre 304<sup>3</sup>)!

Auch auf solche Stellen ist nicht zu greisen, in benen - gur Beit noch - bie Lesgrten ) judex ober dux nicht feststehen.

Die districtio bes judex 5) brückt oft aus bas judice cogente 6), hier aber auch duce cogente 7). Einmas — beim Pfänbungsverbot — werben dux und judex verwechselt 8). Zumas häusig steht judex auch für comes 9).

Bahrend oft bas unbestimmte judex = Obrigkeit auch ben Grafen umschließt, wird boch ber sjudex im technischen Sinn bem Grafen scharf gegenübergestellt 10).

Der judex, ber ben Betrag bes Zinses nach bem Sahresertrag (und ben Zehnt) feststellt, ist nicht ber statliche Richter (Graf), sonbern ber Borstand ber Kirchenleute in ber villa, ber aber auch judex heißt, weil er richterliche Besugnisse bat 11).

<sup>1)</sup> So L. B. II. 17, 18 = L. V. II. 1. 20; vgl. Könige VI. 2 C. 315. Beftget. Stublen S. 254, wobei von ber baierifchen "Commission" übersehen warb, baß ber gotische Richter allein urtheilt, ber baierische mit ber Gemeinbe, f. oben Geset.

<sup>2)</sup> Fr. Fr. N. 369. a. 818.

<sup>3)</sup> Acta St. Afrae ed. Friedrich, Rirchengeschichte I. S. 427; über biese Duelle Beste Einführung S. 184. Rettberg I. S. 144-149; f. oben römisches Aemterwelen.

<sup>4)</sup> Rach Mertel I. G. 133 f.

<sup>5)</sup> Ronige VII. 1. VIII. 3. 4.

<sup>6)</sup> I. 7.

<sup>7)</sup> Et episcopo requirente qui in illa provincia sunt ordinati I. 9.

<sup>8)</sup> XIII. 1. 3. per jussionem judicis — sine jussione ducis. Eθεπίο I. 2. rex vel princeps (b. b. dux) qui in illa regione judex est, bagegen πɨφt ber dux I. 10.

<sup>9)</sup> Ift ber judex bei St. Emeramm Richter? v. Riegler S. 96; comes? Janner I. S. 48, wohl nur "Obrigkeit" wie die praesides seu judices Cc. Aschb. c. 11. ebenso judex terrenus... judex qui eodem tempore fuerit Merkel p. 377.

<sup>10)</sup> II. 14. comis . . secum habeat judicom: ber früher oft genannte judex Orenbii wirb später Graf. Tr. Tr. N. 124. 125. a. 807.

<sup>11)</sup> L. B. I. 13; febr übel wirft in solchen Anslegungen Merkels Art, gang ipate (XIV. Jahrhundert) Quellen — unter Boraussehung bes gleichen Sprachgebrauchs — beranquieben.

Außerbem aber heißt judex ein ben Baiern eigenthumlicher Beamter. Seine Berrichtungen, seine Zuständigkeit bei ber Rechtspfiege find immer noch lebhaft bestritten.

Geschichtlich grundlos ist die Annahme, bei den Franken sei der alte "Bolkssürst" (der Gaurichter? oder Gaukönig? darüber schon läst der ungläcklich vielkeutige Ausdruck "Hürst" Alarheit nicht auftommen) durch den Grasen ganz und gar verdrängt und nur der Borschehr der Hunderten übrig geblieben: svielknehr aber ist der fränklische Grass seiche der Aachsolger der alten Gaukönige oder Gaugrasen:] nur bei den Waiern solle judex und Gras nebeneinander stehen, so daß jener dem Gentenar entspreche, wobei unentschieden bleibt, ob der Grasspärter zu diesem Bolksbeamten hinzugetreten sei und einen Theil seiner Befugnisse übernommen habe oder ob schon früher hier neben den "Kürsten" im Gericht Männer in eigenthsümlicher Stellung thätig waren, die sied erhielten wie anderswo die Borsteher der Hunderten, als jene (d. h. die "Kürsten") durch die königlichen Grasen ersetzt wurden"); schon früh hat man zur Erklärung der judices die principes des Tacitus?) berangezogen.

Der judex, judex publicus, steht hier neben bem Grafen 3) ober sonstigen Borsigenben, 3. B. bem Königsboten 4); er sinbet gleich bem friesischen Asega und bem norbgermanischen Rechtsprecher 5) bas Urtheil und spricht es zuerst aus, die Anwesenben 6) pflichten bem bei, tönnen aber auch wibersprechen 7).

Der judex hat asso einmal das judicares), das ständige Urtheissinden, d. h. nach vorgängiger durchgeführter Verhandsung, zumal Beweisskührung und "Bürdigung"), das Vorschlagen "Einbringen" des Urtheils: daher wird er treffend umschrieben als qui causas judicat10).

<sup>1)</sup> So Bait 6 S. 22.

Germ. c. 12. eliguntur in . . conciliis principes qui jura per pagos vicosque reddunt, bgf. Rönige I. ⊗. 67—74.

<sup>3)</sup> Trad. Fris. 245. coram comite Job et Ellenperto judice.

l. c. 116. residentibus missis . . cum Orendilo judice ad examinandas cum justitia multorum advenientium causas.

<sup>5)</sup> Baufteine II. G. 460 (1880).

<sup>6)</sup> l. c. p. 117. missi cum . . judice et ceteris veracibus hominibus tractaverunt; jener judex Orenbil mirb frater Graf l. c. p. 125.

<sup>7)</sup> Bgl. Bait II. 2. S. 158. IV. S. 408. Schröber 3. f. R. G.2 IV. S 225.

<sup>8)</sup> Brunner I. G. 150,

<sup>9)</sup> Bona causae cognitio et probationis discussio L. B. IX. 18.

<sup>10)</sup> L. B. XIII. 3. Mertel, judex G. 135, 139.

Der judex hat ferner bie districtio, ben Rechtszwang, bas cogere, b. h. ben Urtheilsspruch nöthigensalls mit Gewalt zu vollsstreden, je nach Lage ber Dinge burch Pfändung, Haft, Zahlungs, überhaupt Leistungs. Erzwingung: boch ist dies vielsach zweiselhaft! Unch eine Art Schiedsrichterschaft, auch sachverständige billige Schätung, aestimatio, steht ihm in zweiseligen Villen zu. Doch bezeichnet judices aestimantes an manchen Stellen? vielleicht nur Schätzleute, etwa decani³); judices ganz im Sinne besonders rechtskundiger und das Recht wissender, das Urtheil vorschlagender Männer sind jene judices, unter denen damals schon Rechtsftreifragen bestanden: so darüber, ob die Partei schwören müsse, leinen sügenden Zeugen zu stellen, oder ob sie sartei schwören müsse, leinen sügenden Zeugen zu stellen, oder ob sie sich solches Sides enthalten dürfe?4) Das läst eine gewisse Unsbildung des Rechts und Meinungsaustausch der judices annehmen: diese werden zur Berathung der Lex beigezogen 5).

Der judex ähnelt, ohne ihm boch gleich zu fein, bem alamannischen Centenar ): bieselben Eigenschaften, zum Theil in wörtlicher Übereinstimmung, werben von beiben verlangt. Gemeinschaftliche Quelle ift Isidor, ber seinerseits aus bem V. Buch Mosis ) schöpfte und stür bie

Lex B.) bie hieraus entleihende 8):

Lex Alam. 9)
nec mentiosus nec perjurator
nec munera acceptor sit, sed
causas secundum legem
veraciter judicet sine acceptione personarum et
timens Deum sit.

Lex Bajuv. 10)
judex. Talis ordinetur, qui
veritatem secundum hoc
edictum judicet, non sit personarum acceptor neque
cupidus pecuniae.

Auch ber moralifirende Schluffat in beiben Gesetzen ift abnlich gebilbet.

Biffentlich faliches Urtheil aus Beftechlichteit wird mit Doppel-

<sup>1)</sup> S. unten Anhang.

<sup>2)</sup> XVI. 4. XIX. 8.

<sup>3)</sup> So meint Bengler S. 24: aber bagegen fpricht locorum judices.

<sup>4)</sup> XVII. 5.

<sup>5)</sup> Dben G. 187.

<sup>6)</sup> Bait 6 G. 15, 17. aber vergl. auch v. Riegler I. G. 18, 128.

<sup>7) 16, 19.</sup> 

<sup>8)</sup> S. Merfel ad. h. l. p. 288.

<sup>9) 41, 1,</sup> 

<sup>10)</sup> II. 1, 11, 19, I. 1, 7,

ersat gebüßt, ein unwissentliches Falschurtheil soll wenigstens ungültig sein. Beibes ist bem Westgotenrecht') entnommen 2): aber ersteren Falses sigt bas Geset noch eine Wette von 40 solidi an ben Fiscus bei. Bon jeber richtig verhängten Busse bezieht ber judex ein Neuntel'), also von 3 sol. 1 tremisse, von 6 2 trem., von 9 sol.: 1; nachgebiltet bem Westgotenrecht 4) (wo aber ber judex nur ein Jwanzigstel erhält) für jebes nichtangesochtene ober für ein bestätigtes Urtheil soll mercetum judioet.

Keinessalles ist ber judex auf die formale Leitung der Verhandlung, auf den Gerichtsbann beschräft: (diesen hat vielmehr in erster Reihe der Graf zu üben): der judex soll vorher, ehe er die Parteien zum Eide verstattet, die Sache selbst genau untersuchen, so daß ihm die Bahrheit nicht verborgen bleiben kann, nicht leicht soll er zum Eide greisen; der Richter soll dann die untersuche und von ihm in ihrer Wahrheit sestgesselle Sache selbst (zunächst) entscheiden und solchen Falles darf niemand gegen das vom Richter gefällte Urtheil sehveren. (Die Stelle ist größtentheils dem Westgotenrecht b) entsnommen) ob.

Der Berurtheilte muß gablen : nur bann foll es jum Gibe fommen,

L. V. II. 1, 29.

ut sacramenta non cito fiant judex causam bene cognoscat, prius veraciter, ut eum veritas latere non possit nec facile ad sacramenta veniat. hoc autem volumus inter Bajuvarios in perpetuum custodire, ut causam investigatam et veraciter inventam apud judicem sit judicata, nulli liceat jurare, sed sicut judicatum est, cogatur exsolvere. In his vero causis juramenta praestentur, in quibus nullam probationem discussio judicantis invenerit. Das Baiernrecht läßt nur bie im Gotenrecht vorgeschriebne Reihenfolge ber Beweismittel [Bengen, bann Urfunbenl aus.

Judex ut bene causam cognoscat. (...
erft Zeugen, bann Urfunben) ... ne ad
sacramentum facile veniatur ... in his
vero causis sacramenta praestentur, in
quibus nullam ... probationem ...
discussio judicantis invenerit.

<sup>1)</sup> II. 1. 19.

<sup>2)</sup> Mit bem oben G. 210 Gefet bemerften Berfeben.

<sup>3)</sup> l. c. 14 (15).

<sup>4)</sup> II. 1. 25.

<sup>5)</sup> Und biefes von Ifiber Synonym. II, 56 beeinflußt.

L. B. IX. 7.

wenn bie vorgängige Untersuchung bes Richters (aus Zeugen und Urfunben) feinen Beweis gefunben bat.

Wir feben, biefer Richter hat wahrlich nicht nur eine "Rechtsbelehrung" ju ertheilen: er foll, wie ber meftgotifche 1), bie Wahrheit au ermitteln fuchen: firchlicher Ginfluft brangte ben häufigen Bebrauch bes Gibes gurud. Er foll burch Untersuchung bie Arglift aufbeden, hat jemant einen fremben Rnecht ju Diebstahl angeftiftet 2); auch in Urkunden wird bas Untersuchen - singuirere« - bes Richters bezeugt 3).

Aber freilich ift es ber Graf, nicht ber Richter, ber ben Gerichts. Ungehorsamen jum Behorsam gwingt4); auch bie Zwangevollstredung burch Bfanbung orbnet ber sjudex« t. h. ber Braf, an 5). Siernach ift beftritten, ob in biefen Stellen judex ben 6) neben bem Grafen ftebenben Beamten ober gang allgemein ben "Richterbeamten", alfo auch ben Grafen felbit, meine 7).

Rur ben "Orterichter", b. b. ben guftanbigen im Allgemeinen - wer nun biefer fei - meinen bie Stellen 8), welche folchem bie Schätzung bes Werths ber Berwendung auf bie Rauffache gutheilen ober, in Übereinstimmung mit bem Alamannenrecht 9), bie Trennung wibergesetlicher Chen (VII. 2).

Manchmal ift offenbar bie Beborbe im Allgemeinen gemeint, b. h. ber Graf, nämlich wo ber sjudex nach und neben König und Graf genannt wirb: febr bezeichnend ichwanten in folden Stellen bie Sanbichriften felbst ichon zwischen judex und dux 10), 3. B. wo (in Ermangelung eines privaten Antlägers 11) wegen Ermorbung eines Bifchofs von Statswegen eingeschritten werben foll. Ginmal werben

<sup>1)</sup> Weftgot. Stubien G. 254, 269.

<sup>2)</sup> L. B. 1X. 6. fraus detecta per investigationem judicis.

<sup>3)</sup> Trad. Frising. N. 269 jussit Audulfus missus Job comes et Ellenberto judice, ut hoc caute et sollicite inquirerent.

<sup>4)</sup> l. c. XIII. 1.

<sup>5)</sup> XIII. 1. f. oben, nach L. Visig. V. 6. 1. Beftgot. Stubien S. 111, 252.

<sup>6)</sup> Dben II. 14.

<sup>7)</sup> Gegen Mertel S. 134. — Befeler a. a. D. Bait II. 6. S. 153f. faffen ben judex = comes f. oben G. - und unten Anhang.

<sup>8) 16, 4.</sup> 

<sup>9) 39, 1.</sup> Begen ein Bifchofsgericht in foldem Rall (wie Mertel) febr richtig Sohm 3. f. R. R. X. S. 243,

<sup>10) 3.</sup> B. I. 10. per imperium regis vel judicis (al. ducis).

<sup>11)</sup> Bieruber Mertel p. 275.

"ber König ober ber Fürst, ber in jener Lanbichaft judex ist", b. h. ber Herzog, nebeneinanber genannt: sie sollen ben Kirchenrauber zwingen zur Bettezahlung an ben "irbischen Richter" 1).

Seber "Beamte" ist gemeint, wo ganz allgemein ber Mißbrauch ber Amtsgewalt — auch bes Herzogs! — zu Knechtung und Beraubung ber Kleinfreien bebroht wird), ebenso, wo ber Schut ber Wittwen nächst Gott bem Herzog und "ben Nichtern" empfohlen wird. Dagegen bie technischen judices sind wohl gemeint, wo verschiebene Rechtsansichten "unserer Richter" über die Auslegung bes Gesetzes angesührt werden 4), wo von der Feststeung einer Busse sür Kindsabtreibung durch antecessores nostri et judices gesprochen wird.), das sind wohl bie "Großen", darunter auch Beamte. Ebensowenn salsche (b. b. irrende) Richter gescholten werden, welche bezüglich der Toden-Bestattung (heidnische) Sätze aufgestellt haben, "die nicht in der Wahrheit des wahren Gesetzes gesunden werden 6)"; dann aber bedeutet judex wieder jeden Richterbeamten, nicht blos den dem Grasse untgegengesetzen 7).

Co find bie weltlichen Richter, judices terreni, im Gegenfat gu ben Bifcofen: bie weltlichen Gerichtsbeborben jeber Art.8)

<sup>1)</sup> I. 2. judici terreno persolvat etc. rege cogente vel principe qui in illa regione judex est.

<sup>2)</sup> VII. 4. nicht junachft ber Graf, wie BBait II. 6. G. 154.

<sup>3)</sup> VIII. 7.

<sup>4)</sup> XVII. 5.

<sup>5)</sup> VIII. 21; über die im 5. Jahrhundert austommende Lehre, daß ungetauft berflorbene Kinder wegen der Erbstünde der Hölle (hater dem Fegeleuer) versallen f. Mertet a.d. h. l., der aber irrig S. 136 in den >antecessores nostrie statt Regierungsvorgänger altbajnvarliche "Professoren der Rechte" erblickt.

<sup>6)</sup> XIX. 8. quod omnia a falsis judicibus fuerat aestimatum, non in verae legis veritate repertum; über ben nech hente in Altbaiern bauernben Gebrauch ber Reh, Rech (= Leichen). Bretter f. Dahn, Bavaria, I, 1860 ⑤. 413.

<sup>7)</sup> I 6 solvat quantum judex jusserit I 7. conponat . . . judice cogente.

<sup>8)</sup> Capit. Aschb. c. 15. Leg. III. p. 439 ebenba c. 11 find bie praesides seu judices zwei Ramen für biefelben Personen, so auch Mertel S. 36, ber aber mit Unrecht S. 144 bei Pabst Gregor II. in seinem Schreiben 1. c. p. 451 in bem conventus sacerdotum et judicum atque universae gentis ejusdem primariorum bie judices als bie besonberen judices in seinem Sinne fast, mabrent boch ber Pabst in Rom von solchen schwerlich viel wußte und nur "Bischen, Bornebme" meinen tonnte.

Graf mit juden zusammen 1) bilben also bas Gericht: boch wird bas Urtheilsinben nicht auch bem Grasen beigelegt 2), während umgekehrt ber juden boch auch, obzwar in zweiter Reihe, eine gewisse Gerichtsgewalt, gerichtsbannliche Rechte, zu üben scheint 3).

Ob ber Graf ober ber judex bie Reihenfolge ber Malftätten bei (gebotenen) Dingen in ber Grafschaft bestimmte, ist bestritten: eher ber Graf4). Aber ber judex läßt auch (neben bem Grafen) im Ding auf bie Reliquien schwören's).

Es hat also ber baierische judex auch — wie es scheint — einzelne Gerichtsbannrechte zu üben, neben bem Grafen und besonbers wohl an Stelle, in Bertretung bes Grafen.

Letteres aber gewiß nicht beshalb", weil ber judex früher Borfteber ober "Fürft" (1?) ber kleineren Abtheilungen bes Bolfes gewesen: bas kann, ba es bei ben Baiern nie Hunbertschaften gegeben hatte, nur ein Gaurichter (ober Gaukönig) gewesen sein: an beren Stelle ist aber in Vertretung bes Herzogs (Königs) ber comes, nicht ber judex getreten.

Wie bei ben Mamannen besteht seit schriftlicher Aufzeichnung (und mannigsaltiger Neuerung) bes alten Stammesrechts eine Hauptverpflichtung bes judex barin, genau zu achten, bag ben Urtheilen biese schriftliche Fesistellung bes Rechts zu Grunde gelegt werbe: beghalb

<sup>1)</sup> S. die Beläge bei Baih II b S. 156. Oft werben neben Einem Grasen zwei judies genannt: verschieben str die verschiebenen Gerichtskätten innerhald Einer Grasschaft? Nicht Schöffen, die erst fpäter als sjudiess bezichnet werden v. Riezler, Forsch 3. D. KVIII S. 526. — Zuweilen wird der Gras gar nicht genannt: — dann vertritt ihn der judex wie bei Franken der vicar, bei Mamannen der centenar; sehlt der judex, so sind später als Urtheilsinder die Schöffen an seine Setelle getreten, so Gras Hundt, Karol. 14, wo die neun judiess — Schössen.

<sup>2)</sup> Breig Bait II b S. 133: auch nicht "ein Antheil baran": benn II 14 heißt es nicht vom Grafen, nur vom judex: »qui ibi constitutus est judicares; ber comes ist aber ber llebergeordnete: er "bat ben judex bei sich".

<sup>3)</sup> Bohl irrig von Bath II b S. 155 bestritten, wenn auch nicht alle von Mertel angesührten Stellen S. 135f, vom judex t. e. S., mit Ausschlieb bes Grasen, ju verstehen find, so nicht I, 7. 10, auch nicht XIII. 1., weil XIII. 3. basselbe vom dux ausgesagt wirt, also bier judex = Beamter.

<sup>4)</sup> S. unten S. 222.

<sup>5)</sup> Trad. Frising. No. 269 afferbings crit Rarofingiff. Iob comes et Ellenbertus judex . . . fecerunt jurare in reliquiis ibi collocatis multitudine nobilium virorum.

<sup>6)</sup> Bie Bait IIb G. 156.

muß er biese schriftliche Lex, bas "Gesethuch", stets bei sich haben im Gericht 1).

Bie bei den Franken<sup>2</sup>), darf man sich aber nicht durch die Ausbrucksweise der Quellen verseiten lassen zu der Annahme, der judex habe allein das Urtheil gesällt: — nirgends wird dies geradezu gesagt: — er handelt ganz wie bei jenen nur als Bertreter der Dinggenossen, indem er über die von ihm untersuchte und spruchreif gestaltete Sache das Urtheil im offenen Ding vorschlägt, — unter Berselgung der Gesetzlesselselse, falls solche besteht — worauf die Dingsenossen, — deren jeder widersprechen und ein entgegengesetzes Urtheil herdessischen ann — ausdrücklich oder meist wohl stillschweigend dem Urtheilsvorschlag beitreten. Diesen Borgang bezeugen zahlreiche Urfunden, allerdings erst karolingische<sup>3</sup>).

Das Ersorbernis ber Wahrheitsliebe und Unbestechlichkeit bes Richters stimmt boch nur sehr im Allgemeinen überein mit Muspilli4) und
auch mehr mit bem Alamannenrecht als mit Isibor und ber Lex
Visig. ebenda, bie aus bem II. Buch Mosis schöpfen.

Bernrtheilt ein Richter einen Verbrecher (Dieb) auch bas zweite und britte Mal nicht's), sondern läßt ihn entkommen, "um sich mit teuslischem Gewinn durch ihn zu bereichern, als Theilnehmer an der Beraubung der Armen," so hat er — abgesehen von dem Zorn Gottes und der Engel — dem Geschädigten bessen Versusst wie eine eigne Schuld zu bezahlen 6).

Neuerbinge ift wieber Überichatung ber rechtlichen Bebeutung

II 14 et librum legis, ut semper rectum judicium judicent [al. judicet].
 16 judex . . talis ordinetur qui veritatem secundum hoc edictum judicet; vgf. L. A. 41, 1. causas secundum legem veraciter judicet.

<sup>2)</sup> f. biefe. Ronige VIII. 4. G. 68.

<sup>3)</sup> S. bie Bestage bei Merfel a. a. D., bann Trad. Fris. 470. publicus judex sanxit (urtheiste) juxta legem Bajowariorum ad justitiam (3u Mecht), deinde (3chn) comites alii autem vasalli, seu (einunbfünsig) alii multi; ad extremum vero cuncti qui ibidem aderant una voce sonabant etc., ebenso 472 et hace sunt nomina corum qui hoc ad legem Bajowariorum desreverunt: publicus judex, .. comis, [sic] vassi dominici ... alii autem, ad extremum cunctus populus clamavit una voce, hoc legem suisso.

<sup>4)</sup> V. 92 bei Mertel G. 140.

<sup>5)</sup> L. B. IX. 8. 16.

<sup>6)</sup> Cc. Reuch. c. 16. Mertel p. 467 von weiterer Strafe verlautet bier nichts.

ber Priester eingerissen 1). Warum haben sie nie und nirgends ein höheres Bergelb als bie Gemeinfreien, wie König, Herzog, Graf, Gefolge?

Gerade bei einer Wirtsamkeit wie ber baierischen judices mußten neben so manchem anbern Stud Heibenthum in ber Lex sich priesterliche Züge vernehmbar machen: — keine Spur ist bavon zu finden.

Der judex wurde höchst wahrscheinlich von ber Gemeinde — es war ein Bertauensamt — gewählt 2), wie bei Franken und Alamannen ber Centenar, vielleicht vom Herzog, (gewiß nicht vom König) bestätigt 3).

Sehr mit Unrecht findet man') in dem Lohn des judex 8) ein anwaltschaftliches Honorar, ein Fürsprech-Geld, statt eines spät mittel-altersichen Mißbrauchs: ausdrücklich verbieten auch baierische Quellen, daß der judex zugleich als Anwalt, Fürsprech einer Partei austrete. Der Graf als der Vertreter des eigentlichen Gerichtsherrn, des Herzogs, bezieht statt dessen das Friedensgeld, wadium de freto, der judex eine quota litis (1/3).

Selbstverständlich können judices in andern Streit-Sachen auch geugen auftreten, sie sind als solche gesucht: zwei judices neben zwei Grafen bezeugen ben Guterbestand Salzburgs a. 787 %).

Mehrere judices bes Sjährigen Tassis unterschreiben bie Urtunde von a. 750 als Zeugen, nicht alse anwesenden judices?). Ebenso wie der comes steht der judex obenan, falls einer unter den Zeugen sich befindet!), sind beide anwesend steht der comes vor dem

<sup>1) 3.</sup> B. auch bei Paul Grundriß S. 399, wonach fie bie Richter (!) gewesen sein sollen, so auch Fastlinger S. 8.

<sup>2)</sup> S. Ronige I. S. 67 und Tac. Germ. c. 12.

<sup>3)</sup> Mertel, Boltsrecht S. 144, judex 165, ber gar oft fpate Rechtsgebilde zu frih antette, hielt bie Wirde bes judex gang irrig für erblich, aber jene Eine Stelle (aus bem XI. Jahrh.) handelt von Schöffen. Er zieht S. 392 späte ministeriales feuclali jure (! a. 747) heran; die Beranlassung zu biesen Berfrühungen gab, daß er die Quellen nicht mit der tarolingtischen Zeit abschloß, sondern — willtürlich — erft bei dem Ansang der Wittelsbacher, der doch gar keinen Reu-Ansang des Rechts Lilbet; daß der judex ordinatur L. B. II. 16 entschebt volltommen dagagen.

<sup>4)</sup> Merkel, Leg. III p. 297. 3. f. R. N. I. S. 143, II. 9, 165, bagegen treffenb Bejeler S. 253, 261.

<sup>5)</sup> Rac II. 15.

<sup>6)</sup> Ind. Arn. VIII. 8. Ein judex Cundpald Urfunben-Zeuge Tr. Fr. 5, 6. M. B. XXVIII Cod. Pal. a. 788-791 und oft.

<sup>7)</sup> Meichelb. Ia. p. 49.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 589 a. 836.

judex 1). Ganz verwerschich aber ist die Annahme 2), ber judex sebe sort in bem späteren Fürspruch: jener war stets Richter, bieser stets Anwalt. Ja, ber judex habe in ber von ihm zu entscheibenden Streistache bamals schon als "Fürsprech", Anwalt einer Partei auftreten können. Dur thatsächlich mochte sein Urtheil ähnlich wirken, sosen er für den Kläger ober den Beklagten sich entschied — wie bei jedem Gericht!

Auch neben bem Königsboten wirft er bei ber Urtheilfindung, bagegen ber Graf nur als Beuge 4).

Arno halt Gericht mit Königsboten und einem judex: Zeugen find ein anderer judex, ein Graf, mehrere centenariis).

Der judex hat auch eine Art Berwaltungsgerichtsbarfeit: fo bestimmt er nöthigenfalls nach billigem Ermeffen und Canbbrauch Zins und Frobn von ben Kirchenautern .

Auch sonst erscheint ein judex in Berwaltungsthätigkeit: er stedt auf Besehl bes Herzogs mit einem comes Gränzen herzoglicher Güter ab 7). Auch die locorum judices, die Berwendungen auf eine Sache schäften sollen 8), sind nicht außerorbentlich gewählte aestimatores, sondern die ordentlichen Ortsbebörden.

Der judex bestimmt vielleicht bie Gerichtsstätte [f. aber oben S. 216 und unten S. 220 f.] wie bei ben Mamannen ) ben Gerichtstag für bie gebotnen Dinge 10)).

<sup>1)</sup> l. c. 592 a. 836.

<sup>2)</sup> Mertels S. 128: fo auch Duitmann, R. B. S. 315; vgl. v. Roth, Ent-flehung S. 19. v. Riegler, S. 128.

<sup>3)</sup> Dagegen vortrefflich icon Befeier IX. S. 254: "bann hatte ben Germanten nicht ber Charafter eines Rechtsvolfs gebührt"; er löft alle Quellenbelage Meetels auf. Dabei ift noch überfeben, daß Mertels Hauptbeweis ein Borgang ans bem Jahre 1020 ift! Die ganze Ausführung S. 142—157 bewegt sich im XI.—XVI.! Jahrbundert.

<sup>4)</sup> Resedente misso una cum judice Trad. Fris. 116. p. 88, 125. p. 95; publicus judex 470. p. 247.

<sup>5)</sup> a. 802. M. B. XXVIII. p. 67. Cod. Pat. No. 83. Ueber ben judex neben bem missus Bait IV. und Götting. gel. Anz. 1862 gegen Merkel, Z. f. R. G. I. 1., über judex und comes Zeisberg S. 340.

<sup>6)</sup> L. B. I. 13.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. p. 198 a. 777, aber zweifelhaft, ob technisch.

<sup>8)</sup> XVI. 4.

<sup>9)</sup> L. A. 36, 2,

<sup>10)</sup> l. c. 14 omnes liberi conveniant constitutis diebus ubi judex ordinaverit. Daß bei ben Mamannen bas gleiche Recht bem Centenar zusteht, Bait

Anhang. Streitfragen gum jude x.

Außer ber Urtheilfindung foli ) ber judex gerichtsherrliche Gerecht fame und "legislative" Autorität haben.

Erstens soll er also hienach die "Procefleitung" (??) und "wie ein Schöffencollegium" unabhängige Urtheilfindung haben ohne weitere Bestätigung, mit wirklicher Theisnahme mit bem Gerichtsvorstand zusammen und mit Schöffen ober Umstand, aber mit bloßem Recht. Beisen fit um so weniger klar, als von Anbeginn a. 747 bis ca. a. 825 bas Bersahren in Baiern gar keine Schöffen gekannt hatte. Und als bas Schöffenwesen — spat — burchtrang, hat es bie judices verdrängt?).

Die eigentliche Thätigkeit bes judex war, genauer betrachtet, bas judicare, er war bazu bestellt — constitutus —: b. h. aus bem Gesetbuch, und in Ermangesung eines Rechtssages in biesem aus bem baneben sebenben Rechtsbewußtsein ben anzuwenbenben Sak richtig zu weisen. Mer nicht nur die Ausstellung bes anzuwenbenben Rechtssages, auch die Entscheing, b. h. die Anwendung bes Sages auf ben vorliegenben Fall, die "Subsumtion".

In welcher Weise sich Graf ober, wer ihm gleich steht, Königsbote, in die Rechtsprechung theilen, sagen weder das Geset noch die Urtunden: so untersuchen und sinden 1) mehrere Königsboten zusammen 2) mit dem judex Orenbis 4) und 3) dem Grasen Reginspard und 4) "sehr vielen im Ding Anwesendens", alse diese diligenter inquirentes invenerunt: aber es heist and, sin einem Inquistionsversahren) sanxerunt populis) oder sin einem gleichen Proces" decreverunt ein publicus judex Kisalbart. Lintvold comes

II b. €. 155, tann für bie Bebentung bes judex bei ben Baiern nicht entsicheibenb fein.

<sup>1)</sup> Rach Mertel a. a. D. G. 131 f.

<sup>2)</sup> Anbers und irrig Merfel, judex G. 145 (nach bem XII. Jahrhunbert!)

<sup>3)</sup> Richtig schon 3. Grimm, Sichhorn, 2. v. Mauret, II. 14. 16 comes seeum habeat judicem, qui ibi constitutus est judicare et librum legis, ut semper rectum judicium judicent: geht biese Mehrheit auf Graf und judex ober auf auf Sticker im Lande? judex autem talis ordinetur, qui veritatem secundum, hoe edictum judicet.

<sup>4) 3</sup> b.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. No. 115 a, 802.

<sup>6)</sup> l. c. No. 368 a. 818.

<sup>7)</sup> No. 472 a. 828.

16 vassi dominiis, alii (24): enblich rief bas gange Bolf mit Einer Stimme: bas fei Rechtens gewesen 1).

Also hat auch ber Umstand zustimmend fich geäußert: nothwendig konnte er das vorgeschlagene Urtheil auch verwersen.

Deutsicher zeigt die Verrichtungen der Verschiedenen eine Urtunde von 822°): der missus Hatto hält ein Inquisitionsgericht mit 3 Dischöfen, dem Grafen und dem judex Kisalhard: der Freisunger Bogt klagt gegen einen andern Kirchenvogt. Der Graf beschwört sein Zeugniß unter Beziehung auf seinen Treueeid³), darauf schwören 28 Andere. Run heischt der Königsbote (nicht der Graf, der als Zeuge auftritt) von dem judex das Urtheil: jussit missus legem inter eos decrevisse (l. decernere)³): der ertheilt es zusammen mit der Rechtsweisung dem Rechte gemäß (ad justitiam). Darauf urtheilen der Umstand, bestehend aus 10 Grasen — soviele sinden sich meist nur dei einem Königsboten ein — und 51 Königs-Vasssen) "und noch viele Andere." Nun ertheilt (Widerspruch der Menge war stattbast, daer gewiß höchst seiten) der Königsbote den Bollstredungszwang, die districtio.

"Legislatorische" Thätigkeit hat man 6) mit Unrecht als regelsmäßige Verrichtung ben judices zugeschrieben: außerorbent. licher Weise haben sie — b. h. ein Ausschuß von ihnen — bei Aufzeichnung ber Lex bas geltenbe Recht in jener "Commission") vorgetragen, auch wohl mit Auswahl ber richtigen unter mehreren Ansichten und bas mag man immerhin eine gesetzgeberische Thätigkeit nennen 9), wenn auch ohne "Sanction", nur als Vorschüge. Oagegen

<sup>1)</sup> Ad extremum cunctus populus clamavit una voce: hoc legem fuisse. Der judex Drenbil wurde a. 807 von Karl jum Grafen beförbert. Tr. Schäftlar. M. B. VIII. 309. Tr. Fr. I. No. 25, 349. und ber judex Kijasbard wird comes und missus domnicus a. 810. Tr. Fr. No. 470—472: aber nicht konnte Ein Mann im nämlichen Ding comes und judex sein: jener mußte ja diesen "bei saben".

<sup>2)</sup> Tr. Fr. No. 470.

<sup>3)</sup> Ronige VIII. 6. G. 25.

<sup>4)</sup> imprimis K. publicus judex sanxit juxta legem Baiowar.

<sup>5)</sup> Dieje perfonlich befragt? Go Befeler G. 249.

<sup>6)</sup> Mertel a. a. D.

<sup>7)</sup> Dben G. 186.

<sup>8)</sup> Bgl. oben G. 187.

<sup>9)</sup> Anbers Befeler G. 253.

bie übrigen Stellen 1) gehören nicht hierher: so sind 2) die judices, die mit dem Herzog zusammen eine langwierige Buse verordnen 3), wie so oft 4), nicht die technischen judices, sondern die Bornehmen. In andern Fällen werden die judices als richtend, nicht als Gesetz gebend, gemeint 8).

Ob "Gerichtsherrlichkeit" b. h. Gerichtsbann bem judex ganz allgemein zutam, ist sehr zweiselhast. Heißt es wiederholt: judice cogente<sup>6</sup>), so kann barunter recht wohl wie duce cogente<sup>7</sup>), per imperium regis vel judicis<sup>8</sup>), die "Obrigkeit" gemeint sein<sup>9</sup>). Und die<sup>10</sup>) bem judex zugesprochene Auswahl ber Malstätte wird<sup>11</sup>) viel wahrscheinlicher bem Grasen zugewiesen<sup>12</sup>).

# d) Ronigsboten. Anbre Missi.

Echte Königsboten im Sinne Karls 13) tommen vereinzelt noch Ende bes IX. Jahrhunderts in Baiern vor: unter Ludwig dem Deutschen (gest. a. 876) 14). Oft begegnet als Königsbote für Baiern Arno von Salzburg 15). Aber daß gerade Arno Karl den Gedanken der Königsboten eingegeben 16), steht doch nicht zu erweisen: Karl entlehnte ihn der Kirche 17). Oft erscheinen als Königsboten außer Arn Abalwin von

<sup>1)</sup> Bei Mertel a. a. D.

<sup>2)</sup> VIII. 21.

<sup>3)</sup> L. B. VIII. 21.

<sup>4)</sup> Dben G. 210.

Und zwar falsch XIX. 8. Auslegung, nicht Satzung meint auch L. B. XVII. 5, zweiselnb Beseler S. 253.

<sup>6)</sup> Bufegahlung, L. B. I. 7.

<sup>7)</sup> I. 9.

<sup>8)</sup> I. 10.

<sup>9)</sup> XIII. 1. 2 (wo judex = dux).

<sup>10)</sup> L. B. II. 14. 9. Bon Mertel a. a. D.

<sup>11)</sup> Bon Befeler @ 252.

<sup>12)</sup> Der Streit zwischen Bait II. S. 313. 429 und Mertel, judex S. 156 s. 1662 das Berhältniß von judex und centenar im asam. und im daier. Recht berührt uns hier nicht: Könige IX. 15; Mertel beweist S. 161, daß comes, judex und centenar, alle drei, nebeneinander in baierischen Urkunden austreten.

<sup>13)</sup> Ronige VIII. 3. S. 159,

<sup>14)</sup> Missi dominici per terram discurrentes Epist. Alati No. III. (παφ 850). Ueber folche παφ a. 788 Gengler S. 81.

<sup>15)</sup> Bgl. Beißberg G. 336. 340.

<sup>16)</sup> Beißberg a. a. D.

<sup>17)</sup> Ronige VIII. 25.

Regensburg, ber Senistalk Aubulf und Graf Werner 1). Arn und ein andrer Bischof halten a. 801 als missi zu Freising 2) Gericht ad universas causas exactandas. Im Inquisitionsversahren bezeugen barin ber oft genannte judex Orendil, ein Graf Regenhard und viele Andere (placitantes, Gericht haltend) eine angestrittene Schenkung, aber auch den Erbtheil eines nachgebornen Sohnes.

Durch einen missus läßt Karl frühere Bergabungen an Sanct Peter zu Salzburg untersuchen (requirere) und sichert sie bann gegen Ansechung 3).

Ganz im Geift von Karls Königsboten ist, was berichtet wirb 4) von einem bösen Grasen Kotramm, ber (cum fortia contra lege) einem Priester ben Besitz und Nießbrauch der Kirche zu Eigen geschentter Güter entreißt: da giebt (donat) Herr Karl dem Kläger in seiner Huld — außer den damals für Baiern bestellten Königsboten (kaien) — noch zwei Geistliche als missi und die zwingen den Grasen zur Gerausgabe.

Ein Graf Arno erscheint als missus dominicus 3) auf einer größeren Gerichtsversammlung mit bem zuständigen Grafen: er besiehst bei einem Tausch zu Gunsten der Kirche die traditio zu sirmiren.

Un Gerichten von Ronigsboten treten wie mehrere Bifchofe, Nebte, Grafen, auch mehrere judices o auf.

Der herzog entsenbet auch bier?) außerorbentliche Boten, von ben Karolingischen Königsboten zu unterscheiben 8).

Tassilo schickt einen missus, auf bag vor ihm jemand als Geistlicher bem Altar ber Kirche bargebracht werbe: berselbe (Reginpalb) benn er ist es boch wohl — unterzeichnet als Zeuge ).

Missus heißt aber auch jeder Bote, Bevollmächtigte, Bertreter, missus legitimus, b. h. ein privater rechtsgültig Bevollmächtigter 10). Der missus Gerolb hat selbst einen missus 11).

<sup>1)</sup> Auch Tr. Fr. No. 118 a. 802 (gu Regensburg), 122 a. 806 (Abt Dietfer).

<sup>2)</sup> In mallo publico Tr. Fr. No. 117.

<sup>3)</sup> Ind. Arn. VI. 23; vgl. 25.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. No. 181 a.? 5) a. 828 Tr. Fr. 530.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. No. 121, 122; abnlich 123 a. 804. Dben G. 218, 219.

<sup>7)</sup> Bgl. IX. 15, VII. 15-VIII. 25.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. No. 93.

<sup>9)</sup> Ronige VIII. 3. G. 166 f.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 502 a. 827.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. No. 111. a. 793.

Much Arno, felbit missus in anbrem Ginn, entfendet missi 1). feine Beauftragten umidreiten mit ben Glaven bie Grangen.

missi find auch im Broceffe Bertreter zweier Bifchofe 2).

Ein seriba ale missus bee Bifchofe umgeht mit 4 anbern bie bem Bifchof alebann zu übereignenben Länbereien 3).

Der Gobn eines Schenfers erneut bie Schenfung bes Baters, läßt 5 missi bes Bifchofe tommen, barunter einen Grafen und einen Schreiber.

#### e) Vicarius.

Vicarius ift eine in firchlichen 4) und in weltlichen Berrichtungen häufig gebrauchte, aber bochft unbeftimmte Bezeichnung, mit ber ein beftimmter Amtsbegriff taum ju verbinden ift: auch untergeordnete Beamte haben vicarii. Einen vicarius hat (vor bem XII. Jahrhundert) auch der centurio = exactor publicus = skultheizo 5): an ben frantischen Bicegrafen ift bier nicht zu benten.

Deutlich werben vicarius und centenar unterschieben 6), aber boch fann, weil ber Centenar ten Grafen gang wie fein Vicarius vertritt, berielbe Mann Centenar und Vicarius genannt werben?).

Roniglicher Beamter in Rarolingifder Zeit ift ber vicarius dominicus 8), vicarius regis 9), biefer bollführt baber ben Gutertaufch zwischen einem Roniglichen und einem Rirchenfnecht, wie jener nur neben bem faiferlichen Genbboten auftritt, in beffen Beleit er auch als exactor Steuern für ben Ronig eintreibt 10), bas ift aber feine ftanbige baierifche Ortebeborbe. "Roniglichen Schultheiß" tann man ihn nur nennen, fofern man 11) vicarius mit centenarius für baffelbe erffart.

Allerdings giebt es einen centenarius domini imperatoris 12.

<sup>1)</sup> Hagn No. 3. p. 9. a. 802.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 702. a. 855.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. No. 302. a. 811/15.

<sup>4)</sup> Vicarius eines Abtes Tr. Fr. I a. p. 96. Die in c. 11 Cc. Afch. technifc?

<sup>5)</sup> Mertel, Leg. III. p. 487. 255.

<sup>6)</sup> Cc. Asch. c. 11. centariones atque vicarios.

<sup>7)</sup> Trad. Fris. No. 250. Engilperht.

<sup>8)</sup> Meichelbed No. 305. a. 814.

<sup>9)</sup> Pez, Thesaurus anekdotorum I. p. 244.

<sup>10)</sup> So Befeler, 3. f. R. G. IX. S. 260. 11) Dit Brunner II. 184.

<sup>12)</sup> Meichelbed No. 121.

#### f) Centenarii.

Die Schwierigkeiten ber » Contona « wurden bereits 1) erörtert, bier ist noch Einiges über ben Contonar nachzutragen.

Die centenarii sind erst von den Franken eingeführt, treten baber erst spät 2) und selten auf und verschwinden bald wieder.

Der judex im engern Sinn ist nicht ber centenar, beibe stehen nebeneinander (anders bei den Alamannen). Mit Unrecht stellt man 4) also beide gleich. Aber auch die Annahme 5), er habe als Berwastungsbeamter Beräußerungen von Grundstüden Freier zu ersauben oder verbieten gehabt, ist — so allgemein — unmöglich: aus der fraglichen Stelle 6) erhellt ein ganz besondres Berhältniß dieser Freien zu diesem Centenar, der magister suus Deothart (centenarius) heißt. Der nämsiche Deothart centenarius heißt im gleichen Jahr?) vicarius dominicus d. h. Kinguzbeamter.

Centenarii in Raifer : Urfunden beweisen, wenn auch fur baierifche Rlöfter er(affen 8), wenig fur beren Bortommen in Baiern.

Einmal heißt ein Centenar C. bes Kaisers Domini Imperatoris 9; ein Franke?

Man 10) faßt ben Centenar auch wohl als ben frankisch-alamannischen Schuldheisch ober Tribunus. Aber erft in einer fpaten Berorb-

<sup>1)</sup> Dben G. 71.

<sup>2)</sup> Cc. Aschheim. 11 l. c. 3ählt auf presides seu (=) judices, centariones atque vicarios, bann Trad. Frising. 332, Graf Hundt, 15, Cod. Patav. 83 Mon. Boica XXVIII. 1, fieben centenarii, 1 comes, 1 judex; bet centenar ifi hier = vicarius, Trad. Fris. 250. 404. Gegen bie Centenare auch Baig II. ©. 314, Belder 276, 418, 425, 431.

<sup>3)</sup> Trad. Frising, No. 332. Graf Hundt 15. Trad. Patav. 83. Centenare in ben Gerichten, verschieben ben comites unb ben judices. Meichelbeck I. a. 103. Trad. Fris. I. 121, 331, 332, 388. Trad. Patav. I. 83, unbeweisenb linb bie [päten Citllen auß bem XII. 3ahrhunbert bet Mertel.

<sup>4)</sup> Bait II. S. 314, 425; feltsam, ba auch er hunbertichaften bei ben Baiern nicht anerkennt: also Centenare ohne hunberticaften!

<sup>5)</sup> Mertels a. a. D.

<sup>6)</sup> No. 404, a. 819,

<sup>7)</sup> a. 815, No. 303, 305.

<sup>8)</sup> M. B. IX. p. 116. a. 857.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. Nr. 121. a. 804. Der Graf Pippin baselbst ift wohl Franke; unter ben 10 Grafen, No. 22, find auch wohl mehrere Franken.

<sup>10)</sup> Bait II. S. 305. Befeler G. 250.

Dahn, Ronige ber Bermanen. IX. 2.

nung 1) ist ber centurio = bem exactor publicus; er hat einen vicarius 2).

Wenn einmal centenarius, centurio vom Schulbheisch gebraucht wird<sup>3</sup>), so gehört dies später Zeit an und beweist die Gleichung mit tribunus nur benen, welche die Gleichung centenarius — Schulbheisch annehmen, während man<sup>4</sup>) ebenso unrichtig tribunus — (Ortsborsteher —) Schulbheisch saßt.

Außer bem aus bem Westgotenrecht abgeschriebenen centurio begegnet bei Baiern ber centenar am Frühesten erst unter Tassilos).

Bu biefer Beit fteht er hinter bem Grafen 6).

Der centurio?) wird mit dem decanus im Aufgebot des Grafen als dessen Untersührer erwähnt. Diesem centurio oder centenar entspricht nicht eine räumliche centena: sie fehlt durchaus: genannt werden centoriones dann im Concil zu Ascheim?) presides seu judices centoriones atque vicarios sollen die Bischöse ermahnen, sich aller Ungerechtigkeiten zu enthalten.

Nun ist aber zu erwägen, daß schon in spätrömischer Zeit centuriones und decani als Truppensührer vorkommen, die jedoch schon zur Zeit des Begetius 10) centenarii und caput contudernii heißen; man liebte, sich alterthümelnd solcher undestimmter Ausbrücke zu bedienen: — etwa wie tribunus im neuen Testament. Dazu kommt die Bekanntschaft des Baiernrechts mit den westgotischen Centenaren 11).

Aber bie centuriones und decani ber Leg 12) find für ben Sunbert.

<sup>1)</sup> Die Mertel, additio XVII. p. 487, 255 vielleicht gu fruh anfett.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. S. 127 erflart, Sohm folgenb, centenar, vicarius mit Schulbbeiich für einen und benjelben Beamten.

<sup>3)</sup> Befeler, 3. f. R. G. IX.

<sup>4)</sup> Wait II. S. 5.

Trad. Frising. 89 p. 85, bann Capitul. Aschheim. c. 11. L. III. p. 449, jerner Mertel, L. B. p. 284.

<sup>6)</sup> Trad. Frising. No. 89. p. 75. Adalhoh comes Cundhart centenarius.

<sup>7)</sup> conturio = centenarius, Tr. Fr. a. 827, ein Bruber "commenbirt", Gilter, bie er seinen beiben Schwestern geschentt, (auch bie Schwestern selbft?) bem centurio Baugoss, wonach biese brei sie "ber Kirche trabiren" unter Borbehalt lebenssänglichen Niegbrauchs.

<sup>8)</sup> L. B. II. 5.

<sup>9)</sup> C. 11. Mertel, p. 458.

<sup>10)</sup> Unter Theobosius a. 384-395 epitome rei militaris ed. Lang 1869 [Tenbuer] II. 8.

<sup>11)</sup> Rönige VI.2 G. 339.

<sup>12)</sup> II. 5 ponat (comes) ordinationem suam super centuriones et decanos.

schaftsvorsteher im Frieden, über mehrere Oorfer, unverwerthbar: es handelt sich hier nur um Besehlshaber im Heere. Jedoch auch hiefür sind sie unbrauchbar: benn bas baierische heer war nie in hundertund Zehn-schaften gegliedert: es liegt lediglich gedankenloses Abschreiben bes Westgotenrechts zu Grunde 1), wobei baierische Besehlshaber mit westgotischen, in Baiern nicht heimischen Namen bezeichnet werden.

"Die Lex Baj. tennt ben Centenar nur in militärischer Stellung" 2).

Ein centenarius wird zuerft unter 21 Zeugen genannt3).

Ein Centenar Engelbert hat aus Haß gegen bas Klofter (Freising) bie Investitur eines Schenkguts verhindert: sein Sohn macht bas gut4).

Der centenar neben bem gastald 5) wird in "Italia" und "Romania", nicht in Baiern, vorausgesetzt.

Juriftisch burchaus nicht zu billigen ist Begriff und Name eines "Hunbert-Grafen" 6), soll heißen centenar: ein Beamter ist entweber Graf ober Centenar.

Einmal folgt bem Bater ber Sohn in ein Amt 7).

Aber ganz unrichtig halt man 8) ben centenar für erblich.

### g) Decanus.

Der decanus wird genannt als Anführer unter dem centurio wie dieser unter dem comes <sup>9</sup>), und da er sonst (saft) in keiner Urkunde begegnet, ist man versucht, ihn wie den centurio für einen bloßen Namen für "Unterführer" zu halten.

L. Wisig. IX. 2, 5. Thiuphadus vero quaerat per centenarios suos et centenarii per decanos; f. πöπίας VI.2 ©. 209.

<sup>2)</sup> Brunner II. S. 174. Ueber conturiones ju Regensburg Schenfungsbuch von St. Emeramm No. 1. p. 7.

<sup>3)</sup> Meidelb. Ia. p. 103. a. 815, ber unentidieben läßt, ob er ein conturio bon 100 Rriegern ober ein Bauernvorsteher und Richter nieberer Stellung.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. No. 403. a. 820. Zwei centenarii a. 802 in ber Urfunde Arno's und ber Königeboten. M. B. Cod. Patav. No. 83. p. 66. Ein Hunno Anna [sic] in Preising im Preising-Gan, M. B. II. 16.

<sup>5) 3</sup>n Form. Salzb. 2.

<sup>6)</sup> Bei Fastlinger G. 139.

<sup>7)</sup> Trad. Fris. No. 404.

<sup>8)</sup> Mertel, Bollsrecht S. 163; auch bier, wie fo oft, späte Erscheinungen berfruhenb. Aus ber Stelle bei Mertel II. s. Trad. Frising. I. 404. a. 820, folgt nur, baf in Einem Fall ber Sohn bem Bater im Amte folgte.

<sup>9)</sup> II. 5.

Genannt wird die decania als Landgliederung in den Urkunden von Bassau 1).

Die Urkunde Karls von a. 802, die Kremsmünster Tassiso's Schentung bestätigt, einer decania Slavorum (nebst 30, nicht 10 Slaven!) ist echt, wenn auch die Zeitangaben interpositie): aber was eine besondere, wohl kirchsiche, Eintheilung für Slaven, muß nicht eine gemein baierische sein 3).

Diese Claven stehen unter actores bes slavischen Namens taliup et sparuna, welche in einem Gebiet wohnen, "bas in Eib genommen hat (conjuravit), jener Jopan (Supan), ber Physse heißt und im Kreise hat er umber geführt (conduxit) ben Abt Hater (und Erzpriester?); und judex Chunipreht und Graf Heedru und Rerpreht haben, auf des Herzogs Beseh, die Gränze gesteckt. Und dies Alses haben wir jenem Ort (Kremsmünster) vergabt und 30 Slaven mit ibrer siskalischen Krobn und rechtgemäßen Zinslasstal.

Auch ber decanus Felicius von a. 8285) ift ein Kirchenbecan. Die decani find also weber State, noch Gemeinbe-beamte, nur private Berwalter bes Königs, ber geistlichen ober weltlichen Großen auf beren Gütern.

### h) Soulbheifd.

Unter bem Grafen steht auch bier 6) ber Schulbheisch und zwar unmittelbar, ba ber Centenar fehlt 7).

Der Schulbheisch ift orbentlicher Bertreter bes Grafen, aber nicht missus comitiss). Hier ist er wohl oft vicarius genannt, wenigstens heißt berselbe Engilperht balb sculthaisus), balb vica-

Trad. Patav. III. No. 20; aud Diplom. Cremifan. No. 3. 4. a. 777.
 802.

<sup>2)</sup> Urkundenbuch ob ber Enns II. 2. Hagu, Urkundenbuch von Kremsmünster I., bazu Th. v. Sidel, Beitr. III, Wiener Sig. Ber. 47, S. 203, Böhmer-Mühlbacher? No. 311.

<sup>3)</sup> Bgl. Raemmel, bie Anfange, G. 160 (1879). Dben G. 103.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. p. 198. Dben G. 101 f.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 532. 6) Könige IX. S. 259.

<sup>7)</sup> Trad. Frising. No. 130. p. 97, No. 189. p. 121, No. 244. p. 144, No. 857. a. 860; im IX. Jahrhundert. Graf Hundt, Karol. Urf. 24. 57 vir nobilis .. Isanparto skuldhaisus, Erchanfrid sculthaizo.

<sup>8)</sup> Anbers Brunner II. G. 183,

<sup>9)</sup> Meichelbed No. 189. c. 790.

rius 1). Er vertritt ben Grafen in ben sonft von bem Centenar beforaten Berrichtungen 2).

Der in spätkarolingischer Zeit in Baiern genannte Schulbheisch königs ober Kaisers ist ein franklischer Neichs, ober Domanen, tein herzoglich baierischer Beamter, wahrscheinlich einem missus als Bollstrecker beigegeben3): baher heißt er auch centenar, was nicht baierisch 4).

## i) Ramen.

Actores erscheinen in gleicher Bebeutung wie anderwärts.). Actores heißen auch bie flavischen Borsteber von abhängigen Slaven 6).

Die actores Grimoalbs in ben Alpen sollen St. Corbinian nicht aus bem Lanbe lassen, bevor er bei bem Fürsten erschienen?): es sind bie "Beamten" überhaupt, zumal wohl Domänenverwalter, ben (übrigen) Bewohnern gegenüber?).

Juniores sind Untergebene, zumas Unterbeamte, ähnlich ministeriales (noch lange nicht im späteren [ritterlichen] Sinne ).

Ein ministerialis Wito ist princeps super omnes forestes bes Königs Lubwig c. a. 870, untergeordnet ihm ein forestarius Wichat 10].

<sup>1)</sup> No. 250. Graf Sundt, Abb. b. b. Afab. XIII. 1, 13 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Meichelbed Nr. 130. 189 (Enbe bes VIII. Jahrh.). Graf hundt, Abhault. b. 6. Atab. XIII. 1. S. 14. No. 24. Soulthaisus Personenname ober Amtsname zu Engelperht wie judex zu Clanpercht? Zwei Schultheische in Einem Oing als Zeugen. Tr. Fr. 189. (a.?) Tr. Fr. No. 244. (a.?)

<sup>3)</sup> So auch Befeler, 3. f. R. G. IX. S. 250, aber nicht (wie biefer) für Finanzjachen allein. Bon 814: Meichelbert No. 305 (= bem Centenar No. 404?) auch No. 121 centenarius domini imperatoris.

<sup>4)</sup> Db er ber gleichnamige Schulbheiß in No. 244, fo Brunner II. S. 184, ift gweifelig.

<sup>5)</sup> Ueber actor, subactor vita St. Corb. ed. von Riegier, p. 234. c. 10; ein actor Taffilo's, Dugo, Reinz p. 64.

<sup>6)</sup> M. B. XXVIII. p. 198.

<sup>7)</sup> Aribo (Arbeo) v. St. Corb. c. 11.

<sup>8)</sup> Aribo v. St. Corbiniani c. 10. actoribus vel habitatoribus alpium. Cod. St. Petri Salzb. ed. Keinz tempore Tassilonis ducis Ougo actor ipsius ducis.

<sup>9)</sup> Auch Aribo v. St. Corb. c. 13, 17 braucht juniores wie ministeriales.

<sup>10)</sup> Pez, thesaurus anecdot. I. c. 199.

Farbios find wie bie actores bie praepositi Grimoales zu Mais, bie Sanct Corbinian zum Herzog (princeps) zu reisen zwingen 1).

Der praepositus 2) tann ein firchlicher ober ein weltlicher Beamter fein.

Praefecti Karls 3) sollen die Aussuhr von Wassen unter Einziehung verhüten, sind also Verwaltungsbeamte: aber sie werden auch nebeneinander als Führer des bairischen Ausgedots gegen die Czechen genannt 4). Auch im Gericht erscheinen sie nebeneinander thätig, hier vielleicht als missi im technischen Sinne wie Kerolt und Wegrinfrid 3), aber Auduss behält noch unter Ludwig das hanc provinciam providere, regere et gubernare 6), also wie weiland der dux 7).

Die presides !) find wohl, — falls überhaupt bestimmte Beamte gemeint — neben judices, centoriones und vicarii, die Grafen.

# k) Anbere Beamte.

Bon römischen Aemtern haben sich nach ber Einwanderung aus vorbaierischer Zeit nur in Inschriften Spuren erhalten, 3. B. Duumbiri und Abilen 9).

Eine besondere städtische Berfassung bestand offenbar nicht mehr. Der Graf des Gaues, ein Bicar, der Schuldheisch walteten innerhalb der Thore wie braußen im Gau. Der sudvicarius 10) ist wohl der (Bertreter und) Unterbeamte des vicarius 11).

Eine Hälschung ist die Verkaufsurtunde aus der Römerzeit <sup>12</sup>) a. 450—480!, in der angeführt werden dominici et dominicantes, ein praepositus« Floretus, ein miles« Vigilius und ein

<sup>1)</sup> Aribo v. St. Corb. c. 18.

<sup>2)</sup> Mon. Boica XXVIIIb S. 5.

<sup>3)</sup> Cap. Theod. a. 805. c. 7.

<sup>4)</sup> Chron. Moisiacense a. 805. Simfon, S. 325 erinnert an ben gleichenamigen Seniftalt und Grafen bes Taubergaus.

<sup>5)</sup> Trad. Frising. 103. 118. 122, affo ift auch No. 373 Audulfus super provincia Bajouariorum .. potestatem accepit nicht von ganz Baiern zu versteben. 6) l. c. No. 373.

<sup>7)</sup> Bgl. bie ahnliche Theilung von gang Mamannien unter zwei Grafen bei "Mamannen".

<sup>8)</sup> Cc. Aschh. c. 11.

<sup>9)</sup> b. Riezler I. S. 42. Umwanblung ber Berwaltung unter Marc Aurel S. 43. Sevir nicht Amtoname (?), Tr. Fr. 532 a. 828.

<sup>10)</sup> Anamodi trad. St. Emmeramm. I. p. 27. a. 864-891. Pez I. 3. p. 220.

<sup>11)</sup> Bgl. für Franfreich VIII. 3. G. 95.

<sup>12)</sup> M. B. Cod. Pat. No. 2. p. 5.

Schreiber Quartinus (wohl in Erinnerung an jenen echten Quartinus) 1).

Am Hof, in ber Umgebung bes Herzogs, — später bes Königs — werben mancherlei Namen genannt, die oft nicht Beamte, nur Höflinge, Bornehme, Bertraute, Rathe bezeichnen: so domestici?). So sind bie familiares regis nicht Beamte, sondern Bertraute?).

Auch Rathe, consiliarii, Tassilios4) sind nicht angestellte, nur thatsächlich "Bertraute"; sie treten als Ankläger gegen ihn auf (oben S. 53)5).

Bleichzeitig erscheinen mehrere majores domus 6).

Die principes bes Königs, mit benen (wie mit bem "ganzen Christenvolt im Merovingenreich") er bie Lex beschloffen hat, sind seine Großen, zu benen vor allen ber Herzog zu zählen ist — nicht nur bie baierischen, wie bas "gesammte Christenvolt" — also ein Reichstag, nicht nur ein Stammestag — zeigt?).

Biltrub hat einen secretarius Ninus 8).

Grimoald hat einen (dilectus) cubicularius 9).

Notar bes Bischofs von Freising war jener Kosroh, bem wir eine hochwichtige Sammlung Freisinger Urkunden verbanken 10), nach Auftrag des Bischofs Hitto.

Spat ift 11) ein custos regis (?).

Magister heißt vor Allem ber Lehrer ber Klosterschüler, 3. B. Hitto in Freising, Lehrer Kogrob's 12).

<sup>1)</sup> Der Herausgeber meint freisich: haec sane Romanos sapiunt: Romana nomina, Romanae formulae (bie poena dupli), Romana officia, Praepositi, scilicet legionis, milites, angesebut an Cassiod. Var. VII. 4.

<sup>2)</sup> a. 895. v. Riegler G. 239, 306.

<sup>3)</sup> Coll. Form. Patav. No. 4. erst seit Lubwig b. D. Zeumer 1. c., es sind etwa bie optimates No. 6, vgl. M. B. XXVIII. a. 850—853 (?). No. 31. p. 46.

<sup>4)</sup> Annal. Laurish. a. 788, p. 33.

<sup>5)</sup> Ueber ben sagenhaften consiliarius Theuberichs I., Berchtung von Meran, Müllenhoff, 3. f. D. Alterth. VI. S. 435 f., vgl. v. Riegler, ber Kangler Krang; ein bischössicher Cancelar ju Freising erft a. 883, Tr. Fr. No. 867.

<sup>6)</sup> L. B. II. 4. Ronige VII. 2. G. 187 f.

<sup>7)</sup> Mertel p. 269.

<sup>8)</sup> Arbeo (Aribo) v. St. Corbin. c. 25.

<sup>9)</sup> Arbeo St. Corb. c. 19.

<sup>10)</sup> ed. Meichelbeck.

<sup>11) (</sup>a. 892) Ried. I. No. 73. 893. v. Lang p. 24 ein Abt von Metten, custos regis.

<sup>12)</sup> Meichelb. Ia. p. 101.

Die magistri regis 1) find bie Erzieher bes jugenblichen Konigs Lubwigs bes Deutschen in Baiern.

Aber auch bier begegnen bie magistri als Bertreter ber Seniores, verschiebenen Abhangigen und Bindseuten übergeordnet 2).

magistri neben seniores sind auch Borgesetzte von Heervolt, ober magister heißt auch ohne Bezug auf eine Berrichtung soviel als major, Borgesetzer).

Für magister in biesem Sinn steht auch princeps, 3. B. forestariorum et venatorum 4). Herzogliche "Jagdmeister", welche bie Walbtheile zumessen, ben Kronwald beaufsichtigen 5), heißen wie venatores, forestarii, anderwärts magistri.

Ein bajuvarisches und alamannisches, jumal aber langobarbisches 6) Wort für einen Gutsverwalter, entsprechend bem römischen, gotischen 7), frantischen 8) villicus, actor, agens, ist castaldius 9).

Ein castaldius erscheint unter Eithelfern a. 785-797 bor Arno's Gericht 10).

hier fehlt ber frantifchealamannifche (amtliche) Berichtsichreiber. Bahricheinlich auch bei Thuringen, Sachsen und Frifen 11).

Frohnbote mochte auch ein Unfreier tes Grafen fein 12).

Nicht Beamte, gemählte Bertrauensmänner aus ber Gemeinte, find bie inspectores, aestimatores, bie bei Granzstreit 13), bei Schätzung von Thierschaten 14) ihr (vereibigtes??) Gutachten abgeben.

<sup>1)</sup> Form. Coll. Patav. No. 2.

<sup>2)</sup> Trad. Frising. I. No. 363.

<sup>3)</sup> Ried. I. No. 21. a. 821.

<sup>4)</sup> Hagn No. 9, p. 18, a. 888.

<sup>5)</sup> S. wie Könige IX. 1. S. 269. Faftlinger S. 37.

<sup>6)</sup> S. Urgefch. IV. S. 294.

<sup>7)</sup> VI2. S. 342 f.

<sup>8)</sup> VIII. 3. S. 151.

<sup>9)</sup> Rad ben entsprechenben frisischen Stellen 3. Grimm, R. A.4 II. S. 364. Mon. Boica XXVIII. 1. No. 25. a. 785 f.: erst — 797 Tr. Fr. No. 715, aber bod mobl nicht erst frantische Einführung: vielmehr früh aus bem benachbarten Langobarbien herübergenommen.

<sup>10)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. No. 25, p. 23.

<sup>11)</sup> G. Breflau, Forfcungen, G. 62. Brunner, Urfunde I. G. 253.

<sup>12)</sup> b. Riegler I. G. 133.

<sup>13)</sup> XII.

<sup>14)</sup> XIV. 7.

Die arramiatores 1) sind gar nicht Beamte 2), sonbern adramitores, also Bürgen 3).

## 3. Amtsmißbrauche.

Auch hier wirb besorgt, gerabe bie Beamten möchten bie armen Kleinfreien um Freiheit, Eigen und Erbe bringen 4); ebenso fürchtet man, daß die weltslichen Richter, sjudices terrenis, im Gegensatz zu ben Bischöfen 6), das Recht verdrehen 6).

Bon Grafen und Sentenaren fürchtet man, sie werben, bestochen, Zauberer ohne genaue Untersuchung ziehen lassen: bann broht ihnen bie Kirchenzucht (correptio) bes Bischofs?).

### III. Seerbann.

Bei Martomannen und Quaben sehen wir die Könige bas Heer führen .

Berben unter beren Leichen geruftete Frauen gefunden ), fo fett bies Bewegung einer ganzen Bollerschaft voraus: in gewöhnlicher Schlacht ift Mitkampfen bes Weibes auch bier nicht bezeugt.

Aber boch nicht in jebem Krieg schleppte man Frauen und Kinber mit 10], nur bei Wanberungen ganger Bolfer.

Die Feldzüge ber Agisosfingen gegen Slaven, Avaren und Langobarben wie gegen Karl Martell und Pippin wurden angeführt<sup>11</sup>). Das Frankenreich führte saft jebes Jahr Krieg. Ganz erstaunt sagen bie Annalen (Altah. maj.) zu a. 740: »sine ulla hostilitate«.

Bu Felbe ziehen heißt auch bier pergere in hoste 12). Bippin bot ben baierischen Heerbann auf gegen bie Langobarben

<sup>1)</sup> Tr. Fr. No. 388 (a. 819) neben comes unb centenar, 468.

<sup>2)</sup> Bie Bait III. S. 405 meint.

<sup>3)</sup> So treffent Brunner II. S. 183 gu Bait III. S. 405.

<sup>4)</sup> L. B. VII. 4. sive dux sive judex sive aliqua persona; 3um Theil aus Form. Visig. Rozière No. 32. Biebenweg p. 12.

<sup>5)</sup> L. B. II. 2.

<sup>6)</sup> Capitul. Aschheim. Leg. III. p. 439 semper sacerdos adesse debeat ... ne judices terreni propter praemias causas torqueantur.

<sup>7)</sup> Cc. Risp. C. 15, Mertel p. 471.

<sup>8)</sup> Dben Borgefdichte G. 18f.

<sup>9)</sup> Cassius Dio 71, 3.

<sup>10)</sup> Bie Müllenhoff IV. 1. G. 203.

<sup>11)</sup> Dben G. 37 f.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. No. 492. a. 827, auch mohl (wie legatio) iter.

a. 756 und gegen die Aquitanier a. 763 (beibemale 303 Tassilo mit), wahrscheinlich auch gegen die Sachsen a. 758 und gegen die Aquitanier (a. 760) 1). Karl versügt über die Baiern erst, nachdem das Langobardenreich einverleibt ist.

Nach ber Berföhnung von a. 769 sochen wohl auch die baierischen Aufgebote im franklischen Heerbann, ausbrücklich genannt werben sie 778 bei dem Zug nach Spanien: es besteht kein Grund, dies auf die Baiern des Nortgaus, der damals schon von dem Herzogthum abgetrennt gewesen sein soll(?), zu beschränken?) oder auf die Frömmigkeit bes Herzogs wegen des Kampses gegen den Islam zurückzufübren?).

Karl liebte es, im Angriffstrieg Basserläuse und Schiffe zu verwerthen: so setzt er auch a. 787 bas eine Heer auf Schiffen über ben Rhein () und schickt (a. 791) bie Baiern bie Donau hinab gegen bie Avaren ().

Später entsenben bie Könige von "Oftfrancien", wie 3. B. Lubwig ber Deutsche a. 855 gegen bie Böhmen, ben baierischen Heerbann unter einem Grafen als Heerführer 6).

Ein Beeresaufgebot ergeht fpater gegen Bannonien 7).

Den heerbann hat ber König, in seiner Bertretung ber Herzog b, ber aber selbst mit seinem Stammesbeer bem König heerbannpflichtig ift: wieberholt gieht Taffilo selbst mit aus.

Wie bei ben Alamannen<sup>9</sup>) hat also ber Herzog ben Heerbann, in Unterordnung unter ben König: dieser kann das baierische Heer aufbieten zum Angriffs- wie zum Bertheidigungs-Arieg. Beispiele sind häusig 1°).

<sup>1)</sup> Urgeschichte IV. S. 128, ob auch schon a. 754 gegen bie Lango-barben?

<sup>2)</sup> Die Bait G. 109.

<sup>3)</sup> Wie Abel S. 225. v. Riegler I. 163; es war heerbannpflicht: expeditio ift heersahrt und heersahrtpflicht. Coll. Form. Patav. 3, vgl. Heribannus aut alii banni a. 843 (heerbannsteuer) pro hostilibus exigi solent.

Hibernicus exul p. 405 f.
 Urgefd. III. S. 1026.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 712. a. 855.

In comitatu (\$\percessus\$) quem contra Liudevinum hostiliter carpebant, Tr. Fr. No. 468. a.?

<sup>8)</sup> L. B. II. 4, siquis in exercitu quem rex ordinavit vel dux; bie gu Grunbe liegenbe L. Alam. 27 nennt nur ben Ronig.

<sup>9)</sup> XI. 1. S. 272.

<sup>10)</sup> G. oben G. 37 f.

Der Graf hat ben heerbann, ben ihm, wie ben Gerichtsbann, ber herzog — nicht ber König — überträgt 1), er befehligt in bem Gesammt-Beer bas Aufgebot seiner Graffchaft.

Dies, nicht wie fonft bas Gebiet ber Grafschaft, ift gemeint2)

mit comitatus.

Als Träger bes Heerbanns, als Kriegerführer heißt er princeps militiae3).

Heißt es am Schluß, er sorge für seine provincia, so ist freilich bie heimatliche Grafschaft, nicht bas Herzogthum (wie sonst in provincia s. oben Land S. 67) gemeint: jeder Graf hat zunächst seine Grafschaft vor Bersehung der Mannszucht zu schützen .).

Das gesammte heer ber provincia gliebert sich in bie Aufgebote ber Grasschaften (auch bies Aufgebot heißt comitatus): jeber comes besehligt sein Aufgebot: als Unterführer werben centuriones und decani genannt 5), aber eine Theilung nach ber Zehnzahl (comitatus = 1000, bann je hundert und je zehn) läßt sich durchaus nicht nachweisen.

Heißt es nun, bei Berletzung ber Mannszucht soll bei bem Grafen erforscht werben, wessen homo ber Thäter und ber Graf soll allen Schaben ersetzen, wenn er binnen gehöriger Frist zur Ermittelung biese unterläßt, so muß homo boch wohl — wie meist — ben Abhängigen bebeuten, nicht einen nur militärisch (vassus) Untergebenen (wer sollte das — außer dem Grasen selbst — sein?), so start aufgallend eine so staart vassallitischen Jusammensetzung des baierischen Herres school vassen den There vassallitischen Bereres school c. a. 750 erscheint. Ift ber senior ermittelt, ist bieser wohl hastbar für seinen homo.

Auch hier<sup>6</sup>) ruht die Heerbannpslicht auf allen Gemeinfreien, nicht nur auf ben Grundeignern, auch auf ben Freigelassenen 7) und ben auf frember Scholle Sitzenben.

<sup>1)</sup> Bgl. IX. 1. S. 273.

<sup>2)</sup> L. B. II. 5: comes curam habeat in suo comitatu: ponat enim ordinationem suam super centuriones et decanos et unusquisque provideat suos quos regit, ut contra legem non faciant.

<sup>3)</sup> Graff a. a. D.

<sup>4)</sup> II. 5. Comes tamen non neglegat custodire exercitum suum ut non faciant contra legem in provincia sua.

<sup>5)</sup> L. B. II. 5.

<sup>6)</sup> Bie Ronige VII. VIII. IX, 1,

<sup>7)</sup> L. B. II. 7.

Unfreie ericheinen nur unter besonderen Boraussetzungen als selbständig verpflichtete im heerbann: so als Baffallen 1): jur Bebienung und Begleitung folgten fie schon lange bem herrn ins Felt.

Ludwig ber Deutsche läßt statt bes vom Heerbann entbundenen Baters ben Sohn zu Felde ziehn a. 842/843, also nicht nur ber (grundeignende) Bater, auch ber Sohn ist — als Freier — wehrptsichtig. 2).

Die Wehrsähigkeit ward wohl noch wie von je im Einzelfall geprüft und anerkannt: Tassilo III zieht 14 Jahre alt a. 756 unter Bippin gegen die Langobarden: im folgenden Jahre, "mündig geworden" (?) trat er in die Bassallität des Königs ganz in den gesetzlichen Formen 3).

Auch bie baierischen Rlöfter unterlagen bezüglich ber Leiftungen fur ben Rrieg ber Dreitbeilung von a. 817 4).

Sewiß überwog auch hier ursprünglich bas Fußvolt im Heerbann ganz gewaltigs, zum Reiterbienst war ber Gemeinfreie wohl nicht verpslichtet, mag auch bas Verhältniß ber Reiter zum Fußvolt Marbobs (4000 zu 70000) bei Begetius (oben S. 16) unrichtig angegeben sein.

Die öffentliche Heerstraße, auf ber bas Heer auszieht, via publica. h, heißt auch equalis, später die "gemeine Straße", weil sie alle Leute benügen bürfen ): sie hat auch insofern Bedeutung — anders der wahre Heerstriede — als, wer sie spert, den Zaun unter 12 sol. Buße beseitigen muß (oder abschwören mit 12 Eidern.): nur halb so (6 sol., 6 Eidhelser) ist geschützt der Dorf oder hirten-Weg 20, via convicinalis vel pastoralis, der etwa von einem Dorf auf die Hirtenstraße führt.

Lehrreich über Beerbann- (und Berichte.) Berhaltniffe in ben

<sup>1)</sup> L. B. II. 6.

<sup>2)</sup> Epistol. Alati III. Collatio Form. Patav. No. 3 batirt aus »Orientalis Francia«; hieriber Könige VII. 2. S. 252, VIII. 3. S. 214. Gefehliche Befreiung für Geifliche (Bertretung) epist. Einhardi 17. Wolfsjäger, Kirchenvögte, Könige a. a. D.

<sup>3)</sup> Urgefch. IV. G. 128.

<sup>4)</sup> Ronige VIII. 4. G. 243. Cap. I. p. 168: Beerfahrt, Bins, Gebet.

<sup>5)</sup> Bie ja auch Tacitus Germ. c. 6. berichtet.

<sup>6)</sup> X. 19,

<sup>7)</sup> Frühe Beifpiele aus Regensburg bei Mertel.

Marten, zunächst ber Oftmart, ift bie Urtunde Arnulfs von a. 888 1); bereits Erbauung von Zufluchtsburgen 2).

Genau und streng sind die Borschriften für Einhaltung ber Mannszucht, selbstwerständlich gelten die Gebote der Kapitularien auch für Baiern: aber das Baiernrecht enthält zahlreiche besondere Sätze. Der Graf haftet für Berletzungen der Manneszucht seiner Webrleute 3).

Er soll bie Mannszucht bes Aufgebots in feiner »provincia«, ber Grafschaft, ftreng aufrecht halten 4).

Der Graf ist schabenersappslichtig, wird burch seine Nachlöffigkeit ber ber Plünberung (und bergleichen) schuldige Wehrmann seines Grafschaftsausgebots, comitatus, nicht ermittelt.

Mehnlich fpater, jumal nach Rarls Tob, bei steigenber Bebeutung bes Seniorats, ift verantwortlich für bas heerwefen ber Seniors).

Ueber Streiterregung im eignen Heer 7) find bie alamannischen Normen 8) aufgenommen.

Nach alamannischem Borbild') wird (für ben heerfrieden nicht) unterschieden 10), ob das heer vom König oder vom herzog (de provincia illa) aufgeboten ist: an den Hall, daß ein Graf nur seine Gauleute ausbietet, ist nicht gedacht: das ist wohl kein dexercituse; doch hat auch der Graf die heereszucht (disciplina hostilis) zu üben: dor (coram) dem herzog oder dem Grasen wird die Geißelung vollstreckt (l. c.).

Strenge Mannegucht (im Insanbe) wird eingeschärft: boch barf Pferbefutter 11) und Holg genommen werben 12), Biberstand, bagegen

<sup>1)</sup> Rleinmaprn, Anhang No. 58. p. 118.

<sup>2)</sup> Dben 3. 66.

<sup>3)</sup> L. B. II. 5.

<sup>4)</sup> L. B. II. 5. Comes tamen non neglegat custodire exercitum suum ut non faciant contra legem in provincia sua; bas vorțergețenbe curam habeat comes in suo comitatu meint bie Secresastheilung bes Grasen, Wait I b. ©. 34. Du Cange II. p. 437.

<sup>5)</sup> L. B. II. 5.

<sup>6)</sup> hostilis disciplina, einmal Siebe mit bem Speerschaft. L. B. II. 4, tichtig Meberer S. 84.

<sup>7) &</sup>gt;in hoste«. L. B. XIV. 12. vgl. Rönige VIII. 3. S. 212.

<sup>8)</sup> L. 26.

<sup>9)</sup> IX. 1. S. 277.

<sup>10)</sup> L. B. II. 4.

<sup>11)</sup> Doch bebarf auch bie Wegnahme von Ben bergoglicher Berftattung, II. 5.

<sup>12)</sup> Bgl. bie Capitularien, Ronige VIII. 2.

wirt (wie anterseits Plunberung) nach ber "Beereszucht" (disciplina hostilis) mit 50 Sieben geabnbet 1).

Nuch bie altbairische und reichsfrantische 2) Leistung von Pferbefutter und Holz beleuchtet man 3) — gegen alle Methobe — "aus ben sib ateren « Stellen"4).

Hänbelerregung im Heere wird gestraft auch extra provinciam — selbstverständlich —, bagegen Plünberung, andre Berletzung der Manneszucht gegen die Sinwohner nur infra provinciam 5).

praedare cum fortia 6) hostile 7) ist Raub ter Krieger im eignen Lant.

Die Strafe bes Diebstahls im heerfrieben wird ahnlich, aber boch auch anders als im Mamannenrecht's) bestimmt.

### IV. Berichtshoheit. Berichtsmefen. Recht.

#### A. Allgemeines. Gerichtsverfaffung.

1. Arten und Buftanbigfeit ber Gerichte. Berichtstag. Berichtsort.

Der Zwed aller Rechtspflege ift — echt germanisch! — bie Erhaltung bes Lanbfriebens 9).

Die orbentlichen öffentlichen Gerichte 10) "nennen bie Baiern (später) urtheila" im Gegensatz zu hof- und Immunitäts-Gerichten 11).

<sup>1)</sup> L. B. II. 4. Zu Grunde liegt biefer Strase bas Bestgetenrecht VIII. 1, 3. Könige VI.2 S. 216. Bestg. Stub. S. 187; andere fern ab (Moses) und spat (XIV. Jahrh.) liegende Achnlichteiten bei Mertel p. 283.

<sup>2)</sup> Ronige VII. 2. S. 273. VIII. 5. S. 260.

<sup>3)</sup> Mertel p. 388.

<sup>4)</sup> Gut aber fein nachweis fur 5 und 8 in Benedict. Levita und fpatteren Capitusarien.

<sup>5)</sup> L. B. II. 5.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. S. 327, 330.

<sup>7)</sup> L. B. II. 5.

<sup>8)</sup> Rönige IX. 1. S. 277, 328.

<sup>9)</sup> L. B. II. 14 ut sit pax in provincia.

<sup>10)</sup> Actum in mallo publico, Form. Salzb. No. 4. Die verbienstliche Unterluchung von Frehbergs über Begriff und Juftanbigfeit der Derfgeriche in Baiern, Münchener gel. Anz. VII. 1838 S. 139 reicht nicht in jene Jahrhunderte hinauf. Geerg Meber, Gerichtsbarkeit S. 113 lehnt mit Recht cap. Bajoar. a. 803 o. 1 als Beleg sur Gerichtsbarkeit ab. Reine Einbildung sind "die brei Rechts-lysteme" Gfrörers I. S. 63. S lohnt nicht, die zahlreichen, vielmehr unaufhörichen, Selbstausglungen durch willfürliche Einfälle in ben zwei Banden aufzuhellen; vgl. IX. 1. S. 285.

<sup>11)</sup> Mertel p. 465.

Dingpflichtig find alle bingberechtigten 1): alle Freien follen gufammentreten an ben festgesetten Tagen, ba, wo ber Richter gebeut.

Martgerichte, Marterbinge find für biefe Beit nicht bezeugt, aber boch wohl anzunehmen.

Dingpflichtige, bingfaumige Freie, auch Baffen von Ronig ober Bergog, bie oft unbotmäßig sein mochten, gablen 15 sol. Urfprünglich vertrat bie Stelle ter Schöffen ter judex 2).

Das Fernbleiben ber fleinen Freien von ben Dingen erklärt fich aus benfelben Grunben, bie bei ben Franten bie Erleichterungen ber Dinglaft burch Rarl berbeigeführt baben3): Bon ben politischen Enticeibungen blieben fie fern, weil fie oft erfahren batten, baf auf ibre Stimmen gegenüber Priefterschaft und Grundreichthum nichts mehr anfam.

Der judex, beffer Rechtsprecher als Richter genannt 4) - ift fogufagen bas lebenbige Befetbuch, baber ibn wie biefes ber Graf gu jebem Berichtstag mitzubringen bat. Nach burchgeführter Berhandlung ipricht ber judex (auf Befragen bes Grafen?) querft bas Urtheil aus: ber Umftand ftimmt ftillichweigenb - bas mar wohl bie Regel - ober ausbrudlich bei ober er wiberfpricht und finbet (unter Leitung bes Grafen) ein anbres Urtheil: baburch - und jeber Mann im Bericht tann widerfprechen 5) und Befragung ber Berichtsgenoffen berbeiführen - ift ber Grundfat von Genoffenrecht und Genoffengericht 6) vollstänbig gewahrt 7).

Die rachinburgen 8) find mobl nur abgeschrieben 9).

Das Schöffeninstitut, erft feit c. a. 800(?), bat bier tiefere Burgeln erft langfam gefchlagen10) und erft allmälig bie Thatigkeit

<sup>1)</sup> L. B. II. 14, f. Mamannus.

<sup>2)</sup> Dben G. 220.

<sup>3)</sup> Anbers Wittmann, Bergoge S. 32 (S. 200).

<sup>4)</sup> a. Amtebobeit.

<sup>5)</sup> Wittmann, Bergoge S. 34 (202) f. vertennt bie Uebermachung bes judex burch ben Umftanb; (S. 39 ein Sat bon 32 Beilen!).

<sup>6)</sup> D. G. I. 9. S. 200. Ilrgeich. I. S. 96.

<sup>7)</sup> Ueber bie coronatores, Bifcofe, Aebte, judices, Grafen, ceterique omnes coronatores vire Tr. Fr. No. 534 a. 821 f. oben. Schwerlich boch bie Manner, welche bie scoronae bilben. ceteris, mahrhafte Manner: fie alle gufammen finben bas Urtheil; bgl. Du Cange II. p. 576.

<sup>8)</sup> Form. St. Emer. Fragm. I. No. 9. 9) Bgl. bie scabini ebenba III. 24.

<sup>10)</sup> Bgl. 2. b. Maurer, Berichtsverfahren G. 16, 19.

bes judex als unvereindar mit jenem Amt verdrängt: c. a. 836 wird zum setzen Mas ein judex Elsanperht 1), wenigstens als Urkund-Zeuge, aufgeführt, andrerseits handeln schon nach a. 800 Schöffen in einem placitum neben zwei missi und c. a. 807 7 judices als Schöffen, während in jeder Grafschaft Ein judex thätig wird, nur bei seier- sichen Gerichten neben Königsboten Schöffen, etwa nur drei, thätig werden 2). So sindet sich a. 828 eine Mehrzahl von multi lego (l. legum) doctores neben Graf und Königsbote — mehrere Urtheilssinder) — und schon vorher nennt eine Freisinger Urkunde a. 826 scadini constituti neben den populi 4).

Das Schöffenwesen brang also in die ordentlichen Dinge spät ein: nur wenn der missus 5) sein Sendgericht abhielt, wurden sie gesladen 6). Gewiß mit Recht vermuthet man 7), daß nun an Stelle der Urtheilfindung durch ben judex die Befragung des Umstands oder einzelner Glieder desselben durch den Richter, b. h. den Gerichts-Bann-Inhaber (ben Richter im gewöhnlichen Sinne) getreten ist.

Befragt ber Borsitzende bie regalis multitudos, so sind bas wohl die Urtheiser im Königsgericht: dann erst die Menge des Bolts. Der König bestätigt hienach das Recht Freisings und die Bertreter, missi, ertennen es als "unvermeiblich Recht"s). All dies (in Regensburg und Trient) Verhandelte wird in einer Versammlung zu "Eipeslingen" (Aibling) bezeugt').

Den Gerichtsbann übt wie alle hoheitsrechte im Lanbe ber her zog vermöge ber ursprünglichen Uebertragung von Seite bes Frankentönigs an ben Agilolfing ober vielmehr fraft ber ausbrücklichen Ginsetzung (Obilo's, Taffilo's) ober fraft stillschweigenber Anerkennung

<sup>1)</sup> Tr. Fr. No. 591.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. No. 124 a, 807.

<sup>3)</sup> l. c. No. 530.

<sup>4)</sup> No. 487 l. c. Beseler a. a. D. S. 258 hat nachgewiesen, daß die von Meerkel angesührten schaften berdaus nicht jugskich judiese und Hörecher, Anwälte bezeichnen und hier keinerkei "baierische Eigenart" vorliegt. Bgl. Nietzsche, commentarius juris germanici de prolocutoribus c. 14 quatenus prolocutores testium et seabinorum munere sungi potuerint.

<sup>5)</sup> Schöffen einmal in einem Gericht von Rönigsboten und bem Grafen. Form, St. Emer, Fragm, No. 3,

<sup>6)</sup> Aehnlich bei ben Mamannen.

<sup>7)</sup> Brunner II. S. 224.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 702 a. 855.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 702 a 855

burch hausmeister ober König 1). Der König tann selbst ober burch seine Königsboten Gericht halten. Der herzog sitt selbst zu Gericht ober entsenbet bazu besondere missi. Die orbentlichen Gerichtstage halt der vom herzog ernannte Graf ab: inwiesern neben bem ober statt bes Grafen ber judex eine gewisse Gerichtsgewalt ausübt, ist nicht zweiselsseit?).

Neußerungen ber Gerichtsbarkeit sind bas Recht ber Labung (mallatio), Zwangsvollstreckung 3) und Begnadigung (vitae concessio) 4).

Blutig hanthabt Graf Thimo ben Gerichtsbann mit Brandmartung, Rafe-, Fuß-, Sanb-Abichneiben, Diebe-hangen 5).

Auch bei ber tumultnarischen Bestrafung St. Emeramme burch Lantpert (a. 652) abmt bieser boch einen Schein von Gerichtshaltung nach, indem er eine Art Dingstuhl 6) besteigt und einen Stab zur Hand nimmt.

hofgericht foll ber Bergog jeben Samstag ober boch jeben Monat

halten unter Bugiehung eines Briefters 7).

Der senatus ift bies Hofgericht ber Bornehmen um ben Herzog 8). Gefreiten Gerichtsstand vor seinem Hofgericht verseiht ber Herzog ganz regelmäßig Kirchen und Klöstern in Berbindung mit seinem Schut: basselbe kann er auch andern Schützlingen gewähren.

Taffilo raumt bei ber Schenfung bem Befchenften gegen Befitsftorung Unrufung bes Bergogs ein 9).

Karl führte ben Zug an ben König bei ber Urtheilschelte ein [Nach Pippins Cap. von a. 754] 10).

Wit bem vom Herzog in einer seiner villae abgehaltenen Hofgerichte pflegte sich — so scheint es — ein Festmahl zu verbinden. Deshalb bitten die Bischöfe um vorgängige Feststellung ber "Tage, ba ber Herzog Schmaus halten wird", ba stets einer von ihnen bem Gericht beiwohnen soll 11).

<sup>1)</sup> Unten "Ronig unb Bergog".

<sup>2)</sup> Dben G. 211.

<sup>3)</sup> Districtio, vgl. Ronige IX, 1, Berichtsmefen.

<sup>4)</sup> I. 10; II. 1. 4.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. No. 22.

<sup>6)</sup> petra in medio domus vestibulo, Sepp, v. St. Emer. p. 231.

<sup>7)</sup> Urgeich. IV, S. 159, unten "Rirchenwefen".

<sup>8)</sup> Trad. Frising. I. No. 54 duce jubente vel (= et) senatus.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. No. 96.

<sup>10)</sup> Cap. Bajuv. c. 7. Cap. I. p. 159.

<sup>11)</sup> So ift wohl Co. Aschh. c. 15 Mertel zu verstehen, de quibus diebus Dahn, Könige ber Germanen, IX. 2.

Der Gerichtstag ist hier ber erste jedes Monats ober nach Bebarf bes Kriebens im Canbe 1) alle 14 Tage (je nach 14 Nächten).

Ausnahmsweise soll aber 2) ber Richter auch jeben Samstag Ding halten können, zumal auf Anrusen ber Armen 3). Da es nun bei ben Baiern keine Hunbertschaften gab, weber eigentliche, noch 4) uneigentliche, ist nur an Bersammlungen für bie ganze Grafschaft zu benten 5): aber es gab boch nicht nur Eine Dingstätte, sondern (wie bei ben Franken) mehrere in ber Grafschaft.

Gar oft sehen wir baber ben Grafen an wechselnben Dingstätten Gericht halten, auch wo Königsboten (neben ibm) bas Inquisitionspersabren leiten 6).

An einem Namen für tiese Glieberung bes Gaues — je nach ben Dingen — sehlte est keinessalls hieß sie hier Hunbertschaft: centena wird ausbrücklich als ein Baiern frember Ausbruck bezeichnet: er war neben ben Namen von Dorf, Höserschaft, Mart überstülfig und ber Ort ber Rechtspslege war seit grauer Borzeit volkskundig: jeder Gaugenosse wußte, an welchem Ding er sich einzussinden hatte: unmöglich hätte er alle vierzehn Nächte an allen Malstätten bes ganzen Gaues erscheinen können und placita sur ben ganzen Gau gab es so wenig wie bei Alamannen und Kranken.

Aber gang unrichtig meint man 7), in Baiern habe es in ben Graf.

te epulaturum fatearis si hoc agere coneris testare audemus vgl. Sefele III, S. 562 bie verschiebenen Erflärungen,

<sup>1)</sup> ut sit pax in provincia II. 14: untsar gebacht, entlehnt aus L. Alam. wo es aber heißt, wenn Friebe im Lande; Beziehung von Muspilli 35, 83, gerab auf diese Stelle ift nicht mit Mertel anzunehmen. Auch das Concis von Aschein stellt neben einander die Gerichtstage auf jeden Samstag ober (aut) auf jeden Monats-Ersten c. 15 Mertel p. 439 judioium puplicum (sic) et clamor pauperorum [sic]: sateinische Uebersehung von baterisch "Schrai" vgl. Lex Alam. XXXVI 4 pauperi conclamant causas suas. Schmeller II, S. 594, 602. Landschrai aber hat andern Sinn, und Schrai mit Schranne, Gerichtsschranke, nichts, wie Mertel meint, zu thun.

<sup>2)</sup> Bermann, Schöffengericht, S. 225 vermag es, hierin zwei verschiebene Arten von Gerichten zu entbeden.

Cc. Aschh. c. 15 Legg, III, p. 459 de judicio publico et clamore pauperorum per singulas sabbatis fiendi aut per dies kalendarum.

<sup>4)</sup> Bie Bait IIb, G. 139.

<sup>5)</sup> Daber L. B., l. c. qui infra illum comitatum manent.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 487 a. 826 (Graf allein).

<sup>7)</sup> Befeler G. 254.

schaften keine festen Malftätten gegeben 1): bie Ausmahl unter ben Bechselnben in ber Grafschaft kam bem Grafen (wohl nicht bem judex) 3u 2), zweiselhaft, ob nur bei ben gebotenen Dingen.

"Der Plat ber Gautirche mar gewöhnlich auch ber Plat bes

Gaugerichte3)."

Die Gerichtsftätte beißt wie die Gerichtshaltung felbst placitum 4) und ebenso ber Gerichtstag.

Der Graf tann nur innerhalb feiner Graficaft's), ber Bergog in bem gangen Bergogthum bannen (und richten).

Die Gerichtsftätten ftanben fest: in welcher Reihenfolge aber ber Graf jebes Jahr an ben einzelnen Gericht zu halten habe in bem Gau, bas bestimmte er selbst 6) und ließ es rechtzeitig ansagen.

Wir kennen gahlreiche solcher Malftätten 7: häufig auf villae bes Herzogs, später bes Königs, bann bei Kirchen und Klöstern, 3. B. Freising, Regensburg.

#### 2. Perfonalitäteprincip.

Die Fortbauer bes Personalitätsprincips als einer Haupteigenschaft und Forberung ber Freiheit galt selbstverständlich auch nach anno 789 wie während bes gangen Mittelalters.

<sup>1)</sup> G. unten ben "Balbenliue".

<sup>2)</sup> L. B. II. 14: wo Befeler S. 252 dux ftatt judex lefen will ohne hanbsichtift Urgeich. IV. S. 132. E. Maver, Götting, gel. Ang. 1891, S. 348.

<sup>3)</sup> Baumann , Forfchungen S. 430. Fastlinger S. 159: in domo quae Dine-hus dieitur, M. B. VI, p. 178; ich citire nach Fastlinger, aber es gab nicht nur ein Gericht im Gau.

<sup>4)</sup> Bgl. IX. 1. S. 280 über bie Dertlichkeiten f. 3. Grimm R.A.4. S. 411 bis 438. Ein placitume wird über bie Frage 3. B. gehalten, wie ber Schmieb Ibling von Sacco als Unfreier in Anspruch genommen worben (Br. Not. XIV. 55.

<sup>5)</sup> L. B. 36.

<sup>6)</sup> Ubi judex ordinaverit heißt es 2, 14: bas soll nur ein Borfosagen bes judex und Bestimmung durch ben Grafen bebeuten, nach Gengler S. 24: mahrscheinlich steht bier judex = comes.

<sup>7)</sup> lleber solche alte Gerichts Stätten, Schrannen, siehe Schmeller II, August Hautmann, alte Gerichtse und Hrei-Stätten in Baiern, Monatsschrift be bistorischen Bereins sinr Oberbaiern VI, 1897 No. 2. (Ronn bei Reichenball, Letting, ein Krongut, fisseus publicus Tr. Fr. No. 122. a. 506 Aibling, judicium publicum, in palatium (Inquisitionsproces) l. c. I. a. p. 129 a. 855. Unbestimmfar bietbt bas Alter ber Gerichtsflätte bei Cavasses (Wosen) für bas Keimferthal wgl. Schlessiche Zeitung vom 17. X. 1902. No. 730. Mahal-Eihi Tr. Fr. No. 537 a. 829: wohl Gerichts-Ciche, ein Ortsname.

<sup>8)</sup> G. bie ausbrildlichen Anerfennungen a. 819, 822, 823 bei Bengler,

Daher Rechtsgeschäfte von Saliern gu Regensburg geschloffen werben nach Lex Salica 1).

Es fällt auf, baß auch in bem Bertrag bes Römers (Noricus) Quartinus und ber Kirche zu Freising, die beibe nicht nach Baiernrecht leben, die Zeugen elegitime- "gesetzemäß" am Ohre gezogen werben?): man muß annehmen, daß in bas kirchliche und in das römische Recht, nach welchen die Kirche in erster und zweiter Reihe lebte, jene baierische Sitte eingedrungen war, auch in das barbarisirte römische, nach bem Quartinus lebte.

Da Rirchen in zweiter Reihe nach römischem Recht leben, entsicheibet im Streit zweier Bisthumer bie 30 jährige Berjährung 3). Schwierigkeiten machen hier nur in ben ersten Jahrhunderten bie freien im Lande verbliebenen Römer.

Man wird annehmen dursen, daß die wenigen freien 4) Römer im Lande (nach dem Personalitätsprincip) nach römischem Recht leben dursten: wender man 5) tagegen ein, daß auch die römischen Urtuntszeugen nach baierischer Rechtsgewohnseit 6) am Ohre gezogen werten, so ist doch zu erinnern, daß gerade im Urtundenwesen — auch bei Alamannen 7) und Langobarden — zuweilen germanische Elemente in das Römische eintrangen, während freilich das Römische die Grundlage war und blieb 8).

Praktisch allerdings wird die Anwendung des römischen Rechts im Gericht je später besto seltener geworden sein aus dem entsprechenden Grund, aus dem süblich ber Loire bas römische Recht thatsächlich Landrecht wurde, weil es bort keine nach germanischem Recht lebenden

S. 78: justitiam suam cupierunt juxta legem B. . . judex sanxit juxta legem B. ad justitiam, ad legem B.

<sup>1)</sup> Bleichstellung einer Tochter von einer Unfreien nach Freilassung (burch Schahmurf) im Erbrecht mit ben (ebelichen) Sohnen. Form, St. Emer. Fragm. No. 7 -hereditorias (sic),

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 532 a. 828; vgl. v. Riegler I. S. 55.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 702 a. 855; Meichelb. I. a. p. 132.

<sup>4)</sup> In ber Schentung bes Römers Duartinus a. 828 Tr. Fr. No. 552, gang in balerifcher Urtundenform, die freilich urfprünglich felbst römifch, ericheten neben bei Magben mit römischem Namen eine Tata (langobarbifch baierisch) und ein Rucht Urfus.

<sup>5)</sup> b. Riegler I. G. 55,

<sup>6) 3.</sup> Grimm, R. A. I.4 G. 198, 275; H.: 74, 287, 473.

<sup>7)</sup> Rönige IX. 1. S. 223 f.

<sup>8)</sup> Ronige VIII. 4. G. 198.

Bewohner mehr gab: bie freien Nömer, hier stets gering an Zahl, starben aus, ober Römerinnen ehesichten germanische Männer. Dazu kam, baß es hier nicht wie bei Westgoten, Burgunden, Rhätern 1) eine Lex Romana Bajuvariorum gah, die das römische in einer den veränderten Berdältnissen angehaßten Berarbeitung (>interpretatio<) ben Gerichten seicht zugänglich dargeboten hätte, wie etwa die Lex Romana Rhaetica Curiensis: es gab wohl balb keine Richter oder Bessister mehr im Lande, die römisches Recht hätten anwenden können, und keine Handschriften der römischen Ausslen.

Nur für die Kirchen und Klöster, die in zweiter Reihe (hinter bem kanonischen Recht) nach römischem Recht lebten, — nicht damals schon die einzelnen Geistlichen 2) — mußte irgendwie Rath geschafft werden: in deren Büchereien waren auch noch am ehesten römische Rechtsquellen aufzutreiben: aber mit den freien römischen Laien starb auch das römische Laienrecht aus.

Freisich ist auch hier [wie in Alamannien zwischen bem Norbosten und Churchātien3)] nach ben Kanbschaften zu |unterscheiden: im Norben und Ossen und Ossen im XII. Jahrhundert im Oberinnthal und in Klamannien aber im Derinnthal und in Klamannien bei Hatini auftreten, obgleich die römischen Namen immer seltener werden, während im Vinstgau, bei den alten Benosten, noch im XVI. Jahrhundert die romanische Sprache überwog und heute noch im Enneberg, im Grödnerthal, Ampezzo, Buchenstein und Fassa etwa 20000 Ladiner leben, so wird man für die ersten Zeiten nach Einwanderung der Baiern in jenen Landschaften in rein römischen Källen zweiselchaft, wiesern auch in gemischten Fortbestand des römischen Rechts annehmen dürsen: häusig freilich werden dies Källe wohl nicht gewesen sein: denn die meisten dieser Latini waren Colonen ober Unspreie, die nicht nach römischen, sondern nach dem Recht des Derren, später nach Horecht. sebten.

# 3. Grundjuge bes Berfahrens.

Wir lernen bas baierische Gerichtsversahren erst nach langjähriger Beeinflussung burch bas frantische Recht tennen; von biesem Abweichenbes ist (alt-)bajuvarisch, bagegen Uebereinstimmung tann auf Ge-

<sup>1)</sup> Beftg. Stubien S. 49; Könige IX. 1. S. 224.

<sup>2)</sup> Ronige VII. 3. G. 221; VIII. 5. G. 328.

<sup>3)</sup> IX. 1. S. 76.

meingermanischem [bies ftete, wenn es fich auch bei anderen Stämmen findet] wie auf frantischer Einwirtung beruben 1).

Der Rechtsftreit beißt causa 2).

Das Labungsversahren ist genau geregest: ber Kläger beweist bem Richter burch 2 ober 3 Ohren- und Augen-Zeugen bie Labung: bann befiehlt ber Richter bem Beklagten, zu kommen: ber muß bem Kläger 12 sol. zahlen für bie fatigatio (bem Herzog bas große Friedensgelb), und bann erst erzeht bas Urtheil 3).

Bierzehntägige waren bie regelmäßigen Fristen für Labung bes

Beflagten und ber Beugen 4).

Der Beklagte und fein Bogt geloben (wadiant) 20 sol. sut

ipsa placita non pervenirent« 5).

Ein unberechtigter Rläger muß gar bemutig und feierlich in großer Gerichtsversammlung vor Geistlichen und Laien bekennen, in Allem gelogen zu haben .

Für ungerechte Klage ist eine Buse von 40 sol. zu verbürgen: bas?) wirb (472) aus Gnabe vom Bischof erlassen (perdonare) gegen

Beriprechen fünftigen Wohlverhaltens 8).

Genau unterscheibet man 1. die Rechtsfrage des comes, 2. die Rechtsantwort der Urtheilfinder, 3. das Bollwort des Umstands und endlich 4. das Rechtsgebot des judex.).

<sup>1)</sup> Bgl. v. Riegler I. G. 120.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 417. a. 820. aber res ist oft = chose, Streitgegenstand, s. Sachenrecht.

<sup>3)</sup> XIII. 23, ju Grunde liegt bem Pfanbungsverbot L. Vis. V. 6,1.

<sup>4)</sup> Mertel p. 301.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 658. a. 849. gleich in Balb (lucus) 3u 5 sol., ben Reft in Gelb entrichtenb.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 241.

<sup>7)</sup> N. 472, 473 (a. 825).

<sup>5)</sup> Zu L. B. IX. 16. Später Deor, Ding. I. 11 wied verstattet Berständigung nach erhöbener Antsage, jo lange noch nicht gerichtsiter Kamps vereinbatt ist. Lehreich bieriber die Berhanblung Form. St. Emer. Fragm. 3. Der Bestagte be hauptet, im Palast vor bem Psafagtarden ein sieghgites Urtheil sit sein Eigenthum an Unfreien ersteitten zu haben; er verblirgt sich, die Urtunde bei der nächsten Zaglahrt vorzusegen, sann dies nicht und wird verurtheilt fide facta und cum wadio, die Sache bem bischlichen Bogt beraustungen.

<sup>9)</sup> Meidelbed No. 470.

Anschaulich schilbert bie Abhaltung bes Dings zu Freising burch Pfalggraf Timo c. a. 840 ein Geticht 1).

Wie nach bem Recht bes Sachsenspiegels konnte bamals schon ber Betlagte mit seinen Berathern aus ber Gerichtsversammlung in einen geheimen Ort abtreten, sich hier berathen laffen und barauf ein Geständniß ablegen 2).

Auch hier wird nicht um bas absolute, um bas (vergleichsweise) besser Recht gestritten, um bas Recht ber Gewere am Grundstüd's). Auch im Gigenthumsproces ergebt ein relatives Urtbeis.

Ebenso 5) erstreitet Isancrim burch bie gesetzliche Zahl von Sithelsern bas Urtheil, baß bie Sache eher zur Erbschaft Isancrims stehen solle als zum Hause Sanct Mariens ober ber Macht bes Bischofs, worauf er aber bas erstrittene Eigenthum ber Kirche schenkt.

# 4. Ronigeboten. Inquifitioneverfahren.

Die Reichseinrichtung ber Königsboten wird auch hier burchgeführte), oft, aber nicht nothwendig, im Inquisitionsproceß 7).

Das Inquifitionsversahren fann auch (zu Gunften Freifings) von einem Grafen geleitet werben 8).

<sup>1)</sup> Poetae Lat. ed. Dummler II. p. 120. Ueber bie Sanbaussiegung bei ber Anefangsklage L. B. 11, 7. Decr. Tassil. 2, 15.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 661. a. 849. tulit secum in locum secretum F. comitem seu Ribhonem vel alii cum quibus causam suam consiliare voluit . . tractavit cum ipsis in concilium et convertit pravum sensum atque confessus est priorem traditionem.

<sup>3)</sup> M. B. Cod. Patav. p. 23. a. 783—797. quod beneficium in illorum potestate majus (sic) deberet consistere quam in alterius. βwet Θτίβετ |δρωδετη, baf potius (flatt tocius) cum ipso beneficiolo debuisset consistere in suum servitium quam in ullius alterius.

<sup>4)</sup> Quod plus legitime staret in dato supra dicto viro ad .. ecclesiam quam eis reddere in hereditatem Tr. Fr. N. 115. a. 802; chenso und obenein ein bedingtes: 121. a. 804. ut si voluisset investigare (Abbas) per veraces testes quod plus legitime ad .. suum monasterium ob traditionem nobilium hominum pertinere deberent quam ad .. episcopatum: bas soll erst nech burch 3nquisition crimittes werben.

<sup>5)</sup> l. c. 156. a. 808.

<sup>6)</sup> Dben G. 222. Ronige IX. 1. G. 250, 307.

<sup>7)</sup> Könige VIII. 3. €. 159. Arno unb Aubulf als Rönigsboten im Inquifitionsberfahren auch 1. c. 239.

<sup>8)</sup> Gib (auf bie Relignien) von 17 Beugen Tr. Fr. 308. a. 819.

Der Graf und die Königsboten halten zusammen Gericht: vor biefem klagt ber Bogt von St. Emeramm um Unfreie 1).

Einmal heißt es von einem Grafenbing nach burchgeführtem 3nquisitionsversahren: nachbem fie bas vernommen, entschieben bie verfammelten Scharen, ber Bischof und fein Bogt feien zu "vestiren" 2.)

Aber anch bie Unfreiheit wird in solchem Berfahren vor einem Grafen bargethan: es wird beschworen, bag ber Bater bes Beanspruchten als Unfreier bes Bisthums gestorben sei 3).

So versammeln sich ein Bischof, vier Grasen, ein missus regis und viese andere nobiles viri justa judicia decernenda et diversas causas dirimandas (sic) et finiendas 4).

Die Stelle: K. publicus judex in loco, quae (sic) vulgo dicitur A. ibique multorum a dvenientium causas juste terminandas [Ansag und Zeitwort sehsen 5]], beweist nicht etwa, daß ber judex nur an jenem Ort als seinem sesten Amtssitz gerichtet habe: der nämliche Richter erscheint an verschiedenen Orten: und das Gericht war ein Königsboten gericht mit Inquisitionsversahren. Die kundigsten Leute werden vereidigt »per sacramentum dominicum 6. h. bei dem könig geschworenen Treueid. Sie schwören (primus L. comis testisicavit), daß sie Zeugen bei einer structur traditio waren 6.

So werben auch icon a. 802 bie Zeugen im Inquisitionsversahren bei bem erst im Borjahr Karl geschwornen Kaiser- (Treu-) Eib vermahnt, bie Wahrheit zu sagen?).

<sup>1)</sup> Form. St. Emer. Fragm. No. 3.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 308. a. 819. his auditis sanxerunt populi, Hettonem episcopum et defensorem ejus vestire (l. vestiri) debere. — Darauf justo julicio superatus etc.; — bagegen >devestire <, entmeren, l. c.

<sup>3)</sup> l. c. comites vigilanti animo ac solerti cura suscitabant hanc rem et jusserunt eos praesentari, quibus haec causa cognita est.

<sup>4)</sup> Fr. Tr. 601. a. 837. Bir erfahren nichts weiter von ber Beschaffenheit.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 470, a. 823.

<sup>6)</sup> Auch a. 843 wird die Berpflichtung jur Abgabe mahrhaftigen Zeugniffes jurildzefibrt auf ben bem König (Audwig) geschworenen Treue-Gib. Cod. Trad. Lunael. No. 147. Reinmahrn No. 34. p. 90. Ried I. No. 36. a. 843. Könige VIII- Erene-Gib.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 117. a. 802 [?] untlar hier valente, bann nolente, renuit omnia hase Scatto et reliquid (sie) filio suo Reginberto: Kejo scheint wibertusen gu baben, bann berecht bas Geschentte an seinen Ohm und nach biesem an besten Reginbert: nun witd die Schentung aufrecht erhalten, ber Wiberrus singiltig ertlärt, bas Schentgut ber Kirche berausgegeben.

Der Senbbote gebeut bann legem inter eos decrevisse (l. decernere). Nach bem Schwur ber Sachtundigen (11 Grafen, 51 Königsvassallen) und dem Urtheilsvorschlag des judex publicus rusen alle Unwesenden mit Einer Stimme: gemäß Geset (ad legem) und Gerechtigkeit habe der Bischof oder sein Bogt die Bestitur zu empfangen, die der besiegte Bogt von Augsburg nun vornimmt 1).

Nach Aufforderung des Königsboten weist zuerst der judex publicus das Recht, sanxit justa legem Bajovariorum ad justiciam, dann stimmen bei 10 Grafen, 51 Bassallen (königliche) und viele Andere 2).

Ein stattliches Ding wird a. 821 von zwei Königsboten gehalten, vor 8 Bischöfen und Mebten, 12 Grafen; auch hier Inquisitionsversahren: Feststellung, daß die Kirche zu Föhring schon unter Pippin Freising gehörte, nicht bem Fiscus 3).

Ein contentiosissimus klagt bei Arno und Aubulf, ben Königsboten, gegen Freising, ihm seien vor bem Bisthum gewisse Güter geschenkt: die Königsboten übertragen die Inquisition dem Grasen hied und dem judex Ellenbert: hiob schwört selbst — was nicht die Regel — auf die Reliquien vor vielen nobiles zu Gunsten der Kirche<sup>4</sup>).

Unfreie bezeugen im Inquisitionsproceß urfundlich bem Erzbischof, daß eine von Tassilo dem Kloster (mit diesen Unfreien) geschenkte Villa nach 20 jährigem Besith (vestitura) svon Regino] gegen Recht geraubt worden, wie viele nobiles im Lande wissen und auch Bischof Hetto, in bessen parochia« die villa siegt, überall freundschaftlich zu wissen that, wie das Geset besiehtt.

3m Inquisitionsversahren beweift ber Bischof burch nobiles viri boni testimonii eine frühere Bergabung 6), bie überführten Gegner

ichenten bann auch noch ibr Batererbe bagu.

Ein Inquisitionsprozeß zwischen ben Bisthumern Freifing und Trient über Weingüter bei Bozen wird a. 855 zu Aibling im palatium

<sup>1)</sup> No. 470 ganz ähnste, No. 472. In Föhring in publico placito: qui hoc ad legem Bajov. decreverunt sind der publicus judex, ein Graf, 16 Königsvassen und alse Anderen; endlich rief alses Bost mit einer Stimme, daß fei das Recht (legem) fuisse (sic).

<sup>2)</sup> S. oben Anm. 1.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 434. a. 821. erediderunt sibi, b. b. fie ilberzeugten fic.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. No. 269.

<sup>5)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. No. 101.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 610. a. 840.

unter Borsitz eines Grasen Ernst verhandelt: da die Zeugen mehr als 30 jährigen Besitz Freisings beschwören, wird Trient sachsällig 1). Der König befrägt zunächst ziemlich unbehilstich alle Unwesenden, was in solchem Streitsalle die Gesetz vorschreiben? Nachdem sie das Selbstwerständliche ausgesprochen haben, es solle der längere Besütztand durch Zeugen vor dem König festgestellt werden, befrägt nach durchgesütztem Zeugenbeweis Gras Ernst alle Unwesenden, "die Versammlung der Bornehmen und des Boltes" und Alle: primi, medii, ultimi, bestätigen das Recht Kreisings.

Auf nochmalige Beanstandung durch ben Trientiner Bischof wiederholen Fürsten und Mittelfreie (tam principes quam mediocres)

bie frühere Enticheibung 2).

Offenbar in einem Inquisitionsproces überzeugen Königsboten Karls a. 793 ben Grafen Helmoin, bag von ihm als Erbe beanspruchte Guter Krongut sinb. Karl schenkt sie nun ber Kirche 3).

#### B. Streitverfahren.

a) Beweismittel.

1. Gib. Gibbilfe.

Das regelmäßige Beweismittel im bürgerlichen und im Strafversahren ist der Unschuldseid des Betlagten, befrästigt durch eine verschieden abgestuste 4) Zahl von Eidhelfern 5), je nach der Höhe des Schuld-Betrags 6), aber nicht ohne Widersprüche 7).

Auffällt, baß bier häufig nicht ber Betlagte jum Unichulbseibs), sonbern ber Kläger jum Beweis zugelaffen wirt. Stehenbe Formel: si probatus fuerit.

In ber Regel mabit bie Gibbelfer (electi) ber beklagte haupt-

3) Tr. Fr. No. 111. Zweifelhaft megen (7) Gibbelferbeweises, ob Tr. Fr. 118,

a. 802. Inquifitionsverfahren?

<sup>1)</sup> Meichelb. X. 9. p. 132.

<sup>2)</sup> l. c. 703; vom Hofgericht heißt es: ventilavit (sermocinando) usque ad regum (ber beiben Lubwige) patulas aulas. Biele Zeugen ber traditio, ber repraestatio und der investitura begegnen in einem Inquisitionsproces.

<sup>4) 1</sup> Cibhelfer in 6 Hallen, 3 in 3, 6 in 8, 12 in 8, 24 nur in 1. L. B. I. 6. Sechs find die meist vom Geset berlangten legitimi sacramentales Trad. Fr. I. N. 156. bagegen 12 3. B. L. B. XVII. 3. p. 440.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. [Gibbelfer.]

<sup>6)</sup> L. B. I. 3.

<sup>7)</sup> Bgl. I. 3. IX. 2. XX. 1. 2. XXI. 1.

<sup>8)</sup> I. 3. 5. 6. IL. 1. I. 4. 3. Bas freilich auch bier bie Regel.

ichwörer, nur ausnahmsweise 1) ernennt sie ber Gegner (nominati)2): sie muffen stets Gesippen bes hauptschwörers sein, auch wenn ber Gegner sie ernennt (nominat)3).

Die Zurückrängung bes Eibes als regelmäßigen Beweismittels und Ersehung burch richterliche Untersuchung mit "materiellen", "rationellen" Beweismitteln ist entlehnt aus bem Bestgotenrecht 4), wonach Zeugen und Urkunden ben Eib ausschließen und ber Richter zu entsicheiben hat, ob es in Ermangelung von anderen Beweismitteln zum Sich tommen soll 5).

Bor bem Migbrauch bes Eibes laffen bie Bischöfe burch bie Briefter ftets bas Bolf marnen 6).

hier ift schwerlich nur an bie gerichtlichen Gibe gu benten, bie ein Concil nicht verhindern tonnte.

Der Aht-Eid ist eine Art Ursehde-Schwur, den der im gerichtlichen Kampf Unterlegene als Friede-Haltungs-Eid (de non uleiscendo) zu schwören hat?).

Der Eib wird geschworen auf bie Baffen, auf bie Streitsache 8), auf ben Reliquienschrein.

# 2. Beugen 9).

Da testes sowohl Eichelfer als Prozes, als Urkund-Zeugen bezeichnet, ift bie Unterscheibung nicht immer leicht: gingen biese

<sup>1) 3</sup>n 3 Fallen: Kirchenhausbrand I. 6. Berlöbnifbruch VIII. 15. Friedens Gib Decr. Tassil. II. 5. Gengler a. a. D. Luben, S. 315.

<sup>2)</sup> Sacramentarii nominati sestem gegensiber der L. Alam. Mertes p. 214. nominati außnäßmäweise I. 6. cum 24 sacramentalis juret de suo genere nominatos und VIII. 15. cum 12 sacr. juret de s. g. n.: setteres nach Lex Alam. Hlothar. 53 Mertes Cosa & 43. Die Zahl der Sibesses fichwartt von 1—72. Cosa & 27. 1 sehr oft L. B. I. 3. IX. 2. XV. 10. XIII. 6. — 24. I. 6. — 36, 72 Decr. Synod. Bawar. Mon. Legg. III. p. 486. Die 12 sacramentales bei der Chrenetssung zu Gunsten der verlassen Braut L. B. VIII. 15. sind auch de suo genere nominati, vgs. XVII. 6. liber den proximus Cosa & 17, 89.

<sup>3)</sup> Ueber ben Unterschied von Zeugen Könige IX. 1. 3. 298. testis beißen aber oft auch bie Eibhelfer vgl. L. B. IX. 7. (?).

<sup>4)</sup> I. 1. 22. Beftg. Stub. G. 278. Brunner G. 316.

<sup>5)</sup> L. B. IX. 17 hat bies etwas anbers gestaftet unter Herangiehung ber L. Alam. 42.

<sup>6)</sup> Wie fcon bas Cc. Chalced. C. 18. Cc. Risp. Merfel p. 456, 471.

<sup>7)</sup> Decr. Tassil. II. 5. feine svindictae unten G. 255.

<sup>8)</sup> Gine Cau! Trad. Fr. N. 1599.

<sup>9)</sup> Ueber bie Beweismittel beim Unschuldseib (Gibhelfer), Lohntampf, Gelbft-tampf, Mertel, firmare S. 111.

Begriffe boch bamals ben unbeholfenen Schreibern oft burcheinander.

Für wichtigere Geschäfte und Beweise werben vom Gericht 2 ober 3 Zeugen verlangt 1).

Das Ersorberniß von 3 Zeugen (bei Hochverrath) 2) wird auf biblische und kanonische Borschriften zurückgeführt: baher im Westgotenrecht3) (und aus biesem bier).

Zeugen sollen wegen ber Ersatypflicht für salfches Zeugnis so viel eignen, als ber Streitgegenstand beträgt: 3. B. 6 sol. und einen bem streitigen gleichwerthigen Grundbesits4): dann soll ber schwören: "ich habe es gesehen und gehört, daß des B. Arbeit früher war an jenem Grundstüd als beine und er hat die Arbeit für die Früchte getragen." Nach diesem Side gebe A. das Grundstüd heraus, wenn er nicht glaubt, betress besselben im Recht zu sein 3).

Zeuge muß nachweisen Sbenbürtigkeit mit beiben Parteien, Bollfreiheit [und Grundeigen: nobilitas, honorabilis], guten Leumund, boni testimonii, Wahrhaftigkeit, veracitas 6), ber Beweiser muß schwören, baß er nicht einen lügnerischen Zeugen stellt.

Zeuge muß wahrhaftig sein: testes mendaces werben vom Gegner?) verworfen (XVII) (mittels Kampfes). Besonbers über einen versterbenen Zeugen kommt es zum Zweikampf: "bu lügst auf meinen Tobten hinauf"s).

Falscheib von Zeugen, auch wohl Eibhelfern 9) wird mit 12 fol. gebüßt.

Nach echt baierischem Recht werben bie Urfund-Zeugen von ber sie stellenben Bertragspartei am Ohre gezogen, testes aure tracti 10).

<sup>1)</sup> L. B. II. 1. XIII. 2. XVI. 2. 16. in einem placitum 2 Grafen und 1 Bicarius als Zeugen.

<sup>2)</sup> L. B. II. 1.

<sup>3)</sup> Beftg. Stub. S. 275. L. V. II. 1. 13. VII. 1,5. Cc. Tol. XI. a. 675. C. 7.

<sup>4)</sup> XV. II. 2.

<sup>5)</sup> Si sperat quod justitia de illo agro suo habeat.

<sup>6)</sup> Decr. Tassil. 1, 2. L. B. XVII.

<sup>7)</sup> causatious (anders Meberer, nach Du Cange II. p. 242. Anwalt.)

<sup>8)</sup> So trenherzig Meberer 247. L. B. XVII. 3. tu mentiris et tuus testes (l. testis) super mortuum meum (noch heute munbartlich wie jenes Latein).

<sup>9)</sup> Cofad S. 66. L. B. XVII. 2.

<sup>10)</sup> Ueber biese vielbesprochene Rechtssitte L. B. XVI. 2. XVII. ,3-6. II. (auch römisch) Savignb, Rechtsgesch. S. 873, aber bas Baierische ift nicht etwa wie Wittmann, Wechselverhaltnis S. 45, Gengler S. 16 (reiche Literatur) aus bem

Das Ohrenzuhsen geschah vor ber Beurkundung des Bertrages durch die Partei, die den Zeugen stellte, daher auch wohl durch beide (ex utraque parte aure tractus), dann legten sie die Hand auf 1) die geschriebene Urkunde und in dieser Folge wurden ihre Namen nachgetragen. Die Zeugen sind Sollemnitäts- und ersorberlichen Falls auch Beweis-Zeugen, die dann bei Bestreitung schwören müssen, gezucht worden zu sein 2).

Ein auf Grund ber Aussagen ohrgezupfter Zeugen gefälltes Urtheil (was auch durch Zeugen bewiesen sein muß, nicht als gerichtsund volks-kundig gilt) darf nicht mehr angesochten werden 3). Jene Zeugen haben zu beschwören, daß und warum (über welchen Vorgang) sie am Ohre gezupft worden. Doch kann der Gegner diese Beshauptungen unter Erbietung zum Zweikampf 4) ber Lüge zeihen 5).

Solcher Beweis kann nicht (burch Zweikampf) zurückgewiesen werben, ausgenommen es hanbelt sich um einen Berstorbenen: hier kann ber Zeuge burch Zweikampf (mit ber Partei) abgewiesen werben unter Borwurf ber Lüge's).

Wird nun berjenige befiegt, ber ben Zeugen bes Anbern über "feinen" Berftorbenen ablehnen wollte, tommt es nicht weiter zu

Mömischen entlehnt. Dann im Userfrankenrecht 60, 1. unieuique de parvulis alapas donet et torqueat auriculas ut ei in postmodum testimonium praebeant, viese Besäge bis ins XII. Jahrhundert, bei Mederer XVI. 2. I. Schminn R. A. I. 4 p. XIV. 1985. 2756. II. S. 74, 284, 473, 492. S. 200 sanderwärts nur Kinders, aber s. auch burgundische und alamannische Besäge, zahlreiche baterliche vom VIII. Jahrhundert bis c. 1180 sand einmal more teutonico, a. 879 heißt der Brauch mos Noricus Ried I. 59; zougenzuht Decr. Tassil. II. 13, meint aber nicht (wie Onismann, ässes Bestaff. S. 388) die testes ause tracti.

<sup>1)</sup> I. B. I. 1. Statt aure tracti auch aure signati Tr. Fr. N. 71. a. 782. Meichelb. I. a. p. 80. Auch testes firmare Tr. Fr. N. 27. a. 772. Recentinander (mit vel) werden genannt testes per aurem tracti ober qui signum manu firmaverunt, dann werden 24 aure tractorum ausgezählt Meichelb. I. a. p. 52. Seltener ofrzezuhlte Zeugen in den Mondieer Urfunden, aber 2 B. N. 49.

<sup>2)</sup> L. B. XVII. 3.

<sup>3)</sup> Bgl. Lex Alam. 97.

<sup>4)</sup> Gegen ben Bengen? ober bie Bartei? Bobl jenes.

<sup>5)</sup> non tibi traxi testem de ista causa neque consentio (b. h. gestehe XVII. 3.) Ein Zeuge über eine erst f\(\text{linftig}\) gu gabsenbe conpositio (nicht wegen einer Berg\)\(\text{inng}\), wie Weberer, ober wegen einer Berp\(\text{sinftig}\)\(\text{linftig}\) einer Art, \(\text{I. Sachencecht}\). Sin Grund beiber Ausnahmen erhellt nicht.

<sup>6)</sup> XVII. 3, hoc volo cum campione meo (contradicere) quod dicis quia et tu mentiris et tuus testes (l. testis) super mortuum meum.

einem zweiten Zweitanupf: benn ber Sieger hat burch seinen Sieg auch bie Berstorbenen als Zeugen für sich gewonnen — eine höchst merkwürdige, offenbar uralte Borstellung! (s. unten Kampf) — vielmehr wird nun die Sache nach gesetzlicher Borschrift burch Eid bezeugt, und biese Bezeugung wird als rechtsgültig aufrecht erhalten!).

Das Gesetz sucht bie übergroße Zahl von Zeugeneiben einzuschränken 2): sind es ber Zeugen sehr viele und find sie alle zusammengekommen, sollen sie losen: wen das Los trifft, der schwöre und spreche: "ich bin zum Zeugen erlost und will Zeuge sein": er fasse die Hand bes ihm nächst stehenden Zeugen: "so helse Gott mir und jenem, bessen dich halte, so wahr ich unter euch (den Parteien) am Ohr gezupfter Zeuge gewesen bin, die Wahrheit zu sagen 3)."

### 3. Urfunben (f. unten Bergabungen).

### 4. Berichtlicher Rampf.

Best, in driftlicher Zeit, ift ber gerichtliche Kampf Gottesurtheil geworben 4). Das war er ursprünglich in heibnischer Auffassung burchaus nichts)', sonbern ein Stüd Fehbegangs, eingeschoben in ben Rechtsgang, eine vorentscheibenbe Frage, bei ber ber Eib versagte, zu bereinigen, um bann, wenn ersorberlich, im Rechtsgang fortzusahren 6).

Päpste und andere höher gestellte und gebildete Geistliche haben wie alle Gottesurtheile ben Kampf als Bersuchung Gottes verworfen?): ber niedre Klerus, mitten im Leben stehend und die Unentbestlichseise Beweismittels im Bersahren erkennend, konnte sich ber Mitwirfung nicht entziehen und begnügte sich, auch dies Stück heibenthum — wie so manches andere, — mit christlichen Formen, Exorcismen u. s. w. zu umbüllen.

<sup>1)</sup> XVII. 4.

<sup>2)</sup> XVII. 6.

<sup>3)</sup> Merkel lieft mit allen hanbichriften gegen 2 illum, Meberer sas nach bem Cod. Lindenbr. me, was ohne Zweifel besiern Sinn giebt: unter illum müßte man höchst gezwungen die Partei versiehen, für welche die Zeugen schwören.

<sup>4)</sup> Instans Deo judicium L. B. II. 1. XII. 8, 16, 17, XVII. 2.

<sup>5)</sup> Anbers b. Riegler, I. G. 131.

<sup>6)</sup> Baufteine II. S. 1, 76. 1880, D. Gefch. I. a. S. 245, Könige IX. 1. S. 303. Unrichtig Unger, ber gerichtliche Zweitampf bei ben germanischen Boltern.

<sup>7)</sup> Merkwürdig ist die scharfe Belämpfung der Gottesuntheise in dem Gedickt über Timo Poetae Lat. II. p. 120. Tr. Fr. I. 2. N. 23. Ueber die Femer und Basserber Cc. von Risbach, Binterim II. S. 112. Kreuzprobe? Cc. Niuch. Bausteine II. S. 50. Utraesc. IV. S. 160.

Nichts mit ben gerichtlichen Gottesurtheilen hat gemein bie firchliche provocatio in's Thal Josaphat 1), eine Art Wette, daß ber Gegner binnen Jahresfrist sterben wird, die auch Eustasius bem Keter Agrestius mit Ersolg auferlegte 2).

Sorgfältig werben bei bem gerichtlichen Rampf3) Zaubermittel ausgeschloffen 4).

Der gerichtliche Kampf 5) wird angewandt im Hochverrathsproceh, salls dem leugnenden Angeschuldigten nur Ein Zeuge gegenübersteht 6), aber auch schon wegen einer Deube von 3 sol. 7): auch bei First-falli: wohl wenn 12 Eidhelfer nicht aufzubringen sind 8) und bei einer Art operis novi nuntiatio 9).

Ueberhaupt entweber frast ausbrücklicher Gesetzesvorschrift 10) ober in Ermangelung ber orbentlichen Beweismittel 11) ober burch Wahl zwischen Zwölsereid und Kampf 12). Dem Kanpf geht vorher das stapsaken d. h. das Geloben 13) des Zweikamps 14), daher folgt darauf — ganz spstemgemäß) — der ahd-Eid, d. h. der Eid, der nach dem Kampf Triebe verspricht 15).

Will nämlich nach vollendetem Kampf eine Partei nochmal simile vindictae erigere (exigere), soll sie in der Kirche mit 3 sacramentales nominati<sup>16</sup>) den "ahd-Eid" schwören<sup>17</sup>).

<sup>1)</sup> Dahn, Gottesurtheile, Baufteine II.

<sup>2)</sup> Mabillon II. p. 113. a. 624/625.

<sup>3) 3.</sup> Grimm R. A.4 II. S. 598.

<sup>4)</sup> Urgefch. IV. S, 160.

<sup>5)</sup> lleber weha-dinc und champf-wik Cc. Neuch. II. 4, 3. L. B. XII. 8. XVII. 2. 3. Grimm R. A.4 S. 490, Mpthol. S. 58 (von weihen). Gewiß nicht von wehan wie Schneller II. p. 880. 1252; sollte es nicht wik sein, wie in bem gleichbebeutenben Rampf-wik, Ein-wik? Rach Siegert keltisch! Rogge: Selbst und Kechter-Kampf, beibes unmöglich. Merkel S. 465 beanstandet die Tautologie campf-wic.

<sup>6)</sup> L. B. II. 1. und wenn 2? Drei werben ju vollem Beugenbeweis verlangt.

<sup>7)</sup> L. B. IX. 2. Decr. Dingolf. c. 4.

<sup>8)</sup> L. B. X. 4.

<sup>9)</sup> XII. 10.

<sup>10)</sup> L. B. II. 1. XII. 9. XVII. 2, 3.

<sup>11)</sup> l. c. XII. 8.

<sup>12)</sup> IX. 2. 3. X. 4. XVI. 7.

<sup>13)</sup> Cc. Niuh. c. 6. Ligg III. p. 465. 3. Grimm R. A.4 S. 587.

<sup>14)</sup> Nach L. B. 16, 2: sponde mihi pugnam duorum!«

<sup>15)</sup> Dben G. 251.

<sup>16)</sup> Bgl. VIII. 15. sacr. . . de suo genere nominatos.

<sup>17)</sup> Schmeller I. S. 29, Mertel p. 405.

Das Concil von Neuching verbietet jenes "Stap-saten": "in welchen Worten wir nach alter Gewohnheit Götzendienst der Heiden antressen"). Ofsenbar wurden ehemals gestabte Worte gedraucht, vielleicht mit Anrufung der Götter: fortab soll der Kläger nur sprechen: "das haft du mir rechtswiderig genommen, was du mir zurückgeben und mit so viel Solidi büßen mußt": der Beslagte soll sagen: "weder hab ich es genommen, noch muß ich es büßen." Wit wiederholtem Rus soll siener die Schuld einsorbern und sprechen: "Strecken wir die Hand sum gerechten Urtheil Gottes aus!" und dann sollen beide die Rechten zum Simmel strecken?.

Höchst mertwürdig ist die Auffassung: wer im Kampf über einen verstorbenen Zeugen b. h. für bessen Bahrhaftigkeit gesiegt hat, hat eben burch seinen Sieg die Kraft aus diesem Todten zum Zeugen für sich gewonnen und bedarf keines weiteren Beweismittels3).

Regelmäßig ist Vertretung burch Lohnkämpfer, campiones 4), verstattet, nur ausnahmsweise ausgeschlossen 5). Auch Frauen bursten selbst kämpfen 8). Lohnkämpfer werden von den Parteien gemiethet oder vom Grafen gestellt und unter den Parteien verlost (s. unten), bald jenes geboten, dies verboten 7).

Campiones werben im Bergoghof (und fonft) vorausgesett's).

Der "ehr- und recht-lose" 9) campio erhält kein Wergeld, wird er in bem gerichtlichen Kampf getöbtet: aber gerade sein Unterliegen beweist jetzt — nachdem bieser Kampf als Gottesurtheil gilt 10) — baß

<sup>1)</sup> Merfel p. 405.

<sup>2)</sup> Mertel I. c. Rach J. Grimm R. M.4 S. 587, ftapfen, gredi, saten, dicere, wgl. Banfeine S. 38, 42, mit solchem Schreiten warb vielleicht bas bevorstehende Gefecht "angedeutet"? ad justum judicium Deie: bie Lex nennt so ben sieht erft hierzu geworbenen) Ramps: nur bie vorbergehenben verba werben, weil heib-nischen Schmads, geänbert. Einverstanben Gengler S. 44. — Brunner I. S. 179 bentt au Stab-Haller, 38pfl und Duitmann fanben barin bas Rreug-littheil.

<sup>3)</sup> L. B. XVII. 4.

<sup>4)</sup> Lohntämpfer, campiones: II. 11. IX. 2. 3. X. 4. XII. 8a. XIII. 8. 9. XVI. 11. XVII. 3. 6.

<sup>5)</sup> L. B. II. 1. 11,

<sup>6)</sup> IV. 29. Mertel p. 399.

<sup>7)</sup> L. B. IX. 2. XII. 8.

<sup>8)</sup> II. 11.

<sup>9)</sup> L. B. 18. Warb ber campio ermorbet, war bann auch fein Mergelb ju gabien? Ueber ben nobilis campio bei Anamod Pez I, p. 212, v. Riegier I. S. 132. campio nur rhetorijch wie heros p. 107, nicht Lohntampfer (??) oben S. 119.

<sup>10)</sup> Baufteine II. a. a. D.

sein Miether ihn in ungerechter Sache gedungen und so seinen Tob herbeigeführt hat: bafür hat ber Miether bem Erben bas kleine Friedensgelb von 12 sol. zu zahlen 1).

Zuweisen werben bie Lohntämpfer versoft2), aber nicht, bevor sie tampsbereit, gerüstet (parati) sind, auf daß sie nicht durch Zaubersprüche (carminibus) ober teuslische Beranstaltungen ober magische Künste betrogen werden (machinis diabolicis vel magicis artibus3).

Der Herr konnte seinem Unfreien selbstverständlich verbieten, für ihn ober einen Dritten zu kämpfen, aber wahrscheinlich bas Eine ober bas Andere nicht be fehlen, wegen bes Gottesurtheils, bas jett in der Entscheidung lag: der Unfreie konnte ja seinen Herrn ober bessen für schuldig halten: dann konnte man ihm nicht zumuthen, gegen seine Ueberzeugung Gott zu versuchen.

Der gerichtliche Rampftag wird wie andre Tagfahrten burch Burgicaft gesichert

Naheres über bie Ausführung bes Rampfes, bie Baffen und bergl. erfahren wir nicht: nur Bolfsöffentlichteit ift vorgeschriebens).

Es besteht ein besonderer Kampf-Wart (-ille, cui commendatum est, praevidere-(), ber das Zeichen zum Losschlagen giebt: wir erssahren nicht ben Namen: wer vorher die Hand erhebt, wird straffällig <sup>8</sup>).

Der Kampf finbet statt im Hof bes Herzogs, aber auch anberwärts?).

Die Waffen werben zur Beihung gegeben nach manchen Sand-

<sup>1)</sup> L. B. XVIII.

<sup>2)</sup> L. B. IX. 2. XII. 8. 9. Cc. Dingolf. I. c. 4. p. 463.

A) lieber das non sortiri ober con-sortiri der campiones XII. 8. (neue Ausgabe?) eui Deus fortiorem dederit et victoriam: hier giebt Gott asso betweis aber wie — ohne Los — den Stärleren? Nichts über Los doc Wahl ober andere Bestimmung L. B. XVII. 6. Homever, über das germanische Losen S. 8, 10, 18.

<sup>4</sup> XII. 8. XVII. 2. vgl. Cc. Niuch. c. 4. 5. Decr. Tassilonis Dingolf. c. 11. L. B. XII. 8.

<sup>5)</sup> L. B. II. 1.

<sup>6)</sup> L. B. II. 11.

<sup>7)</sup> L. B. II. 11; jedoch das Banner des Herzogs von Desterreich (!), (Metlelg gebort nicht in diese Zeit. Einmal cum campione cineto XIII. 8. Nach Du Cange II. p. 62 soch jeder eampio ausgeschiffst ober gegürtet, nach Mederer hier nicht mit dem Kolben, wie die Regel, sondern mit einem Schwert, weil cinetoring, "fleinen Sädel" bedeute, aber doch unwahrscheinsisch So allerdings Du Cange II. p. 330. Die seitne Ausnahme wäre wohl deutlicher ausgedrückt.

Dahn, Ronige ber Germanen, IX. 2.

schriften 1), die hier vor dem Schwören einschalten: "darauf gebe er seine Waffen zur Beihung und schwöre bei ihnen das (Zeugen-) Wort mit einem Eidhelser; " die meisten Handschriften haben die Weihe der und den Eid bei den Waffen — wohl aus tirchlichen Gründen — gestrichen: in heidnischer Zeit schworen wie so viele Germanen, z. B. die Oänen 2), gerade die quadischen Vorsahren der Baiern bei ihren Schwerten 3).

### b) Streit über Grunbeigenthum im Befonberen.

Hervorzuheben sind einige Besonderheiten bei bem Streit um Grundeigen 4): sie sind nicht im Zusammenhang bargestellt, sondern über verschiedene Theile bes Gesethuchs, bie Lehren von dem Zeugen, vom Sid, vom Kampf, verstreut.

Borausgesett wirb: A. bat Land bes B. ale fein Gigen befett: B. klagt auf 6 sol. Buge und Räumung. A. erwidert und schwört mit feche Gibbelfern: "ich habe nicht bein (Arbeite-) Feld rechtswibrig in Besit genommen, babe also nicht bafur's) 6 sol. zu bugen und bas But zu räumen, benn meine Dub' und Arbeit baran ift alter als bie beine". Rlager B. ermibert: "ich habe Zeugen, bag immer ich die Arbeit an biesem Acker geleiftet babe ohne irgend Jemants Einspruche ), ich habe geachert, gejätet, bis beute beseffen und mein Bater bat es mir mit feinem Befit binterlaffen." Der Zeuge, ber bies beschwören foll, muß Bemeinbegenoffe, commarcanus?), sein und wenigstens 6 sol. (ben Betrag ber Bufe) und einen gleichwerthigen Ader eignen. Diefer Zeuge foll ichwören: "Ja! 3ch habe bas mit meinen Ohren gebort und mit meinen Augen gefeben, bag biefer Mann früher an biefem Acter gearbeitet bat, als bu und bie Fruchte feiner Arbeit gearnbtet." Auf biefen Gib foll ber Beflagte ben Ader herausgeben: glaubt er aber gleichwohl bas (beffere) Recht an jenem Acter ju haben, foll er vor allem Bolt, auf baf niemand burch Arglift Schaben leibe, ju biefem Beugen fprechen: "Lüge baft bu gegen mich ge-

<sup>1)</sup> L. B. XVI. 6 (britter Tert).

<sup>2)</sup> Urgefch. III. 1146 [a. 810].

<sup>3)</sup> Urgefch. II. (Balentinian).

<sup>4)</sup> Ueber ben Grangftreit f. Sachenrecht.

<sup>5)</sup> Nach XVII. 1.

<sup>6)</sup> XVII. 2.

<sup>7)</sup> Nicht gerade angränzenber Nachbar wie Meberer XVII. 2. vgl. v. Riegler I. S. 131,

schworen. Gelobe mir gerichtlichen Kampf, und Gott möge offenbaren, ob du Lüge geschworen hast und mir büßen mußt mit 12 sol. und jenes Land zurückgeben, das du mir sügnerisch entzogen hast." Siegt nun A., muß B. mit 12 sol. Buße das Grundstück zurückgeben und, kann er das nicht <sup>1</sup>), ein anderes in der Nähe <sup>2</sup>), soweit der Wurf eines Beises, das eine saiga werth, reicht <sup>3</sup>). Kann er keinen in der Nähe hergeben, auch keinen erwerben, schwöre er nach dem absgeschäften Werth des Grundstücks, daß er einen gleichwertsigen nicht um den zweis und breisachen Preis habe erwerben können, gebe dann einen, wie er ihn hat, schwöre aber, daß er jenem Grundstück gleichwerthig sei <sup>4</sup>).

Ueber Eviction wird bestimmt 5): der Käuser B. mesdet dem Bertäuser A., daß E. das von A. dem B. verkauste Grundstüd als sein Sigenthum wegnehmen wist: A. erwidert "ich werde dir die Beräußerung sirmieren" b. h. seierlich den Besitz gewährleisten. Bei der Tagsahrt nach 7 Nächten erklärt A. dem E.: "wie kannst du das rechtmäßig von mir Beräußerte in Anspruch nehmen?" Entgegnet E.: "wie konntest du veräußern, was mein ist und schon meine Borsahren besessen haben?" so übernimmt A. die firmatio an B. sogleich oder nach 3, 5, 7 Tagen in bestimmtem Formalact.

Eine andere Einleitung der Eigenthumsversolgung an Fahrhabe ist: "was sie hanta-lod nennen": der Bestohlene segt seine Hand auf die Deube: widersetzt sich der Beschuldigte, muß er die Deube herausgeben und eine gleichwerthige Sache und 40 sol. an den Fiscus leisten?).

Man 8) finbet in bem infanc 9) Spuren ber Rlage mit Anefang.

<sup>1)</sup> Warum nicht? Ronnte er es rechtsgultig veräußern? Doch nicht!

<sup>2)</sup> Mertel bringt Belage ber Anwendung aus ben Trabitionen.

<sup>3)</sup> XII. 10. unten S. 269. vgl. Meberer S. 194; burch bie Angabe bes sehr geringen Werthes an biesen beiben Stellen XII. 10. XVII. 2. wird bas geringe Gewicht bes also leicht weithin ju schlenbernben Wurst-Werkzeugs sestigestellt.

<sup>4)</sup> XVII. 2.

<sup>5)</sup> XVI. 17 a.

<sup>6)</sup> G. unten Firmare.

<sup>7)</sup> Cc. Neuch. c. 3. Mertel p. 407; s. baselbt bie entiprechende Stelle bes Usertransenrechts 33; über das Sprachliche boch gewiß mit Schmeller I. p. 1126, von hanteln, mit der hand ansassen, nicht, wie Wertel auch für möglich erstärt, bon lodo, goden, Decke; jene Strafe ist die des Diebes. Bgl. L. B. II. 2. 4—6. IX. 19.

<sup>8)</sup> Homeper, Richtsteig Lanbrechts G. 441. Du Cange: Infang = thefe?

<sup>9)</sup> L. B. IV. 3. si in eum contra legem manus injecerit quod infanc dicunt.

### c) Celbfthilfe. Pfanbung 1).

Neben ber Klage ist auch hier als Sicherungsmittel ber Rechte bie Pfändung bekannt. Aber die Selbstpsändung ist regelmäßig als widerrechtlich (contra legem) und Gewalt drohend verboten, nur im Auftrag und als Organ des Richters darf der Gläubiger pfänden im Namen des Richters, der dadurch den Ungehorsamen zwingt, Recht zu geben (distringet) ?).

Ein gewisses Recht, schäbigende Tiere zu pfänden, wird aber boch anerkannt: töbten zwar darf der Geschäbigte auch nicht einmal ein Schwein, selbst wenn er es im Schädigen antrisst, aber er soll es einsperren und dem Begner die Schädigung darweisen, sowie einigen Nachbarn<sup>3</sup>): diese sollen das geschädigte Stüd des Kornselbs (ebenso Wiesen und Weinberg) und den Werth ungeschädigter seststellen bei der Kernbte ist zu ersetzen, was die geschädigte Stelle weniger als die andern einbringt: nach der Werthung von destimatores<sup>4</sup>) [sie].

Pfändung von Schweinen wird gebüßt mit 2 saigae für das Stück, 4 für die Leitsau, ductrix.). Noch schärfer bei Pfändung von Schasen: hier soll er das Alagerecht aus der Sache, um deren willen er gepfändet hat, ganz verlieren und 1 sol. (im Ganzen) zahlen, ausgenommen der Schuldner hat gar kein andres Vermögen als jene Schase: dann soll der Pfänder straffrei sein, "weil die Noth ihn zwang".

Die freiwillige Gerichtsbarkeit und bas Urkunbenwesen wirb besser im Zusammenhang mit ben Bergabungen bargestellt (f. biese).

#### C. Strafrecht.

# I. Mligemeines.

### 1. Strafzwed.

Das Baiernrecht ift besonders reich an furgen Ausbruden, bie ganze Reiben bon Rechtsgebanten in finnlicher Fulle und Anschaulich-

<sup>1)</sup> v. Meibom, bas Bfanbrecht S. 194. L. B. 13. 1-3. vgl. L. Visig. X. 3. 2.

<sup>2)</sup> XIII. 1. si forte est aliquis homo tam durus vel inobidiens aut contumax rebelleus (sic) justitiae qui non vult recte respondere, non vult justitiam facere, ille est contemtor legis: talis distringatur a judice.

<sup>3)</sup> Mertel XIV. 17. hatte bie Lesart aliqui ftatt aliquis aufnehmen follen.

<sup>4)</sup> Bgl. bie inspectores XII. 5. 5) XIII. 4. nach L. Al. 74.

<sup>6)</sup> XIII. 5. Wiffa, wiffare, pfänden, englisch wais, v. Riezler I. S. 136. Spät ist das mittere in bannum eines Bermögens (a. 1041) per fustem et watonem Tr. Fr. 1217.

teit jusammensassen!). Merkwürdig ift bie besondere Strafe für die freche rechtsbrecherische Gesinnung in dem Verbrechen, pro praesumtione?).

Mis Strafzwed wird oft Abschredung angegeben 3). Scandalum wird häufig besorgt und soll verhütet werben 4).

Aber auch Unschädlichmachung wird grimmig als Strafzweck ausgesprochen: ber unfreie Nachtbrenner verliert Hände und Augen "und fortan wird nicht Uebelthat von ihm gesehn werben" 5).

Man will Annäherung an ben Talionegebanten finben 6).

Bei Kirchenverletzungen wird als Strafzwed angegeben: "auf baß Gottes Ehre bestehe und Ehrsurcht vor ben Heiligen und die Kirche Gottes stets unbesiegt sei"?). Ebenso Schutz von Leib und Leben der Mönche: "auf daß Gott Ehre werbe und Friede seinen Dienern" 8), bei Körperverletzung der Geistlichen: "auf daß die Kirchenehre nicht verachtet werde") und die Frechheit nicht wachse in der Gemeinde" (bem Boste, plebe) 10).

Bei Berbrechen ber Knechte taucht ber Gebanke ber Berantwortung bes Herrn für vernachlässigte Zucht und Aufsicht auf 11). Oft wird auch sonst ber Beweggrund der Strafe ober der erhöhten Strafe angegeben: 3. B. beim erhöhten Schutz gewisser Gebäude: "benn biese vier sind öffentlich und immer zugänglich" 12).

Nicht Strafe, Rache ist die Berstümmelung Sanct Emeramms 13). Solche Selbsthilse, also auch Jehbegang 14), ist verboten und zwar bei

<sup>1)</sup> Außer in ber Lex in bem Decret von Rending: f. bas Berzeichniß baierifcher Rechtsworte bei Mertel p. 490-494, f. unten "Unwan".

Eine besondere Strafsumme (40 al. 60 sol.) neben dem Fredus an Fiscus, Derzog, judex (eine aste Buße) Mertel in L. B. I. 6—9. II. 10. VII. 4. VIII. 6. 7. IX. 4. propter praesumtionem XVII. 1.

<sup>3)</sup> L. B. II. 3. ut tale scandalum non nascatur in provincia.

<sup>4)</sup> Mertel p. 282.

<sup>5)</sup> L. B. I. 6. et amplius non videtur facere malum.

<sup>6)</sup> Dfenbrilggen Beitschrift für D. R. XVIII. G. 184.

<sup>7)</sup> Bufluchtebruch L. B. I. 7.

<sup>8) 8.</sup> l. c.

<sup>9)</sup> Es ift contemnatur ftatt wie bei Mertel I. 9. condemnetur ju lejen.

<sup>10)</sup> Mertel verweift auf L. Liutpr. V. 6. 35.

<sup>11)</sup> L. V. VIII. 2. pro quo servo suo disciplinam minime imposuit.

<sup>12)</sup> L. B. II. 12.

<sup>13)</sup> Vita. l. c.

<sup>14)</sup> Baufteine II. S. 76. faidosus L. B. II. 8. Siegel S. 9, 21.

Strafe bes Friedensgelbes: — angekündigt wird er durch einen in ben Hof geschossen Pfeil (ber die Hausmarke trug?): aber als Blutrache für den Mord eines Gesippen mit Beschränkung auf ben Mörber wird sie glimpflich behandelt!). Die Rächer haben nur zu geloben, sich vor bem Richter zu stellen: dieser verhängt dann die für die einzelne That im Gesetz gedrohte Strafe?).

Wer ben "in seiner Schulb (furtum) erschlagenen" Gesippen zu rachen versucht, verwirft sein eigenes Alob 3).

Ueber bie stänbische Blieberung bes Strafrechts nach bem Stanb a) ber Verletten, b) ber Berbrecher gilt bas fruber Gefgate 4).

Die Buffen für Berletzungen von Freien verhalten fich zu benen für Berletzungen von Unfreien wie

9 sol. : 2 sol. (vgf. IV mit VI). 6 - :  $1^{1}/_{2}$  - 3 - : 1 - 12 - : 3 - 6 - :  $1^{1}/_{2}$  - 20 - :  $1^{1}/_{2}$  - 40 - : 4 - 12 - : 4 - 12 - : 4 - 12 - : 4 -

Man sieht, daß nicht Eine Berhältnifzahl in allen Fällen durchgeführt wird: vielmehr wird bei den Freien auf Entstellung und Achnliches Rücksicht genommen.

Der herr ber Unfreien ist für beren Berbrechen verantwortlich 6) und muß ben baburch angerichteten Schaben ersetzen 6).

Wie vor bem weltsichen Richter bes Herrn Befehl ben Unfreien strassos macht, halt bie Legenbe ihn auch vor Gott baburch entschulbigt, und zwar sogar bei Ermordung eines Heiligen 7).

<sup>1)</sup> Bgl. IX. 1. Febbe.

Carmula (Soarmilgel) wie in ber Lex B. in ber conversio c. 5. Ueber bas Sprachliche f. die Literatur bei Mertel II. 3. χάρμη? ober Reltisch? Du Cange II p. 170 (carmare??).

<sup>3)</sup> Cc. Neuch. c. 14. Merfel p. 467, vgl. L. B. II. 1. VII. 4.

<sup>4)</sup> Ronige VI. 2. S. 144. IX. 1. S. 325, oben Abel. Befigot. Stubien S. 155.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 683. a. 853.

<sup>6)</sup> L. B. I. 6.

<sup>7)</sup> Sepp, vita St. Emer. p. 240.

Die Anstiftung von Unfreien zur Flucht steht außerhalb jebes Suftems 1).

### 2. Erhöhter Friebe 2).

Auch hier erhebt sich über bem allgemeinen Herzogs- später Königsfrieben ein erhöhter Friebe für bestimmte Personen (Herzog, Bischof, Priester, Abel, Weiber) und Sachen [Kirchen, Kirchengut] und ber Nausfriebe.

Der Hausherr muß zwar die Haussuchung (seli-sohan, Sal-suchen) nach ber Deube (ber Stehl-Sache) bulben: auf Widerstand steht das große Friedensgeld: aber wer gewaltsam eindringt und nichts findet, zahlt 6 sol3).

Höherer Friede besteht für bes Herzogs Haus 4), bann für bie Kirche, für bie Werkstätte (Schmiede, fabrica) bie Mühle 5).

Spuren eines erhöhten Pflug-, Joch-, Schmiebe- und Mühlen (Gemeinbe-Mühlen)-Friebens begegnen in ben Extravaganten 6): 27 facher Erfat 7).

# 3. Straf. Erhöhungs- und Straf. Milberungsgrunde 8).

Zuweilen wird unter ben Beweggründen und ben Seelenzuständen bei Bergehen ausbrücklich nicht unterschieden: praesumtio, Feinbschaft, Fahrlässigteit, Unverstand 9.

Nächtliche That wird schwerer gebüßt 10).

Einmal sollen bei realem Zusammentreffen von Strafthaten burch bie schwerste Strafe bie leichteren aufgesogen werben 11). Geistliche legen fromme Fürbitte ein, statt Leibesstrasse Gelbstrase zu verhängen 12): solche Fürbitte ist Christen- und Bischofspflicht.

<sup>1)</sup> L. B. XII. 9.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. G. 327.

<sup>3)</sup> L. B. XI. 5. Decr. Tassil. II. 14. 3. Grimm N.-A.4 I. S. 200.

<sup>4)</sup> Domus ducis domus publica est L. B. 2. 12.

<sup>5)</sup> Dben G. 261.

<sup>6)</sup> Bie IX. 1.

<sup>7)</sup> Merfel p. 451.

<sup>8)</sup> Ueber Buffuchterecht Ronige IX. 1. G. 329, f. unten Rirchenmefen.

<sup>9)</sup> Ebitio = hebetatio X. 6, bis Firftzerftörung, 40 sol. in jebem biefer Falle.

<sup>10)</sup> Quia furtivum est XX. 9. bagegen stante sole; ebenso Lex Sal. 6, 2. L. Al. 84, 5.

<sup>11)</sup> X. 14. burch ben "Firstfall": ober fonft bas schwerfte Bergeben bie leichteren, für bie bann nur Ersat gu leiften ift. Aehnlich Ed. Liutpr. c. 131.

<sup>12)</sup> Form. Salzb. N. 115.

Rur Rirchenfnechte, Die nach Tobtung eines Benoffen Afbl gewonnen, wird Erfat von Leibesftrafen burch bas Werthgelb erbeten 1).

### 3. Berfuch.

Eigenartig ift bie Aufftellung eines zusammenfaffenben Berbrechens. Begriffes, bes Berfetens in unwan, desperatio2): Lebens. gefahr, fonder Gintritt bes gefürchteten Erfolges 1) burch Bergiftung (Gift-Trant): bie Berfuchshanblung, auch mit ungureichenbem Mittel, ale folche enthält bas Berbrechen ?) 2. Schuß vergifteten Pfeile4), aber nur bei Blutwunde; 3. Branbftiftung an Wohnhäufern, geichloffenen Scheunen und verichliegbaren Nebengebauten b) im Gegenfat zu offenen Schupfen, scupissa; es genügt hervorleden ber Flamme, Durchbrennen tes Dachstuhls, perardere, ist nicht erforberlich; 4. Stofen in Baffer von Ufer ober Brude ) ober in Feuer, bag bie Blamme über bem Ropf jufammenichlägt 7); 5. Wegnehmen 8) ber Leiter, auf welcher ber Unbere in bie Bobe geftiegen 9).

Diefe Sandlung 10) ale folde - ohne Rudficht auf ten Erfolg - wird beftraft und zwar mit 12 sol. in ben erften beiben und ben letten beiben Fallen, im britten ift jebem gefährbet gewesenen Freien bie Buge für eine hreva wundi 11) ju leiften, außerbem aber nur noch Erfat bes angerichteten Schabens, also teine Bufe für ben Berfuch ber Branbstiftung. Aber auch bas Blutvergießen burch einen vergifteten Pfeil als folches, ohne Rücksicht auf weiteren Erfolg12), und Beibringen eines an fich tobtlichen Gifttrante, wenig ober viel, falls ber Bebrohte bavontommt 13).

<sup>1)</sup> Epist. Alati N. II. vgl. Epist. Einhardi 18.

<sup>2)</sup> Wan, hoffnung, unwan, hoffnungelofigfeit, über biefe und abnliche Bilbungen: Ueber-Bahn, Arg-Bahn, Sonber-Bahn Schmeller II. S. 919.

<sup>3)</sup> L. B. IV. 22 (si evaderit).

<sup>4)</sup> IV. 2. toxicata sagitta. 5) Pessulis Du Cange VI. cum clave X, 4.

<sup>6)</sup> Aber auch falifc, fachfifch, friefifch Recht. Grimm R.-A.4 II. G. 187.

<sup>7)</sup> IV. 17.

<sup>8)</sup> Umwerfen, ejicere, aber injuste: anbers bei ber Leiter bes Diebes!

<sup>9)</sup> IV. 17. Luben, Abhanblungen I. S. 325.

<sup>10)</sup> Eo quod illos in unwan quod dicunt in desperationem vitae fecerit; Ahnliches bei Mertel p. 307 von ichwerer Erfrantung.

<sup>11)</sup> hier eine Bermundung ber interiora membra L. B. IV. 6. V. 5. VI. 5. anbers L. Al.?

<sup>12)</sup> Eo quod unwan est IV. 21.

<sup>13)</sup> IV. 22.

Auch ber Bersuch ber Kindsabtreibung wird als solcher und zwar sehr schwer bestraft: 200 Streiche ber Unfreien, Berknechtung ber Freien 1).

### 4. Mitfdulbige.

Das Gesetz unterscheibet Rabelsführer 2) und Nachfolger 3) und straft jene breifach so schwer.

#### 5. Rothmebr.

Bei schulbfreier Töbtung muß ber Nothwehrer ober Verfolger ben Sachverhalt und seine Unschuld ben Nachbarn und etwaigen Zeugen barweisen 4).

Wer an einem fremben Hause "grabt" und babei getöbtet wird, liegt bußelos"), ebenso ber Dieb, ber auf ber Flucht mit der Deube erschlagen wird.), b. h. die Töbtung eines Verbrechers bei Verübung ist wegen Nothwehr straffrei.

Bergelb wird einmal angeboten, obwohl in Nothwehr getöttet ward?).

Noth wird einmal als Entschuldigung anerkannt's).

## 6. Begnabigung.

Begnadigung (burch ben Herzog) wird felten erwähnt 9/3; über bie Königliche, die in allen Fällen frei stand, wo sie das Reichserecht verstattete, hatte das Stammesrecht nicht zu befinden: ausnahmsweise wird sie neben ber herzoglichen ausbrücklich erwähnt 10).

<sup>1)</sup> VIII, 18,

<sup>2)</sup> L. B. II. 3. per quem inprimis fuerit levatum (carmulum).

<sup>3)</sup> Alii homines qui eum secuti sunt.

<sup>4)</sup> Metlel p. 464, (baselbst ähnliches and andern [Lex Rib 77], zumas and späteren Quellen) tamen ea tria genera homicidiorum debita... signa vicinis suis et his qui adsistunt insignet.

<sup>5)</sup> Mertel p. 404.

<sup>6)</sup> l. c. Cc. Neuching.

<sup>7)</sup> Form. Salzburg. N. 64, vgl. Coll. Patav. N. 2.

<sup>8)</sup> Bti Privatpfänbung XIII. 5: non erit culpabilis quià necessitas hoc conpellit facere.

<sup>9)</sup> L. B. II. 1. 4.

<sup>10)</sup> L. B. II. 4. II. 9.

## II. Die Berbrechen.

#### a) Raub.

Straßenraub war häufig im Lanbe. Benantius Fortunatus im VI. Jahrhundert fürchtet, sein Büchlein — auch ein Wanderer! — tönnte auf dem Weg von Lech und Wertach nach dem Brenner vom Baier angehalten werden 1) und im XIII. Jahrhundert klingt Khnliches aus dem Nibelungenlied.

Stragenraub und Diebstahl bebroht ber Balgen 2).

b) Diebftahl. Beblerei. Unterichlagung. Betrug. Faliche Antlage.

Biel ist im Diebesrecht bem Westgotenrecht 3) entlehnt 4), wie auch bei zufälliger und nicht gesengneter Töbtung frember Tiere 5) und Entwendung von Biehgloden von Pferd, Rind, Kleinvieh 6): bei seichte sinnigem Kausen von Stehsgut — bewußtes wird (außer mit Ersah) mit 12 sol. Friedensgeld bestraft 7) — Hehlerei 8): "Der Hehler wie der Stehser" und zwar der wissenstellen Kauser von Stehsgut wie der Berberger 9).

Die Beftohlenes wird verhohlenes But angefeben 10).

Ebenso wird nach Westgotenrecht 11) behandelt, wer vom Dieb in gutem Glauben gekauft hat 12). Kann er jenen nicht beischaffen, — Unsschwisseid mit testes (Eichelsern) und Herausgabe der Hälfte der (noch besessen) Ware. Will er den Dieb verhehlen und wird sein Falscheid ausgebeckt, hastet er selbst als Dieb.

Vita St. Martini ed. Leo p. 368: M. G. hist. Auctor. antiquis IV. 1. 1881, p. 368: si licet ire viam nec te Baioarius obstat.

<sup>2)</sup> Arbeo (Aribo) vitaSt. Corb. Tr. Fr. I. 2. No. 1. c. 7. 8. Carmen in Timonem I. c. No. 23, p. 40 Genauercs unter Diebstähl. Ueber wala raupa, Raub ber Reiber bes Gemorbeten Könige IX. 1. S. 338; Du Cange VII, p. 20; roba Graff I. S. 801, II. S. 358. Hat er Wörber sie mitgenommen, büste er depbeth, ein Oritter wie bei gewöhnlichem Diebstahl (IX.) XIX. 4. nach L. Alam. 49. 1.

<sup>3)</sup> VIII. 2. Beftg. Stub. G. 209 f.

<sup>4)</sup> IX. 1 f.

<sup>5)</sup> IX. 10. ane L. V. VIII. 4. 13. Weftg. Stub. 209 f.

<sup>6)</sup> IX. 11. aus L. V. VII. 2, 11. Weftg. Stub. a. a. D.

<sup>7)</sup> IX. 13, 14. nach L. Vis. VII. 2, 9. Beftg. Stub. S. 209 f. a. a. D.

<sup>8)</sup> IX. 15. nach L. V. VII. 2. 7. Westg. Stub. a. a. D.

<sup>9)</sup> IX. 16.

<sup>10)</sup> Mit 40 sol.Cc. Neuch. p. 465. c. 7.

<sup>11)</sup> VII. 2, 8. Beftg. Stub. a. a. D.

<sup>12)</sup> IX. 17.

Schon bas biebliche Betreten fremben Kraut-Gartens (ortus, versichieben von Obstgarten pomerium) wird mit 3 sol. bestraft und bas bier Entwendete mit ber gewöhnlichen Diebsbuffe gebüft!).

Beim Diebstahl begegnet ein eigenartiges Bersahren bie "Zaugahnzuht" (zochen, hervorziehen, zum Borschein bringen und zucht bie Suche): der Bestohlene behauptet, die Deube bei dem Beschustigten sinden zu können: gelingt das nicht, erleibet der Ankläger Talion<sup>2</sup>], d. h. die Diebsbuse<sup>3</sup>). Berwandt ist das seli-sohan, Sal-suchen, d. h. Hanssuchen um die Deube: hier wird Strase für Sachfälligkeit nicht auszesprochen, nur für den Widerstand Leistenden Ersatz und 40 sol. Bann<sup>4</sup>): allein Haussriedensbruch, auch aus solcher Absicht, wird gestraste<sup>3</sup>.

Die Casustit beim Werthe ber Deube und bei ber Bahl ber Cibhelfer ) ist ludenhaft: sie springt von 5 auf 12 sol., bei hochwerthiger Deube brobt ber Tob 7).

"Der Dieb hangt" 8). Wer fich mit bem Dieb ohne ben Richter auseinanberfett, haftet felbst als Dieb 9).

Einfacher Diebstahl verpflichtet ben Freien zu 9fachem Ersat 10), wie bei Mamannen und Weftgoten, aber auch bei Langobarben und Sachsen 11).

Bei einer Deube von 12 sol. 12 Gibbelfer ober Rampfer 12).

Schon wegen einer Deube von 3 sol. Werthe kann gekampft werben 13). Dier werben bie beiben Kampfer ausgelost, und es liegt ein Gottesurtheil schon barin, wem Gott burch bas Los ben ftarkeren

<sup>1)</sup> IX. 12. XXII. 1. abniich Lex. Sal. XXVII. 6. 7.

<sup>2)</sup> L. B. IX. 18.

<sup>3)</sup> Mertel p. 466. Schabe II. Sp. 1296. Schmeller II. 1097.

<sup>4)</sup> Mertel p. 466.

<sup>5)</sup> L. B. 11, 3. 4.

<sup>6)</sup> IX. 2 f.

<sup>7)</sup> IX. 8.

<sup>8)</sup> L. B. IX. 8. Mertel p. 413. Dies wiberspricht L. B. II. 1, wonach Tobesftrafe nur brei Fälle von Hoch- und Lanbesverrath bebroht.

<sup>9)</sup> IX. 16. Decr. Tassil. Dingolv. c. 11.

<sup>10)</sup> IX. 1.

<sup>11)</sup> Ronige IX. 1. S. 331. Beftg. Stub. S. 209 f. vgl. Cc. Niuching.

<sup>12)</sup> L. B. ed. Mertel IX. 3. de leude ober de lada Meberer IX. 4. ober de lite sua? Rene Ausgabe? Die bisberigen Dentungen find wenig befriedigenb.

<sup>13)</sup> L. B. IX. 2.

Rämpfer zutheilt 1). Dagegen bei bem Rampf im Grangfreit 2) heißt es umgekehrt: fie follen über bie campiones nicht lofen 2).

Diebstahl ber reifen Mernbte vom Felbe wird mit 6 sol. gebugt's. Daran schließt fich eine andere Art Mernbte-Diebstahl burch Zauber, ben sogenannten Bilwis- ober Bilmes-Schnitt's).

Fundbiebstahl (im Herzoghof) ist erst vollzogen nach übernächtigem Behalten 6).

Wer frembe Sachen, zumal Unfreie, sonber Ersaubnis bes Eigners verkauft, hat biesem bie Sache (ober eine gleich werthe) und, kann er sie nicht beschaffen, zwei gleich werthe zu schaffen 7).

Der Brandbieb, ber unter bem Bormand ber Silfe geftoblen,

hat außer ber Berausgabe vierfachen Erfat zu leiften 8).

Ist bie anvertraute Sache bem Empfänger gestohlen, ist biesem vorgestreckte Frist zu gönnen, ben Dieb zu ermitteln: ist bies gelungen, giebt er nur bas Gestohlene bem Eigner zurück und klagt — was selten begegnet — bie Diebesbuße für sich ein. Nach Ablauf ber Frist wird ber Schade zwischen beiben getheilt: b. h. ber Empfänger erhält die Hälste bes Werthes; werben bie angeblich gestohlenen ober verlorenen Sachen nachträglich bei bem Empfänger gesunden, haftet er als Dieb<sup>10</sup>).

Töbtung bes Nachtbiebs mit ber Deube in Hänben ift ftraflos 11). Für wiffentlich faliche Antlage hat bas Gefet 12) aus bem Beft-

<sup>1)</sup> l. c. II. 1. heißt es nur: cui Deus dederit victoriam duo campiones pugnent et sortiant de illis, cui Deus fortiorem dederint, oben S. 256 f.

<sup>2)</sup> XII. 8.

<sup>3)</sup> non sortiantur, anbere anbere hanbidriften; neue Ausgabe? vgl. IX. 2.

<sup>4)</sup> Ober 6 Gibbelfer L. B. XIII. 7. nach L. Alam, paet. III. 38.

<sup>5)</sup> Sier nicht wiederholt, weil aussilhrlich bargeftellt Dahn, Bavarla I, S. 375, a. 1860, Baufteine I. S. 232, Schmeller I. S. 230, s. bie reichen Augaben bei Leoprechting, aus bem Ledyrain S. 20; ursprilnglich fpielte fier Gott Fro ober ein guter Elbe eine Molle, so auch J. Grimm D. Myth. S. 265-270, 672, 698; später tritt der Teufel in Gestalt eines schwarzen Bodes als Reittbier bes Zauberers an die Stelle; s. auch Meberer, nud unten "Kirche".

<sup>6)</sup> II. 12,

<sup>7)</sup> XVI. 1. 4.

<sup>8)</sup> L. B. XV. 3. wörtlich nach L. Vis. V. 15, nur nennt biese ben Hebler, susceptor, statt bes Stehlers, direptor L. Vis. IV. 2. 14. (antiqua 322).

<sup>9)</sup> XV. 4. nach L. Vis. V. 5, 3.

<sup>10)</sup> XV. 5. nach L. V. V. 5, 3.

<sup>11)</sup> IX. 5. aus L. Visig. VII. 2. 16. Beftg. Stubien a. a. D.

<sup>12)</sup> IX. 18. Cc. Niuch. c. 11.

gotenrecht die Talion herübergenommen 1). Ebenso die Straffolgen für grundlose Folterung und hiebei etwa erfolgende Tötung von fremben Unfreien 2).

### c) Sachbeschäbigung.

Die Bestimmungen über Grangfalfcung 3) find ber L. Visig. 4) entnommen.

Es fragt sich: ift eine Art operis novi<sup>5</sup>) nuntiatio (\*jacentibus columnis« etwa römisch wenigstens beeinflußt?)<sup>6</sup>) Erst Zeugenbeweis bes Einspruchs, bann boch noch Kamps. Das Folgende? ist zweiselsos germanisch. Ift eine andere Art von Gebäuden (welche?) noch nicht umzäunt, kann ber einsprechende Rachbar ein Beil im Werth einer saiga (oben S. 259) gegen Siden, Osten und Westen werfen, gegen Norben nur "wie der Schatte reicht": darüber hinaus darf der Neubauer den Zaun nicht setzen bis zur gerichtlichen Streitentscheidungs. Die Nordseite wird ausgenommen wegen resigiöser Empfindung des Heibenthums don der traurigen Mitternachtseite, der sinstern kalten Ecke"). Geringer Werth des Beiles wird bestimmt, wohl nur dessen Sewicht und damit die Weite des Wurses sestimmt, wohl nur dessen ist gewiß uralt: daher auch die Uebereinstimmung aller germanischen Stämme in den Belägen 10).

Ebenso hoch wie ber Zaunbruch (ezzisczun) wird bas Einschneiben ber obersten Planke gebüßt, "die wir ettorcartea nennen und welche bie Festigkeit bes Zauns zusammenhält, weil sonst ber Zaun ben Anlauf der Tiere nicht mehr aufhält" 11).

Umadern von frembem Ader- ober Bies-Land wird für je brei Furchen, sulcos, in ber Länge eines Jochs ober 6 in die Quere mig 3 sol. gebüht 12).

<sup>1)</sup> VI. 1. 5. VII. 1. 5. Weftg. Stub. a. a. D.

<sup>2)</sup> IX. 19 aus L. Vis. VI. 1. 4. Weftg. Stub.

<sup>3)</sup> XII. 1-3.

<sup>4)</sup> X. 3. 2.

<sup>5)</sup> XII. 10.

<sup>6)</sup> Fr. 1. pr. D. 39. 1. § 1-7.

<sup>7)</sup> XII. 10.

<sup>8)</sup> XII. 10.

<sup>9)</sup> Bgl. 3. Grimm, R.-A.4 I. S. 94, 808, 809,

<sup>10)</sup> lleber ben Beilwurf XII. 10. XVII. 2. 3. Grimm R.A. I. S. 78 fiber 60 Beispiele, fiber unsere Stelle S. 94.) Gesch, b. D. Sprache S. 981; solang die Holzpfosten (nicht "Säulen"!) noch flegen, nicht schon aufgestellt find.

<sup>11)</sup> X. 17. Schmeller, Ettar-jaun Sp. 174 (gar febrreich!).

<sup>12)</sup> Dber 1 Gibbelfer XIII. 6.

Ber Bauholz, materia, in fremdem Wald aus Feindichaft ober Neid gefällt ober geschäbigt hat, muß es mit gleich gutem zurückgeben und 1 sol. Buße zahlen; hat er es zu eigenem Gebrauch verwendet, kann er es dem Eigenthümer nur mit bessen Einwilligung zurücktellen, muß vielmehr bafür (noch) 1 sol. zahlen 1).

Außerorbentlich zahlreich, ins Einzelne gehenb und zum Theil offenbar uralt sind bie Rechtssätze über die Folgen ber Biehbeschädigung, ein Beweis für die hohe Bedeutung ber Biehzucht auch nach bem längst feshaft betriebenen Ackerbau.

Wer einem Rind Schweif ober Ohr abhaut, bust 1 Tremisse ober 2 Saigae, ebenso wer sie ohne Recht einspannt2); wer bergleichen böswillig aus Verachtung bes Eigenthümers ober Feinbschaft thut, hat

biefe Bugen zweifach zu zahlen 3).

Wer einem Viersüßler ein Auge ausschlägt, zahlt 1/3 bes geschätzten Werthes4), wer einem Ochsen ein Horn aus dem Kopse schlägt, zahlt 1/3 sol., wer einer Kuh bester Art, 1/6 sol.5), ist aber Knochen geblieben, nur das Horn abgesprungen, 2 saigae, wer einem (triegstücktigen) Pferb (marach) Schweif oder Ohr abschneibet, ahlt 1 sol., wer einem mittelmäßigen, "was wir Wis nennen"8), 1/2 sol., für ein schechteres, "was wir Angernager nennen, das im Hoer sicht zu brauchen ist", 1/3 7), d. h. d. des Ser Stallsütterung nicht gewürdigt, auf dem Anger sein Kutter zu suchen fat 9).

Ein Zaun gehöriger Sobe soll einem mittelhohen Mann (wenigstens) bis an bie Bruftwarzen reichen ), alsbann haftet ber Eigenthumer nicht, spießt fich barauf beim Ueberspringen frembes Bieh; wer solches

<sup>1)</sup> XII. 11. 12. ein Fall von a. 890 bei Mertel p. 436.

<sup>2)</sup> menaverit Du Cange franzöf. mener (suez-chol). Man bachte an verganbern, allein baß ifi [ausgeichloffen burch »contra legeme: ein Berganbern seeunden legem fonnte es nicht geben: es mußte eine hanblung sein, bie nur contra legem war, weil von Untbefugten vorgenommen.

<sup>3)</sup> XIV. 16.

<sup>4)</sup> XIV. 8.

<sup>5)</sup> l. c. IX. 10.

<sup>6)</sup> XIV. 12. sprachlich unerflärt bei Du Cange, Meberer, Graff Schmeller II. S. 890, Merkel und Schabe S. 1159 (an ben Bolksnamen ber Wilzen nicht zu benken).

<sup>7)</sup> XIV. 12.

<sup>8)</sup> Schmeller I. S. 106, trefflich Meberer.

<sup>9)</sup> XIV. 1. über bies Maß 3. Grimm R. A.4 I. S. 140, II. S. 79, vgl. L. Alam. 54, Könige IX. 1. S. 331.

jum Ueberspringen hetzt (per vim compellit), haftet: 1) auch ber Zauneigner, ber fremdes Bieh mit Hund ober Geißel aus seinem Hos siere ben Zaun treibt 2). Der Eigenthümer des verwundeten Thieres bietet es dem Zauneigner an, der übernimmt es zur Pstege bis zur Geneinem) 3). Stirbt das versetzte Thier, behält bessen eigenthümer das Ersatstier und der Andre den Cadaver des Thieres, das er zu heilen nicht vermochte 4). Weigert der Bersetzter des Thieres dessen funnahme, erhält bessen Eigen auch den Cadaver und iener muß gleichwohl den Schaden ersetzten 5). Die Herausgabe der Haut des Thieres sindet sich in den meisten germanischen Rechten 6), schon zum Beweis des Todes 7).

Die Bestimmungen über Schäbigung von Thieren an fremben Zäunen sind aus bem Mamannenrecht's) herübergenommen.

Das Berbot, einem vom Wolf getöbteten Thier das Fell abzuziehen (und zu gebrauchen), scheint auf criftlichen Vorstellungen zu beruhen 9.[?]

Das Hunberecht ist in ben Schwabenspiegel und andere Rechtsbücher übergegangen, zurückzesührt auf Kaiser Karl, ohne den Papst 10); ebenso das Recht der Federspiele 11). Genaueres, auch über das Bienenrecht, s. unten Wirthschaft.

## d) Branbftiftung.

Nachtbrand (more furtivo in nocte) behandelt das Geset wiederholt und ungleich <sup>12</sup>), die Eine Fassung setzt einen Freien, die andre [B.] auch unsreien [A.] Bewohner des Hauses voraus: Ersat des Schadens:

<sup>1)</sup> XIV. 3: bies und die folgenden geben gurud auf L. Visig. VII. 4. 13. Bestg. Stub. s. h. 1.

<sup>2)</sup> XIV. 3. cum caribus vel ceteris flagellis.

<sup>3)</sup> XIV. 4—6. "was wir avurran nennen". Graff I. S. 1039 (awerf, Abwurf).

<sup>4)</sup> XIV. 6. Die Saut bes gestorbenen Thieres muß er wenigstens vorzeigen, Mertel, p. 428.

<sup>5)</sup> XIV. 7.

<sup>6) 3.</sup> Grimm R. A.4 II. S. 132, (vgl. L. Rib. 72, 6).

<sup>7)</sup> Aber nicht L. Visig. V. 5, 1 bie sonst im Baiernrecht wörtlich wiederholt wird. XV. 1.

<sup>8)</sup> Könige IX. 1. S. 331, vgl. auch Eb. Rothari c. 303, 304.

<sup>9)</sup> S. bie firchlichen Quellen bei Mertel, p. 451.

<sup>10)</sup> XVIII. 1 f., Mertel, p. 442.

<sup>11)</sup> XX, p. 445.

<sup>12)</sup> I. 6. XI. nach L. Alam. 83, 1.

>secundum qualitatem personae<: unbestimmt, auch bes Geräthes!); bann bas Friedensgelb von 40 sol. für den Dachfirst, culmen?), und für jeden [auch unverletz!] entsommenen Freien die Buße für seine hreva-vunt, für die Beiber doppest!). Daran schließt sich der Schutz von Nebengebäuden!).

Beimlicher Nachtbranbie) an Rirchen sachen wird breifach beftraft 7).

## e) Gemaltverbrechen. (Rörperverletungen).

Als große und kleine Fehbe sind begrifstich zu fassen heriraita und heimzuht<sup>8</sup>): vorausgesetzt wird bei beiben ein Freier, der (in seinem Hos, in curte) mit seinblicher Schar umzingelt wird, wobei ein Pfeil oder andres Geschöß in den Hos geschlechert wird, was die sinnbilbliche Ansagung der Fehbe ist: dei Großsehbe mit 42 (6×7), bei Kleinsehbe mit weniger Schilben, aber auch mit Gewalt ohne Kecht: ersteren Falles 40 sol. Buße, 40 sol. Friedensgeld dem Herzog, letztern Falles nur 12 sol. Buße,

Davon unterschieben 10) wird die Pfändung eines Freien (im eignen Hause?), bessen Einsperren im eignen Hause ober bergleichen, so daß er nicht freien "Ausgang" hat 11): hier nur Duße von 40 sol., während bei der Großsehbe Bruch des Herzogfriedens vorliegt, daher das große Friedensgeld versallen ist.

Ber einen vor seinen Feinden Fliebenben, mit Bewalt ihm ben

<sup>1)</sup> subjectalia subjectilia = suppelectilia auch in ben Urfunden bei Mertel.

<sup>2)</sup> Bgl. and X. 5, 6.

<sup>3)</sup> Offenbar megen fcmerer Gefährbung (un-wan).

<sup>4)</sup> Bgl. N. 6. V. 5. VI. 5.

<sup>5)</sup> S. unten Culturzustänbe "Baufer". 6) More furtivo nocte L. B. I. 6.

<sup>7)</sup> leber Branbftiftung f. oben sunwan« und unten "Saufer".

<sup>8)</sup> L. B. IV. 23, 24, ilber bas Sprachliche bie Literatur bei Mertel, S. 398. 3. Grimm R. A.4 II. S. 199, 512, I. S. 223, 302, 406.

<sup>9)</sup> Ueber folde Begriffsabgrangung nach Bablen, jumal auch im Rorben 3. Grimm R. A.4 S. 285,

<sup>10)</sup> Ueber Hus-pruch (langobarbijc) hove-ros) L. B. X. 1. Deer. Niuh. c. 12. Mertel p. 420. Ueber invasio frember Grundfilde 136, 311 L. B. XVII. 1., Ed. Liutpr. 148, 150 3weifelsaft IV. 8. per vim implexare et non ligare: woßl = implectere, Micht = in plegium mittere, wie Mertel auch für möglich hätt, benn baranj stehen (IV. 25.) 40, nicht (wie IV. 8.) 6 sol.

<sup>11)</sup> IV. 25.

Weg sperrent, aufhalt, ohne boch ihn zu berühren, zahlt ben Besippen 12 sol., wird ber Flüchtling nun eingeholt und getobtet1).

Bei ben Fällen von Unman (f. oben S. 264) wird bie Berfuchshandlung als solche bestraft: 3. B. Beibringung eines Gifttrants 2); auch bei herireita 3) wird tein Erfolg vorausgesett.

Wie im Alamannenrecht wird bas gewaltsame Beschreiten fremten Hofes als solches mit 3, zu Behuf ber Haussuchung nach Diebstahl bei Erfolglofigkeit mit 6 sol. gebuft 4).

Ber unwissentlich ohne Grund in fremden Hof eindrang, soll nach Erkenntnis seines Unrechts dem Hausherrn Pfand geben und bei bessen Ubwesenheit auf die Thürschwelle legen — hier also ist wachium nicht Bürgschaft — und als Buße nur 3 sol. 3ablen 5).

Wer Gränzraine (limites) ausebnet ober feste Gränzzeichen (terminos) ausreißt, zahlt für jedes Zeichen 6 sol., ber Unfreie erhält 50 Streiche 6). Bielfach barbarifirt ist die westgotische Quelle 7) über Gränzstreit 8).

Mit 1 sol. Buge wird auch bedroht die Entjernung eines Zeichens ber Schonung ober ber Sperre eines unberechtigten Beges ober eines Beibes ober Unnäherungs 9). Berbots "nach altem Brauch, welches Zeichen wir wiffa 10) nennen", ein gewundener Strohwisch an einer Stange.

Ber einen Freien (ober eine Freie) verkauft, hat ihn in bie Freiheit und an seinen Ort zuruckzuschaffen, ihm 40 sol. und bem Käufer ben bopvelten Kauspreis zu bezahlen. Kann er ben Berkauften nicht

<sup>1)</sup> L. B. IV. 26.

<sup>2)</sup> L. B. IV. 22, L. Visig. VIII. 1.

<sup>3)</sup> IV. 23.

<sup>4)</sup> XI. 1, 2.

<sup>5)</sup> XI. 4. mittat wadium super supralimitare s. bazu bie Formein, bei Mettel aus Trad. Frising. vestire per postem et superlimitarem, superliminare s. unten "Symbolit".

<sup>6)</sup> XII. 1, 2. aus L. Vis. X. 3, 2, 3 Beftg. Stub. a. a. D. mit Aenberung ber Buse vgl. XII. 6, zufällige Grenzverrüdung. XII. 3. aus L. Visig. herstellung in Gegenwart ber nachbarn. Weftg. Stub. a. a. D.

<sup>7)</sup> L. Visig. XII. 3. c. 3, 4.

<sup>8)</sup> XII. 4. 2. B. statt decurias Rönige IX. 1. Gränzen. Du Cange crux, II. decuria, III.

<sup>9)</sup> applicandi Du Cange I. p. 328, offenbar nicht bloß zu Schiff, vielmehr auf bem Lanbe lagern.

<sup>10)</sup> Schmeller II. S. 863. Du Cange VIII. p. 415, auch langobarbisch 3. Grimm R. A.4 S. I. S. 270.

Dahn, Ronige ber Germanen, IX. 2.

zurückschen, zahlt er bessen Gestippen 100 sol., b. h. bas alte Gemeinfreien-Wergelb 1).

Die meist aus bem Alamannenrecht herübergenommenen Körperverletzungen und beren Strafen manchfaltigster Abstusung 2) werben hier nicht wiederholt.

Die baierischen percussiones waren wohl gelinder als die frankliche langobardischen gamacti von gamac Speeresschaft, baber 50 zu 15.

## f) Töbtung. Morb. Morben, auch Tobichlag.

Sehr merkwürdig sind die Bestimmungen zum Schutz ber Schwangern gegen Fehlgeburt: stirbt die Schwangere an der durch einen Schlag bewirkten<sup>3</sup>) Fehlgeburt, tritt Strase wegen Tödtung ein<sup>4</sup>). Stirbt nur das Kind, sind sür einen partus nondum vivus 40 (al. 20) sol. zu zahlen, lebte der partus<sup>5</sup>), ist das "wirn-gelb" b. h. nicht etwa Wergeld<sup>5</sup>), sondern das währende d. h. dauernde, diuturna compositio<sup>7</sup>), zu entrichten.

Bunächst sind für die Fehlgeburt 12 sol. zu zahlen (wohl bem Bater)8). Sodann aber hat der Schuldige selbst und seine Nachtommen jedes Jahr, d. h. jeden Herbst ) je Einen solidus zu zahlen bis in's VII. Glied svom Bater auf die Söhne]. Und wird dies

<sup>1)</sup> XVI. 5. ähnlich wie IV. 28, IX. 4, nach Antiq. c. 290. aber nach IV. 29 geänbert.

<sup>2)</sup> Könige IX. 1. Richtig Mebeter p. 80 hasta frangatur in dorso, irrig, Du Cange IV. 19. von "Nacht" ober "tämmen". Die germanischen Namen von Körperverletzungen (hrewa-wunt snoch Insbrucker Stabtrecht von 1239 Mertel p. 344), kepul-skeni, adar-crati, paleh-prust, klidi-skarti, taudregil, plot-runs, puli-slak) bei Grimm R.A. II. S. 1847, Schmeller I. 367, 1442, II. 69, 124, 158, 171 (heri-reihta, heimzuht), wank-stodal II. S. 959.)

<sup>3)</sup> L. B. VIII. 19.

<sup>4)</sup> vgl. bie firchlichen Anschauungen bei Mertel.]

<sup>5)</sup> Bom 40. Tage nach ber Empfängniß an, nach ber falfchen Auslegung von Mofis II. 21. Bers 22 burch bie Septuaginta, f. die Literatur bieses Irthums bei Gengler, S. 28, S. Meyer, D. Strafrecht, S. 382.

<sup>6)</sup> Go richtig Mertel.

<sup>7)</sup> VIII. 21.

<sup>8)</sup> Bie bei Bergiftungeversuch IV. 22, meint Mertel: aber biese Bufe begegnet auch sonft oft.

<sup>9)</sup> Du Cange I. p. 495 folgert hieraus, baß bie Baiern wie Angelsachsen und Danen nach herbsten rechneten: auch bie Römer? Falich ift bie Ansührung aus 3. Grimm bei Merkel; s. aber tempus Romanum bei Merkel.

Ein Jahr verfäumt, find wieber 12 sol. zu gahlen und banach weiter je 1 bis gur Bollenbung ber Reihe.

Diese diuturna compositios "haben unsere Borgänger") und Richter, judices, angeordnet, seitdem das Christenthum Wurzel schlug in der Welt, weil die Seele des (besehrn) Kindes, odwohl sie nicht zum Licht der Geburt gesangt ist, nach der "Incarnation" eine dauernde (Höllen) Strase erseidet, da sie ohne das Sacrament der Tause durch Hehsgeburt der Höbe übergeben ward"): eine wüste Ausgeburt christlicher Bahnvorstellungen"): man wußte noch, daß das dem beibnischen Recht frentd war.

Für verschulbete Fehlgeburt einer Unfreien, eines noch nicht lebenben Kinbes 4, eines bereits lebenben 10 sol. ber Herrin 1).

Mort, murdrida<sup>8</sup>), ist auch hier Töbtung mit Leichenverbergung. Als Grund der Strajerhöhung wird angegeben, daß dadurch ehrende Bestatung unmöglich gemacht wird<sup>6</sup>): auch die Heiben legten auf Ehrung des Tobten schwerstes Gewicht<sup>7</sup>); es ist nicht nothwendig<sup>8</sup>), an christlichen Einsluß zu benken.

Aber ber ungeschiefte Ansbruck läßt unklar, ob die Töbtung furtivo modo genügt ober ob noch Leichenverbergung hinzukommen muß<sup>9</sup>), Hineimversen in einen Fluß ober an einen solchen Ort, daß man die Leiche nicht beischaffen kann: darauf steht zunächst eine Buße von 40 sol. (bas große Friedensgelb), "weil das gebührende (kirchliche) Leichenbegängniß nicht gehalten werden kann", dazu tritt dann das Wergeld des Getöbteten. Wird die Leiche vom Fluß ausgespült und von einem Oritten wieder sineingeworsen, büßt dieser mit dem kleinen Friedensgeld von 12 sol. 10)

<sup>1)</sup> antecessores nostri, f. Befet.

<sup>2)</sup> VIII. 21.

<sup>3)</sup> Mertel fiellt fie gujammen aus Auguftin, Ifibor, Pabft Gregor, Briefen andrer Pabfte, Birmin, Concilienfoluffen: bas Fegefeuer wirb erft unter Gregor ein Canon.

<sup>4)</sup> L. B. VIII. 22, 23

<sup>5)</sup> Graff II. p. 855. 3. Grimm R.-A.4 II. S. 180.

<sup>6)</sup> ejicere in flumine vel in tale loco ut cadaver reddere non quiverit — quod funus ad degnus obsequias reddere non valet.

<sup>7)</sup> Dabn, Balball G. 181.

<sup>8) 3.</sup> Grimm R.-A.4 II. S. 179.

<sup>9)</sup> Alle Banbidriften lefen XIX. 2. et, nicht aut.

<sup>10)</sup> Einen sprachlichen Unterschieb zwischen murdrid und camurdrit XIX. 2 und 3. fann man nicht mit Meberer machen: quod camurdrit dieit XIX. 3. ift offenbar nur verschrieben für dieunt wie 4 quod walaraupa dieimus.

Gift-trante werten beftraft 1), schon bie Beibringung, auch ohne Erfola.

Bergiftete Bfeile werben (wieberholt) ermahnt 2).

Gar glimpflich kommt — im Bergleichsweg — bie Freisinger Kirche ab, als eine ihrer (unsreien) Mägbe (ancilla de familia St. Mariae) bie Tochter eines nobilis (Gemeinsreien) burch Gift getöbtet hat: von Wergelt, von Leibesstrase ber Mörberin ist keine Rete (letzere ist vielleicht boch verhängt worden?), ber Bischof gibt nur eine colonia bem Bater auf bessen und seines Sohnes Lebenszeit (baher nur quasi hereditario jure) und bas bisherige benesicum eines Priesters unter ber bisherigen Zinslast, aber nur unter ber Bebingung, baß ber Bater (und ber Sohn nach jenes Tob) erklärt, er werde bem Bischof bienen, sserviturme 3).

Trot bes irreführenten Austrucks per molimina vel machinationes malevolae ancillae ist nicht Anstistung, sontern Thäterschaft anzunehmen.

## g) Grab. und Leichen-Frevel.

Die verschiedenen Arten der Leichen- oder Grad. Schändung werden wie im Alamannenrecht geahndet 4). Auch wenn zufällig eine Leiche von einem Pfeil getroffen wird, indem auf Raubvögel, die darauf saßen, geschossen ward, tritt Buße von 12 sol. ein 5).

Der ganze Titel handelt von frommer Pflege ber Leichen nach altheidnischer Sittepflicht, die nun auch vom Christenthum eingeschärft wird: die Bögel haben zufällig die Leiche gefunden (si repererint), nicht wurden sie mit der Leiche gefödert.

## h) Befchlechteverbrechen.

Die Behandlung ber Beichlechtsverbrechen, Titel VII, ift vielfach ber Lex. Al. entnommen 7).

Muf Chebruch mit einer Freien fteht für ben Chebrecher Bablung

<sup>1)</sup> L. B. III. 11.

<sup>2)</sup> L. B. IV. 21; v. Riegler I. G. 143.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 678, a. 853.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. L. B. XIX. c. 6-8.

L. B. XIX. 5. anders v. Riezier I. S. 40 f. aber Urgeich. IV. S. 154.
 Ueber Bebräuche bei der Bestäutung (Rech-bretter) f. Dahn, Bavaria, und unten "Seidenihum" 413; anders v. Riezier I. S. 40, Urgeich. IV. S. 154.

<sup>7)</sup> Bgl. Ronige IX. 1, G. 392,

ihres Wergelds an den Mann: werden beide in dem Bett (von dem Mann) getödtet, liegt der Ehebrecher bußelos in seinem Frevel (statt des Vergelds, das er dem Mann hätte entrichten sollen). Der Versuch bildet ein selbstständiges Vergehen: wenn der Versührer mit Einem Juß das Bett beschritten hatte, dann aber, von der Frau gehemmt, abstehen mußte: offendar ein uralter Rechtssat 1). War der Ehebrecher ein Urfreier und ward er mit der freien Frau in fremdem Vett getödtet, so werden von deren Wergeld 20 sol. — der Wert des Unstreien — abgezogen: also 3. V. von 230, dem Wergeld der gemeinfreien Frau: die verbleibenden 210 sind von dem Herrn des Knechts dem Chemann zu entrichten. Entsommt der Unsreie, hat den sein herr gezen 20 sol. (— das Werthgeld —) dem Ehemann auszuliefern zu beliebiger Bestrasung — den Rest aber, d. h. das Wergeld der Frau (— 20 sol.), diesem zu bezahlen, "weil er seinem Knecht seine Zucht auszelf hat" 2).

Ber eine freie Jungfrau sverführt und nicht ehelichen will, hat (nur) 12 sol. (ihrem Muntwalt) zu zahlen, "weil sie noch nicht verlobt oder von ihren Gestippen einem Manne gesellt, sondern in ihrer Begierbe besteckt ist").

Die Buße für Berführung einer freigelassenen Jungfrau ist mit 8 sol. beren Gesippen ober bem Freisasser (domino) zu zahlen: bie 4) einer verheiratheten Unfreien mit 20 sol. 5) beren Herrn, einer unfreien Jungfrau, ebenso mit 4 sol. 6)

Raub ber Jungfrau gegen beren und ber Gesippen Willen wird mit 40 sol. Buße und 40 sol. Friedensgelb gebüßt?), für Raub ber Bitwe 80 sol. Buße mit bem merkwürdigen Zusat: "die gezwungen aus bem Hause geht wegen ber Waisen und ber eignen Armuthe".

Ber bie Braut eines Anbern raubt ober gur Flucht berebet, gibt fie gurud und gabit 80 sol. 9) Ber eine freie Jungfrau berebet, mit

<sup>1)</sup> VIII. 1. vgl. Bilba S. 166, 189.

<sup>2) 1.</sup> c.

<sup>3)</sup> I. B. VIII. 8. bie Berführung einer Braut wird viel bober gebuft.

<sup>4)</sup> L. B. VIII. 10. mem nun?

<sup>5) =</sup> ihrem Berth-Gelb VIII. 1. VI. 12.

<sup>6)</sup> VIII. 12. 13.

<sup>7)</sup> L. B. VIII. 6. vgl. Rönige IX. 1. S. 342. L. Al 54. 1.

<sup>8)</sup> l. c. L. Al. 51, 1, oben G. 129.

<sup>9)</sup> Dem Bräutigam ober ber Sippe? L. B. VIII. 16. vgl. L. Al. 52, 1.

ihm zu ziehen unter bem Borspiegeln ber Che und fie auf bem Beg im Stich läßt, was bie Baiern Wanc stodal nennen, bugt 12 sol. 1)

Ein besonderes Bergehen ist der Walcwurf2), b. h. bas Losbinden der discriminalia. 3) (vergl. die Stellen bei Merkel undirband des Stirn- oder Haar-Bandes der freien Frau oder Jungfrau, sowie das Loslösen des zusammengekämmten Haares ohne solche Losbindung) Buße 12 sol.

Ungücktig Greisen (horcriff), verübt an Jungfrau ober Ehefrau, wird mit 6 sol. gebüßt 4); Hembezerrung, himilzorunga, bis übers Knie wie nach Alamannenrecht mit 12 sol. 5).

Ber bie freie Braut verstößt und wider Recht eine andere heirathet, zahlt den Gesippen 24 sol. und schwört mit 12 ebenbürtigen ernannten ) Eidhelfern, daß er sie nicht verstoßen habe aus Bosheit (Haß, per invidiam) ihrer Gesippen oder wegen eines Bergehens i sondern aus Liebe zu der andern ): "und damit sei es zwischen jenen zu Ende und der Bater der Braut gebe seine Tochter, wem er will."

## i) Amtevergeben.

Die Berpflichtung bes wegen Bestechung ungerecht urtheilenben judex jum Doppelersat bes Verletzten (unter Zurückgabe bes ungerecht vom Kläger Erstrittenen) ) schöpft aus bem Westgotenrecht 10), ebenso bie Strassossigieit bes aus Irrthum falsch Urtbeilenben 11).

<sup>1)</sup> Den Gesippen? VIII. 16. Graff I. p. 691. VI. p. 654. Schmeller IV. Sp. 116, 119, 959. Wand-stodal in gang andrem Sinn IV. 26: Aushalten eines vor seinen Feinben Fliebenben, daß sie ihn einholen und töbten, s. oben S. 273; über wank-luga (laga?) Mertel p. 409.

<sup>2)</sup> Schmeller IV. 70, 71.

<sup>3)</sup> Du Cange III. p. 1 u. 33. διάκριμα.

<sup>4)</sup> L. B. VIII. 3.

<sup>5)</sup> L. B. VIII. 4.

<sup>6)</sup> nominati oben Gibbelfer, G. 250.

<sup>7)</sup> propter illum crimen vgl. Ed. Rothart. 179, 195-198.

<sup>8)</sup> So L. Al. 53.

<sup>9)</sup> II. 17,

<sup>10)</sup> II. 1. ber Fall von Richterbestechung bei Merfel l. c. stammt aus bem ganz ipäten (c. a. 1036) Arnolfus (Arnoldus) de Cham et Vochburg; j. Bott- haft II. S. 1289.

<sup>11)</sup> II. 18. aus L. V. II. 1, 19. Decr. Tassil. 2, 18. furis diabolico lucro dimissio, f. oben Amtsmifbrauche.

#### k) Ctateberbrechen.

Als Fälle bes Hochverraths, crimen capitale, werben angeführt bie mit bem Tob und Einziehung bes Alobes bebrohten 1): Mordanschlag gegen ben Herzog, Einladung ber Feinde ins Land, Berrath einer Stadt in die Hände von Feinden.

Auch hier ift ichon geplanter Bergogemord Sochverrath 2).

Für Töbtung bes Herzogs scheint bas Gesetz wiberstreitenbe Strasen anzudroßen: einmal 3) Todesstrase und Bermögenseinziehung: bann aber 4) nur ein Wergeld von 900 sol. (an die Gespepen, in beren Ermangelung an den König). Während manche 5) beibes shäusen wollten, ist längst das Richtige gesunden 6): jene Stelle setz (taher ducem suum) einen Unterthan als Thäter voraus, diese einen Standesgenossen: (si duci aliquid accesserit a coaequalibus suis, sie eum componere deduit).

Bieberholt wird als Hochverrath hervorgehoben bas Hereinrufen von Feinden ins Land 7).

Bei Hochverrathsprocessen vor allem wird wegen ber Gesahr bes Wisbrauchs eingeschärft Ueberführung, "sodaß er nicht leugnen kann 8), und bas geschehe nicht nur so gelegentlich, sondern die bewiesene Thatsache mache die Wahrheit kund 9) und nicht durch Einen, durch drei dem Angeschuldigten ebenbürtige coaequales, Zeugen soll es bewiesen werden und steht nur Ein Zeuge dem Leugnenden gegenüber, sollen sie das Urtheil Gottes auf sich nehmen, hinausgehen ins Feld und wem Sott den Sieg giebt, dem glaubet. Und das, d. h. der Kampf, geschehe vor dem Bolk, auf daß nicht einer durch böse Ränke untergehe" 10).

<sup>1) 2, 7.</sup> Als crimen capitale gist aber auch schon ein nur mit Bermögenseinziehung bebrohtes. L. B. II. 1. (Non) alodem sine capitale crimine perdat.

<sup>2)</sup> IX. 1. S. 343. Wefig. Stub. S. 236; Luben S. 306.

<sup>3)</sup> II. 2.

<sup>4)</sup> III. 2.

<sup>5)</sup> Pétigny, Revue II. p. 341.

<sup>6)</sup> Bon Gaup, Sallische Literaturzeit. 1849, S. 909; ibm folgt Mertel, Archiv IX. S. 648; L. III. 2.

<sup>7)</sup> L. B. I. 10. (auch von Bifchöfen gefürchtet) II. 1. Wurzel L. Al., fo icon L. Visig. Beftg. Stub. S. 236 f.

<sup>8)</sup> Ebenjo I. 10.

<sup>9)</sup> IV. 9. 633. Börtlich aus Fr. 7. § 3. Dig. 48. 4. ähnlich Cc. Tol.

<sup>10)</sup> L. B. II. 1; ebenso bei bem Kampf nach XVII. 2. abnlich XII. 8., wo aber Gott ben ftarteren Rampfer und baburch ben Sieg giebt.

Die Bestimmung, daß bei geplantem Herzogs. Mort und anderen Fällen bes Hochverraths!) ber Herzog über Leben, Tod und Bermögenseinziehung bes Hochverräthers zu entscheiden hat, in Baiern allein(?), in Alamannien mit bem Abel im Hofgericht?), geht auf bas Bestgotenrecht zurud?).

Ungehorsam gegenüber bem Sigel (ber Obrigkeit) wird zu Neuching viel strenger geahndet als in der Lex: diese4) broht nur eine Strase von 15 sol., jene im ersten Fall Berweis, bei zweitem Ungehorsam 40 sol. Friedensgeld, beim britten dem Ungehorsamen bessen eises Bergeld, im vierten Mas exterminetur abacto al. d. ambacto (vel?) officio 5), d. h. der Widerstand wird von Amtswegen beseitigt.

## 1) Religioneverbrechen. Bauberei.

Aus bem Weftgotenrecht ?) ftammt wefentlich bie Warnung bor feichtfertigen Giben 8).

Man bespricht, bezaubert (initiare) die fremde Aernbte, worauf die mit einem (an den linken Fuß gebundenen) Messer abgeschnittenen Aehren des umschrittenen (auf schwarzem Bock umrittenen) Grundstücks gleichzeitig mit den geschonten reisen, aber in der Scheune des bösen Schaitters: das abgeschnittne Feldstück heißt aran-scarti, d. h. Aernbte. Scharte (wie lid-scarti, oben S. 190, 191): Buße von 12 sol.: aber außerdem muß der lebersührte [12 Eichelfer, meist gleich der Zahl der solidi] des Geschädigten ganze Kamisse (wohl auch Gesinde) und als sein Bieh für ein ganzes Jahr versorgen und was in dieser Zeit untergebt, ersehen.

Die Ueberwälzung biefer Gefahr von Menschen, Bieh und anberem Gut beruht offenbar auf ber Besorgnis vor schäblichem Zauber burch bas initiare.

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 2.

<sup>2)</sup> IX. 1. Sochverrath.

<sup>3)</sup> Cc. Tol. VI. a. 638. c. 14; Ronige VL2. Beftg. Stub. f. "Bochverrath".

<sup>4)</sup> II. 13.

<sup>5)</sup> lleber ambactus 3. Grimm R.-A.4 G. 423.

<sup>6)</sup> c. 15. Mertel p. 467.

<sup>7)</sup> II. 1, 21. Beftg. Stub. Gib.

<sup>8)</sup> IX. 17.

<sup>9)</sup> Du Cange IV. p. 366. vgl. Cap. ad Leg. Alam. c. 28 si quis messem alienam inchoat . . . de iniciata (inviciata) messe.

Teuflische Runfte werben gefürchtet (machinis diabolicis togi) bei Gebeimhaltung von Diebstahl 1), auch bei gerichtlichem Rampf2).

Das Concil von Riespach behandelt die Zauberei (incantationes, auguria, divinationes, tempestates vel alia maleficia) mit befrembender Milbe: sie sollen feinesfalles getöbtet, nur gesangen gehalten werden, dis sie sich etwa bessern 3). Biel schäfer mußte praktisch die Borschrift Arno's wirten, Gistmischer (wohl meist Zaubertränke) und Zauberer (neoromantae Todtenbeschwörer) dem glühenden Eisen zu unterwersen 4) im geistlichen Bersahren 5).

#### 3. Die Strafen.

Un Strafarten begegnen:

Tobesftrafe 6),

Blenbung 7),

Banbabhaden 8),

Berbannung aus Baiern 9),

Bertnechtung 10),

Beigelung (f. unten)

Bermögensftrafen (f. unten) 11).

Tobesstrase trifft, vorbehaltlich ber Begnadigung burch ben Herzog ober — selbstverständlich — burch ben König, ber 3. B. Obilo und Tassilo begnadigt, — Hoch, und Landes-Berrath, sowie Berbrechen im heer gegen die Mannszucht 12).

Tobesftrafe und Gingiehung feines Erbguts trifft ben Freien nur

<sup>1)</sup> Mertel p. 464.

p. 465: ne forte carminibus vel machinis diabolicis vel magicis artibus insidiantur.

<sup>3)</sup> Cc. Risp. c. 13. Merfel p. 471.

<sup>4)</sup> Cc. Salisb. c. 9. Bei Dertel p. 475 bie fpate beutiche Ueberfebung.

<sup>5)</sup> Mertel 1. c. fugt ben Reffelfang noch bingu: "und brennbeißem Baffer" mobl irrig.

<sup>6)</sup> II. 2. 5. IX. 9. [?]. 7) I. 6. IX. 5.

<sup>8)</sup> I. 14. II. 6, 10, 11, 12, IX, 5,

<sup>9)</sup> I. 10, 11, II, 9,

<sup>10)</sup> I. 10, 11,

<sup>11)</sup> Das Nasenabschneiben ift zugleich Sprenftrafe: im Tr. Fr. N. 22. detruncare reis inhonesto vulnere naris. Im Baternrecht nicht vorgesehen, wie in Capitularien Rönige VIII. 4. S. 158.

<sup>12)</sup> L. B. II. 1. 2. 4. 5.

bei Begehung eines "Capital-Verbrechens": Anschlag gegen bas Leben bes Herzogs (ber König wird nicht genannt), Einsabung bes Feindes in bas Land Baiern ober Anschlag, baß ber Feind eine Stadt (in Baiern) gewinne 1).

Tobesftrafe bei Diebftahl über 10 sol. 2).

Blendung und Handabhadung trifft ben Unfreien für Nachtbrand an Kirchengut<sup>3</sup>), bas Eine ober bas Anbere für Berkauf eines Freien in Knechtschaft<sup>4</sup>), Handabhaden ben Unfreien für Sonntagsarbeit im Rüdfall, für Diebstahl im Herbann<sup>5</sup>), für Raufhanbel am Herzogshof<sup>6</sup>), bei Einmischung in ben gerichtlichen Kampf baselbst<sup>8</sup>) ober Diebstahl baselbst<sup>8</sup>). Berbannung aus Baiern.

Berknechtung trifft (gemeingermanisch) ben Zahlungsunfähigen: aber auch bei Geschlechtsverbrechen und sogar ) bei wiederholter Sonntagsentheiligung durch Arbeit: — bezeichnend für die scharse Unterstützung
rein-kirchlicher Gebote durch ben Stat 10). Ursprünglich war die Berknechtung wohl lebenslänglich gewesen, später wird Loskauf durch Abarbeitung der Schuld verstattet: solgewidzig, da der Unsteie Bermögen nicht für sich erwerben kann, nur für den Herrn.

Der Bischofsmörber wird mit Weib und Kind verknechtet, kann er bas — unerschwingbar hobe — Wergelb nicht aufbringen, bis er sich loskaufen kann 11).

Berbannung trifft nach geistlichen Gesetzen — secundum canones — ben Bischof für Töbtung, Unzucht und Hochverrath 12), serner

L. B. II. 1. Ut nullus liber Bajuvarius alodem aut vitam sine capitali crimine perdat, id est si in necem ducis consiliatus fuerit aut inimicos in provinciam invitaverit aut civitatem capere ab extraneis machinaverit.

<sup>2)</sup> IX. 8. Besig. Stub. S. 205, im Biberspruch mit II. 1. Rach Besigotenrecht VII. 1. 14. 2.

<sup>3)</sup> I. 6.

<sup>4)</sup> IX. 6.

<sup>5)</sup> II. 6.

<sup>6)</sup> II. 10.

<sup>7)</sup> II. 11.

<sup>8)</sup> II. 12.

<sup>9)</sup> Aus bem Mamannenrecht Ronige IX. 1.

<sup>10)</sup> X. 10. Mertel, Bolterecht G. 658.

<sup>11)</sup> X. 10. usque dum se redimere possit, hier ist an ab-arbeiten nicht gebacht.

<sup>12)</sup> X. 10. ober Abfetung. Reben Abfetung. Reue Ausgabe?

Nonnen-Raub 1), Empörung bes herzogiohns gegen ben Bater nach beffen Bahl 2).

Aus bem Bestgotenrecht wirb bie baufige Strafe gablreicher Streiche herübergenommen, meist für Unfreie statt ber Bermögensstrafe 3).

Beifelung trifft aber auch Freie für Berlegung ber Heereszucht (f. oben bei Tobesftrafe).

Bermögensftrafen und Bugen (Bergelb) erscheinen in manchfaltigen Arten.

Fast mit ben Worten bes Tacitus Germ. wird ber Grunbsat ber Ablösbarkeit aller Berbrechen (mit Ausnahme bes Hochverraths) 4) burch Buße ausgesprochen. Bei Zahlungsunfähigkeit erfolgt Schultverknechtung, aber hier regelmäßig nicht auch 1) mit Weib und Kind ober boch nicht auf Lebenszeit wie nach älterem Necht 1), sonbern unter Abarbeitung ber Schuld burch bas jährlich ober monatlich Berbiente; man wird also Schätzung bes Werthes einer Tag-Arbeit annehmen mussen, von ber wir hier wie bei ben Mamannen 7) seiber nichts Räheres erfahren 18.

Man 9) vermuthet, ein franklischer Concilschluß von a. 615 10) sei hier aufgenommen 11). Bermögenseinziehung soll nur in ben vom Gesetz bestimmten Fällen erfolgen.

Bieberholt wirb fie ausbrudlich auf bie im Gefet 12) verzeichneten Falle bes hochverraths beschränkt 13), aber nun als vierter beigefügt bie Ermorbung eines tem herzog theueren homo "wegen ber Krankung

<sup>1)</sup> X. 11.

<sup>2)</sup> II. 9.

<sup>3) 3.</sup> B. 200. XII. 7 aus V. 3. 5. Grangfteinfalfdung burch einen Unfreien.

<sup>4)</sup> L. B. I. 10. II. 1. 2.

<sup>5)</sup> Bie I. 10.

<sup>6)</sup> Tac. Germ. c. 12.

<sup>7)</sup> IX. 1. C. Coulbverbaltniffe.

<sup>8)</sup> L. B. II. 1.

<sup>9)</sup> Merfel II. 1.

<sup>10)</sup> Mansi X. p. 548. c. 14.

<sup>11)</sup> Bgl. Cc. Neuching c. 10.

<sup>12)</sup> II. 1.

<sup>13)</sup> Bermögenseinziehung wegen erimen laesae ift römisch und wegen Sochberraths germanisch. Könige VI.2 VII. 3. VIII. 4. vgs. Cc. Neuch. c. 14, 17. Mettel p. 467.

bes Herzogs" 1), und zwar wirb hier zuerst bas gesehliche Wergelb bes Erschlagenen bessen Sippe bezahlt, bann bas noch übrige Bermögen vom Fiscus eingezogen 2).

Much bie Concilien icuten 3) bas Mlob gegen Einziehung außer in ben (gesetlichen) Straffallen 4), ju benen aber auch Blutichanbe tritts).

Bei ber Bermögenseinziehung 6) wird bas Bermögen ber Frau

gewahrt, eine Milberung bes römischen Rechts?).

Bermögenseinziehung begleitet auch hier bie Todesstrase gegen Freie: alod ist in jener Zeit? Erbgut, im Gegensatz zu Errungenem, also auch, aber nicht allein, zu Beneficien; diese wurden selbstverständlich erst recht eingezogen — bei jeder Untreue — aber in jenen Fällen eben auch bas Erbgut?).

Bei gebrofter Tobesstrafe, bie ftets mit Gutereinziehung verbunben ift, tann ber Bergog von jener begnabigen, biese aufrecht halten.

Wegen Untreue werben Erbgut und herzogliches Schenfgut eingezogen 10).

Dem "Carantanus" — Herzog von Kärnten — wird Tettau abgesprochen: eo quia reus magestatis nostrae criminatus est constare: aber einen Theil beläßt Arnuls a. 890 ber Gattin propter fidele servitium <sup>11</sup>],

Das Friedensgelt, fretus, sirreführend (wie die Buße) oft ebenfalls compositio genannt 12), ist dem Hetzog ober dem Fiscus (gleichbedeutend publico, in publicum) 13) zu zahlen, dem Grafen ist als Herzogsvertreter Bürgschaft zu leisten für Zahlung fälligen Friedensgeldes 14).

<sup>1)</sup> Dben G. 279 ob injuriam principis [et? ftatt ad? calumniam].

<sup>2)</sup> Decr. Ding. I. 9. Mertel p. 1461.

<sup>3)</sup> Wie L. II. 1.

<sup>4)</sup> Cc. Aschh. c. 12.

<sup>5)</sup> VII. 2.6) Nach L. B. II. 1. Decr. Ding. I. 9.

<sup>7) 3</sup>ch entnehme bies Merlel p. 461.

<sup>8)</sup> L. B. II. 1.

<sup>9)</sup> Ueber Bermögenseinziehung und Tobesstrase gieht Mertel p. 397 sogar bie baierische Bersassung von 1818 heran!

<sup>10)</sup> Trad. Frising. N. 27. territorium quem Cotefrid jure tenere videbatur et suis amisit culpis ut Bajoariarum continet lex atque pactus: nümlic II. 1.

<sup>11)</sup> Rleinmahrn, Anhang N. 54. p. 114.

<sup>12)</sup> L. B. IV. 24. X. 24.

<sup>13)</sup> II. 10. unb oft vgl. Ronige IX. 1.

<sup>14)</sup> L. B. I. 14.

Das große, mittlere, kleine Friedensgelb beträgt 40, 15, 12 sol.: baneben kame zu entrichten Schabensersat und Buße (wozu bas Wergelb gehört), bem Berletten (ober bessen).

Wo bei Alamannen bas Friedensgelb 60 sol. beträgt, hat bas Baiernrecht für bas große ganz regelmäßig 40 1): neben bem Königs-bann von 60 steht ein alter Herzogsbann von 40 sol. 2), eben bas große Friedensgelt.

Neben bem Schabenersat und ber Buffe steht biese ducalis disciplina, ber Herzogsbann 3).

Neben einander stehen 40 sol. Buße an die verletzte Kirche (judice cogente)4) und 40 sol. Friedensgelb an den (Herzog) Fiscus.

Das große Friedensgeld ift (neben Buße ober Bergelb) an ben Herzog zu zahlen für Aufruhr, Raub ber Berlobten und Diebstahl im heerbann, Menschenraub, Brant, Hausfriedensbruch, Kirchenfriedensbruch.

Das mittlere Friedensgelb von 15 sol., eine frantische Strafe (L. Sal. und L. Rib.) ift an Stelle ber baierischen von 12 herübergenommen für Ungehorsam, Berleitung von Unsreien zur Flucht über bie Gränze, Funddiebstahl im Herzogshof, Dingungehorsam, Versuch bes Ehebruchs.

Das kleine Friedensgeld von 12 sol. ift an ben Bergog ju gablen für Bann-Trot, jumal Gerichtsbann bes Bergogs.

Eine geringere saida« von 12 sol. wird oft vertragsmäßig übernommen als Buße für Ausbleiben vor Gericht ober Zahlungsverzug, aber auch an Herzog ober Bischof ist zuweilen biese Bertragsbuße zu entrichten 6).

Die Buffate für Berletungen werten hier nicht wieberholt, soweit fie mit bem Mamannenrecht übereinstimmen, aber Abweichungen sind nicht jesten ?).

<sup>1)</sup> Bilba S. 409, v. Roth, Entsteh. S. 60, Bait, Nachrichten b. Götting. Gefellich. b. Biffenich. 1869. N. 8. S. 130.

<sup>2)</sup> L. B. I. 6.

<sup>3)</sup> X. 4. ducalis vero disciplina integer permaneat (vgf. II. 4 Феггбани), Codex Hermami Altahensis: disciplina ducalis id est pena quae solvitur duci, sunt 40 sol.

<sup>4)</sup> L. B. I. 7.

<sup>5)</sup> L. B. I. 4. II. 12, 14, VIII. 1.

<sup>6)</sup> L. B. I. 6.

<sup>7)</sup> IX. 1.: bie für adarkrati L. Al. 62, 2. 69, 3. 71, 3. wird L. B. IV. 1. berboppelt, bagegen bie alamannische 60, 5. 12. 4. 11. für bie Oberlippe und

Dag bei ben Anweisungen für bie Bußsate bie Berechnung nicht immer richtig, ift schon lange bemerkt 1).

Eigenthumlich bem Baiernrecht ist eine viele Jahre hindurch zu entrichtende diuturna compositio für Herbeiführung einer Fehlgeburt durch einen Oritten?). Eine andere Art solcher diuturna compositio findet sich zur Zeit ber Obsterndte bei der Zerstörung von Obstedaumen: jährlich für jeden Ersathaum, der nachgepflanzt werden muß, 1 sol., bis die Nachaerssanzten Früchte tragen 3).

Auch hier wird die Buse in Ermangelung von Gelb in ben verletten gleichen ober boch gleichwerthigen Sachen geleistet: Unfreie, Bferbe, Rieider, Wachs, Schinken 4).

Für ein geschultetes Wergeld wird eine colonia an Zahlungsftatt gegeben 5), ein territorium 6).

Das Bergelb ist urgemein germanisch. Aus ber Lex. Alam. sind nur bie einzelnen Anschläge häufig entlebnt?).

Das ursprüngliche Wergelb<sup>8</sup> von 40 sol. warb auch hier aus ben gleichen Gründen wie anderwärts — ftarte Mehrung, baher Entwerthung bes Gelbes — auf 80 (160) erhöht<sup>9</sup>). Für Freigelassene bessern und minderen Rechts sinkt es auf 80 und 40 10). Für den Abel, die niederen geistlichen Grade und bie Weiber (wie im Alamannen.

bas obere Augentib gehälftet IV. 15. Ueber bas Compositionen=Spsiem von 80 sol. bis 3u 1, 1/3, 1/5. lb. 14, 9. 10. 14. Geyder, observationes etc. Vratislaviae 1832. Geyder vergleicht die Schwere ber alam. und der baier. Bußen p. 15 und erörtert die Widersprüche der Lex B. Wergeld, 900 sol. für einen fräntsichen Visikof und baterischen Derzog, aber 1440 sächs. = 960 fränt. für einen sächsichen Kbalting, für eine Thüringische virgo nobilis 2880 sächs. = 1920 fränt. sol. d. Borch S. 81.

<sup>1)</sup> Bon Meberer p. 112.

<sup>2)</sup> S. oben S. 274 L. B. VIII. 20.

<sup>3)</sup> XXII. 1.

<sup>4) 3</sup>n bacchone = bacone Trad. Fris. I. N. 516. Du Cange I. p. 514.

Br. Not. 51. XIV.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 303. a. 814/15.

<sup>7)</sup> So ift mohl auch v. Riegler I. S. 18 gu verfteben.

<sup>8)</sup> Compositio, feitner Beragelb; zweifelhaft lite; aber unzweifelhaft leuda IX. 3. = leudis, Brunner, Sippe und Bergelb S. 2 f., über Erben- und MagenSühne: 2/3 und 1/3.

<sup>9)</sup> L. B. IV. 28.

<sup>10)</sup> c. V. 9. Decr. Tassil. II. 11.

recht!) wird es verdoppelt, für bie Priefter verdreifacht, für bie Agiloffingen verviersacht, für ben Herzog selbst beinahe versechsfacht2).

Bergleich einzelner Buffate ift lehrreich:

40 sol. Muge, Band, Fuß, Taubheit, Berireita, Wefangennehmung.

20 - Lähmung, Ohr abhauen.

12 - Daumen, Brevamunt, Binben mit Striden.

6 - Abartrat, Kepoliten, Palipruft, Geschwulft, Knochenverluft, Libiscarti, Stockabn, Hraopant, Marchfalli.

je 5 sol. britter und vierter Finger.

Die Fingerbußen steigen bei völliger Lähmung ber einzelnen Finger bon 12 auf 16, 9 auf 12 u. f. w.

6 ober 3 sol.: Arm, ober ober unter bem Ellbogen, Angenliber, Lippen (untere ober obere).

9 sol. Zeigefinger, fleiner Finger, Dafe.

Wie Alles auf Kampf gerichtet ist, beweist L. B. IV, II, wonach ber gesähmte Finger, weil er bie Waffensührung mehr als ber abgehauene erschwert, höher als ber abgehauene (16 zu 12, 12 zu 9, 7 zu 5) zu bugen ist.

Auch hier ift ein anberer Zusammenhang zwischen Wergelb und Hienwerth als ber ber Anwendung eines allgemein bekannten Betrages nicht anzunehmen 4).

Höchst merkwürdig ist die Berechnung des Wergelds für einen erschlagenen Bischof: eine tunica aus Blei, gemäß seinem Buchs (secundum staturam ejus), wird angesertigt, deren Gewicht hat der Thäter in Gold zu erlegen und, kann er das nicht, in anderem Geld, in Unsreien, Grundsstüden, villae, und reicht all das nicht, wird er mit Weib und Kind der Bischofskirche verknechtet, die er sich loskaufen kann: dies Wergeld erhält die Kirche, nicht die Sippe des Erschlagenen. Diese Bemessung des Wergelds ist urast: sie ist ein Ueberbleibsel, nachdem die andern Wergelder längst in Geld umgerechnet sind !).

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1.

<sup>2)</sup> L. B. I. 8. 9. III. 9. IV. 29.

Sether, observationes de quibusdam compositionibus a legibus..
 Bajuvarior. praescriptis I. 1832.

<sup>4)</sup> S. Könige VII. 1. Meichelbed liest Frising. N. 303. Graf von Hundt Abb. b. bair. Atab. XIII. 1. S. 14. N. 25 (a. 846).

<sup>5) 3.</sup> Grimm R.-A.4 II. S. 247: baselbft jabfreiche Beifpiele solcher Maße. Die tunica plumbea L. B. I. 10 muß nicht bem irischen Bus-Buch bei Wasserschleben S. 140 nachgebilbet sein.

Bei ber Unerschwingbarkeit von fo viel Golb in ben allermeisten Fällen war Berlust von Freiheit und allem Bermögen bie offenbar stillschweigenb gewollte, nur verhüllte Folge solcher Strafanbrohung. Sehr oft besteht bie Gelbstrase in einem Mehrsachen bes Schabenersatzes.

Beim Schabenersat wird ber einsache Bollwerth zu Grunde gelegt und balb biefer 1), balb ein Dehrsaches 2), balb ein Theil's) ersett.

Baufig ift in biefem Gefet wie im Beftgotischen, aber auch im Alamannischen 4) Doppelersat 6).

27 fach wird ersett Diebstahl in ber Kirche, im hof bes herzoge 6), wie nach Mamannenrecht? [hinzugefügt werben Schmieben, fabrica 8), und Mühlen, molinum, "weil tiese vier hauser öffentliche fint und immer offen steben"].

Bermögensstrafe an ben Fiscus und Bertragsftrafe an ben Privaten geben nebeneinander ber 9)).

Ueber die Anfechtungsstrasen s. unten Bergabungen 10). Als solche werben, einzeln ober durcheinander gehäuft, gedroht: der Zorn Gottes, viersacher Ersatz, Höllenstrase wie des Judas, 500 Goldsschid an den Fiscus, meist des Herzogs, seltener des Königs, Streit (Auseinanderssetzug !) mit dem Erzengel Michael und allen Heiligen mit ihnen zu rechten haben und Sanct Benedict zum Ankläger.

Einmal wird die Strafe für Anfechtung ber "Immunität" — es hanbelt sich aber vielmehr um Eigenthum und bie Immunität wird nur sehr uneigentlich angetastet — erlassen, weil ber Anfechter im Recht 1-1).

3m 8. Jahrhundert wird häufig bie in Golb angesetzte Straffumme in Gilber umgerechnet: babei erscheinen Schwantungen:

<sup>1)</sup> L. B. 1, 2. 9, 3. 11. 10, 15. 11, 7.

<sup>2) 3, 4, 9</sup> fach, 2, 12. 15, 3. 9, 1.

<sup>3) 1/2</sup> L. B. 9, 8.

<sup>4)</sup> Und Rhaetischen Ronige IX. 1.

<sup>5)</sup> Mertel p. 377.

<sup>6)</sup> IX. 2. vgl. II. 12.

<sup>7)</sup> L. Al. 7, 32.

<sup>8)</sup> S. Beläge bei Mertel für biese Bebeutung. Trad. Lunaelac. p. 98 (aber erst a. 955) fabrica fabrilibus instrumentis stabilita.

<sup>9)</sup> Partibus ducis cum cogente fisco: bas ist ber herzogliche, nicht ber tönigliche M. B. XXVIII. p. 60. a. 788.

<sup>10)</sup> Unb Mertel p. 376.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 115. a. 801.

Golb zu Gilber:

40 Ungen Golb = 50 Bfund Gilber

5 librae " = 10 pondera "

3m IX. Jahrhundert werben bie Golbfolibi felten und bie Preife nur in filbernen ausgebrudt 1).

Für eine von einem (freifinger) Knecht erschlagene Magb eines (freifinger) Geiftlichen eine Ersat-Magb ex familia frisingensi2).

Die Kaustraft bes Gelbes gegenüber ben (meisten bamaligen) Waren war gewaltig höher als heute. Man 3) berechnet 160 sol. nicht nach bem Metallwerth =  $160 \times 12^{1/2}$  = c. 2000 Mark, sonbern auf 12,000 [?].

Schwer beutig ist die Stelle über die höheren Compositionen, die Karl zu Regensburg ben Baiern wegen ihrer Ebelart (nobilitas) und Helbenschaft (virtus) gewährt haben soll 4).

#### D. Brivatrecht.

#### 1. Cachenrecht.

a) Die Ramen. Arten ber Gachen.

Alob ist auch hier wie bei ben Alamannen 5) in biesen Jahrhunderten noch geraume Zeit nicht Boll-Eigen im Gegensat zu Feob, Leben, sondern Erbgut im Gegensat zu Errungenschaft 6).

Richt alles Bermögen, also auch nicht alles Boll-Gigen im Gegensatzu Leben ift bamals icon alod, im engeren Ginn nur Erbgut?).

Auch entgegengesett werben fich alod., Batererbe, und proprietas, Errungenicafts). Anbern Sinn tann bie Unterscheibung nicht haben.

<sup>1)</sup> Mertel 271, 377.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1057.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. G. 133.

<sup>4)</sup> Mertet Lex Alam. p. 132. secundum nobilitatem Baioariorum et eorum virtutis sublimitatem res et compositiones illorum prae caeteris gentibus augmentantur, domino et serenissimo rege Karolo in placito Ratisbonensi in honore Baioariorum id privilegio confirmante. Baity, Mingsetpälliffe, Mbhanbl ber f. Gefellift, b. Biffenifaften zu Göttingen 1861. S. 33. Berfaff. Gefc. IV. S. 81, f. oben Boft.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. Grunbeigen.

 <sup>6)</sup> So noch c. a. 810, meae alodis (b. h. hereditatis) vel lucrationis Tr.
 Fr. N. 271.

<sup>7)</sup> Deichelb. I. a. p. 63; Tr. Fr. N. 62.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 35. a. 772.

Dahn, Ronige ber Bermanen. IX. 2.

Aber im IX. Jahrhundert werben boch auch ichon oft Erbgut als hereditas, - nicht mehr alod - und Errungenichaft untericbieben 1).

Cbenfo baber: hereditas aut acquisitio und gleichen Sinnes ebenta: tam de alode quam et de comparato2). Dft steht auch proprietas für hereditas: baber ber Gegenfat pr. aut acquisitio3).

Dft werben auch unterschieben Erbgut und Errungenschaft gujammen 4), als zur Zeit Befeffnes, und bagegen noch zu Erwerbenbes 5).

Tam de proprio (joss beißen hereditario) quam de acquisito 6). Aber hereditas ift auch Bermögen überhaupt, nur zumal alo-

biales Grunbeigne 7).

Deutlich ift hereditas = alles Eigen, nicht nur Erbgut: quidquid emptica (sic) acquisitione, (mihi) in propriam heredidatem evenit.8)

causa ist oft bas frangösische chose, res. 9).

causa ift (als res) auch casa10), fodaß zuweilen zweifelhaft fein fann, ob nicht causa für casa verschrieben steht. publicus ift fiscalisch 11), aber publicus in anbrem Ginn ift - nicht fiecalifch -, "fonbern ju jebermanns Bebrauch und immer offen ftebenb", baber ungeschütt: beghalb ichutt fie ber Muhlen-Friede u. f. w. Dabei ift nicht an bie

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 521. a. 898. quidquid proprie [sic] hereditatis vel (= aut) adquisitionis habui, bagegen nur emptio vel (alia) acquisicio 522, 828, chenfo 523 a. 828.

<sup>2)</sup> a. 824.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. Nr. 444. a. 824 unb febr oft.

<sup>4)</sup> quidquid hereditatis aut acquisitionis Tr. Fr. 532 a. 828.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 616. a. 842.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 140. a. 805. mallatio wird neben adquisitio genannt und auf beibe wird burch complacitatio (f. biefe) vergichtet b. b. Errungenicaft und ftreitige, eingeflagte Rechtsanfprliche gegen bie Rirche: Ueberidrift: H. contraplacitabat omnem mallationem, bann H. omnem adquisitionem vel mallationem quam habuit inquirendum ad (= contra) domum St. Mariae . . contra advocatum domni ipsius . . . contraplacitabat.

<sup>7)</sup> L. B. VII. 4.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 220. (a. 8). sive de proprio seu ad me adtracto Tr. Fr. 99. a. 788.

<sup>9)</sup> Daber auch = praedium, fundus Tr. Fr. 413. a. 821. ebenjo 523 a. 820 eadem (l. eandem) l. c. feneravit (Episcopus fundum b. b. causam, in beneficium dedit;) vgl. 448. a. 824. 449. a. 824.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 417. a. 820.

<sup>11)</sup> S. Ronige IX. 1. S. 574. und unten "Finang".

Bertftatt in bem Bohnhause bes Mullers, sonbern an unbewohnte ber Gemeinbe geborige, nur für jenen Betrieb bestimmte (Holze) Gebaube ju benten 1).

#### b) Eigenthum.

Längft besteht wie bei ben Alamannen 2) volles Eigenthum bes Einzelnen — auch ber — Frau an Liegenschaften, keineswegs nur ber Sippe. Das unbeschränkte Berfügungsrecht bes Eigenthümers (potestative) wird baher vorausgesetzt als Regel'3).

Gegenüber biesem vollfreien Berfügungsrecht bes Eigenthümers ist bas ehemalige Beispruchsrecht ber Erben wie bei ben Alamannen ) jurudgebrängt bis jum Berschwinden, jumal jum Bortheil ber Kirche: es besteht ein Gegensat zwischen bem alten Recht der Sippes), das im Boltsbewußtsein noch fortlebt, und dem aus dem römisch-kanonischen Recht in die Lex herübergenommenen Bersügungsrecht: die Lex verlangt nur Bahrung des Erbtheils der Kinder in einer Teilung unter Lebenben 6).

Daher wird biefe Freiheit, Berechtigung ber verfügenben Sant, faft in jeber Urfunde ausbrudlich bervorgehoben 7).

Auch die genealogiae« ber Lex Baj. 8) fonnen nicht für bloßes Sippen Eigenthum an Grundstücken beweisen: benn noch a. 750 haben die genealogiae« ber Agisossingen und ber Fagana als fratres participes atque consortii Grundstück, die sie, gemeinschaftlich handelnd, veräußern, gemeinschaftlich "firmiren" und zwar, wie ausbrücklich gesagt wird, "auf daß später nicht erst von dem Erben und künstigen

<sup>1)</sup> L. B. IX. 2. Richtig Rroehne, bas Recht ber Mublen bis gum Enbe ber Rarolingergeit (in Giertes Untersuch. 71. 1904), S. 38.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. Sachenrecht.

<sup>3)</sup> sicuti lex et justitia unicuique homini de proprietate sua concedit (ad habendum). Meinmapru, Anhang N. 17. p. 63.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. Beifprudrecht.

<sup>5)</sup> Lehrreich bie Theilung von Ronigs. Rlofter- und Laiengut, v. Rodinger Form. N. 10.

<sup>6]</sup> L. B. I. 1. Si quis liber . . . voluerit et dederit res suas ad ecclesiam . . licentiam habeat de portione sua postquam cum fillis suis partivit; "bann mag ber Bater ben ibm verbleibenben Theil verschenten;" unablässig ftellen bie Urfunden die Erfulung bieser gesehlichen Boraussehung oder, sehlt sie, ben Bergicht ber Erben fest.

<sup>7)</sup> Könige IX. 1. S. 313 fieht .. manu valente .. mit gultiger, hiezu fabiger Daub ichenten. Tr. Fr. N. 99, a. 788,

<sup>8)</sup> Bgl. Ronige IX. 1.

Nachtommen ber Firmirenben eine herausverlangung 1) von Seite ber Kirche zu erfolgen habe (b. h. fie fallen nicht erft an biefe Erben).

Die Erlaubniß bes Königs, Alod zu vergeben, wird von bem Känfer, nicht weil nothwendig, nur zur Sicherheit (und Feierlichkeit), eingeholt?). Ueber Besit, Besitzeinweisung ober einseitigen Erwerb f. unten Bergabungen.

## c) Granaftreit.

Aus bem Alamannenrecht 3) stammen bie Bestimmungen über ben Granzstreit 4): bort beißen bie Streitenben statt genealogiae commarcani 3), bem Ersolge nach basselbe: hier werben außer Baumen und Bergen auch Basserläufe (flumina) als Granzscheiben vorausgesest 6).

In biesem Granzstreit unter commarcani?) tommt es in Ermangelung anberer Beweismittel, zumal von Granzzeichen 8), zum gerichtlichen Kampf: spondeant weha-dinc: nicht, wie sonst wohl soben S. 256], mit ausgelosten, sonbern gewählten campiones. Sehr sorzstitig werben die Granzeichen angebracht, in Ordnung gehalten und im Streit beobachtet.

Gränzen bürfen nicht einseitig geänbert, neu gezogen, gezeichnet werten: die Angränzer (commarcani, calasvei) ober ein sinspectors— ein hiefür bestellter sachverständiger Beamter, Gränzwart? ober nur privater Augenzeuge?? — muffen zugezogen werben ). Biel ist hierin dem Bestgotenrecht entnommen, so die decuriae.

Auf Berjährung ober Ersigung foll man sich auch bei langem Besit nicht berufen können gegen unzweifelhafte Granzzeichen 10).

<sup>1)</sup> requisitio: vgl. hierliter Ronige IX. 1. Cachenrecht.

<sup>2)</sup> Ried I. N. 71. a. 889. unb gar oft.

<sup>3) 87.</sup> 

<sup>4)</sup> XII. 8. vgl. 3. Grimm Grangalterthumer G. 138.

<sup>5)</sup> Bgl. XVII. 2. XXII. 11: bie Worte ber Habernben meiden ab: huc usque antecessores mei tenuerunt et in alodem mihi reliquerunt.

<sup>6)</sup> Bgl. 3. Grimm R.-A.4 II. G. 61.

<sup>7)</sup> S. oben: contentio de commarcanis.

<sup>8)</sup> XII. 8. ubi evidentia signa non apparent in arboribus aut in montibus nec in fluminibus.

<sup>9)</sup> L. B. 12, 1-4.

<sup>10)</sup> XII. c. 4. nec contra signa evidentia nullum longae possessionis tempus opponant: die hier etwähnten decuriae Du Cange (nicht decorros) sind die Andreas-Krenze X: die sich bei Durchschreiden des römischen cardo ergeben, 3. Grimm R.-A.4 II. S. 73, 135. Ausssichtig sier die decuriae Medert (vgl. Lex Visig. VIII. 6, 1. X. 3, 3. Westget. Studien h. l. Du Cange III. p. 32: schon der Papinian Resp. 39.

Gar lehrreich find ber Angenschein und die gemeinschaftliche Begehung ber Gränzen am Attersee im Streit ber Bischöfe von Regensburg und Salzburg!).

#### d) Grunbbienftbarfeiten.

Auch Grunddienstbarkeiten werden der Kirche geschenkt: die rationes ecclesiae (= ecclesia) haben das Recht, in einem Wald Hosz sedt, materia, Bauholz, und anderes, lignamen, nach Bedürsniß (quantum cuique opus) zu fällen: Wegerechte hin und her (viam ire et redire), Schweinemast, ausreichend und unbedingt, nicht wie sonst oft; si fuerit esca 2).

Die Kirche Freifing hat schon lange vor a. 750 Beiberecht auch an herzogsgut3).

Der Unterschied von Nießbrauch und Eigenthum wird scharf hervorgehoben 4). Da das Jagdrecht Aussluß des Grundeigenthums ist, wird nur sehr selten neben den silvae, d. h. dem Eigen am Wald, der venatio, des Jagdrechts, besonders gedacht). Gewahrt wird das Recht des Bestigtes des Waldeigenthümers gegen unbesugte [— im Gegensatz u einer Dienstbarkeit —] Holzung 9, des Besigers eines streitigen Grundssüds gegen unbesugte Bedauung während des Streitberschieden verheher würden bei richtiger Spstematik gehören des Serveitbersakrens 1): hieher würden bei richtiger Spstematik gehören die Berbote des Ueberackens 8). Selten, aber doch zuweisen sind spruren von Gerechtsamen an fremden Gewässern 9.

Cod. Trad. Lunaelac. N. 147 de venatione et piscatione . . signa et confinia adsignanda a. 843.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 111. a. 793. Ueber Schweinemast in frembem Eichen- und Buchen-Balb f. Rönige VI.2 IX. 1. Beftg. Studien S. 97.

<sup>3)</sup> Meichelbed I. a. p. 49.

<sup>4)</sup> usitare, in Nießbrauch, aut dominare, in Eigenthum haben Tr. Fr. N. 411. a. 821.

<sup>5) 3.</sup> B. Tr. Fr. 705. 706.

<sup>6)</sup> L. B. XII. 11, 12,

<sup>7)</sup> l. c. IX. 10.

<sup>8)</sup> XII. 6. und zu IX. 10. I., B. XV. 6. Berbot ber Berungerung ber Streitsache.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 40 a. 773. aquarumque decursus inriguos l. c., trodene unb manchmal beriefelte Basserabläuse?

## 2. Schulbverhaltniffe (Bertragerecht) 1).

a) Allgemeines. Die Ramen. Die Formen.

"Bertrage, die urkunblich errichtet find ober 2 vor brei ober mehr namentlich benannten Zeugen, lassen wir in keiner Beise (einseitig) abanbern, wenn nur Jahr und Tag zweisellos in ihnen angegeben finb 2)".

Schriftform bei Berträgen ift also boch nicht ausschließliche Besensform, Zeugensorm genügt 4). Das Ersorberniß ber Angabe von Jahr und Tag (in 16) gilt nur für ben Fall ber Beurkundung, wie erhellt aus ber Quelle ber Bestimmung b), die auch Ansegis b) wörtlich zu Grunde liegt.

Much Formeln ermähnen bas Gebot von Zeugen: und Urfunden-Form für Schentungen an Rirchen 7).

Unter commendare, gleichbebeutenb commodare, versteht man wie im Westgotenrecht<sup>8</sup>) alle Geschäfte, bei benen Sachen bem Nichteigenthümer unter Rückgabepslicht, gleichviel aus welchem Grunte, anvertraut werben<sup>9</sup>). So wirb unter commendata und comodata eheliches Güter- und Erbrecht vorgetragen<sup>10</sup>).!

Der ganze Titel über Berwahrung und Leihe 11) ist sammt ber Aufschrift (de commendatis et commodatis) bem Westgotenrecht 12) entnommen.

placitantes sind bie im placitum (Inquisitionsversafren) Berhandelnben, bann auch sonst Bertragenben 13); baber complacitare, sich

<sup>1)</sup> Ueber Schabenerfat f. auch oben unter Sachbeschäbigung.

<sup>2)</sup> vel fteht bier nicht, wie allerbings oft, für et: freilich wird über bie Beugen-Bupfung auch geurfundet.

<sup>3)</sup> XVI. 16, fiber die Zahl der Zeugen s. auch I. 1. XVI. 2., vielsach nach L. Vis. II. 5, 2 (3), L. Alam. 43 vgl. auch Ed. Liutpr. c. 11 (Capit. VI. c. 149), auch hier wie in den asamannischen Urfunden stipulatione sudnixa Tr. Fr. 4.

XVI. 16. XVII. 3. per scriptura (sic) vel per testes denominatos... si quis testem habuerit per aurem tractum de qualibet\_causa.

<sup>5)</sup> L. Visig. II. 5, 3,

<sup>6)</sup> VI. N. 149.

<sup>7)</sup> Form. 8al. Lindenbr. 6, Form. St. Emer. Fragm. III. 17.

<sup>8)</sup> Beftgot. Stubien S. 104.

<sup>9)</sup> Dies fehlt bei Stobbe, Bertragerecht G. 215.

<sup>10) (</sup>XVI, 1-10).

<sup>11) (</sup>XVI. 1-10).

<sup>12) (</sup>V. 5, 13).

<sup>13)</sup> Tr. Fr. N. 115. a. 801 unb oft.

vertragsmäßig ausbebingen 1): locutio ist wie confabulatio Anspruch: baher locutionem contraplacitabant: sie gaben im Bergleichsweg ben Anspruch, den sie hatten, auf 2). complacitatio mag also seder Bertrag, zumal aber ein gegenseitig verpsichtender, z. B. Bergleich, heißen 3). contraplacitare: zumal ein Berzicht 4), aber auch durch Borbehalt, Bertrag für semand erwerben 5). contra steht auch sons segenüßer: z. B. bei einer Erbtheilung, aber auch contra ecclesiam cum censu deservire 6). par suus ist der Mitvertragende 7).

tractoria ist Bertrag's), bier nicht Berpflegungsanweisung wie Könige VII und VIII.

Das Berbot ber Beraußerung einer ftreitigen Sache wird aus bem Bestgotenrecht herübergenommen ?).

Das Institut ber Salmannen 10) ift reich ausgebilbet und in häusiger Anwendung bei den Bergabungen 11). Ein Bruder bestellt den Andern zum Salmann für 1/3 seines Nachlasses: dieser schenkt 1/3 von Seinem dazu, behält sich aber von beiden den lebenslänglichen Nießbrauch vor 12).

Söhne werben gern zu Salmannen bes Baters 13) bestellt, baburch jebe Möglichfeit ber Geltenbmachung bes Beispruchrechts auszuschließen: ebenso, in Ermangelung von Söhnen, Brüber, andere Gesippen.

Nachbarn und Gesippen werben per wadium zu Salmannen bestellt<sup>14</sup>). Sie zögern aber nach bem Tob bes Erblassers, eines Priesters: bessen Bogt melbet ben Sachverhalt bem Bischof, bieser mahnt bie Säumigen im Grasengericht (in concilio comitis), worauf sie ihren Austrag aussühren.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 448, a. 824 unb oft.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 414, a. 821.

<sup>3)</sup> Daber Tr. Fr. 661, a. 849, complacitatio seu redditio.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 530, a. 828.

<sup>5)</sup> hoc conplacitavi nepoti meo 638 a. 853 post istam conplacitationem E. totum quidquid contra se injuste factum fuerat reconplacitavit.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 331. a. 815.

<sup>7)</sup> Ried I. N. 40. ca. 848 unb oft.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 5. a. 806-814.

<sup>9)</sup> L. B. XV. 6. aus L. V. V. 4, 9

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1.

<sup>11)</sup> G. unten.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 287, a. 811.

<sup>13)</sup> Tr. Fr. 321. a. 815 unb oft.

<sup>14)</sup> Tr. Fr. N. 308. a. 814.

# b) Die einzelnen Bertrage.

#### a) Rauf 1).

Schenkung und Tausch waren für die Kirche soviel vortheilhafter,
— und so leicht zu erreichen! — baß sie reinen Kauf gegen bar Geb2)
selten schloß: baher bilbeten sich für den Kauf damals noch nicht so
sessen und Formeln wie für diese beiden Geschäfte 3). Ward
ber mündlich geschlossen Kauf vollzogen 4), bedurfte es keiner Urkunden.
Daher haben wir statt förmlicher Kausurkunden oft nur kurze Angaben
auf Zetteln, auf Besehl des Bischoss verzeichnet: Zahlung und Tradition
konnte dann später anderen Orts erfolgen 3), auch etwa in einem Ding6)
und, wenn nicht in der Kirche, in capsam St. Mariae 7).

Der Kauf bleibt Kauf, wird nicht Tausch, auch bei Hingabe an Zahlungsstatt: so werden im Betrag von 300 sol. gegeben Unsreie, Ruathiere und Gewande 8).

So geschah's zu Berbun a. 843 (bei Gelegenheit ber Reichsteilung), wo zuerft bie Trabitio vor 89, bann nach 12 Tagen bie Investitur vor 40 Zeugen erfolgte: zwei Burgen vollzogen bie wohl von ihnen vorher verburgte 9) Investitur: abgeschlossen ift ber Bertrag vor ber Investitur und ber (noch fpateren) Beurkundung.

<sup>1)</sup> empticus, tănții Tr. Fr. 6. Du Cange III. p. 44. emptica adquisitio vel qualibit modo adtractum Tr. Fr. N. 60. a. 778. cum emptico vel patrimonio 62. a. 779. b. 6. errungen (ertauft) ober ererbt.

<sup>2)</sup> Wie Sanct Aupert von Herzog Theobo bas Dorf Pibing um 1000 sol. ankauft mit den Unfreien in 30 coloniae und allem Zubehör, Brev. Notitiae II. 4: der Bekehrer hatte aus dem Frankenreich bebeutende Geldmittel mitgebracht; Güterverkauf Tr. Fr. N. 612. a. 841. (um 10 sol.). Höchft seiten jahlt die Kirche einen so boben Kaufveris wie 250 Binnd Tr. Fr. 629. a. 843.

<sup>3)</sup> Saberlin S. 77. Auch hier am Ohr gezuhfte Zeugen 89. l. c. N. 629. a. 843. (5-60) einmal. Saberlin will auch hier Sollemnitätse und Beftätigungs- Zeugen icheiben und früher nur ungleiche Zahlen finden, beibes mit Unrecht, lebteres, soweit richtig, Zufall. Bei einem Tausch mit einem Alamannen unterbleibt das baierische Obrzuhfen der Zeugen, das Beispruchsrecht wird gar lurg ersedigt: »nullo hominum contradieente« 909. a. 899.

<sup>4)</sup> l. c. N. 2. a. 620.

<sup>5)</sup> l. c. N. 74, 440,

<sup>6)</sup> N. 552.

<sup>7)</sup> N. 629; unten.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 711. a. 861.

<sup>9)</sup> Go Baberlin G. 80.

Begen ber Häufigkeit ber Nöthigung 1) wird so oft die volle Freiwilligkeit des Berkaufs hervorgehoben 2].

Rauf, erzwungen burch Ginfperrung (custodia) ober Bebrohung

mit bem Tob, ift ungultig 3).

Ist bei Abschluß bes Kaufvertrags ein Darangelb bezahlt, ist auch ber berebete Kaufpreis zu entrichten: bei Zahlungsverzug ohne erlangte Fristverlängerung verliert ber Käufer bas Darangelb und muß ben Kaufpreis zahlen 4).

Anfechtung eines Bertaufes wegen zu geringen Kaufpreises (laesio

enormis) wirb ausgeschloffen 5).

Birb (überhaupt) eine frembe Sache verlauft ohne vorgängige Berstattung bes Eigenthümers 6) (praevium judicium), ist biesem vom Bertäuser ber doppelte Werth und bem Käuser ber Kauspreis zu bezahlen 7). Nühliche Berwendungen bes (redlichen) Käusers auf die Sache sind von den Ortsrichtern [?] zu schätzen und jenem von dem unbesugten Vertäuser zu ersehen.

Bei Rauf von frembem Rnecht ohne Zustimmung bes herrn ift bem Kaufer ber Kaufpreis, bem herrn bie Kaufsache, in beren Er-

mangelung eine gleichwerthige (zurud) zu geben 8).

Wegen der Fehler an Unfreien und Thieren of kann der Berkauf angesochten werben, wenn der Berkäuser sie verhöhlen hat, 3. B. Blindeit, Bruch, fallende Sucht of, Aussatz. "Denn" — fährt das Gesetz wie erklärend sort — "bei Thieren giedt es Mängel, die der Berkäuser leicht verbergen mag. Hat er sie angegeben, bleibt der Berkauf bestehen, hat er sie nicht angegeben, kann der Käuser den Kauf anseichten am Tag des Kauss, am zweiten und dritten. [Diese Frist ist uralt und bei manchen Mängeln gemeingermanisch, diese Berjährungs.

<sup>1)</sup> XVI. 2.

<sup>2)</sup> Belage bei Mertel p. 433.

<sup>3)</sup> XVI. 2. nach L. V. V. 4, 3. Antiq. c. 286. Beftg. Stub. Rauf.

<sup>4)</sup> Sier XVI. 10. ist die Borlage, Antiqua, c. 297, jum Theil geanbert.
5) XVI. 9 nach Antiq. c. 294. L. Visig. V. 4, 7. Bestg. Stub. S. 98, 102.
Decr. Dingolf. c. 26.

<sup>6)</sup> XVI. 4. sine domino (l. domini) praejudicio: scon won Meberer richtig erftärt.

<sup>7)</sup> Rach Antiq. c. 289. L. Visig. V. 4, 8. Bestgot. Stubien biegu.

<sup>8)</sup> XVI. 3. Nach Antiq. 287, anbers I. Visig. V. 4. 13.

<sup>9)</sup> Richt auch an anbern Sachen, pooulium beißt bier nur Thiere; bie angefuhrten Fehler find an leblofen Sachen nicht bentbar.

<sup>10)</sup> Du Cange II. p. 14. 3. Grimm R.-A.4 I. S. 444, II. S. 155.

frist ist aber von ber Vermuthungsfrist zu unterscheiben.] 1) Später nicht mehr, es sei benn, er habe ben Berkaufer an ben brei Tagen nicht aufgefunden: hat er ihn bann gefunden, muß ber bas Berkaufte zurudnehmen ober mit einem Eibhelser schwören, baß er an bem Verkausstag ben Fehler nicht gekannt habe.

Die Bemahrschaftsmängel bei'm Roghanbel find später andere 2):

geraubt (geftolen), ritig, rautig, (rotig), bergichlächtig.

Zum Berkauf von Grundstücken (possesio) gehört, auf daß das Geschäft abgeschloffen sei, Bezahlung des Kaufpreises, Ausstellung einer Urkunde oder Bestätigung durch Zeugen, nicht Einer, wie nachlässig gesagt ist: testis debet 3), sondern 2 oder 34) und zwar mussen biese am Ohre gezogen sein, "weil euer Gesetz das so enthält".

Der Räufer felbft unterzeichnet mit "als Beuge" 5).

Ein Geschäft, gemischt aus Kauf und Schenkung, wird so geschilberts): vendiderunt proprietatem econtra pecuniam acceperunt et quod superfuit de adpretiato (b. h. dem Mehrwerth des Landes) tradiderunt pro remedium animae (b. h. donaverunt), Kauf und Schenkung nebeneinander.

## β) Taufc 8).

Tausch wird als so wirksam wie Kauf anerkannt's). Die Tausch- stimmen mit ben Rauf-Urkunben 10) möglichst überein:

<sup>1)</sup> Dahn, Grundriß S. 22, 153. Mit ber Berjährung im Algemeinen hat bie Frist aber nichts zu thun, wie Mertel meint. Spuren breißigjähriger Berjährung in 2 Precessen von Kirchen erklären sich, was Mertel firmare S. 165 nicht ansluft, aus bem kanonisch römischen [— nicht "sübbeutschen —] Recht, nach bem bie Kirchen sebten.

<sup>2) 216</sup> in L. B. XVI. 9. Mertel p. 435.

<sup>3)</sup> XVI. 2. Darüber f. oben Gefet und unten. XVI. 15. L. Visig. V. 14. 3. Befig. Stub. S. 73.

Sowiese werben auch sous versangt XIII. 2. II. 1. nee sub uno teste, sed sub tribus testibus. XVI. 16.

<sup>5)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 52 a. 770-781. irrig gebacht: in Babr- beit als Bartei.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 573.

<sup>7) 278.</sup> 

<sup>8)</sup> campionem (l. concambium) agere Tr. Fr. N. 700. (a. 823?).

<sup>9)</sup> XVI. 8. nach Antiq. c. 293. L. Vis. V. 5, 1. Befig. Stub. S. 104; baierisch ift bie naive Erstarung: commutatio, hoc est quod cambias: wie traditio bas trabirte Gut: aber auch bie Tauschur tunbe Ried I. Nr. 34. a. 837.

<sup>10)</sup> Begen XVI. 8. Merfel p. 435.

boch soll jebe (arglistige) Berletzung — nicht bloß über bie Halfte — bie Ansechtung rechtsertigen.

Falfchlich wird ein Tausch (gegen ein Pferd ein Walt, vier perticas legales lang und breit) Kauf genannt 1).

Nicht nothwendig erwirbt aber jeder Tauschende Eigenthum. Eine Braut tauscht von Mondsee gegen Land vier Mühlen in Einer villa zu erblichem beneficium 2).

Der Birkung nach ein Tausch ist es, wenn auch juristisch in zwei Geschäfte gekleibet, erhält jemand zuerst ein Kirchengut zu beneficium und vergabt bann sein Eigen an bie Kirche 3).

Ueber Taufchgeschäfte werben zwei Urfunden an ben beiben Orten ausgestellt 4).

Auffällt, daß bei bem Tausch eines infans, infantulus, bes Mundwalts völlig geschwiegen wirds).

Gegenleistung wird bei Schenkung ausbrücklich ausgeschlossen. Neben biesen wahren Tauschgeschäften sind auch Scheintäusche vorgekommen 7). Ueber die Tauschgeschäfte der Kirche s. unten "Bergabungen".

Bei ben im IX. und X. Jahrhunbert häufiger werbenben Tauschgeschäften pflegt bie Kirche bas zwei- und breifache zu erhalten 8).

## 7) Anbere Bertrage.

Bur commendatio (oben S. 294) gehört auch die Biehverstellung .) Es ist nicht Kauf: mercede placita: Berrachtung.

Das Gefet 10) unterscheibet entgeltliche (mercede placita) Ber-

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 327. a. 815. Ein Priester hanbelt mit seinem (seiner Kirche?) desensor; untsar, ob Tausch: quidquid supra suerat in eodem loco, unde pecuniam non accepit: wohl im Gegensab zu andern versauften Grundsstäden, »domum quam pretio comparaverunt«. Tr. Fr. N. 367. a. 618.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 155. (a. ?).

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 589. a. 836. auch unter Borbehalt lebenslänglichen Riegbrauchs.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 7. in Salzburg und in Monbsee, vgl. Tr. Fr. N. 679-681. a. c. 853.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 745.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 94.

<sup>7)</sup> Kaum zu beuten wage ich pro manice beverino Tr. Fr. N. 390. a. 819. "für einen Aermel aus Biberfell", ebenso manice cervino giebt ber Schenker sein Gut: eine Art Scheintausch. (Symbol).

<sup>8)</sup> I. a. p. 133. Tr. Fr. N. 730. 858.

<sup>9)</sup> Dahn, Grundriß S. 159; ad custodiendum commendare.

<sup>10)</sup> XV. 1.

wahrung von Thieren, commendatum 1), und unentgeltliche, commodatum (aber ohne den Unterschied durchzusühren). Bei jenen hat der Empfänger (nach erhaltenem Entgelt) bei zusälligem Untergang ein gleichartiges Thier zu leisten, bei unentgeltlicher Uebernahme beweist er den (zusälligen, nicht verschulceten) Tod, woraus weder Entgelt gezahlt 2) noch Ersatz geseistet, nur die Haut zurückgegeben wird 3): letzteres wohl vor Alsem, den Tod darzuthun 4).

Bei andern Sachen, zumal Gold, Silber, Schmuck ober anderen species, die zur Bewahrung ober zum Berkauf übergeben und in des Empfängers Hause "vielleicht" mit bessen verbrannt sind, beweist er durch Eid der Zeugen, die der Uebernahme beiwohntens), daß er keinen Bortheil davon gezogen habe, dann hat er nichts zu leisten; nur Gold und Silber, die nicht verbrennen, muß er herausgeben !

Eine Schenfung wird burch eine lleine Gegenschentung nicht jum Tausch ?) (ein Fruchtgenuß auf Lebenszeit).

Das Berleihen hieß perdonare 8), oft concedere 9).

fenerare 10) ist nicht etwa auf Zins sausseihen, sondern zu beneficium geben.

## 8) Burgichaft. Pfanb. Babium.

Die ältesten Burgen ber Germanen waren völkerrechtliche Geiseln (taber heißen auch die privatrechtlichen: Gifili) für Einhaltung von Waffenstillstand, Friede, andere Berträge: daber die brei Eigenartige keiten bes germanischen Bürgen: 1. Selbstschuld, 2. Untheilbarkeit, 3. Unvererblichkeit 11). Um häufigsten begegnet die Berbürgung für das Erscheinen eines Andern vor Gericht und Bornabme andrer künstiger

<sup>1)</sup> Ueber bies febr vielbeutige Bort L. Visig. V. 5. Beftg. Stub. G. 104.

<sup>2)</sup> Gelbftverftanblich.

<sup>3)</sup> Rur dies ist bloß baierisch, vgl. J. Grimm R.A.4 II. S. 132. Ebenso Lex Rip. 72, 6.

<sup>4)</sup> Much oben G. 271.

<sup>5)</sup> So Meberer, aber Mertel lieft inceperat, nicht susceperant.

<sup>6)</sup> XV. 2. wie 1. theils wortlich aus L. Vis. V. 5.

<sup>7)</sup> Meichelb. I. a. p. 113. Tr. Fr. N. 532. a. 828.

Trad. Passav. benef. 3. I. 65. villa, quem (sic) mihi Odilo dux praesentibus bonis Bajowariis hominibus perdonavit.

<sup>9)</sup> Belage bei Mertel p. 460.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 334. a. 815. 423. a. 820.

<sup>11)</sup> Dahn, Grunbrig G. 159.

hanblungen 3. B. ter Inveftitur 1), ber firmatio, ber Zahlung einer Schulb.

Wadii find zwar Burgen, wadium ift aber Pfand, auch Pfand im Gegensat zum Burgen: — sachliche ftatt perfonlicher Sicherung 2).

per wadium wird in manus bes Bischofs bie bestrittene Kirche gurudgegeben 3).

Manchfaltig aber ist die Bebeutung von wadium, wadiare: Sicherheit leisten burch Burgschaft ober Pfand ober ein Symbol, tas burchaus nicht eine burch ihren Werth Sicherheit gewährende Sache fein muß.

Man wird fidejussor burch tas wadium 4),

Die fidejussores werben von ben bloßen Zeugen unterschiebens). Einmal werben unterschieben burgiones, fidejussores (bas Nämliche) und testess, bie einmal von ben burgiones unterschieben, einmal gleich gestellt werben.

Der Burge ber vestitura kann aber auch ein andrer sein als ber stellvertretente Empfänger ber traditio 7).

wadium (et fidejussor) findet die wichtigste und häufigste Anwendung im  $\operatorname{\mathtt{Proceh}}^s$ ).

Babium ift so bas Pfand für bie Uebernahme bes Rechtsftreits mit bem Gegner und Gelöbnis bes gerichtlichen Kampfes, falls biefer ihm vorwirft, "wiber Recht haft bu mein Grundstück bem Anbern sirmirt, b. h. bu haft zu Unrecht gefestigt?).

Wadium donare beißt Gicherheit leiften - burch Burgichaft,

 <sup>1) 1.</sup> c. I. 2. N. 395, 629. adrhamiatores finb fidejussores, liber adrhamire
 Tr. Fr. I. 2. N. 376, 386, 395, 573 unb oft.

<sup>2)</sup> l. c. I. 2. N. 125, a. 807.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 127.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 375. (unb oft) a. 819. fidejussor = qui vadiat (pro 40 sol) Tr. Fr. N. 368. a. 819. filt wadium Tr. Fr. N. 253. fidejussores 256. fidejussores ad vestituram seu firmitatem hujus traditionis perficiendam Tr. Fr. N. 395. a. 820. vadiare = promittere Tr. Fr. N. 386. a. 819.

Tr. Fr. N. 380. a. 819. técnfo 382. a. 819. brci fidejussores ad vestituram traditionis, bann 21 testes.

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 120. a. 831.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 639, a. 846,

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 121, 125, 804, 807,

<sup>9) »</sup>farswirotos. 3. Grimm S. 87: nach Schmeller II. Sp. 646. schwirre, Pfahl, alfo befestigen.

feltner burch Bfand - 3. B. bem Grafen für Entrichtung bes ver-

wirften Friebensgelbes 1).

Ein Oheim überträgt seinem Neffen als Salmann 2) per wadium bie Uebereignung seines Erbes an bie Kirche, was bieser (neben ber Empfehlung bes Söhnleins bes Schenkers) ausstührt: ber Bischof verleiht bem in seine defensio genommenen Kind ben Nießbrauch an bem Schenkgut gegen einen Jahreszins von 6 Denaren 3).

Bei einem wadium (confirmationis) übernimmt ein judex bie

Bürgichaft (fidejussor) 4).

Gleichbeteutend mit fidejussor steht einige Mase aramiator<sup>5</sup>): sie verbürgen die Unansechtbarkeit der Urkunde, die sie auch als Zeugen unterschreiben <sup>6</sup>).

Als Ersat ber Pfandbestellung — nicht selbst als Psand: bas Gesetz sagt richtig quas i pro pigaus?) — bient ein ber römischen fiducia entsprechenbes, auch sonst im germanischen Recht begegnenbes Geschäft, wodurch ber Schuldner eine Sache wie ein Darangelb bem Gläubiger in bas Eigenthum überträgt.

Ein Bruber leiftet bem Bogt, defensor, bes Bischofs wadium für 40 sol., baß ber nicht anwesenbe Bruber ben für beibe Brüber mit bem Bischof abgeschlossenen Vertrag nicht ansechten werbe<sup>9</sup>).

Gar oft: »venit (ber Schenker) et tulit vadium (Wahrzeichen) in manu sua et tradidit in manus episcopi (10),

Bumal häufig vadiare censum: feierlich burch Bahrzeichen ver. sprechen 11), verburgen.

Bor Bericht abgeschloffene, bann gerichtlich befräftigte und burch

<sup>1)</sup> L. B. II. 14.

<sup>2)</sup> Dben G. 295.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 412, a. 821.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 122. a. 806. nicht baneben (Pfanb.) vgl. 125. a. 807.

<sup>5)</sup> So Tr. Fr. N. 388. a. 819. neben einem Grafen und einem Centenar.
6) über adrhamire, festigen, sprachlich und rechtlich voll. 3. Grimm R.A. I. S. 170. II. S. 474. nicht von ramus, Zweig. (mittelst festuca, baber stabon), Schabe, S. 422, Brunner I. S. 367 baselbst weitere Literatur.

<sup>7)</sup> XVII, 3.

<sup>8)</sup> propter arrhas qui donat quasi pro pignus usque dum solvat debitum et pignus recipiat: bie Ausbrilde arrhas unb donare meinen boch wohl Eigenthumslibergang, trot bes pignus recipiat: — ében quasi pro pignus.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 349. a. 817.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 361. a. 818 unb oft.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 445, a. 824. vadium censi fidejussor accepit 455, a. 824.

Beugen bestätigte<sup>1</sup>) Vergleiche sind nicht<sup>2</sup>) zu verwechseln mit Richtersspruch nach durchgesührtem Inquisitionsversahren<sup>3</sup>) und [Kirchen gegensüber] reumüthiger Anersenntnis schuldhafter Vorenthaltung und mit Berzeihungserbittung<sup>4</sup>). Oft wird der Streit um Landeigen — sehr zum Bortheil der Kirche! — badurch beigelegt, daß der Laie das Gut nur als Lehen oder bloß zu lebenslänglichem Nießbrauch empfängt<sup>5</sup>).

## 3. Familienrecht.

Ganz irrig ift die Annahme, an Grundstüden habe nur die Sippe (genealogia, f. oben S. 117), nicht ber Einzelne Eigenthum gehabt. Unzählige Male sehen wir Einen Mann, auch ein Weib (mit ihrem Vogt 6) ober ohne solchen) allein hanbelnd, Grundeigen vergaben, die Justimmung der proximi, parentes erfolgt nur behufs Beseitigung bes Bespruchrechts: baß alle 7), nicht nur der bermals nächste Erbe, beigezogen werben, ertlärt sich daraus, baß ja bereinst fernere an Stelle bes bermalen Rächsten treten können.

Der Bruber, beffen Alob ber Bruber mit bem eigenen vergabt, ift gestorben 9): alodium = hereditas: also fein Beweis für gemeinsames Eigenthum ber Sippe.

Schenkt eine nobilis femina zwar manu potestativa, aber boch cum propinquis ), so geschieht dies behufs Ausschließung des Beispruchrechts, nicht wegen Sippeeigenthums. Communis hereditas heißt doch nur das Erbe, das der Bater vom Großvater ererbt und dem Sohn überläßt, der es nun mit des Baters und der Mutter Zustimmung dem Kloster zuwendet 10). Was ein Oheim und zwei Neffen zusammen eignen 11), ist einsach Mit-Eigenthum: sie sind wohl Mit-Erben.

Die altgermanische Münbigmachung burch bie Schwertleite 12) ift

<sup>1)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 127, 180, 250, 336.

<sup>2)</sup> Mit Baberlein G. 127.

<sup>3)</sup> Rönige IX. I. S. 307, Grunbeigen. I. c. I. 2. N. 127, 128, 129, 253, 336.

<sup>4)</sup> Biele Belage Tr. Fr.: z. B. I. 2. N. 241.

<sup>5)</sup> l. c. 113, 180,

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 453, a. 824.

<sup>7)</sup> l. c.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 602, a. 848.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 554. a. 831.

<sup>10)</sup> Meichelb. I.a. p. 68. a. 770. Ebenso de paterna vel qualibet hereditate l. c. 92.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. 534. a. 828.

<sup>12)</sup> Deutsche Beidichte Ia. G. 223.

verschwunden, welche (römische) Altersstusen sie ersetzen, erhellt nicht beutlich (12 Jahre?). Aber Unmündige können nur zusammen mit dem advocatus, muntporo Rechtsgeschäfte, z. B. partitio mit dem Bater, schließen 1); auch für ein einzelnes Geschäft wird ein solcher bestellt und bann entlassen?).

Ein puerulus hanbelt mit seinem Bogt, berselbe ist auffallenberweise<sup>3</sup>) zugleich ber Bogt bes Bisthums Frehsing, bas er auch gegen ben Anaben vertritt (!), baneben ein fidejussor. Jener Bogt weigerte sich ansangs, auf bie von seinem Münbel vergabten Güter zu Gunsten ber Kirche zu verzichten, giebt aber bann nach und nimmt selbst die Bergabung für die Kirche entgegen (!). Der Knabe wird geschoren (!), soll aber die Güter für die Kirche besitzen.

Ein Bruber vergabt mit feinem Bruber, ber fein (Alters.?) Muntwalt, ber Aeltern Erbe 4).

Nach bem Tob bes Baters überträgt (tulit et commendavit) ein Gesippe, wohl als Muntwalt, ben Sohn sammt bessen Bermögen ber Kirche's).

(Römische?) Unnahme an Sohnesstatt (mit Berleihung von Erbrecht) wird verbunden mit Berpfrundevertrag auf Lebenszeit's).

Eine Frau (Wittwe) nimmt ihren Bruberssohn zum Wahlsohn an 7). Ebenso eine Unverheirathete und macht ihn zum Erben 3).

Ueber She hindernde Berwandtschaft waren in Deutschland falsche Borstellungen verbreitet, als ob Gregor der Große und andere die Berehelichung im IV. Grad verstattet hätten: also Ohm und Nichte und Geschwisterkinder. Isidor von Sevilla habe noch im VII. Grad die She verboten, also Geschwister-Enkeln!

Eine She mit bes Brubers Wittme verbietet, wie bie Kirche im Frankenreich'9), Corbinian, aber nicht bas bamalige Baiernrecht 10).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. I. 1, N. 49.

<sup>2)</sup> l. c. 655.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 655. a. 848.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 63.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 108. a. 792.

Cibus, potus, vestimenta, calciamenta. Form. St. Emer. Fragm. III. 21.
 Bettrag: gioffirt >Kezumft«.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 536. a. 834.

<sup>8)</sup> c. I. 2. p. 576.

<sup>9)</sup> Dben G. 30.

<sup>10)</sup> Arbeo v. St. Corb. c. 19.

Berstoßung ber freien Ehefrau ohne beren Berschulben aus Abneigung 1) wird mit 78 sol. ben Gesippen gebüßt. Außerbem hat ber Mann ihr ihre (sogenannte) dos gemäß ihrer Abkunst2) auszuzahlen und Alles zurückzugeben, was sie aus bem Bermögen ihrer Gesippen eingebracht hatte3).

Der Schutz ber Frauen burch bas zweisache Wergelb und manche andere die Ehre ber Jungfrau, ber Braut sichernbe Bestimmung ist ber Lex Alam. entnommen 1).

Hier wird auch der Grund: die mangelnde Wehrfähigkeit angegeben: "will sie aber vermöge der Kühnheit ihres Herzens kampsen wie ein Mann, soll sie nur die einsache compositio sorbern dürsen"5).

Geschlechtsmuntschaft ift hier so wenig wie bei ben Alamannen 6) burchgeführt. Auch die Mutter hat die Bormundschaft über die Kinder?). Oft ist die Mutter (Wittwe) alleinige 8), öster Mitvormünderin 9). Daß jene Fälle aus dem zehnten Jahrhundert häusiger als früher bezeugt sind, beruht vielleicht nur auf reicherer Ueberlieferung.

Eine Wittwe schenkt alleinhanbelnb10), nur bie Chefrau hanbelt (meist) mit ihrem Gatten zusammen.

Der Römer Quartinus schenkt zusammen mit seiner Mutter Clauza lebte er noch, bem Personalitätsprincip gemäß, nach römischem Recht, so schenkte bie Mutter ihr Sonbereigen, später bestätigen beide die Schenkungen. Es ist aber sehr zweiselhaft 111), ob die bunn gesäten freien Römer sich bis bahin im römischen — Wenigen bekannten — Recht behaupten konnten: die Urkunde entspricht ganz den damals von Baiern versatten 12).

<sup>1)</sup> Sine aliquo vitio VIII. 14. gegen Petigny f. Revne II. p. 404. Ueber Ablitung biefer Sube aus bem römischen Recht richtig Merkel, ber an Pactus Al. III.

<sup>2)</sup> Mulieri . . . dotem suam solvet secundum genealogiam suam legitimam3) Ueber bie Rechte bes Ehemannes bei Berführung seiner freien, frei-

gelaffenen, unfreien Fran f. oben Strafrecht S, 277.

<sup>4)</sup> IX. 1. Familienrecht. L. B. IV. 29.

<sup>5)</sup> Spater Zusat? Seit wann Weibertampf? Eb. Rothari 278 3. Grimm R.A. (alt) S. 930, Mater Orbal. S. 270.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. a. a. D.

<sup>7)</sup> Db aber Tr. Fr. a. 772 hierher gebort? Ber ift ber Magifter bes jungen Geiftlichen?

<sup>8)</sup> l. c. I. 2. N. 379, a. 818.

<sup>9)</sup> l. e. I. 2. N. 34. a. 773.

<sup>10)</sup> a. 850.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 532. a. 828.

<sup>12)</sup> S. oben G. 252.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Für eine Schwester investirt ber Bruber 1) traft gesehlicher Bollmacht, aber offenbar nicht als Muntwalt. Ebenso vergabt eine Schwester fratre suo manus suas injacente 2), ber als Zeuge unterschreibt, nicht als Muntwalt.

Eine Frau vergabt, allein handelnd, ohne Bogt, Gatten, Gefippen<sup>9</sup>). Auch eine matrona Dietpurc, wohl kinderlose Wittwe, handelt allein<sup>4</sup>).

Eine Frau (gewiß Wittwe) heißt sanctimonialis, sie handelt mit bem Sohn, ist aber boch wohl nur religiosa, nicht Ronne, benn sie bat Eigenthum<sup>6</sup>).

Eine Frau (Bittwe?) schenkt cum consensu filii 6), aber nur, um bessen etwaige spätere Ansechtung aus bem Beispruchsrecht auszuschließen,

gang ebenfo wie bei Schenfungen von Männern.

Da Geschlechtsmuntschaft nicht besteht, muß es einen besonderen Grund (Schutgvertrag, Stand ber Bögtlinge), haben, hat ein Beib einen Bogt: auch die Ebefrau, aber nicht ihren Chemann. Die nobilis vidua Eckilind hat einen Bogt?).

Eine Ehefrau vergabt per manum ihres Bogtes und in Gegenwart ihres Gatten's). Der Bogt ber Bergaberin ist bann zugleich Zeuge und Bürge sowohl für die traditio als für die vestitura, als

für ben übernommenen census9).

Die Unehelichen sind nicht etwa als solche Unfreie, nur wenn die Mutter unfrei war, was freilich meist der Fall. Aber man sieht, die häusigsten Fälle unehelicher Geburt treffen Kinder von unfreien Mägben: filii de ancilla, diese haben tein Erdrecht 10): es ist nicht beutlich ob dasselbe auch von unehelichen Kindern einer Freien gelten soll: Bortlaut und biblische Begründung schließen darauf, aber das Geseth hat wohl an diesen sast unerhörten Fall gar nicht gedacht. Und was

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 510. a. 827.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 510. a. 827.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 697 (a. 853?). Tr. Fr. 660. a. 849. Ebenso Bittwe.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 720 (a.?).

<sup>5)</sup> Bgl. freilich bie Anmert. v. Meichelbed ju Tr. Fr. 631. a. 844.

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaclac. N. 31. a. 751.

<sup>7)</sup> Unter Ambrico von Regensburg Rieb I. N. 50, eine anbere Bittwe hanbelt mit ihrem Bogt Tr. Fr. 907. a. 894.

<sup>8) 1133</sup> a.? Tr. Fr.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 631. a. 844. Shief bie Ausffihrung Mertels gu XV. 9.

<sup>10)</sup> Bofür Galater IX. 30 angerufen wirb: non erit heres filius ancillae cum filio liberae.

soll gelten, wenn neben bem unehelichen eheliche ber libera (uxor) gar nicht vorhanden sind? Sollen jene auch in diesem Fall auf eine Zuwendung per misericordia (sic) beschränkt sein? Wahrscheinlich; wegen bes Erbrechts ber Gesippen des Mannes. Sofern dieser letztwillig überhaupt verfügen kann, kann er es, unter Wahrung der Rechte seiner ebelichen, auch zu Gunsten seiner unehelichen Kinder.

Ueber bem ehelichen Güterrecht waltet mancherlei Unklarheit 1); es besteht weber Gütereinheit (Gemeinschaft) noch Gütertrennung, aber auch Errungenschaftsgemeinschaft ist nicht nachweisbar. Herkömmlich nach alter Sitte ist eine Gabe des Mannes an die Frau meist in Grunostücken, dos legitima?;: dies ist ein ihr gesetzlich zustehender Anspruch, auf justitiam suam et proprietatem, eine Art Witthum (weder Muntschap noch Morgengabe), über das sie daher freie Berfügung erst bei dem Tode des Mannes erwirdt. Ob der Mann die lebenslängliche Berwaltung dieses Mannes erwirdten, 3. B. von ihren Keltern, ererbten Frauengutes, der eingebrachten "Aussteuer", hat, ist weiselhaft: es scheint, veräußern konnten Frauengut beide Gatten nur zusammen 3). Tradirt eine Frau bei Ledzeiten des Mannes die von diesem erhaltene dos dem gemeinsamen Sohn, ist wohl Zustimmung des Mannes anzunehmen 4).

Eine Mutter (Bittwe?) schenkt Alles, was sie zu eignem Recht und trast eignen Rechts (-ad propriam justitiam-) von ihrem Gatten in Ersüllung ihrer Ansprüche erhalten hatte<sup>5</sup>). Daher wird einer Frau vom Manne eine Huse übergeben, "auf daß sie ihr Recht habe<sup>6</sup>)."

Diese dos ift nicht (mehr) ber alte Muntschat 7, sie wird nicht bem Bater ober sonstigen Muntwalt, sondern ber Frau gegeben (quod

<sup>1)</sup> Schröber, Gitterrecht, I. G. 70. [?]

<sup>2)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 38. 206. 204. 205.

<sup>3)</sup> Daber bie vielen gemeinschaftlichen Sanblungen 1. c. I. 2. N. 29-178.

<sup>4)</sup> I. 2. N. 286. ad compositionem tutis = solutionem dotis! Tr. Fr. N. 206, bie Frau ichentt es bem fiechen Sohn, biefer ber Kirche mit Borbehalt bes Rießbrauche, auch für ben Bater.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 550. a. 831.

<sup>6)</sup> l. c. 627. a. 853. hopa... quam uxori suae tradidit ad justitiam suam habendam 226 [a.?] tradidi uxori meae pro justitia illius-justitia vestra αμφ [ομβ ,ευετ ℜεφτ" l. c. 1384. vir suus concessit M. B. Cod. Patav. (mulieri) ad legitimam dotem p. 25. a. 788—834.

<sup>7)</sup> Auch nicht bie romifche dos.

per legem habet)1). Der Betrag wird je nach ber Sippe ber Braut (secundum genealogiam suam) abgeftuft2).

Berschieden davon ist die Aussteuer, propriae res, die bei willfürlicher Berstoßung der schulblosen Frau neben der dos der Frau verbleibt<sup>3</sup>).

Beräußern kann die Frau die dos während ber Se nur mit Zuftimmung bes Gatten 4), aber auch bieser dos und andres Bermögen ber Frau (zumal Grundstüde) nur mit Zustimmung ber Frau. Ein ganz allgemeines Berwaltungs, und Nießbrauchs-Recht bes Mannes an allem Frauengut 5) ist aber nicht nachweisbar.

Bielmehr handeln Segatten gar oft gemeinschaftlich. Ein Sepepar schenkt gemeinsam all sein Bermögen. Gin Sehepar tauscht (mit Salzburg) gemeinsam?). Ein Sepepar schenkt zusammen. ober ber Mann nach eingeholter Zustimmung ber Frau. beiber Bermögen.

Eine Cheftan Altegund erhält bei der Heirath von dem Gatten (Wololt comes) Land »ad meam justitiam«, zur Erfüllung "meines Rechtsanspruches" unter der Auflage, es lettwillig für beider Seelenheil Freising zu vermachen; sie thut das nun als Wittwe mit ihrem Bogt. Bischof Otto, voll Mitseids mit der armen Wittwe, giebt ihr den Rießbrauch zurück und dazu (gegen geringen Zins von 2 Silbersolibi) ein ander Sut als deneficium, beides unter Rücksall bei ihrem Tode. Berrückt sie den Wittwenstuhl, soll ihr Erbe zene Zuwendung nicht

Rtvj\(\phi\)tr 2. 1. b. R. VI. S. 270. S\(\phi\)töter, e\(\phi\)t. G\(\pa\)ttr\(\mathbb{R}\). I. S. 69\(\phi\). 151\(\phi\).
 de dote secundum leges gentium Germanicarum antiquissimas 1861. Riv.
 de dote qualis sit secundum leges gentium German. antiquissimas 1856.

<sup>2)</sup> L. B. VIII. 14. Formet für Bestellung einer >dos« v. Rodinger N. 14. Mertel p. 408. L. B. VIII. 15. XV. 8. legitima sponsali et maritali jure: Trad. Tegerns. p. 80. Frising. I. N. 162. 550. sponsalia praedia Rotul. Benedict. p. 3. Iuvavia p. 43. 44 unb anbere Beläge bei Mertel a. a. D. ⊗. 585 f. 593 f. 610 f. 3. Orimm R. M. 4.

<sup>3)</sup> L. B. VIII. 14. quicquid de rebus parentorum (sic) ibi addux it XV. 14.

<sup>4)</sup> Selten so genau richtig im Ausbrud wie trado cum consensu mariti mei. Tr. Fr. N. 153, a, 807,

<sup>5)</sup> Bgl. v. Riegler I. G. 145.

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 61. a. 834.

<sup>7)</sup> Rleinmapen, Anhang N. 18. p. 63. a. 815.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 673.

<sup>9) 674.</sup> a. 851. cum consensu et conwentia (sic) praesente conjuge tradidit (maritus) quidquid habuerunt ad W. 676. a. 851.

ansechten können 1). Bei Verrückung bes Wittwenstuhls verliert bie Wittwe ben Nießbrauch 2).

Bei einem Tausch mit bem Bischof handeln Mann und Gattin gusammen 3).

Zwei Gatten hatten sich gegenseitig ihr Eigenthum geschenkt (nicht etwa Gütergemeinschaft errichtet), später verstattet die Frau dem Mann, das Ganze der Kirche zu vergaben. So ist wohl der unklare Ausbruck zu beuten: "ber Frau Eigen (der Frau ehemaliges — des Mannes ehemaliges Eigen) frast seines Eigenthums durch Erlaß (dimisio) seiner früheren Bergabung": beibe erhalten dann Beides als lebenslängliches beneficium 4).

#### 4. Erbrecht.

Die altgermanische Ausschließung jeder letzwilligen Berfügung ist verschwunden: Anfänge von Testamenten, Codicillen mit Legaten, auch von Erbverträgen, zeigen sich hier wie bei ben Alamannen 6).

Testamente und Erbverträge tauchen schon im VIII. Jahrhundert auf, wenig von Bergabungen auf den Todessall unterschieden: auch in der Form: Zeugen, Urkunden, aber nicht Gerichtsform<sup>9</sup>), mit sosoriger Investitur des bedachten Bischoss. Die Erdverträge<sup>9</sup> übertragen sosorien Miteigenthum an den beiden Bermögen und sehn den Uebersehnden zum Erben ein <sup>9</sup>). Zwei Brüder heben so stüher begründetes Miteigenthum ohne Erdrecht durch (dreimal wiederholten!) gegenseitigen Berzicht vor Zeugen unter Bekrästigung des Bischoss auf, der dann das Bermögen des einen (geistlichen) Bruders geschentt erhält <sup>10</sup>); ebenso wird die vertragsmäßig begründete Bermögensgemeinschaft bei Scheidung einer Ehe aufgehoben <sup>11</sup>).

Tr. Fr. N. 155. a. 808, etenso ad justitiam propriam de marito accepit 102. a. 808.

<sup>2)</sup> Aber nicht an ber dos? Tr. Fr. 538. a. 829.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 731.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 659, a. 849.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. G. 419.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. I. 2, N. 179, 480,

<sup>7)</sup> N. 309.

<sup>8)</sup> Gegenseitige Bermächtnigverträge: Dabn, Grundriß S. 299. Tr. Fr. 561. a. 833. Lettwillige Zuwendung auch bes Bermögens einer Berwandten, gegen Berpfründung berselben.

<sup>9)</sup> l. c. I. 2. 183.

<sup>10)</sup> I. 2. N. 466.

<sup>11)</sup> I. 2, N. 659.

So finden fich reine lethwillige Berfügungen, verbunden mit Schentung unter Lebenden an die Kirche, unter Borbehalt bes lebenslänglichen Niefbrauchs für die Schenter und beren Geschwister, bann für die Neffen, bei beren Tod Heimfall bes Niefbrauchs!).

Eine Zuwendung soll erft nach bem Tob bes Schenfers, seiner Frau und seines Sohnes?) eintreten. Aber vorausgesetzt wird Sippefolge und zwar im Wesentlichen nach bem Parentelensustem?).

Die "Erbezahl", "Sippezahl" enbet im 7. Grab4). Bor bem achten Grab nimmt ber Kiscus. ber aber nicht als Erbe gilt, ben Nachlak.

Sohne (Kinder) theilen des Baters Erbe nach Köpfen und jeder nimmt das Erbe seiner Mutter, hatte der Bater mehrere (freie, vielleicht verschieden begüterte) Frauen: Kinder von einer Unfreien theilen nicht mit den ehelichen's), doch sollen diese ihnen aus Mitleid etwas geben, "weil es ihr Fleisch ist".

Reprafentationerecht ber Rinder vorverftorbener Erben gab es bier

fo wenig, wie 7) bei ben anberen beutschen Stämmen 8).

Ob Beiber (Töchter) bei ber Beerbung von (vaterlichen) Liegenschaften burch gleich nahe Männer (Söhne) ausgeschlossen werben, ist aus ben Quellen nicht ganz zweisellos zu ersehen, weber aus ber Lex noch aus ben Urfunden ). Denn ob die Töchter, die älterliche Liegenschaften häusig 19 eignen, Brüder hatten, erhellt nicht: möglich ift es. Und baraus, baß einmal Söhne auf die von der Mutter der Richte geschenkten Grundstüde verzichten, Töchter nicht verzichten mussen, folgt nicht, daß sie tein Erbrecht auf Grundstüde hatten 11). Ferner

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 75, a. 75,

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 14. 16. Und oft besondere Bestimmung, falls biefer geistlich wird: dann das Gut sub manu episcopalis.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. Erbrecht. Dabn, Grunbriß G. 276.

<sup>4)</sup> Usque ad septimum gradum. L. B. XV. 10. Bgl. Rö nige IX. 1. a. a. D. Ueber bas Erbrecht ber L. B. XV. 9. Brunner, uneheliche Baterichaft S. 28.

<sup>5)</sup> Unter Berufung auf ben Brief Pauli an bie Galater IX. 30.

<sup>6)</sup> Rac L. B. IV. 54. L. Alam. 91. L. B. XV. 9, vgf. XII. 8. und oben S. 189.

<sup>7)</sup> Bis auf Otto I. Reichstag ju Stela. Dabn, Grunbriß S. 278.

<sup>6)</sup> Mertel XV. 9 führt ein Testament an, bas es anorbnet; erfte Spuren ber ausschließenden Erbsolge Eines Erben erft seit c. a. 930, zu frühest in Leben-Ministerialen Recht, zumal ber Kirchen ebenba.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. I. 1. N. 264, 265,

<sup>10)</sup> l. c. I. 2. N. 29. 175.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 1213, anbere Saberlin.

ftebenbe Schwertmagen werben burch naber ftebenbe Spinbelmagen auch von Liegenschaften ausgeschloffen 1).

Beressaus erben Töchter gar oft auch Grunbstüde, übertragen fie burch heirath in frembe Sippen: so steigert Berschwägerung ben Grundbesitz ber nobiles et. h. ber großen Grunbeigner. Daher (und aus ber dos, oben S. 307) stammen auch Grunbstüde im Erbe ber Mutter?).

Eine Mutter vererbt bem Sohn ausgebehnten Grundbesitz.). Eine andre Mutter giebt zwei coloniae ihren beiden Söhnen auf beren Lebenszeit zu beneficium, alsbann fallen sie dem Bisthum zu. Gleich nabe Erben theilen nach Köpfen 4).

Coheredes sind aber oft nicht Mit-Erben, sondern Erben überhaupt !). Aber wie bei den Alamannen !) bleiben solche Miterben (Brüder) lange Zeit auf ungetheiltem Erbe ?) sigen in gemeinsamem Besitz und Niegbrauch wie gemeinsamer Berwaltung.

Dağ Brüber auf bem ungetheilten Erbe ber Aeltern lange Zeit gemeinschaftlich leben und wirthschaften, war allgemein gebrauchlich und gilt als Gott gefällig mit Beziehung auf ein Bibelwort.

Lehrreich ift bie ungetheilte Gemeinschaft zwischen ben Brubern Rerolb, bem Diaton, und beffen weltlichem Bruber und Bogt (aus

<sup>1)</sup> a . . . . . . . . . . . . c schließt d von bes a Erbe aus.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 289. a. 811. 291. a. 813.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 28. a. 772.

<sup>4)</sup> Miterben werden auch voransgesetzt l. c. N. 348. a. 817. pratas communes ad W., sicut alii coheredes ejus habent [partem silvae simul etiam aquarum cursum: Amannte?].

<sup>5) 3. 3.</sup> Tr. Fr. 673. a. 851. nullo coheredum nostrorum contradicente (traditio inconvulsa permaneat), côcn o 699. a. 853 [?].

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. Erbrecht.

<sup>7)</sup> Gemeinschaftlicher Besits mit bem Bruber: Berfügung über 1/4 auf ben Tobessall Cod. Trad. Lunael. (post obitum meum), bazu N. 95. a. 805. in vollem Wiberspruch: a die presente de jure meo in jure (sie) . monasterii trado, gemeint ist: von heute ab erwsrebt bas Roster bas Recht auf biese Erbihell, nicht biesen selbs.

S) Tr. Fr. 565. a. 831. germanos viros. . Kerolt et Kernot qui communem hereditatem patris (et) matris suae habuerunt, non inter se divisum, sed communiter sine divisione usitaverunt, sicut amabiles fratres Dei . . . usitare debuerunt.

welchem Grund? [Kernob 1]: sie hatten einer bem Anbern für ben Hall bes Borversterbens burch traditio bas Eigenthum je an ber Hälfte zugewendet. Nun beschließen sie, biese wechselseitige traditio auszuheben unter Erlaubniß bes Bischofs (die überstüssig scheint): ber Diakon empsehlt sich in ben Dienst (servitus militiae) bes Bischofs: (nicht Unsreiheit—eines Geistlichen). Dann treten beide Brüder in ben Porticus ber Kirche und erlassen einander hier dreim al vor vielen Zeugen bie frühere gegenseitige traditio, und nun vergabt ber Diakon für den Fall seines Todes seinen Bermögenstheil ber Kirche.

Doch auch Erbifeilungsverträge find uns häufig erhalten2]. Oft in barbarischem Latein3). Eine solche partitio unter Lebenben4) theilt je ein Biertel bem Bater, ber Mutter, bem einzigen Sohn und ber einzigen Tochter zu: erst barauf tann ber Bater seinen Theil ber Kirche vergaben9.

Die vom Geset vorausgesette vorgängige Theilung mit ben Kinbern (Söhnen) ist gar oft gemeint in ben Urfunden: ber Bater verschentt, was ihm verbleibt, nachdem er bie Rinder abgefunden, wohl oft ein Kindstheile).

Normale Erbiheilung unter Brübern wird auch mit bem geiftlichen Bruber geschlossen 7), ba Aeltern und Kinber8) ihr Bermögen, (b. h. ben

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 466. a. 825.

<sup>2)</sup> Deutsich zeigt ben hergang Cod. Trad. Lunaelac. N. 122. quod mihi pater. . dimisit (id est) quod ego in portionem meam contra fratres mos tuli (a.?). 123: quidquid contra fratres suos in partes tulit (a.?), cbenjo 126 quod ego et pater meus partiti sumus (a.?).

<sup>3)</sup> Quod contra fratrem suum sibi proprie alodis usurpant b. b. accipiunt Tr. Fr. N. 365, a. 818, wit contra [Tr. Fr. 36. a. 772], fitht erga M. B. XXVIII-Cod. Patav. p. 51. a. 788, tôtnje offerasset flatt obtulisset, offersio fiir oblatio 369. a. 819.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 292.

<sup>5)</sup> L. B. I. 1. Formel für folde Theilung zwischen Bater und Cobn v. Rodinger N. 12.

<sup>6)</sup> Bgl. 3. B. Tr. Fr. N. 188 (a.?) tradidit . . quicquid in suam partem ei (patri) evenit hereditatis (hier nicht Erbschaft: — er müßte sich selbst beerben! — sonbern Eigenthum an Lanb und Unstreien) quando cum filis suis partivit 202 (fratres) tradidimus nostram hereditatem (Eigen), quod partivimus, cum filis nostris nostram partem tradidimus. Mehr als ein Kindstheil nur bei Einwilligung der Kinder?

<sup>7)</sup> Vita St. Gamulberti p. 784.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 12. 112-115 und febr oft nach ber Lex I. 1. § 1.

ihnen verbleibenden Theil) ber Kirche zuwenden konnten 1). Doch auch wegen Berheirathung ber Tochter 2), Scheiden des vollsährigen Sohnes aus ber Were 3), wurde schon unter Lebenden abgetheilt.

Einmal werben aus bem Bermögen von zwei Gatten und brei Söhnen 5 Theile gemacht und alle 5 vom (allein überlebenden?) Bater verschenkt4).

In gleichem Sinn wird bas Recht bes erst nach der Bergabung geborenen Sohnes gewahrt, der dann die Bergabung ansicht auf Grund seines Erbrechts auf einen Kindstheil (portionem suam in ipsa loca im Unterschied bon der portio patris sui). Beil der ansechtende Sohn nicht im Unrecht, hat er nicht nur seinen Erbtheil heraus zu verlangen, auch nicht die Buße sür Ansechung und Berlehung der "Immunität" (die freilich gar nicht verletzt ist!) zu entrichten: einer der höchst seltenen Fälle der Verurtheilung der Kingen Kirches).

Ein Gatte wahrt bem Gatten gegenüber ben erwarteten Söhnen beren gesehliches Erbtheil: nur bas ihm gebührende schenkt er jett schon der Kirche, d. h. das Mehr über jenen Erbtheil hinaus? wie viel Kindstheile werden hier angenommen? d. In einem andern Half, da der Bater Alles verschenkt hatte, kommt es — wohl im Bergleichsweg — zu einer Theilung zur Hälfter). Es bleibt das Berhältniß des Erbrechts nachgeborner Söhne zu solchen Bergabungen bedenklich: auch Borbehalt ihrer Rechte schloß den Streit nicht immer aus. Lehrreich sind hiebei die Inquisitionsprocesse unter Otto von Freising noch a. 800%.

Beber (in biesem Fall nachgeborne) Sohn erhält also ein Kindstheil, ebenso ber Bater und bieser schentt bann seinen Kindstheil ber Kirche 1). Ein Bater schenkt, was er von seinen Söhnen zurück empfangen

<sup>1)</sup> Unten Beifprucherecht.

<sup>2)</sup> l. c. I. 1. N. 264. 3) l. c. I. 2. N. 7. Dahn, Grunbriß "Were".

<sup>4)</sup> Trad. Cod. Lunael. N. 34.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 115. a. 801, ähnlich 116, 117.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 112. a. 794.

<sup>7)</sup> l. c. 113, a. 794.

<sup>8)</sup> l. c. ut licuisset.. portionem sana manu sine compositione vel debitum (sic) imperiale (a. 801) et emendationem (sic) emunitatis: aber bet weiterer Anfechtung foll er Alles versieren.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 116, 9. 801. Anbers N. 117: hier ist es bas Erbtheis, bas ein Bruber gegenüber (\*contras) ben Anbern erhasten, quidquid de propria sua in \*portionem suams\* contra fratres suos pertinere debuisset.

hatte 1): hier wird beren Zustimmung nicht ermahnt, die Rudgabe nach ber Theilung war wohl behufs ber frommen Schentung erfolgt?

Richt gang burchfichtig find bie Erbrechte ber Chegatten unter-

einanber, jumal bei unbeerbter Che.

Bei Beerbung ber Frau burch ben Mann erhellt nicht, ob fie traft

Befet ober Bertrag ober Teftament erfolgt.

Die Wittwenversorgung (oben S. 307) kann auch in der Weise bestellt werden, daß das der Kirche vom Mann Geschenkte der Frau (und ihm) als denekaim repräsitet werden soll dis zu ihrem Tod oder Verrückung des Wittwenstuhls?; oder der Mann kauft die Wittwe ein in lebenslängliche Verpfründung durch die Kirche (Nahrung und Wohnung in einem Haus der Kirche) gegen ihren Kräften entsprechende Dienste.). Er schenkt der Kirche unter dieser Aussage aus seinem (auch aus der Frau?) Eigen Wiesen (bei Feldmoching). Dier ist wohl Frohn gemeint, obwohl servitium auch Jins bezeichnet.

Die Wittwe erhält vom Erbe bes Mannes einen Kindestheil zu Nießbrauch (also nicht vererblich) bis zur Wiederverheirathung 5); bei unbeerbter Ehe erhält die Wittwe 1/2 (medietas), die Verwandtschaft des Mannes 1/2 des Erbes, aber bei Tod oder Wiederverheirathung der Wittwe sallt auch jene Hälfte an die Sippe des Mannes (also nur lebenslänglicher Nießbrauch? fein Beräußerungsrecht der Wittwe an dieser Hälfte?). Nur der sippelose Mann kann dei unbeerbter Speler Frau sein Eigen schenken. Sinder ankerren Ehen des Baters haben ihm gegenüber das gleiche Erbrecht, Kinder verschiedener Mütter beerben den Bater zu gleichen Theilen, die Mutter wird nur von den von ihr gebornen, nicht den Stiesstindern beerbt 6). Erbloses Gut versällt dem Kiscus (des Herzogs).

Nicht ganz klar erhellt bei kinderloser She der Anfall von dos (justitia) nach dem Tod der Wittwe: wohl nicht an die Erben des Mannes, sondern der Frau, aber wohl nicht an ihre Kinder zweiter She: schenkt eine solche kinderlose Wittwe ihre dos der Kirche, so

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 49. a. 775.

Quae sibi ex conjugis suae..consortio in hereditatem cesserunt Ried I. N. 59. a, 879.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 538.

<sup>4)</sup> Servitium l. c. I. 2. N. 659. a. 849.

<sup>5)</sup> L. B. XV. 10. Bgl. v. Riegler I. S. 195.

<sup>6)</sup> Opet, bie erbrechtliche Stellung ber Beiber in ber Beit ber Bollerechte G. 73-

geschieht bas nach Beisung bes Mannes, fie erhalt es als beneficium auf Lebenszeit jurud; bag feiner ihrer Erben, auch nicht ein etwaiger Sobn fpaterer Che, bie Bergabung an bie Rirche anfechten tann. verfteht fich von felbft 1). Aus biefem ausbrudlichen Berbot folgt ichwerlich, baß fie ohne jene bereits befolgte Beifung bes Gatten batten Einspruch erheben tonnen; andrerfeits folgt aus ber Beisung ichwerlich, baß bie Frau fein festes Recht auf Bererbung ihrer justitia batte: fie tonnte aus Frommigfeit augeftimmt baben.

Bei beerbter Che fallt bei Bieberverbeirathung ber Bittme ibr Bitthum (Niekbrauch) wie bas übrige Batererbe ben Rintern zu. Die Mutter giebt aus bem Saufe mit ihrem (eingebrachten) Gigen und mit ihrer gefetlichen 2) dos; ftirbt fie in ber zweiten Che unbeerbt, fällt Alles, mas fie von ben Rinbern mitgenommen, an biefe3). Die Beftimmungen find nicht wiberfpruchofrei, baber auch andere Auslegungen versucht, fo folgenbe:

Stirbt ber Mann in unbeerbter Che, fallt bie Balfte ber Tabrhabe(?) 4) an bie Bittme, folange fie Bittme bleibt, bie anbere an feine Magen. Stirbt bie Bittme ober heirathet fie wieber, foll fie 5) nur erhalten (behalten), mas ihr Gigenthum und mas ihr bon bem But bes Mannes nach bem Gefet gebührts), alles Unbre fallt an bie Erben bes (erften) Mannes.

hat ber Gatte weber Sohne noch Tochter noch Enkel noch Urenkel "noch fonft Befippen", "fonbern" bat er burch Schenfung ober "Teftament" feiner Frau fein Bermogen gang ober theilweise übertragen und verharrt fie in ber Wittwenschaft und mahrt bas Anbenten bes Batten mit bem Schamgefühl ber Reufcheit, foll fie Alles vom Mann ihr Beschentte besiten und wem fie will, ju eigen übertragen 7).

Auch über bas Witthum binaus find ben Gatten Schenkungen unter Lebenten, testamentarische Erbeinsebungen und Bermachtniffe ge-

<sup>1)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 155.

<sup>2)</sup> VIII. 14.

<sup>3)</sup> L. B. XV. 7. 8. Mach L. Visig. IV. 2. 14. Antig. 298. 322. IV. 5. 2

<sup>4)</sup> L. B. XV. 10: nach Deberer Bermogen, allein Merfel bemertt mit Recht pecunia ift nur Fahrhabe. Bei unbeerbter Che: fo muß man beifugen: bas Gefet ift unbeutlich verfaßt.

<sup>5)</sup> Das beißt im erften Fall ihr Erbe.

<sup>6)</sup> VIII. 14, XV. 8.

<sup>7)</sup> XV. 10. vgf. L. Vis. IV. 2. 4. 20. V. 2. 5. Form. ed. Zeumer? Rozière 23.

stattet. Ist aber hier i) bie Zuwendung von omnes facultates ersaubt, so seizt bies unbeerbte She oder Absindung der Gesippen des Mannes voraus. Berrückung des Wittwenstuhls steht frei nach Auseinanderssetzung mit den Kindern und (bei unbeerdter She) mit den Gesippen des Mannes 2).

Gin Beisprucherecht mirb vom Gefet, abgeseben von ben Che-Rindern, nicht mehr anerkannt. Diefe haben ein gesetliches Pflichttheilsrecht, ber Bater muß ihnen (meift) einen Ropftheil juwenben, ibm bleibt wenigstens ein Rinbestheil. Daber ift es 1/3, mas ein Bater nach ber Theilung mit 2 Göhnen behalt und nun verschenft3). über biefen behaltenen Theil feines Bermögens tann er frei verfügen, bezüglich ber legitima portio eines Sohnes muß er beffen Buftimmung einholen4). Ein Sohn, beffen Bflichttheil burch Schenfung bes gangen Bermögens vom Bater an bie Rirche verlett mar, fieht bie gange Schentung ale ungultig an und begnügt fich bann nur im Bergleiche. weg aus Rirchenfrommigfeit mit ber Salfte, also feinem Bflichttheil5). Aber bie Ginhaltung biefer Boridrift tonnte leicht angefochten, auch von anbern Erben, auch vom überlebenben Gatten bie Zuwendung an die Rirchen bestritten werben. Daber werben gar manchfaltige Mittel angewendet, folde Anfechtung auszuschließen, zumal im Boltsbewußtsein, wie es icheint, die Unentziehbarteit bes Erbrechts ber Sippe am Grundbefit noch jab haftete. Den Beifpruch bes Erben fürchteten selbst bie Capitularien Ludwigs I.6) Wir feben auch folche Anfechtungen gar baufig versucht: jeboch fast ausnahmslos scheitern fie an jenen vorzüglich gewählten Mitteln und ber Rlugheit ber Rirche, bie fich Beweise, - Urfunden und Beugen, - fichert.

Buftimmung ber Sohne (Rinber) und andern Gesippen zur Bergabung wird sorgfältig angeführt?). Die Kirche verlangte bas. Neffen haben tein solches Recht gegenüber ben Obeimen. Aber auch die andern

<sup>1)</sup> XV.

<sup>2)</sup> Bgl. biergu bas alam. Recht Ronige IX. 1. a. a. D.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 268 (a.?).

<sup>4)</sup> L. B. I. 1. § 1. Tr. Fr. I. 2. 12. 30. 49. 112. 113. 115.

<sup>5)</sup> l. c. 113,

<sup>6)</sup> a. 819. c. 16 heres . . per se fidejussionem faciat ejusdem vestiturae ne heredi ulla occasio remaneat hanc traditionem immutandi, sed potius necessitas incumbat, eandem perficiendi.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 613, a. 828.

Gefippen außer ben Kindern werben zugezogen, weil ja burch Borversterben ber Kinder sie bei bem Tobe bes Schenkers bie nächsten Erben sein und bann freilich nicht vom Geset, aber von ber Bollsanschauung anerkannte Rechte geltend machen konnten.

Der Schenker ersebigt baher die etwaigen Ansprüche von Bater, Söhnen, Bruder, Stiesmutter 1). Dabei werben auch von judices, jure judicantes, firmantes, consentientes streitige Nechtsfragen jetzt schon entschieden.

Bater, Mutter, Geschwister<sup>2</sup>), andere Gesippen, parentes, auch Nachbarn (confinitimi), schenken häusig gemeinschaftlich hanbelnd, jeden Beispruch auszuschließen<sup>3</sup>). Für nachgeborne Kinder wird bei dem Berzicht an die Kirche ein Erbtbeil vorbehalten<sup>4</sup>).

Der Schenker schenkt zusammen mit Bater, Mutter, Bruber, Söhnen. Bruber und Söhne wirken als ohrgezupfte Zeugen mits). Ebenso Aeltern zusammen mit ihren Kindern (Söhnen), die zugleich als Zeugen mitwirken.

Ein Schenker beräth mit seinen zahlreichen ebeln Gesippen aus Anlaß eines Bebenkens seiner Söhne, zuletzt auf einer Bersammlung du Freising, wie er die Schenkung seines Erbes an die Kirche am besten sichere, mit lebenslänglichem Nießbrauch von Bater und Söhnen, aber unter Ausschluß jeder Ansechtung durch die Söhne?).

Eine Nonne (wohl nur religiosa) verschenkt unter Zustimmung ihrer Söbne ibr Erbaut's).

Berben auch die Mütter zur Mithandlung herangezogen, haben sie wohl Nießbrauchrechte ober Miteigenthum an dem Eigenthum der Söhne): nicht wegen eines Beispruchrechtes der Mutter ober wegen "Gesammteigenthums" ber Sippe.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 54, a. 777.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. a. a. D.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 6. 12 f.

<sup>4)</sup> l. c. N. 12 oben.

Tr. Fr. 19. consensu filiorum meorum etc. ad confirmandum in manu.. episcopi.

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 38. a. 769.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 13. Borbehalt für erwarteten Cohn, für Mutter N. 18.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 30, a. 772.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 32, 33, a. 772.

Gine Wittwe 1) ichenkt unter Zustimmung bes Sohnes ("firmirt" mit biesem iterando, b. h. bie Schenkung wiederholenb) und bes Enkels 2).

Ein Sohn wiederholt unter Buftimmung ber Bruber bie Schenfung ber Mutter, besonbers auch für ben Sall feines Tobes 2).

Nachbem Bater und Sohn geschenkt, wieberholt ber Sohn allein, von schwerer Krantheit befallen, bie traditio 4), jebenso Taffilo eine Schenkung seines Baters Obilo 5).

Der Grundfatz: "ber Tobte erbt ben Lebenden" wird, germanischem Rechte gemäß, von dem Sendbotengericht Karls a. 802 richtig auf einen verwickelten Fall angewendet: der Erbe (britter Bruder, Poapo) hat die Erbschaft durch den Tod des Erbsassers (ersten Bruders) erworben und überträgt ("transmittirt" sie auf seinen Erben (Sohn, Kejo), obgleich er (Boapo) vor der Erbseilung mit seinem zweiten Bruder (Stratto) sirbts).

Merknürbig ift, baß ber Germanismus "einen erben", b. h. jum Erben machen, 3. B. "ber Tobte erbt ben Lebenben", in bas bamalige Latein übergegangen ift?).

## V. Die Bergabungen.

### Borbemertung.

Die Darstellung ber Bergabungen 8) bilbet ben Uebergang von bem formalen Rechtsgebiet ber "Urkunden" und bem inhaltlichen ber "Rechtsgeschäfte" zu ben landwirthschaftlichen und andern wirthschaftlichen und Culturzustanden: sie und manche zugehörige ober nahe liegende Dinge sinden baher hier, zwischen Recht und Wirthschaft, ihren Plat.

Reginbert O Rejo

<sup>1)</sup> Offenbar: »viro meo viventi« geht auf bie Bergangenheit, ba fie von ihm dos und anderes erhielt.

<sup>2)</sup> Nipus (sic): bier nicht Reffe, gleichnamig mit bem Gatten Tr. Fr. 21. a. 769.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. Ia. p. 53. a. 755. post finem meum pari confirmatione constitui.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 7.

<sup>5)</sup> N. 11.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 117. Stratto - Boapo

vgl. Bengler Rechtsbentmaler G. 769.

<sup>7)</sup> Cosroh bei Meichelb. Ia. p. 116. c. a. 825. hanc domum haereditare« b. h. "zum Erben einsetzen".

<sup>8)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 300 f.

1. Allgemeines. Beweggrunde, 3mede, Befen und Birfungen ber Bergabungen.

Bas hier fich ebenso wie bei ben Alamannen 1) finbet, wird nicht wieberbolt.

Aber nicht nur um ihres Rechtsftoffes willen, verdienen diese Geschäfte und Berhältniffe eingehende Untersuchung, noch wichtiger sind sie (und beshalb werden sie so ausstührlich dargestellt), weil sie mehr als alle andern Quellen Einblick gewähren in die Wirthschafts- Zustände, aber auch in die religiösen und fittlichen Borstellungen, in den Gedanten. und Gefühles-Areis der Menschen — Geistlichen und Faien — jener Zeit: hier erfahren wir von den idealen und den fehr realen damals treibenden Kräften Mehr als saft durch alle andern Quellen zusammen.

So ift auch bier ber Beweggrund ber Bergabungen meist jene an sich ja burchaus nicht sittliche Furcht vor ben berb sinnlich vorgestellten Höllenstrafen und die Hoffnung, die Heiligen zur Fürbitte für die Seligkeit bes Schenkers?) ober seiner Gesippen, auch wohl Anderer, zu bestechen 3).

Gar kläglich spricht Herzog Tassilo bie schreckliche Furcht vor bem Teufel's als Grund seiner frommen Gaben aus.

Obilo gründet Rlofter Monbfee, auf bag bie Monche täglich für ibn beten 6).

Wegen bieses frommen Zweckes werben bie Sacularisationen Arnusss besonders bitter verurtheilt, da nun die Schenkzeber nicht mehr dem Seelenheil der Berstorbenen, sondern dem weltlichen Leben der Höslinge dienen: deshalb schilbern Kirchensabeln die höllischen Strasen des "bösen" Arnold: noch aus der Hand seiner Leiche nehmen seine Bassallen Kirchengüter zu Lehen.

Die Beweggründe der Bergabungen tonnte man nicht fürzer und flarer ausbrücken als mit den Worten: constat, omnem hominem cupere vitam quam possidet aeternam: inde multi conantur tradere

<sup>1)</sup> IX. 1. S. 495.

<sup>2)</sup> Der Schenferin, auch ihres Bogtes 1. c. N. 491 a. 826.

<sup>3)</sup> Ueber ben fittlichen Werth biefer Art von Rirchenmoral Urgeschichte III. S. 523.

<sup>4)</sup> M. B XXVIII. p. 197.

<sup>5)</sup> Chron. Lunaelac. p. 3.

<sup>6)</sup> Seine Bestattung im Teufelsfee bei Scheirn f. bei Peg III. c. 500; weitere Sagen bei Buchner, Documente ju Buch III. N. 116. v. Riegler S. 328.

transitoria ut accipiant celestia 1); vg(. 725 a. 867 cum mortalis animarum (l. animae mortalium) lucra quaerere satagebant, quid aliud faciebant, nisi regnum caelorum possidere cupiebant?

Da ber Hauptzweck ber Bergabung \*remedium \* ber eignen Seele so ist bas (sehr häusige!) \*divino amore conpunctus \* — allgemeine Christen-Liebe zu Gott — boch nur gar uneigentlich richtig?). Auch in die Form von (Schein-)Käusen kleibet diese Frömmigkeit ihre Gesichenke: so wenn ein Wald, 30 Tagewerke lang, 18 perticae breit dazu ein Pferd von 10 sol. Werth und ein Gewand verkauft werden um 5 sol.3)

Einmal auch bei einer Bunft-Berleihung an einen Laien, "auf baf es ibn beffer freue, fur uns zu beten" 4).

Biele Schenkungen erfolgen an Maria, ihre- intercessio« für refrigerium, Abfühlung in ber Hölle, wie bas grob und roh sinnlich gebacht wird, zu gewinnen 3); ber Mariencult wächst in biesen Jahrbunberten an Stärke und Berbreitung.

Oft erfolgt bie Bergabung mit Rücksicht auf ein gefährliches Unternehmen — Feldzug 7), Pilgerfahrt nach Roms) — für ben Fall, baß ber Schenker nicht baraus wieberkehrt: ober bei und wegen schwerer Ertrankung.

Eine Schentung foll erft in Geltung treten, wann ber Schenker ins Rlofter geht ober nach Rom ober ftirbt .

Wenn ber Bergaber, ein Laie, in bem Feldzug gegen Liutwin in Pannonien fällt, sollen 1/4 ber sjumenta salvatica cum tertio-

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 722.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 544 a. 829.

<sup>3)</sup> M. B. I. N. 546 a. 829.

<sup>4)</sup> Lubwig b. D. a. 842/43.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 292. a. 812.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. S. 500f. Faftlinger S. 36.

<sup>7)</sup> Bei Heldzügen ober Reisen außer Lanbes geschah solche Zuwendung so regelmäßig, daß ein Bergaber bei jedem solchen Anlaß öffentlich das Bersprechen wiederholte. Tr. Fr. N. 492 a. 827. Ita et fecit omni tempore quando extra provinciam aut in hoste aut in quacumque legatione Domini sui pergere deduerat jam dictam hereditatem in manus Wagoni domini sui (weßhalb heißt blese Kreisinger Capellan sein dominius, gang wie Inrz zwor der Herzog? Diesem Bertreter von Freising war wohl ausgesassen ober dieser als sein Zinsberr bestellt worden?)

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 494, a. 827.

<sup>9)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 38. a. 769, ähnlich 42. a. 773.

warinone (Hengst) gleich, wenn er aber zurücklehrt, erst bei seinem Tobe ber Kirche anfallen 1). Ebenso Borbehalt bes Nießbrauchs für bie Schenker: si revertimus« (aus Krieg ober Pilgerreise), aber unbedingt für bie Mutter 2).

Merkwürdig: Schenkung 1. von heut' an ober 2. vom Tobestag an (Witerspruch) ober 3. wenn ich in biesem Lande ober auswärts "gehe", b. h. sterbe3). Daher Berfügungen für Gesippen und Klöster vor Ausbruch in den Krieg4). Auch falls der Schenker von der Reise in das palatium nicht wiederkehrts).

Bergabungen von Bilgern (nobilis vir Mezzi nach Farona? a. 818) für ben Fall ber Nichtwiederkehr find häufig. Schenkung alles Bermögens, bas ein Priester hat, am Tage, ba er bie Pilgerfahrt nach Rom antritt?). Bestätigung einer älteren am gleichen Tag.

Oft wird zuerst nur ein Theil, bann bei Siechthum ober herannahendem Tob bas Uebrige geschentt !). Aber auch bei voller Gesundheit wird vergabt, für etwaigen plötslichen Tob sich vorzubereiten 10); a. 817, aus gleichem Grund Eintritt in ben Monchsstand.

<sup>1)</sup> Bergabung in Pannonia Tr. Fr. N. 408.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 92.

<sup>3) »</sup>vado«, Cod. Trad. Lunaelac. N. 29. a. 768.

<sup>4)</sup> Wie Könige IX. 1. ©. 500. — von Rodinger Hormelbuch, Rr. 8. Berpfrühebertrag 15. precariae 7. 9. 13. Pilgerfahrt: bann tier ad Romam pergebat venit ad Friginense (sic) et tradidit Tr. Fr. N. 394 a. 820. [Consiliaverunt bonum consilium et animarum magnum profectum 1. c. N. 397 a. 820] Herfahrt N. 398 a. 820 antequam se moverit in hostis venit ad Sedem Frising., si in illo comitatu [herfahrt s. oben ©. 208, 235 herfann] vitam finiret, eodem die tenetur ad jam dicto domo: si autem inde veniret, tunc fuisset in sua potestate.

<sup>5)</sup> Ried. I. N. 18. a. 814.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 358. a. 818. Schenfung vor einer Romfahrt Ried. 1. N. 23. a. 822.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 408 a. 820.

<sup>8)</sup> l. c. 411. a. 821. Pilgersahrt nach Rom Tr. Fr. N. 337 a. 816/17. Ein nach Rom pilgernber Briefter schent nuter ber Berebung, baß, wenn er auf ber Fahrt flirbt, bas Gut am selben Tag ber Kirche, auch zu Nießbrauch, anjällt, febrt er aber heim, ihm lebenstänglich zu Rießbrauch gehören, bei seinem Tob ber Kirche auch zum Fruchtgenuß anfallen soll Eigenthum gebt aber jeht scho niber).

<sup>9) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 463 a. 825. Wegen Krantheit N. 338 a. 817 (falich bas Regierungsjahr Lothars).

<sup>10)</sup> Zumal ne me repentina mors inparatum inveniat, nee (diabolus) rapiat ut Leo animam meam. Schenfung in Borbereitung auf ben Tob, ber nicht überraschen tommen fou Mon. Schlehdorf N. 8 a. 799.

Dahn, Rruige ber Germanen IX. 2.

Oft Schenkung wegen ftarter Krantheit: bamale beftanb noch nicht bas fpatere Berbot ber Bergabung auf bem Siechbett 1): languore (Siechthum) depressus tradidi 2); fpatere Rrantheit veranlagt, auch bes Brubers Beftätigung einzuholen, behufs völliger Sicherung3). Ein franklicher Priefter ichenkt auch wohl, um fich einen Rubefit bamit gu erfaufen 4); fcwere Bermunbung 5).

Much c. a. 800 ward wie a. 1000 ber nabe Weltuntergang er-

martet und mit frommen Schenfungen empfangen 6).

Der traurige Beweggrund von Bergabung mit Ergebung in Abbangigfeit mit Bine und Frobn um bes bamit verbundenen Schutes willen war gar oft bie wirtschaftliche Roth: fpater zwar als in Ballien, trat bei Mamannen und Baiern bas Berabfinten ber fleien Freien ein, aber ausbleiben tonnte es auch bier nicht, ba bie gleichen Urfachen auch bier, ob auch langfamer, bie gefunden altgermanischen Buftanbe gerfterten 7).

Satten bier bie alten romifchen Latifundien nie wie in Gallien beftanben, fo tamen boch anbersartige - eben ber Rirchen, in geringerem Umfang ber Beltgroßen - empor, beren Bettbewerb jumal auch in ber Reurobung jene nicht ertragen fonnten: fo gaben fie bie erbrudenbe Bollfreiheit und bas Bolleigen auf und fuchten Erleichte.

rung und Schut ale Bine. und Frohn-Bauern.

Biele Schenfungen bes gangen Befites gefchehen nur mit ber Rudgemahr 9), Schut und Berpflegung burch bas Rlofter zu gewinnen 9).

Denn gar werthvolle Begenleiftung ift ber von ber Rirche gu

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 70. a. 760. Tr. Fr. N. 219.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 186, ebenfo 219.

<sup>3)</sup> l. c. 224. Rrantheit und Tobesfurcht l. c. N. 305 a. 814 und oft.

<sup>4)</sup> Ut requiem habere meruisset ad Frisingas Tr. Fr. 709, a. 860. Bgl. IX. 1. S. 501.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. Ia. p. 59. a. 758. Schenfung Berungludter, Sterbenber Tr. Fr. N. 26. a. 772.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 112 mundi terminum adpropinquantem ruinis crebrescentibus jam certa signa manifestantur. Idcirco etc. crebrescentibus mundi ruinis et diversis eventibus cotidie ostensis. Dagegen Tr. Fr. 59 a. 836: Bbrafe.

<sup>7)</sup> Bgl. über biefe Ronige VII. 1. G. 167, 176 f.

<sup>8)</sup> Ronige IX. 1. G. 527.

<sup>9)</sup> Noth: episcopus in sua misericordia videns necessitatem meam. Tr. Fr. N. 306 a. 814. Bergabung contra victum et vestimentum meum. M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 29. a. 821.

gemährende Schut, defensio. Klofter Moosburg wird unter Bahrung feiner Borrechte Freising zu Eigen, aber auch zu Schutpflicht geschenkt 1).

Sehr anschaulich wird Noth als Grund ber Bergabung geschilbert und ber Ergebung mit aller Nachkommenschaft an ben Altar Sanct Michaels?. Irrig läßt man?) bie weltlichen Beweggründe erst seit bem IX. Jahrhundert neben die frommen treten.

Schenfung geschieht von je, um ben Schut bes Rloftere zu gewinnen 4).

Eine Bergabung erfolgt bafür, baß ber Bischof es übernimmt, zwei Töchtern ber Bergaberin in einem von ben Klöstern Präbenben zu verschaffen bis nächste Weihnachten und zwar auch wenn biese ihr Klostergelübbe nicht leisten können ober wollen. Kann bagegen ber Bischof nicht erfüllen, fällt bas Gut ber Bergaberin beim 5), beren brei Söhne ihre Zustimmung auch zu ber Bestigeinweisung bes Treuhänders ertheilen: abdicationem, Auflassung bes Eigenthums: barauf folgt bie Besitheinweisung.

Bei manchen verwickelten Geschäften werben aber bie treibenben Beweggrunde burch fromme Borte mehr verhüllt als mitgetheilt: Bischof und Bassall tauschen, ber Bassall giebt bas burch Tausch Erworbne zurud, ber Bischof giebt ihm zum Ersat anberwärtige Güter.

Auch Bergabung, um ein beneficium zu erhalten, das bisher ein anderer Priester besessen, unter gleichem servitium (Zins sund Frohn: auch von Priestern? Durch Bertretung wie dieser entrichtet, geleistet, peregit)?).

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. N. 9. p. 110. a. 895.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 162, 163 adversitatibus et pressuris et nimia rerum instabilitate . nec est ulla prosperitas durabilis . me super altare St. Michaëlis delegavi et omnem posteritatem meam ad censum V dinariorum (aber XII. Saþrþunbert). Dagegen geiftliche und weitliche Beweggründe zu gleicher Ergebung in Zinspflicht N. 1821 pro melioratione vitae suae animaeque tutiaris (sic) salvatione.

<sup>3)</sup> Saberlin S. 24. Bgl. bagegen Könige IX. 1. S. 501 bas verbienfliche Buch finbet ju baufig bestimmte Zeitgrangen [3. B. bie repraestatio dupli] für Beranberungen in ben Bergabungen: ben angegebenen Jahren entsprechen burchaus nie Regierungswechsel ber Bische ber Bergoge ober Könige, was boch ju erwarten ware, wie allerbings bie capsa St. Mariae nach hittes Tob verschwingen.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 16 vestra potestas sit super nos ad adjutorium nostrum.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1213 abdicationem illius praedii in manus comitis fecerunt.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1197.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 622, a. 843.

Aber am Saufigsten wird immerhin geschenkt für bas eigne und aller Borfahren Seelenheil 1), für bas Seelenheil ber verstorbenen

Frau 2), bes verunglückten Brubers 3).

Da bie Bestattung in ber Kirche (bie übrigens manche canones verboten) beghalb für bas Seelenheil auch als ein Bortheil galt, weil bie Seele bei ber Auferstehung an heiliger Stätte nicht so leicht vom Teusel weg zu reißen war, wurde auch biese Bergünstigung — wie Kürbitten — burch Bergabung von Land vergolten: Schenkung gegen Ausnahme ins Kloster, Begräbniß und Kürbitte hier ).

Bergaber bedingen sich baher aus, sich an heiliger Stätte ein Grab zu mähsen und Fürbitte im Gebet's); pro remedium (sic) animae ber Mutter wird an beren Begräbnistag geschenkt's). Auch für die Seele des Herrschers?). Als einzige Auslage (non altera commeato, sic) auf die Mönche wird verlangt Fürbitte omnem

diem . b. h. jeben Tag8).

Nicht immer erhellt, weßhalb bie Genehmigung bes Herzogs eingeholt wird: gar oft nur zur Erhöhung ber Feierlichkeit und Sicherheit (s. unten) — ber Herzog erscheint bann ähnlich wie ein Zeuge. Uebrigens wirtt auch solche Genehmigung schon als frommes Wert für bas Seelenheil bes Herzogs (Tassilo) und wird wohl auch beshalb nachgesucht und ertheilt.

Gewissermaßen gesichert wird die Birfung auf die heiligen burch bie vertragsmäßige Verpflichtung ber Kirche, für bas Seelenheil tes verstorbenen Schenfers eine Anzahl von Jahresmessen und Gebeten

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 419 pro me meorque [sic!] antecessores.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 506 a. 839.

<sup>3)</sup> N. 608 a. 840.

Cod. Trad. Lunaelac. N. 19, a. 817. Strgaburg, quia in ecclesia corpus sepultus (sic) est patris nostri Tr. Fr. N. 201.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 980, auch sonst orationis assiduitas, 951, wird ebenso verlangt wie 1 Denar Zinsen: Gelb ober Wucher. assiduus orator "Fürbitter" sagt König Arnus N. 983 a. 908.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 501 a. 827 und oft an biefem Tag.

<sup>7)</sup> Eine Bergabung jur Fürbitte für bie Borfahren und für herrn Rarl M. B. XXVIII. Cod. Bat. p. 57 a. 788-800.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 39.

<sup>9)</sup> Schentung für bas Seelenheil bes Schenkers und bes genehmigenben Taffilo Tr. Fr. 27. 28. a. 772, auch für Aeltern und Geschwister.

abzuhalten — ähnlich wie — auf Gegenseitigkeit — bei ben confraternitates 1).

Ein Bergaber erkauft auch burch die Bergabung sein und seiner Aeltern unverbrüchliches Gebenken (Gebachtwerben) im Gebet ber Mönche 2).

Selten — wie bei Kozroh — misereatur Froimmundo quisquis legat titulum<sup>3</sup>): Aufforberung zur Fürbitte. Ganz vereinzelt einmal eine Bergabung "zur Sühne für schwere Beraubung (gravis direptio), die der Bergaber selbst und durch die Seinen der Kirche zugefügt hatte" 4).

In ben baierischen Urkunden wird für bie Seele "einigermaßen" in quantitate, gesorgt's). Die fromme Schenkung soll aber nicht nur nach bem Tobe, sonbern vermöge bes Dankes ber beschenkten Heiligen auch zu Ruten und Vortbeil im Leben wirfen ().

Die religiösen wie bie weltlichen Beweggrunde wirften bei allen (driftlichen) Bewohnern bes Lantes gleichmäßig: wenn gleichwohl ungermanische Bergaber gar selten fint?), so waren fie eben felbst viel feltener und viel ärmer.

Mit Recht hat man's) bemerkt, bie zahlreichsten und werthvollsten Landgeschenke rühren her von ben geistlich gewortenen Söhnen ber abligen (b. h. ber Großgrundeigner.) Geschlechter, die mit ihren weltlichen Brüdern zusammen erbten: sie hatten ja keineswegs auf ihr Erdrecht verzichtet und auch mit ihnen mußte der Later, wollte Er ichenken, abtheilen: diesen Beistlichen galt es gewissermaßen als Ehrensache wie als frommes Werk, aus ihren Reichthum, dessen sie kaum noch bedursten, ihrer Bischosstriche mit voller Hand zu spenden; erlangten sie boch zelbst gar oft den Bischosstaft

Auch politische Zwecke verfolgen Schenkungen ber Herricher an Kirchen: Karl suchte bie Oftmart bem Reich und bem Christenthum auch baburch zu sichern, baß er ben Klöstern weiten Grundbesitz in Avaria verlieb.

<sup>1)</sup> sinter em. et ps. bebeutet "im Gangen, bon beiben". Tr. Fr. 711. a. 861.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 141.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 657 a. 849,

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 177.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 57.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 467 a. 824 (feiten).

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 548. a. 830 Baaz de genere Carantania Sclavanorum: ber Römer Quartinus.

<sup>8)</sup> Fastlinger a. a. D.

So Nieberaltach 40 mansi an ber Donau 1). Ebenso Ludwig a. 831 2). Karl hatte seinen Getreuen verstattet, für bas Kloster zu roben, carpere, und Besitz zu ergreisen, possidere hereditatem 3).

Geschenke ber herrscher an Laien haben natürlich weltliche Zwede: aber auch ein Priefter erhält Krongut propter eminens servitutem

nobis exhibitam 4).

Offen erffart ber Ronig, bag bie Beichente an Ginen ben Dienfteifer auch ber anbern Getreuen mehren follen 5).

2. Gegenleiftungen ber Rirche. Bertragsmäßige formale Befchränkungen ber Rirche. Borbebalte bes Berleihers.

Aus ben Beweggründen und Zweden der Bergabungen solgt, daß ber Kirche außer Gegenleiftungen auf tirchlichem Gebiet auch sehr oft reale, wirthschaftliche mancher Art, sogar formale Berfügungsbesichränkungen, durch Bertrag auferlegt, manche Rechte an dem Schenkgut dem Schenker (ober Andern) durch Borbehalt gewahrt werden konnten.

Man o will vier Arten von Schentungen unterscheiben: 1) pure, sofortiger Uebergang von Eigen, Besitz und Fruchtgenuß an die Kirche. 2) Borbehalt bes Nießbrauchs für Lebenszeit<sup>7</sup>), auch wohl für einen ober mehrere (bereits lebenbe) Erben, 3) Repraestatio o mit manchfaltigen Unterscheibungen, 4) Schenkung auf ben Tobessall.

Aber es giebt noch manch' andre Unterscheidungen und Borbehalte: fo für später erst geborne Kinder bes Schenkers 9) ober seiner Gesippen,

lebenslänglicher Niegbrauch mit ober ohne Binspflicht 10).

Der Borbehalt lebenslänglichen Nießbrauchs an bem Schenkzut ist so sehr die Regel, daß er in vielen Fällen nicht ausbrücklich gemacht wird, sondern sich nur am Ende der Urkunde aus der Bestim-

<sup>1)</sup> M. B. IX. p. 101.

<sup>2) 1.</sup> c. 105 Meilen lang unb breit.

<sup>3)</sup> l. c. 121. a. 863.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. N. 48, p. 63, a. 878.

<sup>5)</sup> M. B. p. 108 a. 840.

<sup>6)</sup> Saberlein S. 2.

<sup>7) 3.</sup> B. Tr. Fr. I. 2. N. 13: einer ber früheften Ralle; ber Schenfer behalt fich auch wohl vor, allein [Tr. Fr. N. 307 a. 814: als beneficium] ober mit bem Bifchof ben Rachfolger im Riefibrauch ju bestimmen 1. e. I. 2. N. 369.

<sup>8)</sup> Ronige IX. 1. G. 527.

<sup>9)</sup> Trad. Lunaelac. N. 133, a. 825.

<sup>10)</sup> l. c. I. 2. N. 112.

mung ergiebt, "nach meinem Tob soll niemand die Bergabung ansechten und was ich von jetzt ab hinzu erwerbe ober verbessere, soll ebensalls an die Kirche sallen".). Seltener ist hier als bei den Alamannen der Borbehalt des Rückfauss.

Der Herzog schenkt bie villa publica Allinchosa unter Borbehalt bes Rücktausches seiner Stiftung Kremsmunster unter Zustimmung von Abt und Mönchen?).

Ein Beib vergabt die ihr vom Senior geschenkte hereditas bem Kloster unter ausbrücklichem Borbehalt lebenslänglicher Nutzung: sie ergiebt sich in den Dienst des Klosters: "eure Gewalt über mich sei meine Hilse": das ist wohl meist die — unausgesprochene — Gegensleistung der Kirche").

Auf Herausgabe auch ber mahrend ber Nuhnießung erzielten Mehrungen und Besserungen wird schwer Gewicht gelegt in ber stehenben Formel 4). Die Verpslichtung zur Verbesserung und zur Herausgabe jeder Art von Neuerwerb wird ausdrücklich übernommen 5).

Auch einem Neffen wird vom Schenker ber lebenslängliche Nießbrauch vorbehalten unter defensio ber Kirche 6).

Aber auch wohl nur auf Lebzeiten Eines Abtes wird geschenkt: nach bessen Tod soll ein andres Kloster (ober die bortigen "Reliquien" sollen) erwerben 7).

Ein Schenker behält fich vor, ben Nießbrauch unter Zustimmung bes Bischofs auf einen Anbern zu übertragen und Freilassungen vorzunehmen !).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 466 a. 825. Genjo ftillschweigenb für ben Schenker und bie nachften Befippen 1. c. N. 290 a. 811, vgl. bie folgenben bis N. 294.

<sup>2)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 2 a. 777.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 96.

<sup>4) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 346. a. 817 post obitum eorum quidquid ibidem adtractum emelioratumque repertum fuerit vel transitus eorum dereliquerit. Stänbige Hormef: ad utendum et ad meliorandum, non in ullo minuendum. Tr. Fr. N. 97 unb febr oft.

M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 44, 45 ut magis ac magis emelioratam faciam illam conlaboratu... acquisitu vel attractu unde cumque ad me pervenerit.

<sup>6)</sup> Et cum juste[o] famulatu proserviat et licentiam non habeat vendendi atque commodandi nec exinde in publico (Fistus) aliquid faciendum, sed sub defensione episcopi permaneat Tr. Fr. N. 230.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. I. a. 875.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 369. a. 819; ähnlich Trad. Lunaelac. N. 78 a. 753.

Borbehalt von Nahrung und Kleidung auf einem vergabten Gut für die übersebende Schwester und eines Plates im Kloster auf Lebens, zeit für ben Bergaber!). Ebenso gesichert wie diese Schenkung soll ber Plat bes Schenkers im Kloster sein 2).

Borbehalt bes Nießbrauchs für die Wittwe nur bis zur Wiederverheirathung 3). Borhehalt bes Nießbrauchs bes Schenkers und (nach seinem Tod) beneficium (lebenslängliches) seiner Wittwe4). Nur wenn sie in eo loco stabilis permaneat usque in finem vitae ejus3).

In diesen Borbehalten kann auch 3. B. ber Wittwe bes Bergabers ein Wahlrecht gewährt sein: zwischen mehreren ber vergabten und als beneficia rückgewährten Güter bes Mannes gegen Jahreszins (ebenso bem etwa noch gebornen Sohn die Folge in den lebenskänglichen Niebbrauch zweier Güter). Unterschieden wird babei, ob sie unvermählt bleiben und religiosa werden will oder ben Wittwenstuhl verrücken—beides mit verschiedenen Rechtssolgen für Besitz und Nießbrauch der vergabten Miter.

Der Schenker verzichtet bei vorbehaltenem Nießbrauch auf Uebertragung ber Zubehörben (Unfreien) anderswohin?), was ihm also ohne ausdrücklichen Berzicht traft ber Wirthschaftsverwaltung frei stehen würbe, — ein Zeichen klugen Wirthschaftsbetriebes ber Kirche, bie bie Entblößung ber Lantgüter von bem Inventar verhüten will.

Daher nur ausnahmsweise Bergabung "ohne bie Mägbe, bie in meinem Hause sind", biese fallen an die Schwestern bes Bergabers?); ohne die zubehördlichen Arbeitsträfte von Unfreien und Halbfreien nahm die Kirche nicht gern Land: auch trachtete sie um der Seelsorze willen?) stets ihre Abhängigen zu mehren. So sollen etwa drei Unfreie sofort, sieben erst später in das Eigenthum ber Kirche übergehen 19).

Eine ancilla Deo consecrata, bie Mann und Cohn hat, be-

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 90.

et locum meum in eodem monasterio concessum Cod. Trad. Lunaelac. N. 87.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 698. (a. 853).

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 132 (a. 865).

<sup>5)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 98. a. 822.

Tr. Fr. 627 a. 843 si maritalem thorum velata in antea conservare voluerit.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 141 a, 805,

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 70. a. 760.

<sup>9)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 640 f.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 1016.

halt fich bei Schenkung ihrer >hereditas< an bie Kirche noch acht Tagewerke, eine Hofftat und eine Unfreie vor 1), Sigifuns bei ber Bergabung Ein von ibm ju mablenbes mancipium 2).

Wird aber ber beschenkten Kirche verboten, freie ober unsreie Grundholben von ihren Stellen zu entsernen 3), so geschieht dies nicht zu jenen Zwecken, sondern aus milber Gesinnung gegen die Abhängigen, die nicht von der Scholle gerissen werden sollen. Die Nutzung des vergabten Landes wird erblich der Sippe bes Bergaders gewahrt gegen Zins von nur 20 Denaren 4). Oft versuchte der Nießbraucher, rechtswidig Gigentbum in Ansverd zu nehmen 5).

Ungeschickt, selbstwidersprechend ist zuweilen ber Ausbruck bafür, daß bas Eigenthum sofort auf die Kirche übergeben, nur ber Nießbrauch auf Lebenszeit bem Bergaber verbleiben ) soll. Seltsam ber Ausbruck, ber Bergaber soll auf Lebenszeit zu Nießbrauch haben >traditionem suame, b. b. beren Gegenstand, bie vergabten Güter?).

Nach ber Theilung mit ben Kinbern (Söhnen?) schenkt ber Bater und ein Sohn je seinen Theil: ber Bater wahrt aber einer Tochter für ben Nothfall bie Berpflegung (annona) aus seinem Schenkgut's). Oft werden nur quote Theile verschenkt (medio, tertia), sogar von Unfreien's), die übrigen partes verbleiben bem Bergaber.

So werben nur 2/3 ber hereditas vergabt, bas britte Drittel

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 310.

<sup>2)</sup> quod ei animo conplacuisset 558b a. 831. Was bebeutet bie Ausmahme von ber Bergabung: nisi quod forniscam? >lectio dubia e! M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 12. p. 12. a. 600—737.

Ried. I. N. 18. a. 814 et manentes ipsi non mutentur sed maneant in locis suis et ipsa mancipia.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 154. lleber Bine und Frohn f. unten.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 728. a. 860. Hiltfrit unam coloniam habet (als beneficium) de rebus St. Mariae et sibi in proprietatem habere voluit. Inquirente eam advocato st. Mariae Tozzino, credidit sibi [credere sibi ḥeṭit ṭid iletzeugen, eintäumen, geſte̞ten. sibi ipsis credebant, ſie iletzeugetn ſid⟩ ſeſtēt von iḥrem Ilmredt unb ber Kitche Redt: quod injuste ibidem contendebant Tr. Fr. N. 473. a. 824. N. 331. a. 815], quod contentiose contradicere nequiverat: ȝur Buße giebt ſie jeḥt iḥr anbres wirllides Eigen ber Kitche.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 667 a. 849 post obitum suum - bann aber ab hodierno die.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 627. a. 843.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 359, a. 818.

<sup>9)</sup> Mancipius (sic) pars II et III dimidium Tr. Fr. N. 367 (II) 818.

foll offenbar bem Blutderben (ber Chefrau?) zusallen 1). Undererfeits werben auch wohl zwei Kirchen zu Miteigenthum beschentt2).

Beschenft wird zuweilen nur bas Batererbe<sup>3</sup>), zuweilen bies und jebes bisher anders erworbne Eigenthum<sup>4</sup>), ja auch wohl alle tunftige Errungenschaft — bis zum Tobestag — im Boraus<sup>6</sup>).

Gin Schenter bedingt fich aus, bag aus bem zu Niegbrauch vorbehaltnen Schentzut "feine Freundin Ellinswinth ihm zum Leben belfe und in allen Studen waltend für ibn forge" 6).

Dijdof Hitto von Freising bewegt feine Schwester Cotes-diu (Gottes-Magt), zu schenken: sie schenkt tas Erbtheil ihres (verstorbenen) Sohnes Kernand: tommt bessen angeblich in Italien geborner Sohn nach Baiern und verlangt sein Batererbe, soll tie Kirche es unweiger, lich herausgeben, andernsalls für immer behalten: boch scheint tie Schenkerin und beren Tochter Heilat, tie auch ihr Erbe verschentt, lebenslänglichen Niesbrauch vorzubehalten?

Manchiach bedingte Schenfungen sind häufig: so die Schenfung an die Kirche an bem Tag bes Eintritts bes Schenfers in ben geistlichen Stand, wenn dies gelingt, sonst am Tobestag 8).

Beichränft und bedingt ist eine Schenkung?) bei ber die Wittwe ben Fruchtgenuß haben soll, 1) bis zum Tod ober 2) ber Verrückung bes Wittwenstuhls und 3) ein etwa noch geborner Sohn soll bas geschenkte Gut erben: seine Geburt hebt die Schenkung auf. Ober auch ber etwa noch geborne Sohn soll die Schenkung der Stadt Tuln um 200 sol. von Sanct Emeramm ein (ösen bürsen 10).

Ein Beiftlicher ichenft am Tage bes Diatonats all fein Bermögen ber Rirche unter Borbehalt bes lebenslänglichen Riegbrauchs für fich und feinen Neffen, "wenn" er biefen würdig für ben geiftlichen Stanb

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 105. a. 820.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 568.

<sup>3)</sup> Meichelb. I. A. p. 50. a. 752. 53. a. 755.

<sup>4)</sup> l. c. p. 44. a. 745. p. 49. a. 750. p. 52. a. 753.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 635. a. 835.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 132, a. 804.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. I. A. p. 103. a. 815.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 64 a. 779 häufig Eintritt ins Riofter. Dagegen: unbebingt Bergabung auf fünstigen Tag, wenn ich in bas Riofter gehe — ober auch braußen bleibe? intravero aut foras de [?] Cod. Trad. Lunaelac. N. 92.

<sup>9)</sup> An Regensburg Ried. I. N. 29. a. 833,

<sup>10)</sup> Ried. I. N. 30, a. 834.

ju erziehen vermag 1). Man sieht, ber geistliche Zwed und Sinn bes Geschäfts wird über solchen Borbehalten nicht vergessen: bei Berstoß eines jungen Geiftlichen wiber bie geistliche Zucht soll er nicht Einen Ader von bem ganzen ihm vorbehaltenen Gut erhalten 2).

Borbehalte zu Gunsten Dritter, z. B. ber Wittwe, bie einzelne Güter, Unfreie soll auswählen und zurückehalten bürfen; ober ber Schenker selbst behält sich Freilassung beliebiger Unfreier vor3). Ober ber Schenker selbst nimmt bei Schenkung all seines Bermögens in brei Orten einen Hof aus, ben er einem Bassalen zu eigen giebt 4). Häusig bebingt ber Schenker für einen Gesippen, oft Neffen, ber ebensalls ber Kirche schenkt, ein Kirchen-Beneficium als Gegenleissung aus. Später wird oft das Schenkzut einem hestimmten Altar, auch einer Nebenkirche, Cella, Hospitium, ober ben bortigen Geistlichen bestimmt, so daß auch der Bischof es nicht zu andrem Zweck verwenden darfs).

Bebingung bes Eintritts eines Gesippen in ben Priesterverband ber Bischofskirche o ober Aufnahme bes Sohnes, eines Geistlichen, in biese 7).

Auch hiers) verbietet ber Schenker wohl bem Bischof ober Abt, bas Schenkzut zu beneficium zu verleihen ) ober ad opus suum zu nehmen, b. h. unmittelbar zu seinem eignen Nutzen zu bewirthschaften.

Haufig find Bergabungen mit Auflagen zu Gunften ber Brüber (in oblationem fratrum), einer Messe und einer Bewirthung (servitium) 10) ber Klosterbrüber am Geburtstag bes Stisters 11), auch erb-

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 104, a. 791.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 701. a. 845.

<sup>3)</sup> I. 2. N. 869.

<sup>4)</sup> l. c. I. 2. N. 607.

<sup>5)</sup> Aber nicht gerabe feit a. 825, wie Saberlin S. 29: biefe Jahrzahlen, oft bon ibm beliebt f. oben S. 323, mußten boch bem Regierungswechsel eines Bifchofs ober Abtes (ober herzogs ober Königs) entiprechen, mas nie ber Fall.

<sup>6)</sup> l. c. I. 2. N. 179.

<sup>7)</sup> ad dominationem, doctrinam seu praebendam (Ernährung) usque ad tempus tyrocinii l. c. N. 613 a. 841.

<sup>8)</sup> Bgl. IX. 1. S. 518.

M. B. XXVIII N. 46. p. 60. a. 875. Ried. I. N. 18. a. 814. Ried. I. N. 46. a. 859. N. 54. a. 875 alienare, abstrahere mallos, rusus divtere, in aliquam divisionem facere. Coll. Patav. N. 6.

<sup>10) (</sup>copiose! 1270).

<sup>11)</sup> Tr. Fr. 1261, Bgl. 1263, 1271.

lich 1), mit Rudfauf um einen Scheinpreis (aureus) (bei Berletung biefer Pflichten) burch bie Erben.

Bischof Wolfram schenkt einer Kirche unter ber Auslage von Messen (für ibn) "nach ber Möglichkeit": auch soll ber frater, ber bas Gut übernimmt, an bes Bischofs Geburtstag bie Brüber gebührenb bewirthen?).

Manchmal wird bei Schenkung von Landgütern ber (Privat-)Bald, bas lignum 3), vorbehalten, manchmal ausbrücklich mit vergabt.

Bieh wird unter ber Bebingung mit vergabt, baß es fich im Eigenthum ber Bergaber finbet"4).

Oft wird ber Berwendungszwed vorgeschrieben: 3. B. für Erhaltung eines "ewigen Lichts", überhaupt für Kirchenbeleuchtung.). Ein modus bei ber Schenkung sind auch bie luminaria perpetua für bes Schenkers Seelenheil.

Dft auch jum Unterhalt eines Geiftlichen an einem bestimmten "Altar" 7).

So wird ein Gut vergabt mit ber Berebung, bag es für bie Kirche ein bestimmter Priefter erhalt, ber bann von bem Gut ben Bergaber, fo lang er lebt, ju unterhalten hat !).

Ein Schenker überläßt ber Kirche, bie Belaftung bes mit bem Schenkgut zu Beleihenben nach Wunsch bes Schenkers zu bestimmen. Däufig sind Stiftungen "für bie Armen Christi"10), b. h. bie Kirche soll ben Ertrag ihren matricularii zuwenden.

<sup>1)</sup> l. c. 1262.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 990. a. c. 909 congruum fratribus exhibeat servitium.

Tr. Fr. 1226. 1257, bancben forestae und lignorum incisiones 1231.
 a. 1057.

Si 4 boves et sus cum porculis in potestate eorum inventae fuerint. Tr. Fr. 1012.

<sup>5)</sup> luminaria, M. B. XXVIII. N. 56. p. 74. a. 884. Du Cange V. p. 152, hier nicht Armenpstege, matricularii.

<sup>6)</sup> Ried. I. N. 64. a. 884.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1187 (a. 1019) ea condicione ut clerico, qui ad idem altare serviet, in usum tribuatur; aber auch ein Grunbstüd ad idem altare serviendum ut..ecclesia..elericis..perpetualiter esset in partum et in famulatum (Mussage, modus) ad oblationum« illorum 1162, 1164 unb oft. Sorfatis ber Art ber Bermenbung l. c. 1033 a. 946. Ad mensam monachorum Ried. I. N. 46. a. 859.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 623 a. 843.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 269.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 1264.

Bur Abhilse von Brandschaden schenkt Ludwig IV. a. 904 Freising ben Sof Föhring (bei München) 1).

Benig ober gar nicht verschleierte letzwillige Berfügungen — erst auf ben Tobesfall?) —, bem germanischen Recht ursprünglich?) unbefannt, sind jetzt nicht mehr wie bei den Alamannen4) selten und werben immer bäusigers).

So sind die meisten Bergabungen an Mondsee im VIII. und IX. Jahrhundert Bergabungen auf den Todesfall 1). Bergabung auf den Todesfall (an Mondsee) des halben Bermögens: wird dem (finderlosen) Bergaber noch ein Sohn geboren, andernfalls des ganzen 7).

Weil Nießbrauch für 3 Personen, — im Fall bes Ueberlebens — vorbehalten wird, heißt es tradere quasi hereditario jures). Ein Witthum fällt nach dem Tod der Krau der Kirche zu...).

Ein Chepaar schenkt gemeinsam auf ben Tobessall bes lett Bersterbenben 10); ber Schemann mahrt ber Bittwe ben Niegbrauch an bem
bem Kloster Geschenkten auf Lebenszeit, wenn sie nicht ben Bittwenstuhl verrückt 11.

Mertwürdig ift ein Bertrag, ber 1) Gemeinschaft von Besit, Berwaltung und Nießbrauch ber hereditas von zwei Geistlichen in einer bestimmten Landschaft einführt, 2) einen gegenseitigen Erbeinsetzungsvertrag, 3) letzwillige Bergabung [nach bem Tobe bes setz Berstetbenben] an bie Kirche 12) enthalt.

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII, N. 96. p. 136.

<sup>2)</sup> Nach bem Tobe bes Bergabers und feines (etwa überlebenben) Brubers Tr. Fr. 553, a. 8I.

<sup>3)</sup> Tacitus Germ. a. 20. D. G. I. A. S. 254.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. S. 498f.

<sup>5)</sup> Br. Nat. XXIV. [47] XXI. 4. XV [44].

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 1. 40-50. 189. Daber ichief ausgebrüdt - datum post obitum meum N. 72. a. 803.

<sup>7)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 101. a. 807.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 699. a. 853.

9) Nach Beftimmung bes Gatten M. B. XXVIII. N. 31. p. 36 a. 853 Reine Schenlung auf ben Tobessall a. 794. Cod. Trad. Lunaelac. N. 10.

11. 18, auf ben Tob bes Gatten und ber Gattin unter Borbehalt bes Eintritts ins Ricfter 12.

<sup>10)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 99. a. 793.

<sup>11)</sup> l. c. 104. a. 826. Biele Fälle von Schenfungen auf ben Tobesfall Gengler S. 64; vgl. Bilbner, bie donat. post obitum 1888.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. 551 a. 831.

Beschränkungen ber Verfügung werben ber Kirche vertragsmäßig auferlegt: so ein Verbot bes Stifters, bas Schenkgut zu veräußern ober einem Laien zu beneficium zu geben 1), (aber seltener als bei ben Alamannen), einmal wegen ber hiebei oft erlittenen Entfremdung bes Gutes zu weltlichen Zwecken, bann auch, um ben Heiligen stets recht eindringlich vor Augen zu halten, was für sie hingegeben worden?).

Defhalb sind Arnuss, bes "Bosen", Säcularisationen so ruchlos und aller schwerften Höllenstrafen schuldig (f. oben "Zwed"), weil die Güter badurch ihrem frommen Zwed für bas Seelenheil ber Bebachten entsogen wurden.

Uebrigens schützt auch ber Vergaber seine Vorbehalte ahnlich wie bie Kirche ihren Erwerb burch angerrohte Ansechtungsftrasen 3). Bei Ansechtung bes Vorbehalts ber Vergaberin soll sie bie Vergabung zurücknehmen können 4) ober biese bei Ansechtung burch ben Bischof selbst (ober einen anbern "Mächtigen") von felbst beimfallen 5).

### 3. Die Bergabungeurfunben.

# a) Überficht.

Liegenschaften konnten (nach "älterem", b. h. römischem und nach kirchlichem) Recht per epistolams), per cartam?) oder nach jüngerem (frünklichen) Recht per vestitam manums) übertragen werden.

Die Form, bas Schema ber Abfassung ber Urkunde hat sich im Lauf ber Jahrhunderte vielsach geänbert: ber fromme Eingang, die invocatio, oft mit Anführung eines Bibesspruches (\*dixit Veritas, b. h. Christus usw.), früher aussührlicher, wird später abgekürzt, auch wohl weggelassen 19). Dann nennt sich ber Schenker (ober ber Bischof),

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 480. a. 825. 705. a. 855, wie Rouige IX. 1. S. 518.

<sup>2)</sup> Bgl. Ronige a. a. D.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. G. 571 unb unten.

<sup>4)</sup> Gelten: Tr. Fr. 707. a. 860.

<sup>5)</sup> l. c. 1133.

<sup>6)</sup> L. B. I. 1.

<sup>7)</sup> XVI. 2.

<sup>8)</sup> L. B. XVI. 17.

<sup>9)</sup> Mertel p. 337. Sohm, 3. f. R. G. 2. I. germ. Abth. S. 32.

<sup>10)</sup> Ms sarengas erscheint wiederholt ein Hegameter, Cod. Trad. Lunaelac. N. 71 a. 853: '73 vita brevis haec est nimium sed longa suturas. Aussifie ich, seterich sind oft invocatio und arenga bei Ursunden von Bischhen. Tr. Fr. N. 670. a. 850.

in beffen Namen bie Urfunde rebet, giebt ben Beweggrund an: -Milberung ber Gunbenftrafe im Jenfeits - fowie bie Berfonen, fur beren Seelenheil (außer bem bes Schenkers) bie Schenkung erfolgt und bie Monde beten follen (oben G. 324), weiter ber etwaige befonbere Bermenbungezwed (luminaria, ewiges Licht, Nahrung ber Beiftlichen, Aufnahme von Bilgern im hospitium). Dann bie umftanbliche Bezeichnung bes Schentgute, vorab bes Lanbfrude, genauer Aufgablung ber fo mefentlichen, fur ben bamaligen Birth. ichaftebetrieb unentbehrlichen Bubeborben, vor Allem ber Unfreien und Colonen, aber auch ber Rechte, 3. B. an ber Almannbe-Mart. Man 1) meint, bie Bubeborben muften nicht wirklich vorhanden gewesen fein, feien nur formelbaft mieberholt morben. Aber bie Damen ber Unfreien werben ja genannt, und ohne 3meifel batte wegen Mangels eines jugeficherten Bubeborbe-Rechts, j. B. am Almannbewalt, geflagt werben tonnen. - Beiter folgt bie Strafanbrohung für Anfechtung?): (göttliche, firchliche, weltliche, an ben Bebrobten und an ben Fiscus) im IX. Jahrhundert verschwinden aus ber Strafandrohung allmählich ber Rirchenbann und bie beiben Strafgelber, fpater auch ber Born Bottes und bie Bemeinschaft ber Sollenftrafe mit Jubas: bagegen findet fich bier, mas bei ben Mlamannen fehlt: ber Anfechter foll bie Sache am jungften Tage auszusechten haben mit bem verletten Schut. beiligen ber Rirche, beffen Rachezorn gar arg ju fürchten; bebrobt werben fur bie Anfechtung ber Ronig, feine Beamten, Dritte, bie Erben bes Schenkers und biefer felbft. Dan's) meint, bas fei miberfinnig bei Schenkungen auf ben Tobesfall: aber bier4) ift bie Burud. nahme ber Schenfung gemeint.

Den Schluß macht bie Datierung, Ort und Zeit's), die Beftätigung bes Herzogs ober bes Königs, — oft überstüffigerweise, nur behis ber Feierlichseit und Sicherung, — bie Unterschriften ber Zeugen, auch des Berleihers, bes Salmann's), des Bertreibers ber Kirche (Bischof, Archipresbhter, Abt, ein beauftragter Geiftlicher ober Monch, ber Bogt) und die Selbstbezeichnung des Schreibers, meist eines Geistlichen ober Monches — Jahre lang des Nämlichen (Kozrob).

<sup>1)</sup> Baberlin G. 8.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. G. 571.

<sup>3)</sup> Baberlin G. 9.

<sup>4)</sup> l. c. N. 112, 137.

<sup>5)</sup> Ueber beren fehr manchfaltige Angabe unten.

<sup>6)</sup> Unten.

Unbegründet ist bas Bebenken!) wider die Berwertsung der Urkunden von Geistlichen im Berkehr untereinander und mit Laien für baierisches Recht, da Kirchen und Geistliche in erster Reihe nach kanonischem, in zweiter aber nach römischem Recht geset hätten. Lettere ist ein Irrthum, der lange geherrscht, nunmehr aber? seine Widerlegung gesunden hat: die Urkunden zeigen ja selbst am Besten, daß auch auf die Geistlichen, ja anch auf die Kirchen, germanisches Recht und nur ganz ausnahmsweise? römisches Recht (in Chur) angewendet wurde.

Die Urkunde wird ausgestellt im Namen bes Schenkers, ber rebend eingesührt wird: dies ist für die ältere Zeit Regel 4). Später auch im Namen bes Bischos-Abtes: auch wechseln wie bei den Alamannen 5) die redenden Personen 6): der Schreiber, der Salmann, der einwilligende Gatte oder Erbe. Aber weder gerade mit dem Tode Karls (a. 814) setzt hierin eine Aenderung ein, noch ist sie, wo sie einstritt, aus Hochmuth der Geistlichen zurückzuführen 7).

Boransfetungen ber Grund. Bergabung find Zeugenöffentlichfeit und Schriftform.

Bir haben nun bie Borgange bei ber Grundveraußerung im Gingelnen zu untersuchen 8).

Richtig unterscheibet man<sup>9</sup>) bie Urkunbe, bie nur als Beweiss mittel bient (Beweisurkunde, notitia, commemoratio), von ber, bie Wesensform für Abschluß bes Geschäftes ist (Geschäftsurkunde, carta, epistola).

An Stelle ber frantisch-alamannischen carta 10) tritt bier bie baierische epistola 11).

<sup>1)</sup> Bei Baberlin a. a. D.

<sup>2)</sup> Ronige VII. VIII. IX. 1. G. 271 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Könige IX. 1. S. 378.

<sup>4)</sup> Eine Ausnahme icon a. 750 Bifchof Josef von Freifing Tr. Fr. 1. p. 49 bagegen meift bei Prieftern noch im IX. Jahrhunbert, fast nie mehr bei Laien.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. G. 534.

<sup>6)</sup> l. c. N. 488 a. 826 unb oft.

<sup>7)</sup> Mit Saberlin S. 18: er steht bem Ratholicismus nicht unbefangen gegenuber.

<sup>8)</sup> Die grundlegenben Bertevon Sidel, Breslau, Brunner werben voransgefeht

<sup>9)</sup> Brunner I. S. 395, ber aber felbft bas Schmanken ber Bezeichnungen nach Stämmen und Zeiten bervorbebt; vgl. S. 154, 314.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. G. 311.

<sup>11)</sup> L. B. I. 1. Mertel p. 375 Brunner I. G. 314f.

Die gultige Rechtsform ber Schenfung haben bie Laien von ben Rirchenleuten gelernt 1). "Die (firchlichen) Befetgeber" haben Schriftund Reugen-Korm für Bergabungen (an bie Rirche) vorgeschrieben" 2).

Die Urfunden geben aus bom Ronig 3), bom Bergog; auch bon ben Ronigsboten, Die bas Bericht geleitet haben, geht Die Urtheile-Urfunde aus 4), bann von ben orbentlichen Beamten, von geiftlichen Dbern und enblich von vertragenten ober einseitig banbelnben Brivaten.

Die Urfunde foll bas Sigel bes Ausstellers (ober Befräftigers) tragen. Sigillum mittere beifit Urfunde [mit Gigel] fenden 5), baber Labung burch Herzog ober Richter »per signum quod est sigillum«.

Die Kaffung ber Urfunden wechselt: neben voll ausführlichen fteben ftart abgefürzte: bloge Bergeichniffe 6). Rurgere Urfunbenfaffungen beißen wie notitiae oft commemoratoria 7).

Auch ale Ueberschrift begegnet notitia8), ebenso traditio9), beneficium vel traditio 10), ausnahmsweise wird bie Rechtsbanblung nur in ber Ueberschrift ber Urfunde angeführt 11). Buweilen (Mitte bes IX. Jahrhunberts) ftart abgefürzt: notitia cunctorum fidelium, quia (sic) 12).

Treffend faßt man 13) ben Indiculus und bie breves Notitiae -Chronif und Trabitionsbuch, aber nur Urfunden- Auszuge, - unter bem Namen "Matrifeln" jufammen.

3m IX. Jahrhundert wird häufiger bie Form ber scommemoratio ein berichtenber Fassung: 3. B. squaliter Wisunt tradidit suam hereditatem nihil praetermittens ad Ekkelunpurc (Edf. burg) 14). Manche Urtunden, 3. B. von Monbfee, mochte man für

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 92 secundum quod ecclesiasticis viris didicimus.

<sup>2)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 36. p. 799.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 901. a. 849 autoritas regia.

<sup>4)</sup> Form. Cod. St. Emer. Fragm. N. 3; vgl. Beumer 1. c. Anm. 2.

<sup>5)</sup> Rleinmayrn Anhang N. 11 a. 798 p. 62.

<sup>6)</sup> Go für Dichaelbeuern bei Filg G. 13.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 142 a, 806 unb oft.

<sup>8)</sup> l. c. 344 a. 817.

<sup>9)</sup> l. e. 347. 348. a. 817.

<sup>10)</sup> l. c. 351. a. 817.

<sup>11)</sup> Censum persolvit de argento solidas VIII. Tr. Fr. N. 600. a. 836 notitia de traditione, quam F. . . fecit Tr. Fr. 566, 567, 568, 570, 573 (ohne Jahresangabe) notitia, qualiter etc. l. c. N. 676. 677. a. 852.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 662-669. a. 849.

<sup>13)</sup> Bengler G. 64 f. Brunner I. S. 401.

<sup>14)</sup> l. c. N. 341. a. 817. N. 402. a. 820 commemoratio qualiter . . traditionem restauravit.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Formeln halten, weil Bahlen, 3. B. bie Summen ber Anfechtungsftrafen, unausgefüllt bleiben, aber auch bie Namen ber Könige, magrenb beren Regierungsjahre angegeben finb 1).

Um ber Fassung willen bebenklich ift manche Urkunbe 2), so 3. B. bie unter Obiso a. 748, beren Aussteller gar nicht genannt werben, und beren Sprache befrembet. Manche sind schon bei ber ersten Niederschrift sinnlos gerrüttet 3).

Unter Anno von Freising (a. 854—875) sind manche Urtunden so mangelhaft abgesatht, daß sie sich der Verwerthung entziehen: so a. 826, wo widerspruchsvoll bald 8, bald 4 Unfreie genannt werden; die fehlende Genehmigung des Königs bei Tausch von Kirchengütern beruht vielleicht auch oft auf unvollständiger Fassung.

Einmal wird die Traditions. Urlunde fo turz gefaßt, daß fie nicht einmal das Zeitwort, nur den Gegenstand in bem Sat enthalt!. Oft aber sind sie nur unvollständig erhalten, spater erft theilmeise gerftort.

Auch hier ) ift häufig Bechsel ber rebenben Person?): bis gur Unverständlichteit\*). Die Sprache ift oft von rhetorischem, unleiblich füßlichem Schmad und Schwulft ?).

<sup>1) 3.</sup> B. Cod. Trad. Lunaelac. N. 99. 25 a. regni in Francia, 19 in Italia. Bohi Ratis: alio a, 793.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 172.

<sup>3) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 471. a. 823, bas bäufige videorum ftatt videor ift Schreibsebler.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 565. N. 222 fehlt bie bedingte Buwenbung.

<sup>5)</sup> Reblich, baierische Trabitionsbilicher und Trabitionen, erklärt überzeugend bie Unvollftänbigkeit, ben balb späten Anfang und balb frühen Schliß bieser Anfzeichnungen als von Zeit zu Zeit vorgenommene Abschriften.

<sup>6)</sup> Bgl. Ronige IX. 1.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 308. a. 814. Ego Freido . . defunctus est Freido N. 104 Rehpert clericus habet . . me habere N. 393. a. 820. N. 476. a. 822. Ego Engelpertus . . bann supradictus Engelp. Cod. Trad. Lunaelac. N. 97. a. 854.

<sup>8)</sup> Trad. Cod. Lunaelac. N. 27. Sanz widersinniger, wiederholter Bechsel ber Sprechenben Cod. Trad. Lunaelac. N. 86; zwei Schenter (wohl ein Stepal) wechseln in Einer Urfunde mit Einm 88. (ego ego . Tato . volumus .) auch Ein Bergaber, aber transsundimus und a nodis: wohl ein Ebepar. Tr. Fr. N. 500. a. 827. spricht erst ber Beräuserer, bann ber Erwerber, vgl. N. 651. a. 848.

<sup>9) 3.</sup> B. oft Gefchent deifica caritate! Tr. Fr. 956.

### b) Drt. Beit.

Nur häufig, nicht immer, nicht nothwendig geschehen die Bergabungen in publico placito, so 1) in Föhring in einer curtis dominica. Hiebei erscheinen dann begreiflichermaßen viel zahlreichere Zeugen als sonst 2); publicus (sic) synodus kann aber auch eine geistliche Bersammlung sein 3) vor dem Bischof 4).

Auch nicht mehr nothwendig unter freiem himmel'), sondern etwa in castro Frisingensi, im Bischofs-Haus baselbst; sehr oft am Altar ber beschentten Kirche'): auch in einer Tochterfirche, in einer cella ber beschentten Hauptfirche.

Benn in solitudine Scaratiae, Scharnit 7), bann in ber bortigen Kirche.

Aber auch anbermarts: in ber herzogburg zu Freifing, auf bem Schenkgut, bei Tausch auf einem in ber Mitte zwischen beiben Tauschgütern liegenben Grunbftud.

Wo sich ber Bischof gerade aufhält, nimmt er Bergabungen entgegen, oft auf dem Schenkgut, nicht vor Gericht oder in der Kirche<sup>8</sup>), dagegen auch auf einem (gegen die canones) in der Kirche zu Freising gehaltnen placitum mit vier Grafen und "andern" Bassallen<sup>9</sup>).

Erforderlich ift alfo nur Beugen-Deffentlichkeit, nicht Ding- ober

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 711. a. 861. 729.

<sup>2)</sup> l. c. 5 Grafen, 34 Gemeinfreie, barunter 6 Gleichnamige.

<sup>3)</sup> l. c. 566 traditio ad Ehingas in publico synodo.

<sup>4)</sup> publico placito. Tr. Fr. 1186. Rur Boltsöffentlichteit bes Gerichts besteht "auf baß nicht mittelft Bosbeit jemand zu Grunde gerichtet werbe" 17. 2, Thulich beim hochverrathsproces II. 1. oben S. 279. Bgl. Bewer S. 30.

<sup>5)</sup> Baberlin G. 3.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 53, a. 780 in ber Kirche vor bem Altar Sanct Mariens und bem Sarg Sanct Corbinians. Tr. Fr. N. 288. 289. a. 811. 291. a. 813, in ber basilica zu Freifing l. c. N. 135. 136. a. 804, in Kirchen l. c. 635 a. 845 (anders N. 636. a. 845). Hauptaltar, zumal bei größeren Schenlungen Rich. I. N. 21. a. 821. 51. a. 868. Actae sunt istae traditiones ad Isana monasterium ante altare St. Zenonis in capsa St. Mariae, ut per ea (sic) istae traditiones firmatae fierent ad Frisingas. Tr. Fr. N. 485. a. 825 lber capsa f. unten. Die Montfeer Urfunden find febr oft in der bortigen Kirche ansgestellt, z. B. Cod. Trad. Lunaelac. N. 63—66. a. 822. N. 136. a. 827.

<sup>7)</sup> Bagner p. 12.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 981.

 <sup>9) 982.</sup> a. 908 in publica synodo in ecclesia coram clero et adstanti populo.

Bolks-Oeffentlichkeit, wenn man auch gern Ort und Zeit größerer Bersammlungen wählte 1), wo und wann viele Menschen, Geistliche der Kirche, aber auch Laien, etwa ber Herzog, seine missi ober ordentlichen Beamten, ber comes, vicar, judex 2) anwesend waren, z. B. an einem Kirchenseft, Beihe einer neuen Kirche, Tag bes Schutheiligen, auch wohl Gerichts-tag, Tag für ordentlichen ober Inquisitionsproces.

Und bann lieben es die Urfunden, hervorzuheben, daß neben ben Urfundszeugen noch viele andere Anwesende der Handlung beigewohnt haben, so daß sie im Bisthum oder im ganzen Land und Bolk, in ganz Baiern volkskundig geworden sei; ja ausnahmsweise wendet sich eine Urfunde über einen größeren Werth (250 Pjund), bei Verdun errichtet, über ein baierisches Grundstüdt "an alle Christen"3).

Bei solchen großen Zusammenkunften vieler Geiftlicher und Laien reißt bas Beispiel ber ersten Schenker wie anstedenba) Andere zu gleichen frommen Thaten fortb), auch wohl zu bloßer Wiederholung "vor einer solchen Menge" 6).

Selten find geographische Angaben über bie Herkunft ber Schenker (neben ber Ortsangabe bes Grundftuds) 7).

Regelmäßig behanbelt je Eine Urtunbe nur Ein Rechtsgeschäft: ausnahmsweise wird aber einem umfassenben in ber nämlichen ein kleineres kurz eingefügt: einmal sogar ohne Anführung von Zeugen: aber da es idem placitum ift, sind wohl die Zeugen bes ersten Geschäfts auch für das zweite anzunehmen.

Zwei zusammengehörige Bergabungen können boch an zwei Tagen erfolgen 9). Zwei Bergabungen zweier Schenker in Einer Urkunte an Einem Tag 19). Auch wohl zwei Urkunten über basselbe Geschäft 11).

<sup>1)</sup> Aber nicht nothwendig, wie Saberlin G. 3.

<sup>2)</sup> Bor judex und comes, die beibe oft so zusammen genannt als Zeugen unterschreiben Tr. Fr. 503. a. 827 und oft so 509.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 629. a. 843.

<sup>4)</sup> Dben G. 319,

<sup>5)</sup> Bgl. Tr. Fr. 510. a. 827.

Tantam multitudinem virorum fidelium et veracium videns.. pristinas traditiones.. renovavit.

<sup>7)</sup> Einmal fommen zwei Brilber "aus bem Süben" vom vieus Altheim [welches von ben sieben baierischen ?] im "Stein eoi". Tr. Fr. N. 355. a. 818. 8) Tr. Fr. 601. a. 837.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 61. a. 779.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 340. a. 817.

<sup>11)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 155, 175.

3m IX. Jahrhundert werden häufig Schenfungen Berichiebener an Ginem Ort an Ginem Tag in Gine Urfunde gusammengefaßt 1).

An zwei Tagen vorgenommene Schenfung 2); Beftätigung einer älteren3) burch Bruber und Reffen bes Schenkers4).

Auch an Sonntagen finten Bergabungen ftatt 5) wegen Bufammen.

funft vieler Nachbarn in ber Rirche.

### c) Datirung.

Dem Weftgotenrecht 6) entnommen ift bas Erforberniß ber Datierung für Gultigfeit ber Urfunde.

Die alteften baierischen Urtunden find Freifinger 7) und Monbfeer bor a. 750, fie rechnen von Unfang nach Monaten, Ralenten und 3ben 8). Die Urfunden von Monbfee rechnen theils nach Berricherjahren (und Indictionen) 9), theils nach Chrifti Beburt.

Spater batieren bie Urfunden wieder (wie bis auf Taffilo) nach dem Bergog 10). Wegen bes Gebots ber Datierung 11) fügen bie Notare oft bei: »notavi diem«.

Aber gar manche Urfunden von Freifing 12) find wegen Mangels ieber Zeitangabe ungultig.

Nach bem maderen Rogrob (f. unten G. 342) gerath bie Beurfunbung ju Freifing in Berruttung: balb nach feinem Berschwinden und zumal unter Bifchof Unno a. 854-875 feblen meift bie Jahres.

<sup>1)</sup> Go Tr. Fr. N. 411, 412. a. 821, bann auch meift bor ben gleichen Beugen; aber auch mas icon bor brei Tagen geicheben, wird nun beurfunbet.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 49.

<sup>3)</sup> So a. 824.

<sup>4)</sup> N. 55. a. 784. Bgl. bie Bieberholung N. 66. a. 824.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 547. a. 830.

<sup>6)</sup> L. V. II. 5 Beftgot. Stubien G. 70; ebenfo bas alamanifche Recht L. Al. 43 und bas langobarbifche Lintpr. c. 116.

<sup>7)</sup> Die Bifcofe ber Freifinger Urfunben find Aribo a. 764-784, Atto 784 -810, Sitto 810-834, Erfanbert 834-854, Anno 854-875, Arnolb 875-883, Balbo 883-906, Ubo 906-907, Dracholf 907-926. Genau batirt find bie Trabitionen von St. Emeramm (von Gawibalb 739 - Baturich - 848).

<sup>8)</sup> Much c. a. 763 sub consule sive proconsule Cod. Theod. I. 1, 1. seltner feit a. 825, seit c. a. 830 nach bem Reumonb; vgl. Mertel XVI. 16.

<sup>9)</sup> Diefe oft (wie auch fonft) falich, Rleinmaprn, Iuvavia Anhang p. 78. 10) Tr. Fr. 1031 a. 955 sub duce Heinrico et comite Aribone 1032. 954, 1033.

<sup>11)</sup> L. B. 15, 16.

<sup>12)</sup> Aber 625 a. sin eodem loco e bebeutet mobl Anichluft an 624.

angaben; c. a. 853 finden sich mehrere Urkunden ohne Datierung, zumal wenn bes Königs Zustimmung erwähnt ist 1); auch unter Arnold (a. 875—883) werden bie Urkunden selten batirt 2).

Unter Bifchof Wolfram (a. 926—938) fehlen bie Jahresangaben burchgängig3), unter Lantpert (a. 938—957) werben bie Zeitangaben anfangs einigemale gebracht, bann fehlen fie wieber, ebenso unter Abrabam a. 957—993.

Zuweisen wird ber Monatstag angegeben, aber nicht bas Jahr4): fehlt bei ben Urkunden die Jahresangabe, so fehlt sie dem Text und ist anderweitig fast nie festaustellen b.

Es wird auch gerechnet: "seit Ludwig [ber Deutsche] nach Baiern tam"6).

#### d) Gdreiber.

Die Urkundenschreiber, meist Geiftliche, diaconi 7), presbyteri zuweilen als notarii benannt), bes Alosters oder ber Kirche, nennen sich oft selbst und ben Befehl ihres Borgesetten. An vielen Kirchen tehrt ber Name bes Schreibers geraume Zeit wieber.

Ein presbyter Tagapert schreibt bie meisten Urkunden zu Freising von c. a. 790—818 (unter ben Bischöfen Atto (a. 784—810) und Hitto (a. 810—834 ober 835/36)8). Bischof hitto (sorgte für Sammlung, Erhaltung, Berichtigung ber Kloster-Urkunden burch seinen Notarius Kogroß9).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 690 f.

<sup>2)</sup> Unb 3. B. N. 865 ftatt 6 nur 5 Namen von Unfreien aufgegablt.

<sup>3)</sup> N. 990-1030.

<sup>4)</sup> Einmal nur ad tempus Hiltipalti archiepiscopi et saeri palati custus sie) Cod. Trad. imperialis Lunaelac. N. 84, vgl. 85, 156 und oft.

<sup>5)</sup> Warum steht signum Hunasimori (verberbt?) vor Tassilos? Tr. Fr. N. 97. a. 784; salich ift bie Datierung von 99, wonach Tassilo a. 789 noch regiert hatte; s. Meichelb. Atto § 3.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 495. a. 827.

<sup>7)</sup> Die Urtunde Taffilos für Kremsmunfter war geschrieben von einem Diaton auf Befehl Taffilos nach Dictat eines anbern Diatons. Tr. Fr. 69. a. 777.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. I. a. p. 100 f. p. 116.

<sup>9)</sup> Bgl. die Schriften Karl Roths, Die alten Urtunden des Biethums Freising nach Kozrohs Handschrift 1853 (308 Nummern). — Rozrohs, Mönchs zu Freising, Renner über die altesten Urtunden des Bisthums 1854. — Ueber Kozrohs Berbienste Baumann, Meichelbed 1897 S. 11.

Der Name bes Schreibers fehlt oft, bagegen nennt sich in Hexametern mit ber Bitte um Fürbitte bei ber feierlichen Schenkung eines Bischofs ber Notar Alphunc 1).

Aber auch ber schenkende Priester selbst mag die Urkunde schreiben und übergeben?). Zuweisen schreiben Mehrere an Einer Urkunde?). Handeichen und Beglaubigung sind seltner im VIII. als im IX. Jahrhundert.

### e) Begenftanb.

Meist bilben ben Gegenstand ber Bergabung als Hauptsache Grundstücke ber verschiedensten Art und Betriebs- ober Autjungsweise: als Zubehörben Unfreie, Halbfreie, Thiere, Rechte an ber Mark.

Die genaue 4) Beschreibung ber verschiedenen Arten von Grundstücken und ihrer Zubehörden von Sachen und Gerechtsamen, Almännderechten u. s. w. gewährt lehrreichen Einblick in die Wirthschaftszustände 5.)

Selten wird nur Fahrhabe verschenkt: Bucher, Rirchen. Berath und Gewandung 6). Der Gegenftand ber traditio beift selbst traditio 7).

Und in "Begriffsverwechslung" wird bann statt bes Schentguts bie Schenturkunde (epistola) "geschenktu"s), aber bie Uebergabe ber Urkunde vertrat die des Landes 9) oder eines Sinnbilds.

Gelegentlich erfahren wir ten "herkömmlichen" Umfang solcher königlichen Lanbschenkung in jenen Lanbschaften: (Sübtirol, Bols (Fellis) bei Kastelrut, nord-westlich Bozen) 10). Am genauesten werden bie Gränzen angegeben bei bem Umgehen, Umreiten 11).

<sup>1) 670,</sup> a. 850.

<sup>2)</sup> et testis firmavi Tr. Fr. N. 20 feit a. 749 + 22 = 771.

<sup>3)</sup> So A. 523. a. 828.

<sup>4)</sup> Selten so unbestimmt wie quod tradidit sunt . . silvas bonas (baneben 40 Tagwerte, 12 Wagen-Fuhren Wiesland, 2 Unsreie) Tr. Fr. 396. a. 820.

<sup>5)</sup> G. unten Birthichaft.

<sup>6)</sup> Missale, 2 Unfreie, 3 Zngthiere, 1 Kessel, 1 Andeonem (was ist bas? Du Cange schweigt.) Tr. Fr. 625. a. 843.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 705, a. 855.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 94.

<sup>9)</sup> Unten G. 346.

<sup>10)</sup> M. B. XXVIII. N. 60. p. 81. a. 888; 8 hobas tales, quales in eisdem locis servi habere soliti sunt et 20 mancipia mit Land aller Art.

<sup>11)</sup> Aber auch souft wohl: tradere cum omni integritate penes una columna Tr. Fr. N. 369. a. 819: ein Ballen.

Bahrend ber Biertheilung bes Lanbes halten auch bie Bergöge in ihren Bergabungen bie Grangen ibrer Lanbestbeile ein 1).

Wie in allen germanischen Rechten, ja wie in allen Rechten noch jugenblicher Böller sind wichtige Rechtshanblungen an sinnbildliche Handlungen?), die Willensäußerungen an den Gebrauch seierlicher Formen als Wesenssormen gebunden. In Aussührung des Bergabungswillens ersolgen nun mehrere Rechtshanblungen von ganz verschiedener Rechtswirtung, deren irrige Nicht-Unterscheidung — freilich auch schon in den Ouellen! — gar manchen Fehler verschuldet hat; es sind aber streng zu unterscheiden:

- 1) bie traditio, Salung, Auflaffung, b. h. bie lebertragung bes Eigentbums.
- 2) bie investitura, vestitura, b. h. bie Einweisung in ben Befit,
- 3) bie firmatio, b. h. bie Uebernahme ber Gemahr gegen Abstreitung burch Dritte 3).

#### f) Traditio.

Die traditio ist die Uebergabe bes Eigenthums durch Uebergabe eines stellvertretenden Sinnbilds oder eine sinnbildiche Handlung. Zunächst begegnet das Wadium als Unterpfand, als Ausweis der Bollmacht, den ost der (tranke) Schenker einem Beauftrag ten mitgab, an seiner Statt die Bergabung in der (ost fernen) Hauptliche vorzunehmen. Dieser, ost der Salmann (s. unten), übergad dem Bisch oder "dem Altar" das Zeichen als seinen Ausweis und zusgleich als Ausbruck der vollzogenen Uebergade.

Auch sonst bienen Burgen und Pfand (Wahrzeichen) hierbei manchsaltigen Zwecken: ber Bogt (defensor) bes Bischofs überträgt bessen ben per wadium!).

<sup>1)</sup> Faftlinger G. 56.

<sup>2) 3.</sup> Grimm, R. A. I4. S. 77—275. Merkel p. 439. Hastlinger S. 42. Ueber Wesen und "Zwed" ber Spmbole Dahn, Grundriß S. 20. Bewer S. 38 (Enteignungs- und Traditions-Symbole, geistliche und weltliche, 3. Grimm bleibt grundlegend), aber das Absichtliche wird hier zu ftart betont in der Wahl der Symbole.

<sup>3)</sup> Ueber bie Geschichte biefer Rechtsacte in ben Freifinger Urfunden (traditio, investitura, renovatio und bie Sombole hiebei) Gengler S. 112.

<sup>4)</sup> Leitet aber Suberlin S. 21 aus folden Fallen bie gesammte Symbolit ab, so verfennt er bie gang allgemein jugenblicher Rechtsbildung eignenbe poetische finnliche Sigenart und Formenfulle aller Rechtshanblungen, wie fie Jatob Grimm so tieffinnig und erschiefen bat: jenes ift scharf abgumeifen.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 369. a. 819.

Der aramiator = wadiator, fidejussor 1) empfängt bie capsa mit ber Urfunde.

Der Schenker verpflichtet sich im vorhergehenden Schenkungs, versprechen mit seinem wadium in die Hand eines Bertreters der Kirche, die vestitura, b. h. Besitzübertragung, auch wohl die sfirmatios si. unten vorzunehmen?

Beil bie traditio bas Eigenthum überträgt, heißt traditionem factam dimittere 3) verzichten auf bas burch bie traditio erworbene Recht (Eigenthum), sie als nicht geschehen betrachten 4).

So wenig wie die Errichtung der Urkunde ist die traditio<sup>5</sup>) an Gerichtssorm gebunden; — weber nach Schwaben, noch nach Baierns Recht — Zeugen und bei Schenkungen an Kirchen Urkunden genügen: legitimus ist nicht "gerichtlich", sondern: "der Rechtsvorschrift entssprechend". Daher trado secundum lege (sic) Bajuvariorum<sup>6</sup>).

Die traditio in frembem Gau muß geschehen vor Zeugen aus bem Gau bes Trabenten ober boch vor Zeugen seines Stammesrechts?).

Die Auflassung (Salung, traditio) überträgt also nicht ben Besit, aber regelmäßig bas Eigenthum<sup>8</sup>): boch auch dieses nicht bei Schentungen auf ben Todessall, bei benen bas Eigenthum auf Lebenszeit vorbehalten wird: dann erwirbt die Kirche (nur durch Erbvertrag) das unentziehdare Recht auf den Ansall. Aber in vielen ähnlichen Fällen geht doch setzt schon Eigenthum über, nur Besitz und Fruchtgenuß (— zusammen Gewere) bleibt vorbehalten. Und so kann auch mit der traditio (Salung, Aussaliung) durch begleitende sinnbilbliche Hanblung zugleich der Besitz übertragen, also traditio und investitura verdunden worden.

Solche Falle ber Gleichzeitigfeit — obwohl auch bier zwei handlungen zu unterscheiben sinb — haben bie irrige Bermischung von

N. 468 capsam quam a domo St. Mariae cum reliquiis accepit W. aramiator.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 402 a. 820.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 659. a. 849.

<sup>4)</sup> Etwas abweichenb 661 a. 819: hier wirb bie frubere traditio, weil fie angefochten war, für aufgeboben erflärt, um fie burch eine neue au erfeben.

<sup>5)</sup> Wie Gichorn § 559a que Cap. Ludw. X. a. 819 c. 16 folgerte.

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 59.

<sup>7)</sup> Cap. Ludw. I. a. 819. c. 16. Ueber Sache und OrteBuftanbigfeit. Könige IX. 1. S. 512. Bewer S. 53.

<sup>8)</sup> Nicht erft bie Inveftitur, wie Baberlin G. 26.

Eigenthums, und Besitz-Uebertragung zuerst in ben Quellen, bann in ber Literatur herbeigesuhrt, zumal wenn noch bei ber firmatio traditio ober investitura wiederholt warb. (S. unten).

Häufig ist die stellvertretende Sinnbildsache eine pars pro toto: ein Stüd Rasen, etwa mit Gebüsch, die erst auf den Altar niedergesegt, dann in dem Alostergarten eingepflanzt werden, ein Baumzweig 1), je nach der Art der übergebnen Wiesen, Waldungen, bei Wald mit Jagdrecht und Wild 2) (ein Handschuh aus Wild-Leber), bei biberreichen Gewässern ein Handschuh aus Biberfell 3).

Much Sattel und Brunne bienen als Sinnbilber.

Das Sinnbild ber Uebergabe ober Berührung bes Glodenfeils beschränft fic auf Kirchen und Kirchen-Land 4).

Sehr bezeichnend wird zwischen Unfreiheit und gelinderer Abhängigkeit bei Begebung in Kirchen Dienst unterschieden: bei jener wird bas Haupt unter bas Glockenseil (ber Kirche) gelegt, bei bieser nur vor bem Seil geneigts).

<sup>1)</sup> Dbftbaum-3weig? fructetus fehlt in biefer Bebeutung bei Du Cange III. p. 618, 621.

<sup>2)</sup> Jumenta, (silv.) salvatica I. 2. N. 468.

<sup>3)</sup> l. c. I. 2. N. 390. I. a. p. 111. N. 491, 492. a. 825. Auch ein Weis vergabt eum eispite (sie) N. 484. a. 825. Ebenfo l. c. N. 421. a. 820. Ebenfo l. c. N. 421. a. 820. Ebenfo l. c. 820. et ulit cespites de his duadus locis virides similiter virida ad plantanda in claustra Virginis Mariae. et posuit (desuper altare) cespites et fructeta ad memoria sempiterna (sio), quas tulerunt (aufnahmen) O. presbyter et O. monachus (als Betreter bes Kostes) et plantaverunt eas in claustra. St. Mariae. Cod. Trad. Lunaelae. N. 135 am Schluß ber Ursunder et iterum sirmavit (der Bergaber) cum sua sella cum auro parata et suam luriam Was heißt dare pro panno? in manus bes Petgogs und bes Blichofs 40, des Kotes 12, in dominico (verschieden vom Petgog?) 40. Chron. Bened. Bur. Wesche der verschiedenn Bedeutungen Du Cange VI. p. 238—240 ift gemeint? Wie ift zu sesen VI. fr. Kr. N. 115. a. 802 sütr »ad seldum? Wesche beißt tradere (cum?) ofsone? Tr. Fr. N. 247 sebst bei Du Cange.

<sup>4) 3.</sup> Grimm, R. M. 4 I. S. 479. II. S. 67. b. Riesfer I. S. 139. Tr. Fr. N. 368. a. 819 vestivit cum corda unde signum tangitur N. 510. a. 827. 3. Grimm, R. M. 4 II. S. 67. S. 277. 254. Du Cange III. p. 1531.

<sup>5)</sup> S. bie etwas späteren Beläge bei Du Cange VI. p. 13 und 3. Grimm, R. A.4 I. 454, bgl. bas Glodenseil in andrer Berwendung ber Kirche bei Du Cange. Ueber Andelang Form. St. Emer. N. 4, Köuige IX. 1. S. 355. 3. Grimm, R. A. I4. S. 274: in baierischen Quellen sonst nicht bezeugt, auch nicht alamannisch, nur frantisch, hessischen Quellen sonst nicht bezeugt gemeltsunger Formel tönnen aber Franken betheiligt sein; III. 16 per festucam atque per andelangum.

Aber auch allgemeine Bertretungssachen, — ohne Bezug auf bas einzelne Grundsstück — werden verwendet wie anderwärts die festuca, die (römische) stipula.

So vor Allem die Uebergabe-Urfunde selbst: sie wird, wenn fertig geschrieben und unterzeichnet 1), auf den Altar der erwerbenden Kirche gelegt2) und damit das Eigenthum an dem Schenkgut übertragen2). Daher werden bei Rückgängigmachung eines Tausches die beiden Urkunden zerschnitten und die Theile ausgewechselt4).

Der Altar tommt bei ber Bergabung überhaupt in verschiebener Beise zur Berwendung: meist wird bas Sinnbild bes Schenkguts barauf niebergelegt (oben S. 346). Ift baber über "Handauflegung" nichts weiter gesagt, ist wohl ber Altar handunehmen.

Das ber Kirche, bem Heiligen, Geschenkte gilt als bem Altar gegeben: »Altare« steht baher für bie ganze Kirche und beren Güter"). Daher werben Eigentirchen 7) oft verschenkt, indem ber Schenker bie Altarbede ergreift ober aushebt ).

Der Errichter wickelt die fertig geschriebene Urkunde vor den Zeugen in das auf dem Altar liegende Altartuch o) und übergiebt sie so unter Zustimmung der Zeugen in die Hand bes Bischofs 10) oder er legt sie vor (auf) ein Kreuz oder auf den Reliquienschrein, die capsa-

<sup>1)</sup> Die Schenkungsurkunde foll gesten (ift "perfect") "weil ich (Taffilo) felbst mit eigner hand bie Schriftzuge in die handschrift — aufangend, inchoando — bineingemalt habe in Gegenwart meiner Richter und Großen". Tr. Fr. N. 22. a. 769.

<sup>2)</sup> So sagt sehr bentlich L. B. I. 1: et hunc (b. h. nach Unterschrift und Berührung der Urfunde durch Bergaber und Zeugen) ipsam epistolam ponat (ber Bergaber) super altare et sic tradat ipsam pecuniam (nicht Geld, sondern das (geldwerthe) Gut, pecunia hier = peculium = res.

<sup>3)</sup> Bal. Bemer G. 45.

<sup>4)</sup> Gut Saberlin S. 59 (fpat); bagegen nur Eine Taufcurfinnbe a. 819. Tr. Fr. I. 2. N.587.

<sup>5)</sup> Aber Tr. Fr. 631. a. 844 fpielt nicht in einer Rirche: bann bie capsa f. unten.

<sup>6)</sup> Portionem suam optabat (flutt aptabat) de ipso altare St. Petri, Tr. Fr. N. 115, baber altaria duo consecrata vinbiciri werben v. 21. a. 804. b. b. bie baran haftenben Rechte.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 646 und unten Rirchenwefen.

<sup>8) 1.</sup> c. N. 156. a. 807 und febr häufig N. 476 a. 822.

<sup>9)</sup> l. c. N. 550. a. 831 pallium, nicht bas vom Pabst Erzbischsen verliebene Gewand. Für pallium (altaris) [l. c. N. 129] steht auch syndon, sindon, Tr. Fr. N. 233 donavit cum syndone altaris. Du Cange III. p. 492.

<sup>10)</sup> l. c. N. 24. a. 769. I. a. N. 52. a. 759 (a. 753?).

Man könnte nach ber Ausbrucksweise mancher Stellen capsa für einen Raum bes Kirchengebäubes — eine Capelle über bem Schrein — halten: benn sehr oft steht tradere in capsa, nicht capsam 1) — aber baneben steht in capsam ober capsas.

Capsa ist aber boch nur Urfundenschrein und in capsa tradere sehlerhaft für in capsam 2).

Kann bie traditio nicht am Altare ber Hauptfirche (Freising) ersolgen, so geschieht sie boch die capsa St. Mariae. Daß bies nicht ein Raum, sondern ein Behältniß, zeigt ber ebenso häusige Ausdruck in capsam, b. h. ein Reliquien-Schrein<sup>3</sup>), den ber Bischo (Abt) auf allen Reisen mit sich tragen läßt. Die erste Anwendung sindet sich (vielleicht nur zufällig zuerst erhalten) a. 810 unter Bischo Hitto (a. 810—834), dann seit a. 825 sehr häusigs, weil dieser Bischobesonster rührig reiste und dabei gar eifrig Güter erwarb. Daher erklärt sich auch das alsbaldige Wiederverlöschen der Sittes): ward doch nunmehr die capsa oft in den Altar der Hauptsirche eingelassen, und jeht ersolgte hier die traditio in capsam<sup>7</sup>).

## g) Inveftitur.

Besitz, im Unterschieb von traditio, Uebereignung, vestitura, erscheint im Gesetzbuch nur einmal's), auch in ben Urfunden erst c. a. 790 (statt traditio aus frantlischem Einfluß). Dabei können traditio, investitura, firmatio (brei ober zwei) verbunden ober getrennt werden: ber Erwerber barf biese Einweisung verlangen, Dritten gegenüber aber nur nach sirmatio ober wadium'). Der Ber-

<sup>1)</sup> Accessit capsam St. Mariae Tr. Fr. 634 a. 843 ber Urfunben (unb Réliquière)经价产证: baber tradidit in capsam et in manus 629. a. 843 in capsam 630. a. 844 tradere in capsa unb in capsam Tr. Fr. 325. a. 815. 591. a. 836. 341. a. 817. 711. a. 811. 503. a. 827. 613. a. 841 in capsas 594 a. 836. Du Cange II. p. 145. 34.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 607. a. 830.

<sup>3) 1.</sup> c. I. 2. N. 408. beibes N. 488. 491. a. 826.

<sup>4)</sup> So Saberlin S. 19.

<sup>5)</sup> Biele Falle bei Baberlin a. a. D.

<sup>6)</sup> Anbere Grunbe bei Baberlin.

<sup>7)</sup> Das Alter ber Urfunben bei Saberlin S. 20 ift unbestimmbar. Ueber bie Sinnbilber bei ber Trabition, bie Sachen und bie Sanblungen Mertel, firmare, S. 154.

<sup>8)</sup> XVI. 17.

<sup>9)</sup> Belage bei Mertel, firmare G. 159.

äußerer kann bei ber traditio die binnen bestimmter Frist vorzunehmende investitura burch wadium geloben: leistet er dies wadium, so wird er sidejussor vestiturae, testis und auctor traditionis zugleich 1).

Beil zwei getrennte Handlungen vorliegen, giebt es auch zwei Reihen von Zeugen für bie traditio (69!) und für die vestitura (18): nur thatfachlich find es theilweise die gleichen 2).

Regelmäßig geht die traditio der investitura<sup>3</sup>) voraus. Oft stellt der Bergaber bei der traditio einen Bürgen oder ein Psand dafür, daß er binnen bestimmter Frist die investitura (oft auch die sirmatio) werde solgen lassen<sup>4</sup>). Aber beide können auch zugleich vorgenommen werden (f. oben S. 345).

Und daher werben beibe Ausbrücke schon in den Quellen berwechselt, so vestitura statt traditio gesetzt: zumal, weil und wenn die Sinnbilder sur beibe die nämlichen sind. Die vestitura überträgt auch nicht erst das Recht auf die Früchte — das liegt schon im Eigenthum — sondern die thatsächliche Nutung und deren Rechtsschutz: vestitus monachorum. bis ist deren "Gewere".

Man kann auch nicht fagen, "bie investitura ersetht bie traditio"?): bas ift ja auch nicht Frankenrecht: aber in ber Besitätbertragung und Erwerbung kann zugleich bie bes Eigenthums vollzogen werben.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 605, a. 838.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 601. a. 837.

<sup>3)</sup> Besitstinweisung heißt vestire, vesticio, desuper sedere: zwei, breimal Cod. Trad. Lunaelac. N. 80. a. 821. In Besits nehmen obsidere statt occuppare. Tr. Fr. N. 362. a. 818. Se ipsum vestire, sich selbs in Besits segen Tr. Fr. N. 472. a. 824; über vestitus esse vgl. quidquid eodem die de propriare (zu lesen de propriare re) vestiti esse videbantur l. c. N. 320. a. 815.

<sup>4)</sup> Borgeschrieben Capit. Ludov. I. a. 819. c. 16.

<sup>5)</sup> S. unten: Berührung ber Franse ber Altarbede Tr. Fr. N. 661. a. 849 vestitura per simbriam pallii jacentis super altare, bas Glodenseil Tr. Fr. N. 510. 550, funiculum, Uckergabe ber Urkunde in capsam. Irrig baber Höberlin S. 199, erst die inv. übertrage bas Eigenthum, untlar S. 200: "ein dingliches Recht und zugleich das Eigenthum" (ist E. kein dinglich Recht?) Tr. Fr. N. 655 a. 848 demeist dies durchaus nicht.

<sup>6)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 62, a. 823.

<sup>7)</sup> Nach Sohm, zur Geschichte ber Aussassung, soll erft bie Investitur Eigenthum übertragen; richtig ift allerbings, bag ber Sprachgebrauch schwankt und bag beibe, wie gesagt, zusammenfallen können.

Grundfählich jedoch wird beutlich unterschieden die Uebertragung bes Eigenthums 1) von ber erst später folgenden Einweisung in ben Besith 2).

Die investitura pflegt auf bem Gute selbst, oft lang erst nach ber traditio3), stattzusinden oder auch gleich darauf4): beibe Handlungen sind nicht an Gerichtssorm gebunden5).

Aber natürlich können beibe um ber Feierlichkeit und Sicherheit willen geschehen coram comite: noch am Tage ber Investitur ober am nächsten Tage läßt ber Bischof in Ausübung und zum Zeichen bes Besitzes Gras schneiben burch seine messores. Am häufigsten Einlager von 3 Tagen und 3 Nächten, aber auch wohl eine einzelne Besitze und Benutzungs-Hanblung genügt: so jenes Gras schneiben?

Die Investitur geschieht bann vor andern Zeugens) als die traditio. Ober auch die durch Uebergabe ber Urkunde in der Halle vollzogene traditio "erneut" (d. h. wohl wiederholt, formlos), der Bergaber auf der Schwelle seines Hauses, schreitet dann hinaus, der Bischof schreitet herein und tritt so den Besitz an.). Das Ausgeben des Besitzes liegt in diesem Hinausschreiten, Räumen, Weggeben: guerpire-, wegwerfen.

Das guerpire bebeutet auch in anderer Anwendung Lossagung: so reist König Bippin einen Faben aus seinem Mantel und wirst ihn zur Erbe als Zeichen ber remissio«, b. h. ber Lossagung von aller Feinbschaft gegen Sturmis 10).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 467. a. 824 tradiderunt medietatem hereditatis . . firmiter . . ut a die presente firmiter tenetur (sic) ad domum St. Mariae.

<sup>2)</sup> l. c. Testes vero misit.. episcopus missos suos.. ut vestituram ipsius rei accipissent (l. accipiant) et ipsi in ipsum locum cum nobilibus multis pervenerunt et vestituram acceperunt seu renovationem traditionis.

<sup>3)</sup> à. B. l. c. N. 410.

<sup>4)</sup> l. c. N. 550.

<sup>5)</sup> l. c. N. 607.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 500. a. 827 (826?) cum suis missoribus herbam secavit.

<sup>7)</sup> S. auch bei Graf hunbt, Rarolinger N. 10. S. 11.

<sup>8)</sup> l. c. N. 473. a. 825 bie vestitura: 19 Anwesenbe (61 Anwesenbe).

<sup>9)</sup> l. c. N. 607 a. 830. So pro fune segni (Glockenfeil J. Grimm, R. A. I. S. 254) de omnibus rebus suis vestivit et exivit (ber Bergaber) et intravit ber Bischof, ber alsbann ohne Einspruch als Besthenber eine Nacht in bem hause verbringt. Tr. Fr. 550. a. 831.

<sup>10)</sup> Vita St. Sturm. II. p. 374. Eigilis.

Der Beräußerer erklart fich felbst für alle Zeit besitzlos und rechtlos 1).

Der Bergaber raumt bas verschenkte Gut und stellt sich brei Tage und brei Rachte als ausgeschieden — bes Besitzes lebig — bar, in dieser Zeit übt ein Unfreier der Kirche für diese den Besitz. Nach Absauf dieser Zeit begiebt sich ber Schenker wieder zum Bischof und erbittet von diesem, dem nunmehrigen Eigenthümer, den lebens-länglichen Nießbrauch2).

Die Sinnbilder und Bahrzeichen bei ber Investitur sind so manchsaltig — je nach ber Art bes Gegenstandes — wie bei ber traditio<sup>3</sup>): bei einer Kirche auch hier ein Glodenseil<sup>4</sup>), bei einem weltlichen Hause burch eine pars pro toto: Thürschwelle, super liminare<sup>5</sup>), Pfosten, postis, Säule, columna, Stange, asser<sup>6</sup>).

Oft folgte bann noch (wie 3. B. oben S. 350) bas feierliche Berlaffen bes Haufes burch ben bisherigen Eigenthümer, bas Eintreten bes Erwerbers in bas Geräumte. Der Bischof ober beliebige Bertreter weilten bann barin.

Diese Bertreter mögen sein Mönche, Geistliche, ein capellanus 7), der Kirchenvogt 8), aber auch Klosterknechte 9). Nuntii heißen sie alle 10), auch missi. Durch solches Nächtigen von Bertretern erwirbt die Kirche wie ein Einzelner Besith: auch der Bischof selbst für seine Kirche 11). Die vestitores, revestitores sind die Handelnden selbst oder ihre Bertreter 3. B. Bögte 12).

Tr. Fr. N. 368. a. 819 se ipsum in evum absacitum fecit, vgl. Du Cange I. p. 30, absesitus p. 31, frang. abseulé.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 462. a. 827.

<sup>3)</sup> Dben G. 346.

<sup>4)</sup> Corda, unde signum tangitur, (nicht bie Sigel-Schnur, wie Beseier I. S. 30 l. c. Tr. Fr. I. 2. N. 550 per funiculum signi ecclesiae legitime missum episcopi vestivit N. 510; über clocca, campanula s. unten Kirchenwesen: bamas schon in sast allen Kirchen.

<sup>5)</sup> l. c. N. 538 Du Cange VII. p. 665. Einweisung bes Rirchenvogts burch ben Bergaber vor einer Schar "sehr vieler freier (nobiles) viri per postem et superliminarem. Tr. Fr. 538. a. 829.

<sup>6)</sup> l. c. N. 369. Du Cange I. p. 432.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 512. a. 827/28.

<sup>8)</sup> l. c. a. 198 N. 538. a. 829. Ried. I. N. 68. a. 888.

<sup>9)</sup> So Erno, ber Rnecht Sanct Mariens. Tr. Fr. N. 637. a. 845.

<sup>10)</sup> l. c. N. 1028.

<sup>11)</sup> l. c. N. 324, a. 815.

<sup>12)</sup> Ried. l. c.

Sie weisen eine Nacht ober brei Nächte 1): bies ward allmälig abgekürzt ober vermieben, zum Theil wohl wegen heidnischer Erinnerungen an Bewirthung bes Beräußerers und ber Zeugen burch ben Erwerber mit Opfer für bie Hausgötter und Opferschmäusen sacraser Gerichte 2).

Bürgen — nicht zu verwechseln mit benen, welche bei ber traditio die spätere investitura verbürgten (oben S. 344) — verbürgen hiebei die Unansechtbarkeit des Geschäfts und die Haftung für Entwerung.).

Nach ber traditio gebieten Bischof und Bogt die Besignahme, "nach der Rechssitte der Baiern"4). Dabei begegnet schon in einem der ältesten beurkundeten Fälle die investitura, bei den Baiern<sup>5</sup>) die offenbar uralte, mit heidnischen Opfern für die Gränz- und Land-Götter verknüpste Form der seierlichen Umgehung, Umreitung (bei größeren Landstrichen auch Umsahrung) des veräußerten Landes: auch bei Königen nach neuem Landerwerb oder Regierungsantritt.

Bei Privaten gestaltet sich das Umgehen, Umreiten als ein Umber-Gesührt-werben 7): ber Erwerber ober sein Bertreter (Bischof ober Bogt) wird vom Beräußerer ober bessen Bertreter um das Bestithum herumgesührt mit dem Nebenzweck — neben der Bestigein-weisung — über die Gränzen Klarheit zu schaffen, späteren Streit auszuschließen 9).

Oft wird so ber (sache und rechts-kundige) Rirchenvogt umbergeführt'). Er umgeht bie ber Kirche zugebachten Grundstude mit (18)

<sup>1)</sup> Go ber Monch Rogrob l. c. N. 538. a. 829.

<sup>2) (</sup>hirfebrei, Gebilbbrob). — Ueberbleibfel ber Sitte Tr. Fr. I. 2. N. 324 512. 538.

<sup>3)</sup> Anbers Baberlin G. 29.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 637, a. 845.

<sup>5)</sup> l. c. N. 111, a. 793.

<sup>6)</sup> Urgeschichte III. S. 113. Chramn, ber Königssohn. 3. Grimm, R. A.4 I. p. XIV. S. 119—123. 329. II. S. 74.

<sup>7)</sup> l. c. N. 11 vestire burch perducere in circuitu.

<sup>8)</sup> Dieses Darweisen bes Umsangs, ber Gränzen und Einweisung in ben Besti bezeichnet 1212 praedium quale.. nunciis eum eo illue datis eum mensura et ostensione praessentavit. Them um gensten ber missi bes Bischofs l. c. N. 302. N. 540. a. 830. Gränzsesstellung: Umritt in ber marca: in ipsa marca de superiore via qua ipsa via vadit ad duos circulos (rivulos?), bann bis zu beren Mündung Tr. Fr. 981 (sebr oft Gewässer als Gränzen).

<sup>9)</sup> l. c. N. 326. a. 815.

Beugen und einem ber Bergaber, ber ihm Zeugen (Burgen) ftellt unb awar 28: es hanbelt fich um eine große Schenfung 1).

Später werben bie Formen sober boch beren Aufgählung ausführlicher. Daß aber gerade bas Jahr 815 für bie Häufigkeit maßgebend war, lätt sich nicht behaupten?). Das Granz-Umschreiten kann jedoch auch vor ber Investitur — auch vor ber Tradictio geschehen, z. B. behuss genauer Benachrichtigung bes Bischofs von bem Werth bes Gutes burch seine vorausgesandten Boten, Bogt, Decan, andre Geistliche: oft aber liegt bie Investitur gerade in ber Umreitung z. B. burch ben Bischof selbst.

#### h) Firmatio.

Trabition, Bestitur und firmare (suiron) werben gleichzeitig ober in Zwischenraumen vorgenommen.

Nicht rechtsnothwendig für die Gultigkeit der Beraugerung und ben Eigenthumsübergang, aber durch die Sitte allgemein hergebracht 1), bei Beraußerung von Liegenschaften [beschränkt anwendbar auch auf Fahrhabe] ift das firmare, die firmatio 1).

Nach ber traditio nennt sich ber Bergaber oblationis debitors): er hastet für die Gültigseit der Bergabung, dies wird burch die sirmatio seierlich bekrästigt: der Erwerber hat das Recht, sie zu fordern?).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 198, côenĵo circumire cum sociis ĉet Σαιβά l. c. 587 a. 819. Tr. Fr. 587 a. 819 adhibitis sociis suis . . circum ierunt illa confinia providendo et ostendendo, ut deinceps ambarum partium opportunitas firma et stabilis permaneret.

<sup>2)</sup> Mit Baberlin G. 26, ber nur bie Freifinger Urfunben berangieht.

<sup>3)</sup> l. c. 981. N. 528. a. 828.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 4 firmitas agere secundum quod mos compellit secularis.

<sup>5)</sup> lleber das firmare L. B. XVI. 11. 14. 17, 3. Grimm R. A. C. 160. 599. II. 87) Mertel, 3. f. R. G. II. 1863. S. 100—174, Siegel, Gerichtsverfahren I. S. 259, Schmeller III. S. 547. II. S. 646, L. B. XVI. 12, Haif, traditio und investitura 1876, v. Riezler I. S. 139, Pondom-Pappenheim S. 416, Brunner I. S. 396. II. 510—516f. (verschiedene Bedeutungen von firmare) auch Mertel, Boltsrecht S. 672, sangebardisch Mertel zu XVI. 12. lleber das Sprachliche zu suiron 3. Grimm a. a. D., Schmeller II. S. 646. III. S. 547, Graff I. S. 133. VI. S. 893, Du Cange III. p. 507. Schabe S. 917, awir, Pfahl? (befestigen) oder schwören (3. Grimm).

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 650, a. 847.

<sup>7)</sup> L. B. XVI. 11. 12. Brunner S. 510 nimmt hiebei weftgotischen Einfluß an. L. V. Eurici fr. 289.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Der Beräußerer, ber ber Kirche die Bergabung nicht firmirte, wird von einem königlichen missus hiezu angehalten 1); in jenem Nicht-Firmiren sag eine Berunrechtung ber Kirche, die durch die traditio ein Recht auf das firmare erwarb.

Dabei werben also traditio und investitura als schon gescheben vorausgesett: es hanbelt sich um die feierliche Bestätigung, baß bem Erwerber Eigen (und Besit wie Rutung) rechtsgültig übertragen worben sei, der Beräußerer übernimmt badurch die Berpflichtung, ihn gegen jeden Dritten hierin zu schügen: es wird versichert, daß kein Mangel in seinem Rechte sei.

Sie ist nicht nothwendig Wiederholung ber Tradition 2), aber möglicherweise handelt bei dem ber traditio folgenden firmare nun ein Bertreter3) oder Erbe des Beräußerers. Daß die erste Handlung unvolltommen war, ist jedoch nicht nothwendig: die firmatio tann aber auch die sehsende Erbenzustimmung nachholen: dann ist sie zugleich Ergänzung wie Wiederholung der früheren traditio.

Rlagt ber Eigenthumer bie vom Beraugerer (auch Berichenter, nicht nur Bertaufer) bem Erwerber veraugerte Sache gegen biefen ein, fo beruft fich ber auf feinen Bemabren, ber nun (wenn nicht ichon geichehen) bie firmatio leiften muß. Diefe ift bie Ertlarung bes Beräußerers, ben Erwerber gegen bie Abstreitung burch einen Dritten schützen zu wollen. (Das Römische: evictionem praestare). Die Formel lautet baber: »ego quod tibi donavi cum lege integra et verbis testificatione firmare volo : bas fpricht er breimal, erhebt gleich. zeitig auf ben vier Eden (ober ben Grangen) bes Grundftude Erbe, Rrauter (ober führt ben Bflug um bas Land berum), ober bei einem Balo bricht er Zweige, übergiebt fie mit ber Rechten bem Erwerber und mit ber Linten bem Anfechter - ber wird alfo (bier) ale anwefend voraus, gefett - bie Bettsumme, wadium, inbem er fpricht: "ich leifte bir wadium, baf ich nicht bein land einem Anbern gebe (gegeben habe)": bas Wadium giebt ber Rlager feinen vicessores. 4) jur Aufbewahrung und erflärt: "wider Recht haft bu bas Meinige einem Anbern

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 530 a. 828.

<sup>2)</sup> Bie Brunner G. 512.

<sup>3)</sup> Ein Schenter und feine Sohne werben burch ben Reffen vertreten auch bei'm firmare, ber auch für jenen wadium giebt. Tr. Fr. 59. a. 778.

<sup>4)</sup> Du Cange VIII. p. 319 bringt nur biefe Stelle und ertfart, vices agentes, Stellvertreter: bier mobi Gerichtszeugen, Aufbewahrer.

firmirt" b. h. gefestigt, (farsuirotos). Nun kömmt es zum Eib mit Eibhelfern ober zum Zweikampf: man streitet, ob bann 1) ber siegreiche Kläger bie Sache selbst vom Erwerber ober nur 2) bie Entschädigung vom Beräußerer3) heischen könne: zwischen Erwerber und Beräußerer schafft bas sirmare unwiderrussliches Recht4).

Das öffentliche und müntliche »suiron ift aber beschränkt auf Erbgang und bei Fahrhabe auf ein par ursprüngliche Erwerbsarten (Erbeutung, Herzogsgeschenk, Specification) b, findet nicht Anwendung auf Erwerb von einem Gewährsmann (ober nur, wenn bieser ursprünglich erwarb).

Aber firmare bedeutet noch ein Anderes: Beurkundung des Geschäfts durch Zeugen oder Carta, Epistolas) ohne Betheiligung eines Oritten: dieser firmatio konnte, mußte aber nicht ein früheres — etwa unvolkkommenes — Geschäft vorhergehen?). Diese zweite (westzgotische?) hat später die alte, baierische firmatio verdrängts). Dabei stellt der Veräußerer dem Erwerber die von beiden am Ohre gezupsten Zeugen, die auch den Umgang des Grundstücks begleiten.

Ein schenkenber Diaton schreibt 'und "firmirt" bie Urfunde selbst o). Firmare beißt allgemein verstärken, befräftigen, auch noch in andern Anwendungen, 3. B. testes firmare, b. h. am Ohre gupfen 10).

Dag ber Beräußerer bem Erwerber bie firmatio ichulbet, erhellt baraus, baß jener biesem bei Berweigerung ber firmatio nicht nur ben Kaufpreis zurudgeben, außerbem eine gleichwerthige Sache

<sup>1)</sup> Bie Mertel G. 113 richtig.

<sup>2)</sup> So Siegel a. a. D. nach L. B. XVI. 11.

<sup>3)</sup> Go Brunner a. a. D.

<sup>4)</sup> Abgesehen von Gemährschaftsmängeln bei Unfreien ober Thieren nach L. B. XVI. 9. Mit Recht verwirft Brunner bie Ausbehnung ber firmatio auf ben ane-fang.

<sup>5)</sup> Mertel G. 114.

L. B. XVI. 2. 15 nach L. V. V. 4. Bgf. bit carta evictionis Tr. Fr. 60. a. 837.

<sup>7)</sup> So läst sich auch St. Corbinian vom Langobarbentönig sirmitas« seines Grunberwerbs zu Mais gewähren. Aribo v. St. Corb. c. 29. — l. c. 20 emptores cum testimoniis et testibus hoc.. consirmaverunt sicut mos est in proprietatem.. cum testibus ibidem perpetuo jure servire sirmavit, ber Schenter: hanc donationem sieri atque sirmare rogavit Tr. Fr. N. 6.

<sup>8)</sup> Mertel G. 118 gu L. B. XVI. 2. 15. 11-14. 17.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 102, a. 791.

<sup>10)</sup> Baberlin G. 5; f. oben G. 252.

wie bie vom Erwerber nun bem Eigenthümer herauszugebenbe leiften muß 1).

Reineswegs setzt das firmare immer schon das Auftreten eines Dritten als Kläger voraus, auch nur Beräußerer und Erwerber können dabei thätig sein?). Zuweilen aber wird offenbar Anwesenheit und Mit-Handeln des Dritten — des Klägers — vorausgesetzt.

Die Schwierigkeiten liegen in ber argen Berberbniß bes Textes ber fraglichen Geseteskstellen 3) und werben baher erst auf Grund ber neuen Ausgabe völlig zu lösen sein. Einstweilen ist nur festzustellen, ber Berkäufer hat ben Käuser gegen Eviction burch einen Dritten zu schützen, auch bevor er bas sirmare vorgenommen hat, bas jene Berpstichtung nur seierlich beträftigt: die ungesüge Fassung des Gestes seit zuweilen voraus, daß der Dritte bereits sein Eigenthum geltend gemacht hat und ber sirmatio anwohnt, während zahlreiche Urtunden von bereits erhobner Ansechtung absehen: der Beräußerer muß erstären, er habe dem Erwerber das Recht zu besitzen übertragen 1: nun wird Tagsahrt anberaumt über 7 Nächte: am 8. Tag ersolgt in der oben (S. 354) angegebenen Weise das sirmare. Kann dabei der Beräußerer einen der gesehlich allein zulässigne Erwerbsgründe (oben S. 355) beweisen, so treten die obigen Kolaen ein 1.

Auszugehen ift bavon, baß bas Gefet hier — laut ber Ueberschrift bes Titels ode venditionibus — barftellen will bie Berpflichtung nur bes Berkaufers, (nicht auch bes Schenkers), bem Käufer für sein Besitzecht zu haften.

# i) Beugen.

Die Unterscheidung von "Beweiszeugen" und "Sollemnitäts, zeugen"6) läßt sich nicht durchführen: beibe heißen testes. Der Beweis, auch mit Heranziehung von Urkunden, ift boch bamals nicht ein

<sup>1)</sup> L. B. XVI. 11. Anwendung bes Firmare secundum jus Bajoariorum a. 750: Tassilionische und Faganische Schenkung Meichelbed I. a. p. 49 hier bezeichnend: firmitatem nectere, siechten, binben.

<sup>2)</sup> Regelmäßig: anbere bie Stellen bei Mertel, firmare G. 104, 105.

<sup>3)</sup> XVI. 11. 12.

<sup>4)</sup> Bei Anfréhung l. c. vestita est illius manu (l. manus) cui tradidi et firmare volo cum lege.

<sup>5)</sup> Ueber ben gerichtlichen Rampf biebei oben G. 255 und vorige Seite.

<sup>6) 3</sup>m Sinne Baberline G. 6. 18. 77,

"Urfunden.", sondern ein Zeugen. Beweis gewesen: die testes denominati werden nur in ter Urfunde namentsich aufgesührt, durch ihre Unterschrift [baser \*subscriptores.] zu bezeugen (testimonium in scripturam redactum), daß sie dem Bertragsabschluß, der Urfunderschung, der traditio, der investitura (z. B. dem Umritt, der Nachtsagerung u. s. w.) beigewohnt haben, auch etwa dem sirmare, der Hingabe des wadiums. und daß also die Urfunde die Wahrheit berichte.

Schriftsorm ist wesentlich nur für Beräußerung an Kirchen 3) und Verläuse von Grundstücken und Unsreien oder (wahlweise (Aut-aut) Zeugensorm) 4), das Baiernrecht stellt neben die Schriftsorm (3) Zeugen zur Bahl 8). Allmälig wird die Schriftsorm vorherrschend 6), ob aber 7) auch Recht und Versügungssähigkeit bes Veräußerers geprüst wurde 8), steht dahn (s. unten). Der größeren Feierlickleit, auch wohl Sicherbeit, willen wurden außer der vorgeschriebenen Zahl von Zeugen noch viese Andere 9) — Geistliche (clerici), Mönche, auch religiosae, vornehme und geringe Laien (populares), Kirchenseute — theis als Zeugen, theiss als Umstand zugezogen: zuweisen nuntiatum — nicht omnibus, nur — multis auclientidus 10).

Man<sup>11</sup>) vermuthet mit Recht, daß die meisten Urkundzeugen von Freising ode familias der Kirche waren, da die Namen oft wiederstehren, wie Pern <sup>12</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. L. B. XVI. 16. Decr. Tassil. I. 2. nach Lex Visig. II. 52.

<sup>2)</sup> S. bie Urfunben bon a. 806 bei Bengler.

<sup>3)</sup> L. B. I. 1.

<sup>4)</sup> XVI. 2, 15 über bie Zeitangabe XVI. 16 nach L. V. II. 5.

<sup>5)</sup> So 3. B. in Aribos vita St. Corbiniani Ib. 13 f. Mertel S. 126.

<sup>6)</sup> a. a. D. S. 127 f. firmare im zweiten Sinn; über Sandzeichen, Ramen, Sigel S. 128 f.

<sup>7)</sup> a. a, D. S. 138. 8) So Mertel S. 136.

<sup>9)</sup> Bei einem bebeutenben Kauf (um 250 Bfunb) werben aufgegähit 77 Zeugen, Kronvasallen, Basallen bes Bertäufers ber traditio und 40, meift aus ben felben, für bie vestitura. Tr. Fr. 629, a. 843,

<sup>10)</sup> Et in Deum credentibus Tr. Fr. 500. a. 827.

<sup>11)</sup> Meichelbed p. Tr. Fr. N. 7.

<sup>12)</sup> Aber ber Abalbert 1. c. a. 760 muß nicht ber von St. Corbinian c. a. 718 wunderhaft gerettete sein! familia nur die Geistlichen und Mönche: familiae clericorum (aber in andern Stellen die Abhängigen der Kirche), omni familia praesente: das kann meinen die Schut- und Haus-Genossen oder die Geistlichen und Mönche. Tr. Fr. 542. a. 829 et totius laicorum principalitas "voruehme Laienweit".

Zuweisen c. a. 800 sunt testes: simprimis X. c ohne rechtliche Unterscheibung von ben andern 1).

Die Bahl ber Beugen beträgt meift 3-24, steigt im IX. Jahrhundert bis 72, bann wieder Abnahme 2).

Bergabung angeblich vor allen »pagensales, die doch "in der Martinsfirche" schwerlich Platz fanden<sup>3</sup>): es hatten nur Alle, die wollten, Zutritt, caeteris adstantibus, als "Umstand".

Angesehene Personen, Grafen, Richter, werben gern als Zeugen berangezogen. Gine Urfunde trägt 15 Signa, barunter 1 ober 2 richtersiche 4).

Ein Graf und viele andere bezeugen, baß sie in allen (fraglichen) Gerichten anwesend gewesen und die von den Neffen bestrittene Bergabung des Oheims mit angesehen und gehört haben, worauf diese die Bergabung anerkennen und wiederhosen (daher redditio traditionis) und das Schenkzut nun als beneficium auf Lebenszeit erhalten mit scharfem Berbot der Berleihung oder Berschlechterung ober Gefährdungs und mit Gebot der Besseitung.

Buweilen unterzeichnen ) nur einzelne ber Zeugen und Zustimmenben, wie ausdrücklich gesagt wird?: so nur Tassilo (auch als confixmator) und Ragino von mehreren Agisossingen und Faganos.

Die Erwerber felbst schreiben als Zeugen ). Die Schenker selbst zeichnen als Zeugen ). Schenken mehrere in Einer Urkunbe, mogen

<sup>1) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 151. 152. a. 807. Neben 16 genannten Zeugen — ceterique multi adstabant — (Ein fidejussor) Tr. Fr. N. 411 a. 821. Nach 17 Zeugen: et caeteri absque numero l. c. N. 12. 33. a. 772 caeteri vero ex nostris (Geifliche, Mönche und Abhängige: bethes bezeichnet familia l. c. N. 15 I. a. p. 49 sine numero. — Doch werden die testes von den reliqui multi und dem totus clerus in conspectu unterschieden l. c. N. 19; praesente episcopo et cuncto clero l. c. 57. a. 778.

<sup>2)</sup> Baberlin G. 5.

Cod. Trad. Lunaelac. N. 70. a. 759.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. I. a. p. 45. a. 745.

<sup>5)</sup> In naufragium ponere Tr. Fr. N. 331. a. 815.

<sup>6)</sup> Nicht figeln: signum manus.

<sup>7)</sup> Meichelbed I. a. p. 49. a. 750. 8) l. c. N. 389. a. 820.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 183. 204. in Monbset Tr. Lunaelac. N. 1. a. 772. N. 20. a. 814 fiber ibn als testis unb sidejussor wadii Tr. Fr. N. 605. a. 838. I. a. p. 53. a. 755 gugleich als traditor et testis. Daß er comes, ist babet chur Belang Tr. Fr. 557. a. 831.

bie Mitschenker je ben Anbern als Zeugen bienen 1). Auch ber für feine Kirche empfangenbe Bischof unterschreibt als Zeuge 2).

Der Pfarrer (?), ber als Borsteher ber Kirche bie Schenkung entgegennimmt, unterzeichnet auch als Zeuge<sup>3</sup>). Auch ber Schreiber unterzeichnet zuweilen als Zeuge<sup>4</sup>), er bezeichnet sich als Augen- und Ohren-Zeugen<sup>5</sup>).

In ben Freifinger Urkunden werden seit c. a. 750 die Namen ber Zeugen oft nur in bem liber traditionum eingetragen, nicht in

bie Einzel-Urfunde aufgenommen 6).

Buweilen heißt es bei ber Bestitur nur abgekürzt: in Gegenwart von einigen ber oben (als Zeugen ber traditio) genannten?). Erfolgt bie vestitura geraume Zeit nach ber traditio, werben auch (theisweis) andere Zeugen zugezogen.

Auch in Monbfee sehr oft nur abgekurzt: »sunt multi testes «: biese mußten bann behufs Giltigkeit besonbers verzeichnet werben ). Es kann auch einer ber Zeugen für ben Erwerber ben Besit übernehmen ).

Später ericheinen in ben kirchlichen Urkunden eigenhändig Unterschreibenbe und Sigelnbe, die nicht Zeugen heißen, aber wesentlich solche finb 10).

Um die überzahlreichen Eibe zu vermeiben, wird unter vielen Ein Rebezeuge ausgeloft, ber für alle Zeugen aussagt und schwört 11).

Das Ohrenzupfen (oben S. 252) findet fich in allen Theilen Baierns, auch in außerbaierischen Gerichten, wo Baiern betbeiligt

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 103. a. 791.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 28. a. 772 Aribo testis et receptor N. 332. a. 815 unb oft.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 169. a. 808.

Tr. Fr. N. 71. a. 782 (G\u00edter \u00edu Comabing unb Senbling). N. 416.
 a. 820. Et ego Cozroh hoc videns et audiens scribsi (sio).

<sup>5)</sup> l. c. N. 25. a. 769.

<sup>6) 3.</sup> B. N. 271. 490 a. 826 und fehr oft. So N. 500. a. 827 und oft 673—677. a. 851. 852 — auch einmal ber vergabten Unfreien — 1.c. N. 716. 717.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 707. a. 860.

<sup>8)</sup> Oft im Cod. Trad. Lunaelac. 3. B. N. 21—24 f. N. 80. a. 821 cum (Germanismus) bonorum hominum manibus roborata.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 615. a. 842 Odolt, qui ejusdem traditionis vestituram accepit: unterschreibt ass erster Zeuge.

<sup>10)</sup> Below, Entftehung bes ausschließlichen Bahlrechts ber Domcapitel 1883, ich entnehme bies Gengler S. 33.

<sup>11) (</sup>veritatem dicere, solus juret cum suamanu L. B. XVII. 6) Gengler S. 17.

sind: Zeugen jebes Stanbes, auch Geiftliche (aber nicht ber Bergog, bis a. 1263), biese werben stets namentlich aufgeführt, denominati-1,

Daffelbe fagt mohl and bie Wenbung isti sunt qui hoc viderunt et audierunt, quod legaliter sicut (l. secundum) consuctudinem Bajuarium (sic) factum est 2).

# 4. Berfügungsrecht bes Bergabers. Beifprud. Berflattung bes Bergogs. A. Augemeines. Ueberficht3.

Selbstverstänblich kann nur ber verfügungsfähige und verfügungsberechtigte Eigenthumer (Eigenthum übertragen; beibes wird baber in ben Urkunden ausdrücklich festgestellt (s. unten).

"Ein Bergaber mag ohne Beiteres schenken, weil er teine ehelichen Kinber hat's). Ein Anberer muß sich erst mit bem Bruber in bas Batererbe theilen .

Auch hier wie bei ben Alamannen?) läßt sich bas Ringen von zwei Strömungen bezüglich ber freien Versügung über bas Grundeigen zu Gunsten ber Kirche und bes Seelenheils beobachten: hier Bortheil und Macht ber Kirche, fromme Besorgnis vor der Hölle und das Borbild westgotischen, römischen und kanonischen Rechts, bort altes Recht und Borteil der Sippe; ein Beispruchrecht der Erben sindet sich im Gesetz kaum angedeutet, abgesehen von dem den Kindern gebührenden Pflichttheil. Geschwohl zieht sich durch alle diese Versügungen die Besorgniß, auch andre Erben als die Kinder. oder eben diese möchten die Beräußerung aussechten und die Bemühung um Verhütung durch

<sup>1)</sup> Metles, sirmare S. 122 s. testes. Für testes pauperes traditi ift 3u sejen per aures tracti M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 3. p. 6. a. 770-781.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 658. a. 849.

<sup>3)</sup> Brunner, Urfunde I. S. 261. Metfel, B. f. R. S. II. S. 139. Lewis, de origine facultatis heredum prohibendi alienationes rerum immobilium 1862. p. 10 f.

<sup>4)</sup> Habere jure rectitudinis, von Rechswegen besitzen. Tr. Fr. N. 658.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 488. a. 826: feine Geschpten, parentes, und Freunde rathen ihm, zu ichenten: eo quod legales filios genitos non habet.

<sup>6)</sup> l. c. N. 492. a. 827.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. S. 364f.

<sup>8)</sup> L. B. I. 1. 1 licentiam habeat de portione sua (b. h. bas thm nach Entrichtung ber Pflichtheile Berbseibende) postquam eum filiis suis partivit Tr. Fr. I. 2. N. 12, 112, 113.

<sup>9) 3.</sup> B. ber Bruber Tr. Fr. I. 2. 19.

heranziehung gerabe biefer gefürchteten Unfechter als Zeugen, Salmannen, Ginwilliger, Burgen 1).

Aber nicht kann man 2) umgekehrt bas Beispruchsrecht erst seit ca. 770 auftommen sassen: bei jetzt häusigere Heranziehung ber Erben in ben Urkunden beruht nur auf wachsender Borsicht: unmöglich war das Recht der Sippe in früherer Zeit schwächer als später.

Auch hier war das alte Beispruchsrecht ber Sippe [das wir seit bem Übergang jum seßhaften Acerbau und seit der Hochwerthung des Grundeigens als Boraussetzung wie des Wohlstandes so aller Rechte in Semeinde und Stat\*) als gemeingermanisch annehmen dürsen], in Widerspruch gerathen mit veränderten Culturzuständen und dem kanonischen (römischen) Recht der Kirche. Wir sahen bei den Alamannen Nachwirtungen dieses Kannpses: bei den Baiern ist er zur Zeit des Gesetzes — eben durch das Gesetz — entschieden, durch den Einfluß und — vor Allem — zum Borteil der Kirche.

Gleich am Anfang bes Gesetzes 4) wird das Recht bes Freien anerkannt, all sein Eigen ber Kirche zu vergaben 5), nur muß er vorher mit seinen Kindern abgeteilt haben: — nicht Söhnen: cum filiis umfaßt auch die Töchter: ein Borzug des Mannstamms in dem Recht der Liegenschaften ist hier nirgends bezeugt 8) und gar zahlreich sind die beurkundeten Fälle, in denen Frauen Grundstücke eignen, besitzen und vergaben. (Oben S. 310.)

Dabei scheint ber Bater mit ben fammtlichen gleich nahe ftebenben Abkömmlingen zu gleichen (also Kopf.) Theilen getheilt zu haben: bas ift ein gesehlicher, klagbarer Pflichtteil ?): nach bieser Theilung kann

<sup>1)</sup> Ein Bruber tritt als fidejussor filr bie Bergabung von Mutter, Bruber und Schwefter ein, Tr. Fr. N. 482. a. 826, ebenso ein Bater und Bruber, N. 486. a. 825.

<sup>2)</sup> Mit Baberlin G. 14.

<sup>3)</sup> D. G. I. a. S. 260.

<sup>4)</sup> L. B. I. 1.

<sup>5)</sup> Die Panbidriften laffen bie Ergebung ber eignen Freiheit balb zu wie bie L. Al., balb nicht. Die neue Ausgabe?

<sup>6)</sup> Db auch diese Gleichstellung ber Geschlechter erft Einfluf bes weftgotischannischerkmitigen Rechtes ift, fieht babin; Schwestern erben mit Brilbern und baben wie biese ein Beispruchrecht gegen ben Bater: nach L. B. I. 1, Beläge bei Mertel, sirmare S. 138, freilich meift aus späterer Zeit.

<sup>7)</sup> In einer Urfunde heißt es: es tommen bie nobiles qui in ipsa ecolesia zu Adalares husun coheredes erunt, nach Freising und übertragen biefer Kirche, was von bem Gut der Kirche zu A. ihnen "nach dem Gesetz gehört": es

ber Bater über ben ihm verbleibenben Kopf-Theil frei verfügen, also 3. B. ber Kirche ichenken. Dawiber haben bie Gesippen kein Beispruchsrecht — tagegen kann ter Bater über bie ben Kinbern zukommenten, wenn auch noch von ihm besessen und (was oft vorkommt), bewirthschafteten Theile nicht ohne ber Kinter Zustimmung verfügen, bie baher stets ausführlich erwähnt wird.

In Ermanglung von Kindern erben Aeltern und Geschwister: (Schosfallrecht ber Aeltern? Oben Erbrecht) allein fie haben fein Pflichtteilsrecht: burch lettwillige Berfügung kann ihnen alles entzogen und 3. B. ben Kirchen jugewendet werben.

Diese jüngere Rechtsbildung (westgotisch (?)-kanonisch-römischen Ursprungs) ist freilich von ber Bolksanschauung noch keineswegs voll anerkannt: baher ber Borsicht halber wie ber Kinder so auch bieser Gesippen austrückliche Zustimmung erwähnt wird: zumal zu Treubandern (Salmannen) ober Bürgen werden gerade die Gesippen gern herangezogen: bann war die Zustimmung volks- und gerichtskundig und der Bruch solcher Treue-Bersprechen machte (wenigstens nach manchen Rechten) ehrlos.

Birb besonders eingeschärft, daß auch ber Abel seine Grundstüde ber Kirche schenken kann?), gab vielleicht bazu Anlaß, Ansechtung solch neuen Rechts durch die Gesippen kraft ihres alten, im Boltsbewußtsein noch nicht erloschenen Beispruchsrechts, das bei ben großen Abelsgütern besonders zählebig sein mochte.

Auch neben Abkömmlingen ließ man biese andern Gesippen ausbrücklich Zustimmung erteilen<sup>3</sup>), benn möglicherweise konnten bie Abkömmlinge vor dem Bater (und Bergaber) und vor diesen Gesippen sterben und bleibt als nächste Erben Ansprüche erheben, für welche trot dem Gesetz die volksrechtliche Ueberzeugung gegen letztwillige Berstügung wie gegen Rechtsgeschäft unter Lebenden zu entscheizen genneigt war.

find alfo bon ber Kirche ju A. erblich verliebene Guter, an benen aber boch biefer Kirche noch Rechte (Eigenthum?) zusteben, mabrend an biefen Gutern mehrere als Miterben ju folgen bas Recht haben.

<sup>1)</sup> So verschenkt ein Bergaber (sich selbst und) seine pars, b. 5. was ihm bei Auseinanbersehung mit seinen Söhnen zukam. Cod. Trad. Lunselac. N. 119 meam partem . . quod in portionem meam >contra< filios meos tuli.

<sup>2)</sup> Urgefc. IV. S. 159.

<sup>3)</sup> Parentes et filii Ried. I. N. 6. a. 787.

## B. Ausführungen.

Dies gestaltet sich je nach Berschiebenheit ber Fälle verschieben: Dreimaliger Berzicht, nicht nothwendig, wird doch oft verlangt und geleistet; gerichtlicher Einspruch der Gesippen muß jedessals geprüft, berücksichtigt, auch für später, z. B. bei erst späterer Mündigkeit, gessichert werden. Der der Beräußerer mußte schweren, daß er »potestative tradere« könne?). Oder er muß Sicherheit oder Bürgschaft scheinussores, aramiatores, oben S. 300 s.) leisten: auch Salmannen, siduciarii, wurden beigezogen, b. die öffentlich die Berpssichtung der (an sie ersosgten) traditio weiter an den eigentlichen Erwerber übernehmen, auch etwa erst nach dem Tod bes Beräußerers.

Die Zustimmung ber Beispruchsberechtigten [Abtömmlinge, Geschwister, andere Gesippens), aber auch von amiei und Nachbarn, wird burch breimaliges Umfragen passim eingeholt (wer, anwesend, serschweigt sich). Sie legen ihre Hand in die bes Beräußerers.

Schentt ein nobilis mitten in ber Halle (triclinio) seines Hauses stebenb, vor ben Gesippen, "mannhaft mit bem Schwert umgürtet", so ift bas vielleicht eine sehr frühe Anwendung des später so allgemein burchgeführten Gedankens, baß der Eigner nicht auf bem Siechbett vergaben barf, sondern Proben der Rüstigkeit [gerade mit dem Schwert] ablegen muß?).

Bu Landvergabungen wird ber Bruber und eine ganze >turma parentorum ( (sic) beigezogen ), ober boch Bater und Sohn handeln gemeinsam ).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. L a. 371.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. II. N. 11.

<sup>3)</sup> G. unten Treubanber.

<sup>4)</sup> Belage, aber meift aus fpaterer Beit, Mertel, firmare G. 150.

<sup>5)</sup> Daber fommt ber Schenfer mit gangen Scharen (cum turms) von Berwandten Tr. Fr. N. 492 (und oft) a. 827.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 21-31. 39-100. I. N. 506, fpatere Belage Mertel, firmare €. 138.

<sup>7)</sup> Trad. Fr. Nr. 507, a. 839. Dben G. 322.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 417. a. 820 chemfo 420. a. 821 adsumpsit parentes et propinquos proprios. Cum consensu proximorum et omnium propinquorum suorum Tr. Fr. N. 453. a. 824. testificantibus proximis suis et consentientibus N. 263.

<sup>9) 1.</sup> c. 418. a. 812.

Auch jum firmare, oben G. 353 werben bie Befippen beigezogen 1). Bunachft ift einzuhalten bas Recht ber Rinber:

Daber ichenten Bater und Gobn gemeinfam: boch wieber gespalten: ieber feinen Theil, nur ben Seinen: aber mit Buftimmung bes Unbern 2).

Dft wird bie Auseinanberfetung bes Bergabers mit feinen Göhnen por ber Bergabung ermähnt3).

Auch etwa nach ber venditio . bei ber straditio . (ober investitura) ericbeinen bie Gobne und wirfen mit 4).

Der Bater fann auch etwa erft nach ber Schenfung geborenen Rinbern ein Theilrecht mabren. Einmal ftreitet ein Gobn wenigftens einen Theil bes verschenkten Batererbes ber Rirche (Freifing) wieder ab, ba ber Bater für ben Fall, bag er noch Rachtommen erhalte, biefen einen Theil vorbehalten hatte 5).

Wird bas But eines abwesenben Sobnes (eines Bischofsohnes) bom Bater einer Rirche verschenft, wird beffen Recht für ben Fall ber Rudfehr vorbehalten 6).

Schenten Gatten, ohne bie Buftimmung ber Rinber ju erwähnen, fo waren biefe wohl noch nicht handlungsfähig 7).

Der Bergaber verschenft baber, mas ihm fein Bater überlaffen und er bei ber Teilung mit feinem Bruber erhalten wirb 8) (biefe Realteilung erfolgt meift viel fpater).

Wichtig ift neben ber Stellung ber Rinber (Entel) jum Bater bie ber Bruber untereinanber.

Die Rlofterurtunden verfaumen nicht, bie Buftimmung auch ber Brüber hervorzuheben 1).

<sup>1)</sup> hierher gehört: traditionem feci coram parentibus meis rogavi S. et C. proximi mei firmare hanc traditionem in altarem [sic] St. Mariae. Tr. Fr. N. 186.

<sup>2) 1.</sup> c. I. 2. N. 179. 201: Eine Bergabung erfolgt erft nach Berathung mit ben Gefippen und Freunden und gufammen mit bem Cobne (Tr. Fr. 705 a. 855 und abnlich gar oft).

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 45 quod mihi continkit (sic) contra filii mei (sic) p. 45. a. 725-788.

<sup>4)</sup> Mon. Scheftlar N. 20. a. 813 ober Reffen bei renovatio 27. a. 828.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 115, 116.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 607, a. 839, 7) l. c. N. 48. a. 775.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 136. a. 827.

<sup>9)</sup> l. c. Mr. 46 a 773.

Aeltere Brüber beftreiten bie von bem jungften (sin infantia.) mit ber Mutter vorgenommene Bergabung 1).

Ein Bruber handelt für ben im Sterben liegenben Bruber. (Auf-

trag ober gefetliche Bollmacht?2)

Ein Bruber zieht ben andern bei ber Bergabung feines Erbtheils an bie Kirche zu, bessen Ansechtung auszuschließen: ber beigezogene Bruber, von gleicher Erregung ergriffen 3), schenkt bann auch seinen Erbtheil 4).

Der gesethiche Antheil eines Brubers am Erbe bes Baters gegenüber ben anbern Brubern wirb vergabt b).

Ein Bruber hat Guter an zwei Orten an die Kirche vergabt: nach seinem Tob erwirkt ber übersebende Bruber und Erbe im Wege bes Bergleichs die Herausgabe ber Guter an bem Einen, gegen Berzicht auf die Guter an bem andern Ort.

Ueber bie Stellung ber Frau im Buterrecht enthalt bas Befet farge untlare Bestimmungen 7), bie erft burch bie Urfunben reicheren

Inhalt und bellere Rlarbeit gewinnen.

Thatsächlich treten allerdings viel häusiger Sohne als Töchter bei ben Bergabungen als mit handelnd, auch ansechtend oder verzichtend, auf: allein Töchter waren wohl bei der Berheirathung durch die Aussteuer und Aehnliches abgefunden: grundsätzlicher Ausschliches der Weiber sand nicht statt.

Bie bei ben Alamannen ) eignen Frauen Land und vergaben es allein handelnd ohne Muntwalt ober Bogt 10), aber auch "in Gegenwart bes Gatten 11) und ber Tochter ohne Wiberspruch".

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 379. a. 819 (offenbar fraft Beispruchrechts); vgl. N. 46 a. 773.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 404. a. 820.

<sup>3)</sup> G. oben G. 340.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 19. 770. 388, a. 819. eadem ora (l. hora) conpunctus et divinitus inspiratus alii multi propinqui et amici illorum 389. a. 820.

<sup>5</sup>) l. c. N. 441. a. 624 hereditatem . . meam quicquid ad me legitime pertinere deberet a patre et fratribus partitum.

Tr. Fr. 555. a. 831 contraplacitabat omnem inquisitionem pro hoc inter ipsis de ipso loco.

<sup>7)</sup> Dben G. 314f.

<sup>8)</sup> S. oben S. 310 und S. 311 auch als heirathgut, dos (klagbares Recht) as justitiam et proprietatem erhalten bie Frauen Länbereien vom Gatten, aber auch Mitter von ben Sohnen Tr. Fr. N. 380, a. 819.

<sup>9)</sup> IX. 1. S. 415.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 161. a. 808.

<sup>11) 175,</sup> all ihr Eigen, praesente marito Mon. Scheftlar. N. 22. a. 822.

Bieberholt vergaben Beiber (immer Bittwen?) ihr Gut, einmal auch für die Tochter; eine Frau vergabt ihre dos, die ihr der Gatte und ein Graf gegeben hatten 1).

Dos heißt wie bas ber Chefrau vom Manne gegebene Chegut (im Unterschied vom Batererbe), bas von ber Stifterin ber Kirche gegebene Kirchengut?).

Auch sonft wird geschenkt, "was bem Schenker bei ber Theilung mit ben Kindern und ber Frau jugefallen"3).

Frau wie Sohn und andere Befippen bes Schenkers legen

jum Beichen ber Buftimmung bie Banbe auf bie Urfunde4).

Eine Chefrau vergabt 30 Tagwerle mit eigner Hand, aber in Gegenwart (coram), also unter stillschweigender Zustimmung, bes Mannes, ber bas nach ihrem Tob nicht ansechten barf 1).

Gine Mutter führt bie Buftimmung bes Sohnes gur Rirdenbeschentung an und wiederholt fie mit ibm "firmirend" an bem Altar .

Eine Shefrau vergabt einen Weg in Gegenwart und mit Billigung von Gatten und Sohn 7), aber Geschscheftsmuntschaft über Mächen, Frauen, Wittwen ist keineswegs burchgesührt: bie Beiziehung ber Männer wird nicht als nothwendig anerkannt, nur der Sicherheit wegen meist eingeholt und bezeugt. Aber Vögte von Frauen können damals schon mit handeln ober zustimmen 8).

Ein Beispruchsrecht ber Nachbarn als solcher — eine "Martlosung" — ist bamals noch kaum anzunehmen: freilich waren bie Nachbarn gar oft Gesippen.

Ueberflüssigerweise also werben wie alle Gesippen, auch die gewiß nicht beispruchsberechtigen, und die Nachbarn herbeigezogen und befragt, ob sie Einspruch erheben 9), nur um der sichernden Deffentlichkeit willen.

Das Berfügung erecht bes Bergabers - als Bolleigners -

Br. Not. XXI. 1, 8. XVIII. 1; vgl. XIV. 23, 27; eine femina nobilis vergabt Eigen in vico Romanisco.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 37: in cujus dote »dos ecclesiae«.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 330. a. 815.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. I. a. p. 59. (a. 758).

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 428. a. 821.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 21.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1250: eine Gräfin von Scheiern vertauscht unter Zustimmung ibrer beiben Sohne 1252, einandermal auch ibres Bogtes 1253.

<sup>8)</sup> Brrig Saberlin G. 23 erft im X. Jahrhunbert.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 50. a. 776.

wird feierlich bezeugt. Bohl Gesippen sind es, Die bezeugen, ber Schenker tonne Die Schenkung vollwirksam vornehmen 1).

Potestativus homo ift ber voll verfügungsfähige freie Grundeigentumer 2), ber jebes Beifprucherecht ablebnt 3).

Den Gegensat ju potestativa manus bilten bie potestatem non habentes, b. b. Inhaber herzoglicher beneficia 4), bie jur Beräußerung selbstverstänblich ber berzoglichen Zustimmung bedurfen.

Lehrreich auch hierfür ift die ichon angeführte Urfunde Bertolbs von a. 839 (oben S. 363). Der Schenker versammelt Gesippen und Rachbarn in der Halle seines Hauses, tritt hier unter sie, mannlich mit dem Schwerte gegürtet, und bejaht vor diesen Zeugen treimal ohne beren Biberspruch die Frage des Bischofs, ob er Gewalt b habe, sein Bermögen für sein Seelenheil einer Kirche zu schneten? worauf er in die capsa St. Mariae und in die Hände bes Bischofs und seines Bogtes Alles übergiedt, was er an drei Orten eignet, und die Indesstützt folgen läßt.

Der Stifter von Scheftlarn a. 762, Bischof Josef von Freising (a. 749-764), befragt bei ber Grundung die coheredes und parentes bes Stifters, ob sie irgend Biberspruch erheben? 7)

Daber wird auch bervorgehoben, bag ein Bater und ein Sohn

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 267 dixerunt illum hanc traditionem peragere potenter posse.

<sup>2)</sup> Br. Not. XIV. 40. 42. 48 potestative habere, zu Bolleigen haben und zu freier Bersügung, Tr. Fr. N. 472 N. 122. a. 806; aber auch über frembes Recht versügt ber gültig Besollmächtigte. Ein Schenker schnetkeil), bann ben seiner Frau und seines Sohnes potestativo (sie) manu (b. h. also mit beiber Zustimmung) ber Kirche, (in bie Hand eines Beisstlichen, ber baran von ber Kirche beneficium erhält). Tr. Fr. N. 122. a. 806.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 40 volo habere potestatem de meo proprio dare ubiounque mihi placuerit: bagegen sicht ein Bruber bie Bergabung seines Mobes an, um später nachzugeben p. 37. a. 820 [unter Bürgschaft auf weitere Ansechung verzichten].

<sup>4)</sup> Indic. Arnonis. VI. 1—26. c. 25: tradendi ei licentiam concessit dux (libero Bajovaro) quod fuit ex causa dominica. 6: eis beneficiatum, unter solder Zustimmung tann auch ein servus bas beneficium vergaben 13.

<sup>5)</sup> potentiam "niemand tonnte ober wollte biefe Macht bestreiten."

<sup>6)</sup> l. c. I. 2. N. 607. a. 839 bei ber bebeutenben Schenfung werben alle Kormen vorsichtig eingehalten: auch bas vestire per superliminare domus; bas exit traditor, intravit episcopus, oben Investitur.

<sup>7)</sup> Mon. Scheftl. N. 1.

nur bas bergaben, was bei ber Auseinanbersetzung mit bem anbern Sohn auf jenes Antheil gefallen 1).

Buweilen wird bas Beispruchsrecht aber ziemlich oberflächlich abgemacht 2).

Auch bie Freiheit bes Willens und ber Ausschluß jedes Irrthums über bas Recht wird betont 3).

In vielen Fällen erhellt nicht, warum zu einer Beräußerung — auch Tausch, Kauf, nicht bloß Schenkung — Zustimmung bes Herzogs, Grafen ober Königs eingeholt wirb, ob sie eingeholt werben mußte, was boch Eigenthum ober ein besonbers erworbenes anderes Recht bes Bewilligers voraussetzt und nicht ohne weiteres in allen Fällen anzunehmen ist. Gar häufig ward nur größere4) Sicherheit und Veierlichkeit burch bie Mitwirkung bes Herzogs (wie anderwärts bes Königs als Zeuge) angestrebt5).

Werben mansi dominicales« vergabt, wird selbstverstänblich Zustimmung bes dominicus« (statt dominus) eingeholt (was aber ungesagt bleibt) ober es wird nicht Eigenthum, nur Nießbrauch, übertragen 6).

Ein Bergaber nennt Taffilo feinen .dominicus. und vergabt beghalb mit beffen Bustimmung 7).

Oft's) hanbelt es sich wohl um herzogliche beneficia ober um herzogliche Kirchen ober um tributales als Bergaber (baher auch Zustimmung Hiltrudens): was aber selten gesagt wirb. Herzogliche

N. 3. l. c. a 776 omnia quae nobis contigerunt in partem, quando divisimus cum filio 9.

<sup>2)</sup> Et hace sunt nomina proximorum suorum qui hanc convenientiam cum ipso W. fecerunt: Wolfheri, Lantolt et alii plures hic non scripti sunt Tr. Fr. N. 80: ober auch mit ber Dessentitheteit und Zeugensprum: hoc autem publico factom est testibus confirmatum coram multiset cum valente, [b. 9. contradicere, bies wird ausgelassen], l. c. 205 und oft.

<sup>3)</sup> Oft in Monbsect Urtunben: non imaginario jure nec nulli cogentes (sic) imperium (sic) sed propria spontanea voluntate Cod. Trad. Lunaelac. 51. 58. N. 93. 95. a. 805, mörtsich ebenso N. 30. a. 808. vgs. a. 804.

<sup>4)</sup> So Trad. Lunael. N. 16 Justimmung bes Grafen. Bei Berbriefung gewöhnlicher Schenkung wird die Zustimmung, ja "ber Befehl [ber Ausstellung ber Urkunbe] bes Bergoge" angesthet, wohl nur behuse weiterer Sicherung, Tr. Fr. N. 4. 5. nur confirmavit.

<sup>5)</sup> Gine Bermutung für viele Falle unten.

<sup>6)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 54.

<sup>7)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 90.

<sup>8) 3.</sup> B. M. B. XI. p. 15.

precariae ober beneficia werben mit Tassilo's Verstattung 1) auch von solchen homines (= servi) dominici vergabt 2).

Was die Einwilligung des Herzogs 3) anlangt, — es handelt sich meist um Obilo und Tassilo 4) — so war sie bei gewöhnlichen Kirchengütern auch sür den Tausch nicht nothwendig, doch wurde sie auch hier wie bei Annahme von Schenkungen der größeren Feierlichkeit und künftigen Sicherheit — des Schutzes — wegen gern eingeholt 5). Aus dem bloßen Schutzecht konnte schwerlich damals schon (wie später) 6) das Ersordernis der Genehmigung als Pflicht der Kirche gesosgert werden. Wird sie unter Tassilo regelmäßig (mit vielen Ausnahmen) eingeholt, so erklärt sich das aus dem besonders nahen Verhättnis dieses Herzogs zu seiner Kirche 7).

Ein Graf trabirt Sanct Peter in Salzburg 4 mansi ex causa dominica, b. h. fein bloffes Nugungsrecht an Krongut.

Auch zu einer Schenkung auf ben Tobesfall wird Zustimmung bes Seniors eingeholt ), ber wohl ein Heimfallsrecht hatte.

Auch zu eigen geschenktes Krongut kann ber Beschenkte nur mit Ersaubnis bes Königs einem Rloster vergaben, wohl weil es bann die Immunität bes Klosters theiste und bem Fiscus allerlei Einnahmen entgingen 10).

Aber warum holt Graf Gunther Taffilo's "Erlaubniß" (Beftätigung?) feiner Schenkung "aus feinem Erbgut" an Salzburg ein? 11)

Eine Suanahilt vergabt ihre hereditae, bie ihr senior ihr geichenkt, unter Zustimmung von Taffilo und Graf Machelm: warum? 12)

Auch welcher Art die Bogtei eines Bogtes (über einen Laien, Mann wie Weib) ist, bessen Zustimmung eingeholt wird, ist nicht oft erkennbar.

<sup>1) (</sup>licentia, comeatus) Monum. Nieder altac. N. 1. p. 14.

<sup>2)</sup> l. c. p. 15. 16 (7 %alle).

<sup>3)</sup> Ber ifi ber princeps »Langobardorum«, ben St. Corbinian angeht, l. c. I. 2. c. 29 nicht Hufbert? Häberlin S. 1181.

<sup>4)</sup> Monum. Schledorf N. 6, c, a, 773,

<sup>5)</sup> Auch bei Rauf l. c. I. 2. N. 15. 6) Bie bei Baberlin G. 11.

<sup>7)</sup> Anbers Baberlin S. 11. Ueber Taufch von Rirchengut f. oben Taufch.

<sup>8)</sup> Ind. Arn. l. c.

<sup>9)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 60. a. 773.

<sup>10)</sup> M. B. IX. p. 119. a. 860 biefer Grund ift, soweit ich febe, unbemerkt geblieben: er lag wohl baufig vor: f. unten, Finang.

<sup>11)</sup> Sil, Dichaelbeuren G. 8.

<sup>12)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 96.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Ein Schenker schenkt "mit bem Recht seines Bogtes und seines Brubers" mit Borbehalt ju Gunsten von beffen etwaigen Nachkommen 1-)

## 5. Bieberholungen. Befräftigungen.

Die häufigen Wieberholungen, Bestätigungen?) früherer Bergabungen haben oft wie die massenhafte Zuziehung von Zeugen, der Umstand von Bürgen, die Einholung von Zustimmung und Zeugichast von Graf, Herzog oder König, keinen andern Zweck als den der Sicherung: zumal, wenn etwa die erste Urkunde wegen Krankseit des Schenkers formsos in dessen haus nur vor ein par Zeugen errichtet war, wird sie später mit allen Formen seierlich wiederholt, auch etwa von dem Erben des inzwischen verstorbenen Kranken3). Oder die früher auf den Todessall verschobene Schenkung wird jest noch bei Ledzeiten vollzogen4).

Aber auch wörtlich wiederholt ein Bergaber bie Schenkungs). Anders, wenn Könige ober Herzöge Schenkungen ber Borganger anerkennen und zu schützen versprechen, ebenso wie andre Erlasse, auch Gesetz und Brivilegien, 3. B. Immunitäten. 6).

Sehr häufig sind Wieberholungen von Traditionen, ohne baß auch bie Investitur wiederholt worden ware?).

Selten ersahren wir aus ber Urfunde ben Grund ber Wiederholung: aber einmal geschieht sie, weil ber judex Tiso, vor bem bie erste ersolgte, weltlich und leichtsinnig und unstät war 8).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 238.

<sup>2)</sup> Erneuerungen, renovationes Tr. Fr. N. 553. 555. a. 831.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. I. 1. N. 59.

<sup>4)</sup> l. c. I. 2. N. 5.

<sup>5)</sup> Ried. I. N. 6. a. 787.

<sup>6)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 217.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 493, a. 827 . frequenter renovavit. ober auch Gesippen wieber bolen frubere Bergabungen 496, 497, a. 827,

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 71. a. 782 temporalis et levis et inconstans animo. Ueber bie Bestätigung bes Salzburgischen Güter-Bestites auf Grund bes Indiculus Karls Urlunde vom Dec. 790, dann die Immunität von a. 816 und 837 bei Kicimmayrn Anhang 9. 19. 31; Schenfungen des Baters wiederholtt redonat) der Sohn Cod. Trad. Lunaelac. N. 8; sieut jam factum est tertia "vice l. c. N. 23. a. 818.

Eine Bergabung an einen Bischof wird an zwei Nachfolger wiederholt 1).

Dreimal ichenkt ein Bischof bie nämlichen Guter Freising?). Zweimal binnen 8 Tagen vor verschiebenen Zeugen: bies wird beftätigt von ber Mutter Aubulfs, bes Nachfolgers Gero's?, und ihrem Sohnlein (Aubulf), weil ber Schenker beren Freigelassner, seine Berfügung beshalb etwa ansechtbar war4).

Baufig ift Wieberholung ber gleichen Schenfung ber gleichen

Sache burch ben gleichen Schenfer nach geraumer Zeit 5).

Auch ber Römer Quartinus ) befraftigt feine Schenkung zweimal im gleichen 3ahr 7).

Es wird auch wohl eine Bergabung an einen Bischof gegenüber seinem Nachfolger wiederholt .).

Much viermalige Bergabung ber nämlichen Guter begegnet 9).

Oft werben von ben Kindern unansechtbare Bergabungen ber Aeltern erneuert (renovare, bestätigt), jedes Beispruchrecht auszussichtließen und in Bethätigung gleich frommer Gesinnung: daher mit Bermehrung jener alten Schenfung 10).

Eine Vergabung vor 25 Zeugen wird wiederholt vor 14 jum Theil benselben Zeugen 11).

#### 6. Treubanber.

Unfänge bes Inftituts ber Salmaunen finben fich auch bier 12) fcon im Laufe bes VIII. Jahrhunberte 13), auch bier werben gern

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 328. a. 815. Unflar ift bie Rechtslage Tr. Fr. N. 130. a. 799; (nur Bestätigung fruberer Schenfung "wegen boben Alters" 131. a. 803).

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 370. a. 820.

<sup>3)</sup> Urgefch. IV. G. 130.

<sup>4)</sup> l. c. 372. 373. a. 820: »Venit nepos bes verstorbenen Schenkers ad episcopum sedit contra marcam et traditionem . . reddidit Tr. Fr. N. 416. a. 820.

Cod. Trad. Lunaelac. N. 98. a. 822 quod jam tradedi (sic) in antiqua.
 (sic) tempore nune secundo trado.

<sup>6)</sup> Dben G. 94.

Tr. Fr. N. 532. a. 824 iterum atque iterum tradimus. Cod. Trad. Lunaelac, N. 134. a. 828.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 596, a. 833.

<sup>9)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 25. a, 788-834.

<sup>10) 3.</sup> B. Tr. Fr. 634. a. 845. 11) Tr. Fr. 697. (a. 833).

<sup>12)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 355-360.

<sup>13)</sup> Tr. Fr. I. 2, N. 4, 52, 53, 200,

Erben bazu genommen, um ihnen die Anfechtung unmöglich zu machen: so sorgt Poapo a. 765 bafür, baß seine Gesippen, die vielleicht Schwierigkeiten gemacht hatten, öffentlich und feierlich auf einer Berssammlung von Geistlichen zu Freising sein Recht anerkennen, frei über sein Bermögen zu Gunsten der Kirche zu versügen 1). Diese Frage machte viele Sorge; ängstlich stellte man das freie Berssügungsrecht sest: baher versammelt der greise Ratolt (sein Sohn ist Dischof), der wohl Alters halber nicht mehr von Daglsing nach Freising reisen kann und bessen handlungsfähigkoit wohl auch sonst angezweiselt werden konnte, all seine Gesippen als Zeugen und Gewähren 2).

Aramiator von adhramire3), urfprünglich Burge, fiduciar, ift

fpater auch Salmann 4).

Ein Schenker schenkt an bie Kirche burch Bermittelung (bes Bischofs unt) seines Brubers, ber nach bes Schenkers Tobe bie Schenkung vertheitigen soll's). Der Befehl bes Herzogs wird babei wohl nur ber Sicherheit wegen eingeholt.

Das firmitas agere secundum quod mos compellit secucularis wird auch wohl einem Salmann nach bem Tob bes Schenkers überwiesen, ber auch als Zeuge unterschreibt .

Gin folder manufidelis heißt traditor 7).

Einmal foll ber Salmann — ein Mitvergaber — bes Schents guts lebenslänglich genießen, erft bei feinem Tobe foll's an bie beschenkte Kirche fallen !).

Ein Schenker erklärt (condicit) zuerst seinen Gesippen seinen Willen über seinen Nachlaß. Dann, schwer erkrankt, bestellt er vor vielen (8) Zeugen zwei seiner Gesippen zu Salmannen (traditionem in manus proximorum suorum posuit). Nach seinem Tod vollziehen beibe Salmannen mit seinem Sohn (commune manu) die Tradition vor 12 andern Zeugen 9).

Merkwürdig wird feche Salmannen aufgelaffen mit ber Auflage,

<sup>1)</sup> l. c. I. 2. N. 13.

<sup>2)</sup> Dben G. 362.

<sup>3) 3.</sup> Grimm R. A.4 S. 123. 475.

<sup>4)</sup> Mertel, firmare, f. oben G. 353f. G. 149.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 4. vgl. Rönige IX. 1. S. 571, 573 (manu fidelis).

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 4. 7) Tt. Fr. N. 12.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 10. p. 10. a. 774-804.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 300, a. 814.

baß seiner Zeit Einer, zwei, brei n. f. w. ober alle sechs bas Schentgut ber Kirche übertragen sollen 1).

Zweien Grafen wird als Treuhändern für die Kirche vergabt: sie reisen bann nach Freising in Person und vollziehen die Bergabung mit den gleichen Worten?).

Mutter und Sohn tradiren zwei Treuhändern: diese sollen weiter tradiren, jus vestiturae tradere, an die eigentlich Bedachten, sobald jene beiden oder (der Sohn nicht, aber) die Mutter allein bei Lebzeiten bes Sohnes das von ihnen verlangen 3).

Der Bischof behält fich vor, ben eigentlich Bebachten später erft zu bezeichnen, bem ber Treuhanber bann anflassen foll 4).

Eine Wittwe tradirt mit ihrem Bogt einem Grafen (ber Basall bes Bischofs von Freising, senior suus), auf baß er als Treuhänder bem vom Bischof zu Bezeichnenben weiter tradire.

## 7. Anfechtung.

Die Ansechtungsstrafen sind selbstverständlich ben gleichzeitigen anderwärts z. B. ben alamannischen ) gleich ober ähnlich, aber boch auch eigenartig.

Auch hier wirb wie bei ben Alamannen?) eine gesetsliche Strafe für Anfechtung von Urkunden vorausgesetzt, die das Gesetz nicht entshält.

Auch hier werben — sehr Kug! — Bugen an die bedrohte Kirche und an den Fiscus verbunden ).

<sup>1)</sup> Ried I. N. 18. a. 814. Deutlich über Salmann und Wabium Tr. Fr. N. 463, a. 821: feeit legitimum missum nomine S.: cum wadio suo dedit illi potestatem ad casa St. Mariae firmare pro remedium (sic) animae ejus et sic ipse perfecit, cum wadio suo tradidit in altare ut inconvulsum maneret.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 698 (a. 853) totum . . in manus R. comitis et K. comitis dabat, ipsam traditionem peragere in altare St. Mariae venerunt ad Frisingas . .; supra dictis verbis traditionem perfecerunt.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1169.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1190 tradidit S. (Uodolscalco) proprietatem . . ., ea ratione ut ab eo in jus et potestatem traderetur . ., quocunque episcopus postulasset.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1213.

<sup>6)</sup> Rönige IX. 1 G. 572.

<sup>7)</sup> IX. 1. S. 571.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 44. a. 784. N. 85. N. 147. a. 807. Ried I. N. 2. c. a. 740. Einmas statt bestimmter Ansechungsbusse solvat quod justum est Tr. Fr. I. p. 85. Mon. Schlehdorf N. 7. a. 778.

<sup>9)</sup> cum fisco distringente Anfechtungestrafen Tr. Fr. I. a. p. 50. a. 752.

2 Pfund Gold Anfechtungsftrafe 1); 10 Pfund (felten bier um biefe Beit) an ben Fiscus.

Um fpatere Anfechtung auszuschließen, hanbeln nebeneinander Berechtigte, 3. B. Aeltern und Sohne, gemeinschaftlich.

So schenken Bater, Mutter, Sohn communis (sic) manibus (neben andrem) eine ihnen gehörige Eigentirche 2).

Auch hier werben gehörig beurfundete Geschäfte — Bergabungen jumal — als unverbrüchlich, "fester als Eisen" erklärt3).

Mis Anfechtungeftrafe wird gebroht ber Bollwerth bes Gutes', aber auch ber boppelte's).

Einmal foll ber Anfechter fein Wergelb 6) gablen bem Richter, b. b.

Der Bischof "ruft ben übersebenden Bruder bes Schenkers zum Schweigen" und zur Buße (emendare) für seine Anfechtung: die Schenkung war ersolgt, aber der Schenker vor der Besitzeinweisung (antequam vestituram de territorio tradito, also nur Aussassiung, nicht thatsächliche Besitzübergabe) gestorben und der Bruder hatte das Schenkzut auch in Besitz genommen: das emendare besteht in der Perausgabe?).

Wiberspricht (contradicere) ein angeblich Berechtigter einer Schenkung, fäßt ihn ber Bischof kommen, bringt ihn zu voller Anerkennung bes Rechts ber Kirche und wieberholter Uebereignung, wor, auf ihm ber Bischof bas Gut "wieber" als beneficium verleihts).

Bergicht bes Bergabers auf alle Ansprüche auf bas Schenigut mit seinem Wadium gegenüber bem Boat bes Bischofs ).

Die Anfechtung wird außer burch solche Strafbrohungen auch burch Burgichaften Dritter unschätlich gemacht.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 692, 693, a. 853,

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 265.

<sup>3)</sup> Veris vinculis connexas (traditiones) et firmiores sint ferro et insolubili vinculo connexas M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 6. p. 8. a. 788. p. 28. a. 812.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 84.

<sup>5)</sup> Dupliciter restituit ber Laie Tr. Fr. 809. ebenfo 813. 818.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. I. a.2 p. 54. a. 755.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 345. a. 817.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 409. a. 821.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 503. a. 827 contraplacitabat cum suo wadio omnem questionem quam habuit ad illo vico ut deinceps nullus alius homo praelocutionem habuerit de illa causa ad ipsa casa Dei.

Außer bem Wadium bes Bergabers bei Berzicht auf alle Ansprüche wird noch ein fidejussor illius traditionis bestellt 1); er unterschreibt auch als Zeuge.

Ober auch bei Anfechtung foll ber nächste Erbe bes Bergabers bas Gut gegen ben Scheinpreis eines bisantius einlöfen, 2), ebenso, wenn bas Bergabte veräußert wirt 3).

Nur Einen Fall gewähren die baierischen Urkunden, in dem die Ansechtungsstrase eingeklagt wird, doch wird sie hier erlassen, weil der Ansechter theilweise im Recht<sup>4</sup>).

Die Anfechtungen find trot jener Orohungen nicht felten, boch faft immer, gegenüber ben Beweisurtunden ber Rirchen, erfolgloss).

Die Ansechtung einer Kirchenschenkung wird von Karls zwei Königsboten — barunter wohl Gerold (Kerolt) — abgewiesen, a. 791 °), "da biese kanonisch geordnet" und unter Zustimmung der Gesippen erfolgt war.

In ben baierischen Urkunben häufig ift bie Drohung, ber Anfechter solle bie Sache am jüngsten Tag mit bem erzürnten Schutzheiligen ber Kirche ausmachen: geschieht sie boch >instigante diabolo e 7).

Auch sonst wird eine Berletzung ber Kirche, 3. B. Begnahme eines werthvollen Buches, bamit bebroht, bag ber Räuber am jungften Tage "Schuldner" bes beraubten heiligen sein solle 8).

Mertwürdig die Orohung, wer die Rechte ber Stiftung verletzt, soll am jüngsten Gericht all ber Berbrechen schuldig gesprochen werden, für beren Berzeihung die Stisterin — Mutter des Kaisers — bas Kloster errichtet hat %.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 503. 505. 509 a. 827 und oft.

<sup>2)</sup> Spät! Tr. Fr. 1161.

<sup>3)</sup> l. c. 1176.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. I. N. 115, 116, Meichelb, I. a. 95.

<sup>5)</sup> l. c. 117, 118,

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 103. Beugen noch 1 Graf und 2 judices.

<sup>7)</sup> aliisque persuasoribus Tr. Fr. 661. a. 849. Mussihrlicher Mon. Scheftl. N. 18. a. 816 et cum Athleta Christi (Sanet. Dyonsius) mereat rationem habere ante conspectu [sic] omnium sanctorum (»causam communicent«): mit ber Sungfrau ober einzeln genannten — ben bescheften — ober allen Heiligen, z. B. Meichelbed I. a. p. 49. a. 750 nnb sehr often den Meiligen.

<sup>8)</sup> Arnold. praepos. de St. Emerammo I. 6.

<sup>9)</sup> Ried I. N. 66. a. 886.

# 8. Die Taufchgeschäfte ber Rirche.

Besondere Betrachtung verdienen aus mehreren Gründen bie Tauschgeschäfte ber Kirche: einmal nach ber formalen juristischen Seite, bann aber jumal für die volkswirthichaftlichen und statlichen Wirtungen bes systematisch betriebenen Landerwerbs ber Kirche.

Bechselreich ist die Geschichte des Bertauschungsrechts der Kirchen: ursprünglich gelten für diese Art der Beräuserung die allgemein kanonischen Regeln der Unveräußerlichkeit, aber auch die Ausnahmen: so durfte wegen Nahrungsmangels wie verkaust auch vertauscht werden: so überträgt Kloster Mondsee ein Grundstüff für eine (nicht genannte) Gegenleistung (Berpslegung, Lebensmittel?): aber nur auf Lebenszeit des Empfängers: diese Beräuserung (doch Tausch ähnlich) wird als dem kanonischen Recht gemäß gerechtsertigt.).

Aber Mißbräuche führten wiederholt zum statlichen wie kirchlichen Berbot der Bertauschung von Kirchengütern ohne Genehmigung bes Königs: so wird einmal bei Bertauschung nur Einer Unfreien des Königs und der fideles Zustimmung eingeholt?). Bischöfe und Nebte ließen sich damals das Bertauschungsrecht ausnahmsweise durch Privileg verleiben.

Bei einem Tausch mit einem Abt wird ber König nicht befragt, nur die familia und ber Woot 3).

Aber nach bem Tob Bijchof Wolfram's (a. 926—938) gebet König Otto I. allen Bischöfen bes Reiches, ungesetzliche und ungerechte Tauschgeschäfte rückgängig zu machen [ut redire fecissent]. Jeboch Bischof Lantpert, jenes Nachfolger, (938—957) bestätigt vor Zeugen einen Tausch seines Borgängers, weil er ihn für seine Kirche vortheilhaft sindet und erklärt, den Vertragsgenossen nicht darob benurnhigen zu wolsen.

Ein Kron-Rloster läßt sich vom König ausbrücklich bas Recht vortheilhaften Tausches für alle Gelegenheiten einräumen 5).

Spater tritt bies Erforberniß vortheilhaften Taufches immer icharfer hervor.

Cod. Trad. Lunaelac. N. 174 sic percaventes in futurum ut et in praesentiarum (sic) fratrum.. inopia sustentaretur nec tamen posteritas successorum nostrorum frustraretur.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 733.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 887. (a. 883). vgl. N. 1247.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1089.

<sup>5)</sup> M. B. IX. p. 114. a. 851.

Das Recht einer Kirche, vortheilhafte [wer entscheibet?] Tausch, verträge über Grundstüde und Unfreie abzuschließen, auch mit Laien (nobiles viri), räumt Ludwig ber Deutsche Passau ausbrudlich ein 1).

Das Recht, Kirchengüter — zum Bortheil ber Kirche — zu verstauschen, wird auch sonst oft vom König besonders eingeräumt. So von Lubwig dem Deutschen a. 851 Salaburg.

3m XI. Sahrhuntert schwören bie Kirchenleute häufig auf Befragung burch ben Bogt, ber geplante Tausch werbe ber Kirche jum Bortbeil gereichen 3).

Der Bischof nimmt vorläufig allein die (Tausch-) Bergabung vor, bis daß der Bogt kommt und sie mit gesetslichem Recht (legitimo jure) bestätigt "mit Rath und Zustimmung der obengenannten Geistlichen und Laien"4): das war also zu rechtsgültiger Beräußerung ersorberlich.

Ein Taufch Attos von Freifing wird von Rarl beftätigt 5).

Buftimmung ber Ranonifer und Monche und ber andern in ber Kirche lebenben Gläubigen, sowie Erlaubnig bes Konigs Lubwig 9).

Daß ber Bifchof außer seinen Kanonikern mit Monchen (und König Ludwig) auch andere anwesende Getreue einen Tausch gut heißen läßt, ist oft (überslüssige) Borsicht?): das Rechtsersorberniß solcher Zustimmung hat vielsach geschwankt und ist oft nicht sestzustellen.

Seit Walbo (c. a. 883—906) wird in Freifing bei Beräuserungen bie Zustimmung ber Mönche, ber Kanoniker und anch ber Könige nicht mehr erwähnt<sup>8</sup>).

Thörig ift es, wie von "a.-tatholischer" Seite oft geschehen, ber Kirche einen Borwurf baraus zu schmieben, bag fie planmäßig ihr

<sup>1)</sup> Mon. Boica bem Bisthum XXXI. N. 41.

<sup>2)</sup> Rleinmaprn, Anhang p. 9. 3) Tr. Fr. 1267 unb oft.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1182. Bustimmung nicht nur ber canonici et (senst sive) monachorum, — auch aliorum sidelium in ipsa ecclesia degentium Tr. Fr. 692. 678. 680. 681. 693. Bet einem wichtigen Tausch bes Bisthums Freising wird vom Bisch nur bie Bustimmung "seiner ecclesiastici und andrer Gläufigen" eingehoft, auch bie bes Kaifers vorbehalten: Tr. Fr. N. 284. a. 811 über bie Beitrechnung Meichelbed p. 153.

<sup>5)</sup> Bohmer-Mühlbacher 2 N. 625.[605].

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 693 (bie Kirche erhält (täumlich) mehr als fie giebt). Zu-fimmung bes Kaisers zu einem Tausch bes Klosters. Cod. Trad. Lunaelac. N. 22.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 637, a. 845.

<sup>8)</sup> Meichelb. I. a. p. 154. Können ber Bifcof und beffen Bafall Guter nur unter Königs Genehmigung taufchen? 903. a. 893. War ber Bafall auch Konigsvafall?

Bermögen zu mehren bemüht war: bazu war fie ja burch tanonische Borschrift verpflichtet: (freilich schwerlich nach bem Billen ihres Stifters). Nur bas Uebermaß, in bem und bie Mittel, mit welchen bas geschah, sind oft genug sittlich verwerflich und politisch schwesen (f. unten Beurtbeilung).

Während wir bei ben Schenkungen an bie Kirche nicht ben Berth (wenn auch zuweilen ben Umfang) bes Schenkguts und bei ben (seltenen) Landkäufen nicht bas Berhältnis von Preis und Ware feststellen können, ist bas bei ben Tauschgeschäften quantitativ häusiger möglich: ber Umfang bes Landes, bie Zahl ber Unfreien auf beiben Seiten werben angegeben, wenn auch nicht ber Werth.

Es gilt auch hier bas von ben Beweggrunden und Bortheilen ber Rirche biebei anberwarts Gefagte 1).

Gar zwecknößig und mit überlegner Alugheit erwirbt die Kirche bereits urbar gemachtes Land (terra arabilis, Pfluglant) gegen Urwald und Debland (ad exstirpandum)<sup>2</sup>). Ferner setzt fie planmäßig Abrundung ihrer oft weit entlegnen und viel zerstreuten<sup>3</sup>) Besitzungen burch<sup>4</sup>).

Bei ben (sehr häufigen) Tauschen von Unfreien allein entziehen sich die Beweggründe; oft sollte bie Trennung von Berheiratheten und Kindern dadurch verhütet werden b. Zum Schaden ber Kirche durften solche Berträge nicht geschlossen werden b). Ersprießliche vorzunehmen war in vielen Fällen so unerläßlich, daß man begreift, wie eifrig sich Bische und Aebte die Ermächtigung dazu von geistlichen Obern, vom Perzog, vom König verbriefen ließen 7).

Auch hier 8) erwirbt bie Kirche planmäßig Land (und Leute) gegen Gelb und andre Fahrhabe: fo einen Balb von 30 3och Länge

<sup>1)</sup> Bgl. IX. 1. S. 497.

<sup>2)</sup> l. c. 844, 845, 847, 852,

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. S. 526.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 117 ob remotissimam patriae ("Gegenb") illius longinquitatem (Auffaugung von Enclaven).

<sup>5)</sup> Treffend Saberliu S. 55: aber nicht erft feit Bijchof Anno a. 854-875 und nicht früher nur mit Laien, wie Saberlin.

<sup>6)</sup> Dies gegen Baberiin S. 45, ber, ungerecht gegen bie Rirche, überall nur habsucht ber Bifcofe fiebt, S. 54.

<sup>7)</sup> Dben G. 376.

<sup>8)</sup> Bgl. IX. 1. S. 503. VIII. 3. S. 281.

und 16 Perticae Breite gegen ein Pferd im Werth von 10 sol. und in Kleibern und (andrem) Gelb, b. h. Gelbeswerth von 5 sol. [1] 1).

Die Kirche erhalt fur einen Unfreien eine Hufe (Ader?) Canb und einen Beinberg 2).

Die Behauptung 3), daß ber Tausch viel später als Kaus und Schenkung ausgekommen sei, und daß das Jahr 845 erst den Ansang der Tauschverträge bezeichne, widerlegt schon das zweisellos viel höhere Alter des Tausches bei allen Germanen gegenüber dem Kaus: sind in Freising 4) nur 7 Tauschverträge vor 845 verzeichnet, schließt dies nicht das frühere häusigere Borkommen unverzeichneter aus, zumal der Tausch nicht an Schriftorm gebunden war (s. unten). Dem schristlichen Abschluß geht ein mündliches pactum de cambiando vorher, das ebenso sormlos, ohne Schrift, durch lebergade vollzogen werden kann. In andern Fällen werden zwei gleichsautende Urfunden den Bertragenden ausgehändigt, und hierbei können alle Formen der Schenkung vorkommen 5).

In ber Einleitung ber Tauschverträge wird — statt ber frommen Begründung ber Schenkungen — die Erspriestichkeit für beibe Theile ausgeführt. Bezüglich bes Erforbernisses der Zustimmung von Capitel (und Mönchen) zu Tauschgeschäften des Bischofs (und Abts) gilt nichts Besonderes. Bielmehr gilt auch von bieser Art bischischen Berfügung über das Kirchenvermögen dasselbe, was von beren Berfügung überhaupt (oben S. 370): der Kampf um das immer stärker in Anspruch genommene und erstrittene Recht verlief hier (viele Fälle in Baiern) nicht anders als sonst: Genehmigung weltlicher und geistlicher Oberherren?) ward massenhaft erbeten und ertheilt, und nachden

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 546. a. 829.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1243.

<sup>3)</sup> Saberline G. 46.

<sup>4)</sup> Seltener allerbings einsacher Rauf zwischen zwei Laien (Ohm und Reff)e wie 1. c. 713. a. 965: Laien urtundeten feltener.

<sup>5)</sup> Dben G. 337.

<sup>6)</sup> Wie Saberlin S. 47 meint, ber wieber bestimmte Zeitgranzen ziehen will, aber nur Freising beachtet: hierüber lehrreich Aber bie Blicofe Erchanbert, a. 835—854, Anno a. 854—875, Arnold a. 875—883, Walbo a. 883—906, ben Sigen Drachoff a. 907—926.

<sup>7)</sup> And wohl auf Gebot bes "Ober-eigenthumers" geschieht ein Tausch. So ift wohl bas tradidit jussu episcopi . . et cum laude consilioque totius familiae zu verstehen. Tr. Fr. 1182,

bies in ben meisten Fällen erreicht war, setzte man sich in andern über das etwa noch Fehlende hinweg. Zeugen galten als überstüssis bei sofortigem Bollzug des nur mündlichen Tauschvertrages, bei Urtunden wurden sie bald beigezogen, dalb weggelassen!). Der Tausch ward oft vom Bischos auf der Reisea ngeregt und ohne Beiteres, — die Auflassung wird ersetzt durch die mündliche Beredung, — formlos im Gehöft des Vertauschenden vorgenommen?). Die Investitur sehlt oft oder wird duedergabe der beiden gleichsautenden Urkunden ersetz?

Auch hier gilt bei Tausch und ben seltnen Käusen das bei den Alamannen über die Schwierigkeit der Abwägung der beiden Leistungen Gesagte 4). Selbstverständlich müssen die Geschäfte nach Kirchenrecht für die Kirche vortheilhaft sein: oft waren sie das freilich so maßlos, daß sogar einem so argen Räuber wie Orachost von Freising (a. 907 bis 926) — dem Berauber seiner eignen Kirchen — das Gewissen schlugs, und er einem schwer Geschädigten nachträglich noch Grundstück hinzusigiet: aber auch dann noch gewann die Kirche bei dem Tausch das Zehnsache, is, auch verlangt?) wohl geradezu ein so Vertürzter nachträgliche Ergänzung durch bie Kirche.

In vielen Fällen können wir die objektive Benachtheiligung ber (freilich zustimmenden) Laien feststellen: (wobei aber zu erinnern ift, daß beim Tausch der fromme Laie mehr geben als empfangen wolltes): sonst lag ja kein seelenrettendes Wert vor: starke Gegenleistungen der Kirche bei der "Schenkung" (oben S. 326 f.) konnten auch deren Werth für das Seelenheil herabmindern).

<sup>1)</sup> Dahn, Grundriß, S. 20, Ueber bie Schrift balb ale Wefensform, balb als bloges Beweismittel, verbienftlich haberlin, auch fiber bie Strafandrohung. S. 53. Aber auch bier wird die Jahrgahl 854 (mit bem Bifchofwechfel in Berbindung gebracht.

<sup>2)</sup> Saberlin G. 56,

Bie oben ©. 337: per quas . . . unusquisque accepit teneat atque possideat.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. S. 495 f.

<sup>5)</sup> Baberlin G. 54.

<sup>6)</sup> l. c. I. 2. N. 987.

<sup>7)</sup> l. c. N. 845.

<sup>8)</sup> Ein Tausch von Gütern (mit Unfreien und tributales) gegen 2 Sisber gefäße, 2 Hallien, 2 Pferde und "jenes Gelb (b. h. Geldzins?), das ich (Tassis) hatte ad Incingas" M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 22. p. 21 (vor a. 775).

So giebt gegen einen Beg ber Empfanger bas Zweifache an Bieslanb 1).

Die Kirche erhalt 6 gegen 2 Wagensuhren Wiesland?) ober 6 Hufen, 100 Wagensuhren Wiesland gegen 31/2 Hufen und 20 Wagenstubren?).

Einmal heißt es beim Tausch von bem Laien nur: "er gab eine solche Sache", b. h. wie er empfing 4); bas Doppelte meist, aber auch bas Dreifache giebt ber Laies.

Ein Hauptvortheil ber Kirche lag barin, bag fie (3. B. auch bei ber repraestatios) nur auf ein ober zwei Leben zu beneficium ober Rießbrauch hingab, während sie unvergängliches Eigenthum erwarb.

Rlüglich bebingt fich ein Kloster bei einem Tausch, baß bei bem Tob bes Tauschers auch bas vom Kloster gegebene Gut zurücksällt, wie ber reprästirte (IX. I. S. 385) Nießbrauch bes bem Kloster Gegebenen 7).

Der Laie barf die Kirchengüter — ba sie bei seinem Tob heimfallen — weber veräußern noch verschliechtern (naufragium imponere), sondern nuß sie verbessert zurück gewähren.

Dies Shftem ) mußte im Laufe ber Jahrhunderte bie Rirche alles andere Grundeigen verschlingen machen.

So mochte fie bei ber repraestatio (f. unten S. 584f.) leicht

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 763 genau ebenso l. c. N. 885 a. (883) via wohl nicht Begrecht, sonbern Beg, ba Lange und Breite gemessen wird 893. (a. 883) vgl. l. c. 1250.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 694. (a. 853?).

<sup>3)</sup> Gang regeimäßig erhalt bie Rirche bas Doppelte l. c. N. 744, 753, 756. (ähnlich 769) oft unter Bifchof Balbo (a. 883-906). N. 930, 931, 948, 972.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 776, 778 ober similiter dedit 793.

<sup>5) 791.</sup> Daher 5 Unfreie gegen 2 vertauscht werben mögen Tr. Fr. N. 887 (a. 883), auch 2 Mägbe gegen Einen Knecht N. 888, gegen 1 Knecht eine Magb und Biessand N. 892, Ein Knecht in Miteigenthum von Mutter und Sohn N. 895.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. S. 527f. unb unten S. 383,

<sup>7) (</sup>I. Tanich, II. Rudgabe bes bem Rofter Gegebenen ju Diefibranch, III. Lebenslängliches Eigenthum an bem vom Rofter Gegebenen) M. B. IX. p. 131. a. 905.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 274. a. 799. Bei einem Tausch soll ber Laie bas Gut bei seinem Tob einem Gesippen ober Freund commendare: auf bessen Lebenszeit? ober als Treubanber an bie Kirche post hoc tempus completum 911. a. 902.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 212.

ebenso viel Kirchengut bazugeben, als fie empfangen hatte, ja bei Tausch bas Dreifache 1) — auf furze Zeit — hingeben.

Auch bei ber repraestatio wird höchst selten Eigenthum, — höchstens auf Lebenszeit — fast ausnahmslos nur lebenslänglicher Nießbrauch gewährt?), oft aber nur gleichviel jugera 2c. 3)

Manchmal nur unbestimmt aequalem curtiferum 4).

Selten wird im Einzelnen unterschieden: 1 huse für die zu erhaltende Kirche, mit Zehntrecht und Obstgarten, 1 zweite für die Biesen, brei andre für aleichwertbige 5).

Daher gewann sie gewaltig, auch wenn sie ber Menge nach bas Gleiche beim Tausch hingab, z. B. Einen Unfreien gegen einen Antern 6). Aber auch bie Neigungen, Leibenschaften, Begierben ber Belte finder werben geschicht verwerthet.

Der Laie giebt Land gegen Waffen und Roff?) ober einen gangen Balb gegen ein Weib und zwei Pferbe!8).

Die Kirche läßt baber abgeschlossene Tauschverträge nicht wieber aufheben: jedesfalls nur, wenn sie ihr Land (territoria)9) wieder erhält.

Lieber bewilligt fie später Ergänzung ihrerallzu geringen Leiftung 10), häufig noch eine Zugabe behuss Ausgleichs 11).

3m X. Jahrhundert wird es Sitte, was etwa am vollen gur gesicherten Land. Maß fehlt, anderswoher zu erganzen 12).

Buweilen werben Begengaben verabrebet, nur um bas Befcaft

<sup>1)</sup> l. c. N. 738.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 413. a. 821: in proprium usque ad obitum vitae.

<sup>3) 824. 825. 827. 828</sup> bagegen bas boppelte 823. 826 (?), 818. 840. 846. 848. 850. 879. 881. 893. vgl. 863. (aber näber gelegen — jum Bortheil ber Kirche (ebenfo 835. 832. 844. 845. 847. (52. 854 je eine Magb).

<sup>4)</sup> l. c. N. 854 similes aequales N. 855, 882.

Tr. Fr. 1064 feiten so forafältig wie l. c. 1133 qui utrumque et datum et acceptum quiquid id erat certa mensura comprehenderunt.

<sup>6)</sup> l. c. N. 750-754, 759-765. 770. 771 ober auch 2, aber auch nur auf Lebenszeit N. 723.

<sup>7)</sup> Tauich von Grundfillden und einem Pferd mit Schilb und Speer, Tr. Fr. N. 250, ebenfo giebt ber Laie Land für einen Bruftpanger 1. c. 252.

<sup>8)</sup> l. c. N. 294, a. 813,

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 249.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 1059. 1210 jumal im X. Jahrh. N. 1169. 1180 und oft.

<sup>11)</sup> Dazu noch einen Mühl-Ort ad conpletionem duorum episcopi jugerum, quae super fuerunt.. de praedicta silva l. c. ähnlicher Ausgleich N. 849 quod plus super abundavit.. in pecunia (solvatur).

<sup>12)</sup> Tr. 1169. 1180 nnb oft.

ju sichern, (quo firmior esset), b. h. Tausch tann nicht so leicht (von ben Gesippen?) wie Schenkung angesochten werben 1).

Sogar bei Bertauschung von Beiftlichen werben behufs Ausgleichs ein par Grundftude barauf gegeben 2).

Einmal erwächst Streit aus einem Tausch: ber Laie Khppo hat arglistig die Tauschurkunde (cambium) zerstört (ober das Geschäft ausgelöst?), der Bischof hat ihm (trozdem) für die dabei zerstörten Gebäute ein Pferd, ein Linnens und ein Bollen-Gewand gegeben: aber troz dieses Ausgleichs sprach Khppo: "Giehst du mir nicht einen geselchten Schinken 3), ist nichts sest wussen, weder was den Frieden angeht, noch was die Vergabung, die ich gemacht habe." Darauf besieht der Vischof, ihm den Schinken zu geben, beibe legen die Hände barauf und vertragen sich so 4).

Die Schenkungen werden seltner seit c. a. 910, sie erlöschen nahezu seit Anfang bes XIV. Jahrhunderts: außer andern Gründen auch wegen Erschöpsung nach Jahrhunderte füllender Bergabung: tein Bunder und feine absonderliche Bosheit, wenn hin und wieder statsbewußte Herscher — Karl Martell, Arnulf "der Bose" und andere — sonder Recht, aber aus Noth, der Kirche Stücke ihres maßlosen Landerwerbs zu Statszwecken abnahmen: es war nothwendig, diese Dinge zu beleuchten: ein gut Stück der Kämpfe bes Mittelalters gilt dem Streit von Kirche und Stat auch um den Landbesig.

# 9. Repraestatio. Midgewähr5).

Die repraestatio, "Rückgewähr", ist hier nicht so ungemein häufig wie bei ben Alamannen und zeigt manche Abweichung: so begegnet precaria, praestaria<sup>6</sup>) viel seltener, statt bessen regelmäßig bene-

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1125. vgl. 1124 (?).

<sup>2)</sup> von Riegler I. G. 301.

<sup>3) (</sup>pachonem) Du Cange VI. p. 85 vgl. baco.

<sup>4) (</sup>Aber die Kirche erhalt babei Land); beibe erhalten Land 167: Riddtausch Tr. Fr. N. 159. a. 808 vorbehalten: si quis hoc cambium mutare vult, cum ipsis territoriis mutat.

<sup>5)</sup> Ueber ben Begriff und bie allgemeinen Grunbfate Ronige IX. 1. S. 527.

<sup>6)</sup> Der Abt erhalt Klostergut von ben Mönden als praestaria auf Lebens. Beit M. B. IX. p. 111. a. 941. Ein Praestarie-Brief ausgestellt von Bischof Balbo von Bassan a. 883-906. M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 49.

ficium und ususfructus 1). Immerhin erscheinen 'noch Spuren ber alten 2) precaria.

Auffallend wird eine Schenkung auf ben Tobesfall nach je fünf Jahren erneut: baß sie als precarium zurückzugeben wäre, ift nicht gesagt, aber anzunehmen. Und hier sinbet sich sehr häusig repraestatio ber Schenkgüter zu lebenslänglichem Nießbrauch unter Zinspslicht und Abhängigkeit. wie bei ben Alamannen.

Sehr klar schilbert Wesen und Vortheile bieser Vergabungen sür bie Kirche — complacitationes — bie Passauer Urkunde von a. 903: Uebertragung von Eigenthum der nobiles et religiosi viri an die Kirche, Repraestatio zu sebenssänglichem Nießbrauch, dann Ansall auch des Nießbrauchs an die Kirche.

Oft fällt nach bem Tob bes Einen Vertragenden schon »datum et acceptum« — sommelhast wiederholt — bas Gut an die Kirche") und zwar ipso jure, ohne vorgängige traditio").

Die Urfunden stellen gern den Nießbrauch nicht als von Ansang vorbehalten, als erst später erbeten und — aus Gnaden — gewährt, dar 9) — oft höchst unwahrscheinlich: der Zweck der Fiction war, das Allobiale, das Bolleigen der Kirche, als durch die Hingabe zweisellos begründet, alles Necht des Inhabers an dem Land aber erst später von der Gnade der Kirche abgeleitet hinzustellen, während doch der Bergader sich vorher die Repraestatio gesichert hatte 10); es wird aber so beschönigt, als ersolge die Kückgewähr aus freiem "Witseid der Kirche mit der Armuth" 11).

Namque veterum vestigia sequentes ad loco (f. loca) Sanctorum propria sua pro animarum requie collocant et usufructuario partem recipiunt ecclesiasticam.

<sup>2)</sup> Rönige VII. 1. S. 214 VIII. 2. S. 87. Belder Zeit gebort an Trad. Fris. I. N. 607. a. 839?

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 45. a. 817. Noch a. 835 fünfjährige Erneuerung ber precaria Cod. Trad. Lunaelac. 133. Könige VIII. IX. 1.

<sup>4)</sup> Clientelari quodam jure Meichelbeck.

<sup>5)</sup> IX. 1. ©, 563.

M. B. XXVIII. Cod. Patav. 3. p. 201. N. 86. p. 68. Bgf. Tr. Fr. N. 395. (a. 820).

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1188. 1192: oft im X. Jahrhunbert.

<sup>8)</sup> Inexpectata traditione St. Emer. N. 5.

<sup>9) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 380. a. 819. Ebenfo bei ben Mamannen.

<sup>10)</sup> Bergabung ob beneficium ea ratione contra sibi conplacitatum Tr. Fr. 628. a. 843, gang wie IX. 1. ⊗. 566 vorausbebungen.

<sup>11)</sup> l. c. N. 640. a. 846.

Ist bas Schenkgut mahrend bes vorbehaltenen lebenslänglichen Rießbrauchs gebeffert, — wie es soll! — fallen bei bem Tob auch biese Besserungen an bie Kirche; dieses Recht!) auf die Besserung wird ausdrücklich gewahrt, jede Beräußerung ober Berwüstung, Schädigung ausgeschlossen: ja, außer ber Besserung soll auch aller Neuerwerb seit dem Tag der Rückgewähr der Kirche zufallen?).

Schwerstes Gewicht wird so immer wieder gesegt auf bas meliorare bes rudgewährten Gutes: es ist in Bau (usitandum) und Besserung (meliorandum) zu halten, und auch die Besserung fällt bem Roster

heim 3).

Rudgewähr zu beneficium unter ber Bebingung treuen Dienstes. 4) Bei ber Rudgewähr wird eingeschärft bas Berbot zu »beneficiare« ober irgend zu verschlechtern, vielmehr die Pflicht, zu "verbessern"6).

Seltener als bei Mamannen werben 2 Guter, sein ehemalig Alob und ein gleichgroßes Kirchengut, beibe als lebenslängliche beneficia, bem Bergaber gegeben ). Seltener auch begegnet bas bei ben Mamannen so häufige 7) Rückfaufsrecht 1).

## 10. Beneficium und Bermanbtes.

Auch hier ) werben bie Namen precaria, praestaria, beneficium, ususfructus ohne begriffliche Unterscheibung gebraucht 10).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 30, a. 772,

lucrum meum, quidquid ab eo die adipiscere aut emeliorare possim: Tr. Fr. N. 78.

Tr. Fr. 536. a. 834. vgf. l. c. 627. a. 843 >cum superinpositis pecuniis.

<sup>4)</sup> usque cum ipse fiddem (sic) servitium defensori (b. b. rectori, episcopo) sedis Sanctae Mariae pleniter perfecisset et fideliter sec ustodisset, sin alia (alias?) etc. Tr. Fr. N. 318, a, 615.

<sup>5)</sup> l. c. 323. a. 815.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 908. a. 899 Uebergang an ben Uebersebenben quasi parentum successione conlata vgl. N. 721. 536. (a. 834).

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 538.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 718. Cum pocunia redimendi; es ift ein Rarntner, aber bem Ramen nach Germane, Alpvinus de Carintania (bei Taurn).

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. G. 563.

<sup>10)</sup> Bgl. M. B. XXVIII. N. 53. p. 69. a. 88. bisheriges beneficium foll fibergehen lebenslänglich sub usufructuario in proprietatem: nach bem Tob Seimfall an bie Sticke.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Der Sprachgebrauch auch ber Kaiserurkunden bei beneficium, proprietas und ususkructus ist höchst begrifsverworren: so versügt Karl III. a. 883: ein beneficium, das Mönche vom Kloster Niedersaltach empfangen haben, sollen sie jetzt von ihm "zu Eigen zu lebenslängsichem Nießbrauch" haben 1), d. h.: statt als beneficium sollen sie es auf Lebenszeit zu Eigen und als Eigenthümer (nicht Usufruktuare) ben Fruchtgenuß haben.

Auch hier werben precaria und praestaria epistola, carta, traditiones, (nicht terra), gleichbebeutend gesett: aber bas Land und

bas Rechts verhältniß beigen beneficium 2).

Ein Graf erkennt an, baß er ein Gut nicht als Eigen, nur als precarium vom Kloster hat: dies Gut wird jetzt mit einem Zins belastet: baß es nun beneficium (prestitum) genannt wird, bedeutet seinen Unterschieb3).

Der Bergaber verbietet ber Kirche, bas Gut andern als ihm selbst und einigen genau bestimmten Gesippen zu beneficium zu geben, zu beneficiare 4). Andrerseits wird bem Erben des Bergaders auch wohl verboten, bas ihm zu beneficium verliehene Schenkzut zu verlassen (hinc se abstrahere); er schulbet ja den Zins: sonst erlischt bas beneficium 5).

Sehr setten schenkt die Kirche sonder Gegenleistung 6): ein beneficium ohne Zins verleiht sie nur als repraestatio, nachdem sie das Bolleigen daran erhalten 7). Zustimmung der "Familie" (oben S. 303), auch des Bogtes 8) wird keineswegs immer eingeholt. Bererbung der meist nur lebenslänglichen beneficia versteht sich nicht von selbst wird aber sehr oft für einige nächste Gesippen bedungen; vorsichtig lätt es sich die Kirche von dem nächsten Erben dei Anfall aussassen und investiren und verleiht es ihm danach auß Neue als beneficium. Auch einem Oritten kann verstattet werden, das heimgefallne bene-

<sup>1)</sup> sub usufructuaria in proprietatem concessimus. M. B. IX. 125.

<sup>2)</sup> Ried I. N. 17. a. 814: baher beneficiare.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 1106. a. 815. 4) Die Grfinbe f. IX. 1. S. 518 und oben S. 331.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 677. a. 852. "Nach" ber Bergabung Bahrung bes Niesbrauchs bes Reffen? l. c. 678; nur unrichtiger, ungeschiedter Ausbruck für "bei": s. oben representatio.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. I. 2, N. 313, 339.

<sup>7)</sup> l. c. I. 2. N. 31.

<sup>8) 3.</sup> B. l. c. N. 212.

ficium gegen Zins zu übernehmen 1) ober ben Zins burch Uebertragung anberer Grunbftude abzulöfen 2).

Die Schenkung soll bem zustimmenben Sohn auf Lebenszeit von ber Kirche zu Deneficium gegeben werben, ber sie nicht verschlechtern barf3).

Sehr häufiger Borbehalt lebenslänglichen Benefieiums = usus-fructus für ben Schenker und zwei Undre 4).

Much sonft wird ber Beneficiarius nachbrudlich gegen Eingriffe bes Bischofs geschütts.).

Bricht bie Kirche ben Beneficialvertrag mit bem Schenker, foll biefer bie Schenfung wiberrufen tonnen .

Sanz besonders wird das dem ususfructus gleich behandelte lebenslängliche beneficium dazu verwendet (gewissermaßen im Vergleichsweg), dem Senior (der Kirche) und dem Bauer gleichmäßig Bortheil aus dem Gut zuzuwenden. Das Kloster erhält sofort das Eigenthum, aber unter der Berpflichtung, das Gut bis zum Tod des Bergaders dessen Tochter und deren Söhnen gegen einen Jahreszins von einem halben Schäffel Baiten auf Lebenszeit zu beneficium zu geben 7).

Der Eigenthumer erhalt bie ihm ungerecht (vom Aloster) genommene hufe gurud, zahlt biesem einen Jahreszins von 12 Denaren
ober beren Werth und überläßt sie bei seinem Tobe mit aller Besserung
bem Kloster.

Bisheriges Kirchenbeneficium wird (tauschweise) bem Beneficicar zu Eigen gegeben, aber nur auf seine, seiner Witwe und eines (von ihm aus Zweien zu wählenben) Sohnes Lebenszeit, bann Heimfall an bie Kirche ).

Much bestätigt wohl ein Bruter eines Brubers frühere Bergabung,

<sup>1)</sup> l. c. I. 2. N. 157.

<sup>2)</sup> l. c. I. 2. N. 446.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. I. a. p. 59. a. 758.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 307, a. 814,

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 596. a. 833 ut neque ... episcopus neque successores ejus in nihilo ipsum beneficium minuentur neque minuere possint.

<sup>6)</sup> Ried I. N. 21, a. 821.

<sup>7)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 173.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 10. a. 794.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 1016, abnlich 1025. 1026, für immer 1023.

erhält aber bafür lebenslänglichen Nießbrauch am Schenkgut gegen einen Martinszins von 4 Denaren 1).

Dahin gehört ein Geschäft, in bem I. ein Bischof G einem anbern E Güter vergabt, II. ber Empfänger E sie am selben Tage tauschweise gurudgiebt und enblich G sie erhält von E als beneficia?).

Das ist ber vorbildliche Hauptfall: ber Schenker läßt sich bon ber beschenkten Kirche bas Schenkgut auf Lebenszeit als beneficium zurudgeben 3), oft mit einer Zugabe aus Kirchengut4). Beneficium vorbehalten für ben Bergaber, bessen Sohne und Entel: bann aber heimfall an bie Kirche5).

Einmal giebt ber Bischof bas Schenkgut als beneficium zurud

und gehn Unfreie und einen barskalk bagu 6).

Auch Quartinus (oben S. 305) erhalt als Gegengabe ein beneficium in vico Duplago 7).

Aber auch: Der Eigenthümer giebt sein Gut ber Kirche, biese basselbe zu beneficium einem vom Bergaber bestimmten Dritten 8).

Für Hingabe bes Eigens an einem Grunbstücke giebt bie Kirche ein beneficium auf Lebenszeit bes Bergabers, auch wohl noch einer Bitwe und eines Sohnes (mit Bessergabers, auch wohl noch einer Bitwe und eines Sohnes (mit Bessergabers, auch wohl noch einer beime Kräußerungsrecht, vielmehr Heimfall nach bem Tob ber brei Erwähnten.).

Rrante bebingen fich für ben Fall ber Genesung ihre Bergabung

als »beneficium« auf Lebenszeit aus 10).

Ein Schenker behält sich bie Entscheidung vor, ob bas Schenkgut nach seinem Tobe aus seinem Nießbrauch gleich ber Kirche ober zunächst als »beneficium« gegen Zins einem Geiftlichen und bann erst bem Kloster anfallen solle 11).

Dag bie beneficia nicht immer im Mannfall beimfielen, erhellt

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 496. a. 827.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1170.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 19.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. G. 527f.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 597, a. 836,

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 707. a. 860.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 532, a. 828. 8) Br. Not. XXIV, [47].

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 502, a. 827.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. I. 1, N. 68, 69,

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 157. a. 808.

baraus, bag ber Heimfall beim Tob bes Beneficiars ausbrucklich "ichentungsweise" gewährt wirb 1).

Eigentum und Alob werben babei icharf vom beneficium geschieben. Ein Abt verschenkt bem Bifchof all sein Alob und Beneficium 2).

Ein Sachse, Priester, erhält von Ludwig I. ein beneficium in Baiern, erwerbt Eigen bazu und schenkt bieses Freising, in der gleichen Form und in der gleichen Urkunde wie ein Baier: bas Personalitätsverhältnis steht bei der Gleichheit des Urkundenwesens nicht im Bege').

Die Kirche erstreitet ihr entrissenes Eigen-Land, giebt es aber bann als beneficium gegen Jahreszins von 4 sol. ben Ueberwundenen aurud 4).

Der Schenker behält sich nur für ben Nothfall (necessitate cogente) ben Nießbrauch bes Schenkguts (utensilia) vor, aber nicht traft Eigenthums, sonbern (quasi beneficiis ecclesiae) wie als beneficium ber Kirche's).

ecclesiam in beneficiarium accipere heißt ins Eigenthum ber Kirche, aber tann Hingabe in beneficium.

Sehr häufig sehen wir auch hier?) ben allgemeinen Zug ber beneficia zur Umwandsung in Eigen wirksam, balb im Wege ber Bertragsanberung, balb burch Anmahung.

Oft werben beneficia bes Klosters in Eigen bes Beneficiars verwantelt, aber nur auf bessen und seiner Gattin Lebenszeit, bann Heimfall an die Kirche 8); man legte also boch Werth auf ben Unterschied im Recht, ber im Rugen war kaum mahrnehmbar.

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 85. quicquid ad beneficium habuissem.. redonabo in manus abbatis.. post obitum meum.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 353. a. 818. (letteres nur unter Berftattung bes Obereignere)

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 340. a. 817; hier wirb einmal ber Grund ber Busiehung ber Beugen außgesprochen: ⇒testibus supra scriptis adstantibus et videntibus et firmiter testificantibus ut ego Sigifrid bono animo (freiwillig) haec omnia peregi.

<sup>4)</sup> Ried I. N. 22. a. 822.

<sup>5)</sup> Meichelb. I. a. p. 69. a. 770.

Tr. Fr. N. 413. a. 821. vgf. Indic. Arn. VI. 1. 13. 37. 19 f. traditio beneficiorum ex causa dominica..

<sup>7)</sup> Ronige VIII. 6. S. 13.

<sup>8)</sup> Ried I. N. 51. a. 868. 52. a. 871 beneficium scilicet in proprium 56. a. 878. 61. a. 833.

Ein Diakon verzichtet auf ein ihm vom Kaiser (Ludwig?) gegebenes Gut (bei Föhring), falls es sich als ber Kirche Freising gehörig herausstellen sollte (per wadium) und erhalt es als lebenslängliches Zinsbeneficium 1).

Durch bie Schenkungen kommen bie Erben, 3. B. Neffen, Enkel bes Schenkers leicht in Noth. Dann muffen fie ben Bifchof bitten, ihnen boch wenigstens Einiges aus bem Schenkgut als beneficium zu leiben?

Söhne erhalten bas vom Vater (und Bruber) Geschenkte gegen vom Bischos au bestimmenten Jahreszins (von 1 Golbsolidus = 30 Denaren) zu lebenslänglichem Nießbrauch's).

Ein Gesippe bes Schenkers soll bas Schenkgut nur bann als beneficium ber Kirche auf Lebenszeit erhalten, wenn er so von Gott
"auserwählt" (electus) ift, baß er würdig erscheint bes Dienstes Sanct
Mariens und bes Bischofs (von Kreifing)4).

Selten begegnet bier im Anfang ber Name vassus, vassallus für bie Trager bes Beneficiums, mabrent biese Berbindung bei ben Franken seit c. a. 740 fast Regel marb.

Man hat hier bas Wort nicht auf Bäuerliche angewendet, sondern aus wassensteinstrpslichtige Vornehme des Herzogs und des Königs beschräntt; ofsendar haben die Arnussingen zumal zur Zeit Odio's und Tassilio's planmäßig baierische Grundeigner als ihre vassi herangsgen und damit die Wacht des Herzogs im Lande unterhöhlts), denn die Treue gegenüber dem viel mächtigeren Hausmeier und seit 751 König zing der gegen den Herzog vor: zunächst thatsächlich, um der Vortheile willen, später auch vom Recht so anerkannts). Das scheint noch nicht genug gewürdigt.

Erst im IX. und X. Jahrhundert zieht aber das Basalstiätswesen in breitester Front ein gegenüber dem Herzog und auch Grasen: c. a. 900 hat hier ein Gras mehrere Basalsen und beneficia?).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 336. a. 815.

<sup>2)</sup> Das geschieht: aber mit Ausnahme ber res ecclesiasticae : b. h. urprilngliches, bei ber repraestatio bem Bergaber geliehenes Kirchengut (Gigenfirchen?) Tr. Fr. 343. 817. — Wenigstens ben Erbiteil erbittet sich ber Sohn N. 351. N. 817.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 349. a. 817, ähnlich 351. a. 817 usitare et emeliorare.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 341. a. 817.

<sup>5)</sup> Bgl. ben bilflofen Sturg Taffilo's oben G. 53.

<sup>6)</sup> Ronige VIII. 2. S. 202,

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Patav. p. 33.

Bie Beiftlichen murben Grafen gur Belohnung ber Treue 3. B. bisherige Beneficien zu erblichem Eigen gegeben 1).

Gin vassallus erhalt vom König Eigen in ber Graficaft feines Seniors 2).

Bebeutsam ist das Zugeständniß oder boch Anerkenntniß der Unwiderrussichteit und freien Vererblichkeit (an die Nachsommen) der von den Vorsahren des Herzogs (princeps) an die freien Grundeigner (nobiles inter Bajoarios) Verliehenen (praestitum), so sang sie stetig den Dienst-Vertrag (foedus) mit dem Herzog (apud principem ad serviendum sidi<sup>3</sup>) halten. Man sieht, das Fränkliche Vassalsslättse und Benesicial-Wesen ist schon lange vor Tassisso tief eingebrungen 4).

Arnulf schenkt a. 888 seinem Capellan bisherige beneficia (causas — choses) in Wels zu Eigen auf Lebenszeit und mit bem Recht, sie Kremsmünfter zu vermachen 5).

Arnulf schenkt seinem (unstreien) Gobspreht (Copreht) Land, das er bisher als beneficium besessen, zu eigen 6): anderes Land, das bisher servus noster Tati gehabt (als beneficium?), bemselben fidelis operarius noster zu eigen?).

3m X. Jahrhundert heißt ber Bifchof baher wohl auch in biefem Sinne ber senior feiner Untergebenen 8).

## 11. Dienft: Frohnben. Binfe.

## A. Mugemeines.

Servitium bebentet wie Frohn auch anderen Dienst jeder Art, auch geistigen: "Bebienung" im Allgemeinen ), nicht nur an bestimmten Krohntagen; aber auch 3ins: servitium — census oft 10).

<sup>1)</sup> So von Arnuss Graf Sigihart eine Capelle bei Ebersberg mit Zubehör. M. B. XXVIII. N. 59, p. 80, a. 888,

<sup>2)</sup> M. B. XXVIII. N. 66. p. 89, a, 889.

<sup>3)</sup> Cc. Dingolf. c. 8.

<sup>4)</sup> Vassi L. B. 2, 14.

<sup>5)</sup> Sagn N. 12. p. 22.

<sup>6)</sup> M. B. IX. p. 126. a. 890.7) l. c. p. 127. p. 898.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 1176 unb oft.

<sup>9)</sup> beneficium dare bes Bijchofs: quia (= ut) ber Belichene in illius (episcopi) servitio semper erit Tr. Fr. 552 gegen census von 1 Siscessolidus: ber Zinszahser ist ein faber 583, bagegen 584 dimisit (presbyter) benesicium suum ad H . . . episcopo in suam potestatem.

<sup>10)</sup> Ueber bie Brunbbegriffe und ben Sprachgebrauch im Allgemeinen vgl. Ronige IX. 1. S. 548, 560.

Im Desterreichischen wird heute noch "Dienst" auch für "Zins" gebraucht wie bamals servitium: Fischbienst, Bierdienst, Korndienst, Flachsbienst, Lämmerdienst"), daher Hafer dienen, servire, d. h. liesern.

### B. Dienft. Frobn.

Die Unbestimmtheit von servire, servitium, ist nur — zuweilen, nicht immer — im einzelnen Fall aufzuhellen.

Keineswegs ist babei stets an Unsreiheit?) zu benken, zumal auch nicht nothwendig bei dem so häusigen: se (oder filium, filiam) tradere in servitium: das umfaßt auch Zinspflicht: oder im Allgemeinen Abhängigkeit, Pflicht zu allerlei Diensteisftungen, die nicht im Boraus bestimmt sind.

Bon ben zum Bergelt gegebenen beneficia heißt es formelhaft wiederholt: "lebenslänglich, wenn er bem Hause Sanct Mariens treulich bient" 3).

Ein Bater übergiebt St. Stephan zu Paffau zwei Söhne, bamit sie — gegen Ernährung und Erlernung ber Wissenschaft — ber Kirche "bienen" 4).

Ein Schenker trabirt fich felbst und seine Kinber Sanct Benebict, aber nicht als Unfreier, ju eigen: er zieht bas Monchelleib and).

Auch bei Uebernahme von bloger Zinspflicht burch frei Bleibente sprechen die Quellen von: »se tradere«, b. h. eben »ad censum«, z. B. ad persolvendum V denarios annuatim auf ben Altar von Mondsee. Die vier Söhne werben von den procuratores des Klosters verklagt auf Zahlung von XV Denaren, beweisen aber in Gegenwart des Abtes Hunrich und anderer genannter Zeugen, daß sie nur V Denare jährlich zu zahlen haben: der Richter ober defensor am Ort wird als Zeuge angeführt.

<sup>1)</sup> Achleuthner p. XXXIVf.

<sup>2)</sup> Ueber Namen und Arten ber Unfreien oben S. 156 f.; ministeriales im alten Sinne erscheinen nicht erst im XI. Jahrhundert, wie haberlin S. 164: viri militares heißen sie freitich fris, Tr. Fr. N. 264; alle coloni sollen angebich unfret sein: sie haben aber Erbrecht an ihrer colonia, l. c. 102, 109, sehr mit Unrecht wird S. 169 Kriegsgefangenschaft (vgl. Slaven Stlaven) als Ursache ber Unfreiheit bestritten. Begebung in ben Schutz und Dienst (servitium) ber Kirche ist nicht nothwendig Begebung in Unfreiheit und Eigenthum, S. 170.

Tr. Fr. 653. 654. a. 848 si fideliter ad domum St. M. deserviret, ähnlich 652.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. 2. p. 53.

<sup>5)</sup> Chron. Bened. Bur. l. c. 6) Cod. Trad. Lunaelac. N. 140.

Auch Bins und Frohn verbunden kommen vor. Bon der Sommerfrucht') hat jeder Kirchenmann 2) zu leiften 2 modi ber Aussat, bann zu fäen, häufen, ärndten und einführen; ferner Rebgärten zu pflanzen umzugraben, zu pfropfen, zu beschneiben, zu lesen.

Eine Frau ergiebt fich mit zwei Tochtern unter Berftattung ihres Gatten als zinspflichtig (5 Denare) bem Rlofter, ber Mann nichts).

Auch eines Grafen treue Dienste heißen servitus<sup>4</sup>) und crebrum servitium bes miles (Basall eines Andern) für den König<sup>5</sup>) wird gerühmt; er zählt zu den »servi«, ist aber durchaus nicht nothwendig unfrei.

Man ergiebt sich in fidele servitium, um tafür ein bene-

ficium zu erhalten 6).

Bringt ein Bergaber mit all seinem Besitz auch sich selbst ber Kirche dar, (se ipsum offerebat), so meint das doch durchaus nicht sich als Unsreien ins Eigenthum der Kirche, nur in deren »servitium «7).

Das servitium ist keineswegs unlösbar. Ein Bergaber wahrt sich Besitz und Nießbrauch auf Lebenszeit, "so lang sie bem Kloster bassür bienen (deservire) wollen"; wollen sie aber, "wie oft vortommt" anderwärts einem Andern bienen, soll bas Gut sofort bem Kloster ansallens), sonst erst nach ber beiben Tod.

Aber je nach Bertrag auch unlösbar 9).

Land mit Unfreien wird vergabt und mit zwei Knaben, "die in Freiheit (in libertate) dienen sollen der Kirche: deren Gegenleistung soll sein Verpstegung und Unterricht in den Wissenschaften 10).

<sup>1)</sup> Tremissis verborben aus tri mensis, wie Meberer L. p. 63. 66 überzeugenb bargethan, vgl. Du Cango VIII. p. 166, weil 3 Monate nach ber Sat gearnbtet.

<sup>2)</sup> accola, Abbangige.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 187, ähnlich 185. 184. 183. 182.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. N. 59. p. 80. a. 888. 5) l. c. 60. p. 81.

<sup>6)</sup> et ipse Erchanbert se ipsum dedit in manus H. episcopi ad fidele servito (sic) et praestabat illi H. episcopus ipsam causam (= rem) in beneficium, ut habuisset ad vitam suam cum tali censu sicut ipse decrevisset. Tr. Fr. N. 495. a. 827.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 520. a. 828. Friig bie Ueberschrift von Tr. Fr. 581 et se ipsum offert: bie Urlunde spricht nur von Land gabe.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 73.

<sup>9)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 126 trado ipsum vel meam partem, quod ego me et pater meus partiti sumus . . . ut de me monachi mercedem habeant atque ut . . . ego illis serviam omnibus diebus vitae meae . . . ut ego locum meum habeam in ipso monasterio.

<sup>10)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 53. c. a. 788. Ein Bater vergabt feinen Sohn mit bem gangen Erbe Ind. Arn. VI. 18, aber nicht als Unfreien gu Eigen.

Sohne werben fammt bem Melterngut bem Bisthum überwiesen als Beiftliche - also Freie - mit Niegbrauch, ber fich bei ihrem

Tob mit bem Eigenthum ber Rirche vereint 1).

Man2) meint, bie Begebung in volle Anechtschaft fei felten gewefen, feltener als bei ben Mlamannen: fur ben Stat aber war bie Begebung in Schutgewalt vermoge ber Immunitat - faum minber ídablich.

Meltern bringen mit ihrem Bermögen jugleich ihren Gohn auf bem Altar ber Rirche bar: er erhalt an bem Schenfgut nur lebenelanglich beneficium3).

Sohne bes Schenkers follen ber Rirche nur bienen: (tali servitio) cum honore unt honesta servitia 4).

Ein Bergaber ichentt bie von ibm gebaute Brivatfirche, - fein Eigen — (nicht als beneficium) und fich felbst ber Bischofstirche 5).

Nicht zu verwechseln mit ber Bergabung von Sachen, bie auch oblatio beißt, ift bie Darbringung (oblatio) von Rinbern burch bie Meltern an bie Rirche (oblatio altari) : fei es jum fünftigen Briefter ober Monch 6), fei es zum Dienft 7) ale Unfreier ober auch Salbfreier 8). Mit Buftimmung bes Sohnes wird biefer, nachbem bie Meltern feine Bante erhoben, bem Altar übergeben. Dafin gehört es auch, ergiebt ein Erwachsener (nobilis) fich und fein Bermogen in ben Dienft ber Rirche, intem er fich über ben Altar lebnt 9).

In etwas fpaterer Beit werben öfter Rinber (fo ber Gohn einer Magb von bem Bater) ber Kirche übergeben (burch bie Banb bes Baterbruders ale Bürgen) jur Dienftpflicht von jahrlich 5 Denaren, mit ber Beredung, bag ber Pflichtige bei Bahlungsverzug von vier Sahren bem Rlofter jum täglichen Dienst (quotidianum servitium) überwiesen, also bie Binspflicht zu perfonlichem (Saus-)Dienft gefteigert merbe 10).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 61. a. 779.

<sup>2)</sup> Raftlinger a. a. D.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. p. 59. a. 758. 4) Aber nicht follen fie maltros et maloidos leiften, Ried I. N. 33. a. 837 beibes Betreibemafie.

<sup>5)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 41. a. 788.

<sup>6)</sup> Darüber VIII. 5. G. 230.

<sup>7) (</sup>ad servitium) f. oben Stanbe.

<sup>8) 1.</sup> c. N. 59, 60. 9) 1. c. N. 632.

<sup>10)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 148.

Eine Schenkerin tritt auch wohl zugleich in bas ber Kirche unterftellte Nonnenklofter 1) und schulbet bann ben Kloftergehorfam.

Bei Schenkung [mit ber Scholle] von Freien wie von Unfreien?) ift für jene nur Abtretung ber Rechte gegen fie, nicht bes Eigenthums an ibnen, gemeint.

Die Last ber Frohnben war auch hier? nicht schwer!), sogar bie Unfreien sollen wöchentlich nur 3 Tage für bie Herrschaft, burfen 3 Tage für sich arbeiten!): so nach bem Gesetz für Kirchenknechte.

Das Maß ber Frohnben und Dienste für Kirchenland wird burch Bertrag bestimmt, wie ungezählte Fälle zeigen. In bessen Ermangelung nur greist bie 7) gesehliche Regelung Platz (wohl auch bie gewohnheitsrechtliche; nach bieser aber wird ber Weitezins bemessen); im Einzelnen soll ber Richter ben Ackrzins je nach dem Umsang des Landes sessen, aber nie mit ungerechter Belastung 8). Man ersieht aus dieser gesetzlichen Regelung, die anderen Bollsrechten fremt, die hohe Wichtsgleit dieser Verhältnisse für die Volkswirthsichaft. Ost beträgt die Last nur jährlich 3 Tage pflügen, in diesem Umsang ärndten und einbringen, 1 Tag Gras schneiben, ärndten und einbringen, Ein Pserd zu Botendiensten überall hin stets bereit halten: daneben zinst die Tochter jährlich zu Martini 4 Denare: beide Lasten vererblich im Geschlecht wie der Fruchtgenuß von dem Gut.

Besonbers für bie Herren Saufer 9) ift zu leiften Heuarbeit, Speicherarbeit, granica 19), und Zaun Besserung 11). Dabei soll bie

<sup>1)</sup> So ift boch wohl Tr. Fr. N. 292. a. 812 Hiltimaria defensionem (Sanctae Mariae et St. Corbiniani) habere desideravit et caput suum in illorum protectionem ad clausuram (asso nicht nur Schuthvogtet) collocavit zu verstehen.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 13.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. S. 548, 560.1

<sup>4)</sup> S. bie manchialtigen Frohnben für Staffelse: Pfiligen, Säen, Aernbten, Grasschueiben, heneinsahren, Botenbienste; ben (Boten-Frohn angulagen haben bie seniores vel magistri Tr. Fr. 563. a. 835; für die Frauen Nähen, Baden, Brauen, Khiige VIII. 2. S. 220.

<sup>5)</sup> L. B. I. 13.

<sup>6)</sup> L. B. I. 13. Capitul. I. 2. p. 286. a. 818/819.

<sup>7) (</sup>febr milbe).

<sup>8)</sup> L. B. I. 13.

<sup>9)</sup> casae dominicae b. b. bes seniors.

<sup>10) =</sup> granea Du Cange IV. p. 98.

<sup>11)</sup> L. B. I. 13 tunino recuperanda (mit Unrecht beanstanbet von Mertel I. c.)

Ausbehnung, bie Strede ber von jebem gu leistenben Arbeit (vorber) genau beftimmt werben 1).

Eine von bem römischen (erft später auch firchlichen, noch febr selten weltlichen) Steinbau oft erforberte Last war bas herstellen und herbeifahren von Ralf 2) und von Brennholz.

Bon vier Mägben, die ber Kirche geschenkt werden, soll eine einen Jahreszins von 1 Denar entrichten (sie erhält also wohl ein Zinsgut), von jeder Frohn frei, die andern sollen 2 Tage in der Boche "haben", b. b. frohnden3).

Ein Bergaber verspricht ohne Gegenleistung ber Kirche "auch noch" einen Martinszins von 1 Silbersolibus, 2 Pflügtage im Frühjahr, Sommer und Herbst, 2 Satschneibetage und Korn-Berbringung mit eignen Wagen an ben Speicher ber Kirche 4).

Einmal wird vorbehalten Rückfauf b) bes Schenkguts burch ben Sohn gegen Jahresfrohn von 3 Tagen Pflügen und 1 heuen, boch mit Freiung für die ersten 3 Jahre b.

Bei Botenfrohn sollen 50 Leugen (75 römische Meilen) nicht überschritten werben, mit eigenen Gaulen. Bu Holz- und Kalt-Fuhren in ber Nähe werben je 50, auf größere je 100 Mann aufgeboten?).

Die Zahl ber zu stellenben paraveredi " wird nicht angegeben: entscheibend war bas Bedürfniß"). Dagegen bei Lastsihren, angariae cum carra, wird bas Maß auf 50 Leugen bestimmt 10).

Bei Banfrohnben werben bie Streden nach Schuben, aber nicht unmäßig, vertheilt 11).

Der Umfang ber Frohn tann ohne Bewilligung bes herrn felbste berftanblich nicht geminbert werben: wenn babei Unfreie vertauscht

<sup>1)</sup> peditura Du Cange VI. p. 243.

<sup>2)</sup> Mertel gu I. 13 führt Cod. Theod. XIV. 6. 1. 3. an.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 797.

<sup>4)</sup> Trad. Fris. 505. a. 827.

<sup>5)</sup> Bgl. Rönige IX. 1. G. 538.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 262.

<sup>7)</sup> L. B. I. 13.

<sup>8)</sup> Rönige VIII. 5. S. 75-101. IX. 1. S. 601 f.

<sup>9)</sup> L. B. I. 13 paraferetos donant [sic] aut ipsi vadant, ubi eis injunctum fuerit.

<sup>10)</sup> l. c.

<sup>11)</sup> L. B. I. 13 procurationes toti [sic] basilicae: am Mirmenbach Ried. I. N. 70. a. 880.

werben, so haben bie neu Erworbenen bie Frohntage ber Hingegebenen zu übernehmen 1).

Arbeiten unfreie Handwerker, die auf Klosterland leben, für das Stift gegen Unterhalt, so ist das rechtlich nur Ausssus des Eigenthums an den Unfreien, über deren Arbeitskräfte der Herr verfügt: thun es halbfreie oder freie, so vertritt die Nutung des Grundstückes, von dem sie auch etwa Zins entrichten, den Arbeitslohn<sup>2</sup>). Gewiß hatten in den ersten Jahrhunderten die Römer zahlreiche und geschickte (einheimische) Handwerker den Klöstern gestellt<sup>3</sup>).

Bei ber Uebereignung eines artifex malleator, Erzarbeiters 4), an ben Bischof wirb bieser verpflichtet, ben Handwerker auch bem Treushänder auf Zeit zur Arbeit zu überlassen 5).

Unfreie werben Freising geschentt, aber so, baß ein Clericus A fie Tebenslänglich haben soll ad (?) Sanctum Andream (in Eging), fie Zubehörben einer Freising gehörigen Kirche 6) sein sollen.

Barftalten find frete hinterjaffen ber Rirche, aber gins und frohn-pflichtig, an bie Scholle gebunden und mit ihr veräußerlich 7).

#### C. Bins.

Wie bei ben Mamannen. wird (zumal bei repraestatio) vom Schenker und bem Erben ein Jahreszins übernommen, oft von biesem ein höherer als von jenem, sf. unten, aber keineswegs. von jenem

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 758 pro operatione dierum mancipiorum illorum.

<sup>2)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 560f.

<sup>3)</sup> S. die Aufgählung bei Faftlinger S. 30, der hervorhebt, wie in ben bairichen Ribften viele biefer Berrichtungen solden Laien-Arbeitern überwiefen wurden, die nach der ftrengen Regel Sanct Benedicts anderwärts (3. B. in Fulba) von ben Mönchen felbst besorgt wurden: in Baiern war der Umfang ber Klostergüter hieslit zu groß.

<sup>4)</sup> Du Cange V. p. 197.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 4 de artifice malleatoris nostro... ut eum sibi tempus ad serviendum canuniedibus ??) de episcopo asserat et postquam de ejus redderet servitio, utrique ut praedictus faber et in loco positus superiori epistolae ad praedictum ecclesiae opteneant (sic) firmitatem (heilfos verberbt!). Meidelfoed vermuthet cunctis diebus; anbere Dienste im Sause. Du Cange II. p. 54 schweigt.

<sup>6) 200?</sup> Eben in Eging. Tr. Fr. 605, a. 838.

<sup>7)</sup> S. oben S. 133 f. Tr. Fr. N. 481. 1201.

<sup>8)</sup> Ronige IX. 1. G. 548.

<sup>9)</sup> Wie Saberlin G. 25.

erft in späterer Zeit] und unter Berbürgung für bie bertragsgemäße Entrichtung 1), aber auch gegen Wiberruf ober Ansechtung Dritter und für bie alsbalb vorzunehmende Investitur 2).

Man3) vertennt völlig die Nechtseigenart bes Zinses, faßt man ihn als rein persönliche Leistung, wie einen Pachtschilling. Ursprünglich als Zins-Ausfluß bes Eigenthums an ber Scholle und als Frohn an bem Leibe bes Unfreien 4) ward Zins und Frohn erst später Last bes Eigenthums bes Halbfreien und Freien: hier liegt ber Ursprung ber späteren Reallasten — wie schon Tacitus sagt.

Manche ber von Bauerngütern ben Kirchen geschulbeten, erst seit 1848 abgelösten Reallasten in Früchten und in Geld gehen bis in biese Jahrhunderte zurück. Die Lasten ber Kirchenseute sind recht mäßig (s. unten) z. B. vier Hühner, 15 Gier?). In späteren Jahrhunderten sind sie eher gewachsen als gemindert: ber Luxus von weltsichen (an ben Fürsten-Hösen) und geistlichen Gerrschaften stieg gewaltig.

Sehr selten (und spät: a. 1205) begegnet ein so hoher Bind wie 1/3 ber Getreibe-Aerntee): im XII. Jahrhundert liefert ein Gut 450 Kaje 9), bergleichen kommt im VIII. bis X. Jahrhundert kaum vor.

Biel seltener als bei ben Alamannen erfahren wir bei ben Baiern ben Betrag bes Zinses: er ist überall ziemlich von gleicher Höhe 10), offenbar, weil für bie häusigsten — bie kirchlichen — Fälle hier bas Geset 11) (in Ermangelung andrer Beredung bei Neubegründung) bas nicht brückende Maß von Zins und Frohn aufstellte.

Die Bestimmung biefer Laften ift alfo zwar nur gemeint in Er-

<sup>1) (</sup>wadiare censum) Tr. Fr. I. 2. N. 432, 433, 455.

<sup>2)</sup> l. c. N. 376. 388. 608.

<sup>3)</sup> Go Saberlin G. 208,

<sup>4)</sup> Dabn, Grunbrif G. 131.

<sup>5)</sup> Germ. c. 25 frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis (servo) injungit.

<sup>6)</sup> Bgl. 3. B. bas Siftorifd-ftatiftifche Sanbbuch ber Erzbiöcese Salzburg. I. 1862.

<sup>7)</sup> Aehnlich Polypt. Irmin. I. p. 705.

<sup>8)</sup> Faftlinger S. 87.

<sup>9)</sup> a. a. D. S. 97.

<sup>10)</sup> Wo wir ihn kennen fernen: 3. B. Tr. Fr. N. 336. a. 815 jabrlich eine Bagenfuhr Bier. 2 Scheffel Mehl, 1 Frifoling 2 hühner, 1 Gans, 1 Siberfolibus 339. a. 817; 12 Scheffel Spelt, 12 hafer, 2 Frifolinge ober beren Gelbwerth N. 212.

<sup>11)</sup> L. B. I. 13.

mangelung vertragsmäßiger Festsetung ober auch bes Lanbesbrauches (secundum usum provinciae), allein offenbar sollen biese Maße auch für ben Lanbesbrauch maßgebend sein — wenigstens meist.

Sanz allgemein wird ber Grundsat aufgestellt: bie Zins-Last bes Kirchenmannes richtet sich nach bem Umfang seines Kirchenlandes!) Der Frohntage sollen brei in ber Woche, brei freie Tage sein; liefert ber herr Rinder ober Anderes zur Arbeit, barf diese nach Möglichkeit gesteigert, niemand aber soll ungerecht? belastet werden.

Unmundige und Greise (Kirchenleute) waren frei von Frohn und (?) Bins 3).

Bird auch bem sjudex bie Abschätzung von Zins überlassen, soll sich boch biese in den Gränzen des Landbrauchs halten: secundum usum provinciae und endlich sollen die Mittel des Pflichtigen — z. B. nach Aussall der Aerndte — erwogen werden 4): es war zusmal kirchliche Sitte, dei Misswachs der Sat oder Untergang des Gesaerndeten den Zins zu erlassen.

Nur ausnahmsweise wird ein Zins in "beliebiger Höhe" bei repraestatio vom Bischof auferleat 6].

Ein beteutenberer Zins?) (10 Silbersolit, 40 siell Bier, 4 Schäffel Mehl, 2 Frischlinge, (bagegen ohne Gelb 2 Schäffel Mehl, 1 Frisching, 12 situlae Bier) soll nur ein Jahr um's andere bezahlt werben.

Lehrreich ift bas Berzeichniß ber Bestitungen und ber ben Einzelnen auserlegten Zinse und Frohnben für Kloster Staffelsees) mit 23 mansi vestiti ingenuiles und 19 serviles.

Der Gegenstand bes Zinses besteht meist in ben Gutefrüchten, seltener in Gelb 9).

Ein Graf giebt als Gegenleiftung für ben Niegbrauch an Rirchengut Eigengut gegen einen (verbürgten) Jahresgins von 2 Golbsolibi 10).

<sup>1)</sup> Secundum possessionem suam L. B. I. 13.

<sup>2)</sup> Merkel führt an ein Bibelwort nach St. Pirmin: dadvenam non contristaveris«.

<sup>3)</sup> Schenfungebuch von St. Emeramm 7. 10.

<sup>4)</sup> L. B. I. 13.

<sup>5)</sup> G. bie Belage bei Mertel 1. c.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 289, a. 811. 8) Könige VIII, 5, S. 282,

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 589. a. 836.

<sup>9)</sup> Doch schon unter Tassilo ein Kirchenzins nicht in Fruchten, sonbern in Gelb, Mertel p. 376. Solcher Kirchenzins minberte burchaus nicht Freiheit unb Ehre, auch von Grasen, l. c.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 350, a, 817,

In Kloster Monbsee sind 5 Denare Jahreszins Regel 1). Bei ber Freisinger Kirche betrug ber Zins sehr oft 2 Denare 2). Ungewöhnlich hier 20 Denare ober 153],

15 Denare werben zu Maria Geburt offenbar von größerem Grundbesitz<sup>4</sup>), gleich bei ber Bergabung zum ersten Mas entrichtet, ber Tag war bamals aber nicht Maria Geburt: bie Zeugen sossen so auch Zeugen für ben vereinbarten Zinsbetrag sein.

Ein häusiger Zinstag ist Martini's). Häusig ist ein Martinszins von brei Denaren von bona recepta an Freising's). Ungeschickt wirk manchmal versprochen ein Zins von 1 sol. auri vel argenti (b. h. in Gold ober in Silber ver Werth eines Golbsolivus)?). Auch nach Wahl bes Psichtigen in Geld ober in Korn's).

Ein Beneficiar zahlt jährlich 10 Silberfoliti, fo lang er ein (anberes) beneficium iu Frankreich hat, nach beffen Berluft nur noch 3 9.

Manchmal Gelbzins nur im Nothfall, in Ermangelung ber Gutserträge. Ein Martins-Zins von 20 Schäffeln ober, hat er bie nicht, 2 solidi 10).

Sehr oft besteht ber Zins in Lebensmitteln, b. h. ben Erträgnissen bes Gutes wie bei ben Zehnten 11) "wie sie bas Gut bringt 12)".

<sup>1)</sup> N. 160 f., 187., vgl. 182-183.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 620. a. 842. Tr. Fr. 628. a. 843; berjelbe wird auch wohl gleich bei ber Bergabung an einen ber Zeugen für bie Kirche entrichtet; auch 4 Denar nicht felten 636. a. 845; aber auch 1, 6, 12, 1. c. 670—680. a. 860—878, 1. c. N. 578. Bei Schenfung von Unfreien wird biesen vom Schenker ein Jahresjins von 1 Denar auserlegt, Tr. Fr. 1167.

<sup>3)</sup> N. 566. 4) Tr. Fr. 655. a. 848.

<sup>5) (10.</sup> IX.) Tr. Fr. N. 428. a. 821.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 536. a. 828 unb oft.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 5. p. 7. a. 805 andern Orts beutsicher,  $^{1}\!\!/_{2}$  sol. in argento aut in grano.

<sup>8)</sup> census 1/2 solidum in argento aut in grano. Ein Jahresjins von 1 Golbsolibus, aber in Silber ober Korn, unum solidum auro adpretiatum vel in argento aut grano Tr. Fr. 593. a. 836.]

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 323. a. 815.

<sup>10)</sup> denariorum, asso 1 Schäffet, = 1/10 sol. = 1,25 Mart. Tr. Fr. N. 454 a. 824. 12 Denare Martinszins 448. a. 824, 5 Denare 449. a. 824, 2 Denare 454. a. 824, 3 Sisceptible 455. a. 824, 2 Golbsol. 457. a. 825.

<sup>11)</sup> Ronige IX. 1. S. 641. Grunbriß S. 132.

<sup>12)</sup> Ein Jahreszins von 1 Master Bier-Gerste, prace, Du Cange VI. p. 444. 1 Frischling zu 1 Tremisse, 3 Gänse, 10 Hishner, Tr. Fr. N. 386. a. 819. Ein Bierzins nach Wagensuhren: una carrada de cerevisia l. c. 179. a. 816, vgs.

Ein Jahredgins besteht in 20 Schäffel Korn, 2 Schäffel Mehl, 2 Frifclingen, 1 Bans, 2 Suhnern, 1 Pferb ad pastum 1).

Seltener boch neben Lebensmitteln Kleiter: eine Frau leiftet als Jahredzins ein Mönchsgewand mit camisile und cappiet: Mönchscapuze 2).

Ein Schenker überträgt für seinen Tob bas Schenkgut seinem (überlebenben) Neffen auf bessen Lebenszeit gegen Jahreszins an die Kirche von 6 Denaren in Golb ober in Lebensmitteln, Kleibern, Wachs ober Bieh3).

Much Priefter ginfen ihrem Alofter (von verliehenem Rloftergut) Rleiter, Speifen und Getrante 4).

Nuch hier wohl 5) Berboppelung bes Zinses bes Sohnes im Bergleich mit bem bes Vaters 6). Auch ein Doppelzins vom Sohn an ben Bater (und Bergaber) und an die Kirche. Ein Sohn hat seinem ber Kirche commendirten Vater jährlich zu Martini 2 Gewänder zu zinsen und ber Kirche 1 sol 7).

Die Uebernahme eines Jahreszinfes wird auch wohl ausbrucklich's) als Recognitionszins 9) bezeichnet.

Bei blogem Anerkennungszins 10) wird oft ein gang unbestimmter Bins übernommen 11).

26

Cap. de villis c. 45. Rönige IX. 1. S. 548. 811/4 Rruge Bier ju Jacobi. Fafilinger S. 120.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 712. a. 861 (871 ad pastum zur Weibe b. h. Uebernahme burch ben Pflichtigen zur Hitterung. Zwischen Ohm und Resse 40 sol., bacho b. h. baco, Schinken, N. 713. a. 865, neben Speit, Getste; jumenta silvatica unter Audvig I. l. c. 468.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 627. a. 843. verberbt aus cappa, Du Cange II. p. 110 cappa monachica l. e. N. 477. a. 823., vestimentum deorsum textum, camisiam, cottum von gewisser Länge, Ried l. N. 69. a. 889, jährlich Ein Wolfgewand l. e. 537. Flachsblinbel: wie viele? L. B. I. 13 bie Zahl ist ausgesallen oder vom Richter zu ermessen; Einnen-Zins ist bäusig, Mertel p. 385.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 68, a. 776.

<sup>4)</sup> M. B. I. N. 477, a. 824.

<sup>5)</sup> Bie IX. 1. S. 550.

<sup>6) 677.</sup> a. 852. ebenfo 670. (a. 860?) ber Bergaber 12, ber Erbe 24 Denare.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 114. a. 794.

<sup>8)</sup> Tr. Schlehdorf. N. 13. a. 835.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. S. 557.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. G. a. a. D.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 229 quamdiu vixero et illud possideo ut aliquid de illo ad tributum darem ad praedictum locum. Ein solcher ist auch gemeint

Dahn, Ronige ber Germanen. IX, 2.

Ein Recognitionszins von 1 Denar wird gleich bei ber Bergabung, Bestitur und Rückgewähr als beneficium entrichtet und für die Zufunst verbürgt 1).

Die Anelsen lassen Unterschiebe ber Belastung nach Stämmen — z. B. zwischen Baiern und Alamannen — nicht wahrnehmen, ebenssowenig ein zeitliches Steigen ober Fallen: nur etwa einen Unterschieb nach Land schaften, wenn bie Lasten in bem reichen Freisinger Bisthum höher bemessen werben als anberwärts: allein auch bas ist unsicher, ba wir Umfang und Werth, b. h. Ertrag ber einzelnen Güter nicht kennen.

Gar inhaltvoll und lehrreich ist das älteste Urbarinn von Krems, münster von 1299—13042): viele ber hier verzeichneten Rechte, Leistungen und Lasten gehen gewiß bis in die karolingische Zeit zurück: aber gemäß der Methode dieses Werkes!) konnten solche zeitlich nicht seste sehned Angaben nicht verwertet werden. So frägt sich doch z. B., ob die hier ungleich schwerere Belastung der dem Kloster eignen, von villici verwalteten Güter im Bergleich mit den anderen zinspflichtigen!) schon in der fränklichen Zeit bestand.

Den Naturalzinsen bem Gegenstand nach einigermaßen ähnlich ist bie Berpflichtung ber Kirchenleute, ben Bischof ober Abt auf ihren Reisen — wie alle Unterthanen bie Beamten ) — zu verpflegen (conjectus, servitium).

Die Rechte bes Salzburger Bischofs in Karnten wurden abgelöst burch Schenfung von Krongütern in Gurt: 6 coloniae mit Knechten flavischer Namen.

## 12. Beurtheilung ber Bergabungen.

Ueber bie für bie Boltswirthichaft und Lebensführung — theilweise — ersprieglichen, politisch aber schädlichen Wirkungen bes maffen-

l. c. 588. a. 835 ut certius ab omnibus audientibus (bas sinb nicht nur bie Zengen!) credatur, censuit annis singulis . . reddere denarios II.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 564. and l. c. 12 zwei pedules Du Cange VI. p. 246. Fuße befleibungen, Strumpfe, find bloger Anertennungszins.

<sup>2)</sup> Eb. Achleuthner 1877.

<sup>3)</sup> Ronige I. 1861. Borwort p. IX.

<sup>4)</sup> p. XXXI.

<sup>5)</sup> Ronige VII. 3, S. 146 f. VIII. 5. S. 92 f.

<sup>6)</sup> Rleinmahrn, Anhang N. 39. p. 96. a. 864.

haften Gütererwerbs ber Kirche. warb bereits gesprocen 2). Die maßlosen Schenkungen ber Herzöge 2) konnten auch bie wirtschaftliche Macht bieser Herrscher allmälig aushöhlen.

Nicht nur Erhaltung und wirthichaftlich forgfältige Berwaltung, sogar Mehrung bes Rirchenvermögens wird ben Bischöfen und Aebten zur Pflicht gemacht, und die Urfunden bezeugen, in welch fast beängstigenber Betriebsamfeit die Bischöfe von Freifing, 3. B. Arbeo, Atto 4), und hitto biese Pflicht erfüllt haben.

Lehrreich spricht die Zahl der Urkunden unter den verschiedenen Bischöfen von Freising: unter Erimbert a. 730—749 Eine, unter Jojes a. 739—764 achtzehn, unter Arbeo a. 764—784 acht und siedzig, unter Atto a. 784—810 hundert vier und neunzig, unter Hitto a. 810—834 dreihundertacht, Erchenbert a. 835—854 drei und neunzig, Anno a. 854—875 Eine, unter Arnold, Waldo, Utto a. 875—907 feine.

Man fleht, wie die Kirche ihre Bestitzungen an einmal theilweise gewonnenen Orten planmäßig über bas ganze Gebiet ausbehnt, zumal auch burch Tausch 6).

Geschenkt wird Lanb?), geeignet zu verschiebenen nebeneinander ausgezählten Zweden ober Berwendungen, sehr selten Fahrhabe allein: ein Megbuch, Kirchengerath.

Seelisch geftaltet fich bie Sache gar oft fo, bag ber um Rath für

<sup>1)</sup> Benn wir auch gewiß nicht mit bem Krititer Meichelbed's bei Baumann, Meichelbed, S. 41 sagen wollen, "man tonne aus beffen Urtunben nicht viel mehr lernen, als was fur ein um sich fressenbes liebel in einem Lanbe bie Beiftlichen finb" [!]

<sup>2)</sup> Rönige IX. 1. S. 495.

<sup>3)</sup> Obiso schenkt Freising 8 mansi vestiti, jusammengefaßt werben 43 und mehr von Bischof Sofes erworbene mansi, Meichelb. I. a. p. 51. Zahlreich sind noch viel umfassendere Schenlungen. (Obiso an Satzburg und Freising, Resech. I. p. 640.) Ueber die enblosen Bergabungen, auch der Fagana und Huosi, Fasstinger S. 67—119; wegen Zurickseung erbittert, versuchte ein Huoso solche Schenlungen rüdgängig zu machen S. 112.

<sup>4)</sup> Braunmüller, namhafte Baiern G. 13. 24.

<sup>5)</sup> Bgl. Rarl Roth, bie Freifinger Urfunben a. 724-1039.

<sup>6)</sup> Go über Ching, Berchoven (Berghofen), Freifing.

Tr. Fr. 568 unum locum aptum ecclesiam ad aedificandum seu domum vel curtem circum cingendum seu viam ad hunc domum pervenicadum.

bas Seelenheil angegangene Bifchof ober Abt bem fo fromm Gefinnten eine Bergabung anrath, die bann meift sofort erfolgt 1).

Die Leute geriethen bei großen kirchlichen Festen unter bem bunten geistlichen Gepränge zuweilen in eine Art Taumel frommer Bergenbung: bas Beispiel ber reichen Kirchenfürsten, ber Gesippen und Nachbarn, bie Gier, sich die Gunst ber Heiligen zu sichern, die Höllen angst, riß bann auch die kleineren Besitzer zu unbesonnenen Schenkungen hin: die Kirche nahm auch solche salbungsvoll an. Selten sind die Fälle, in benen ber Bischof hinterher einem solch unvorsichtigen Bergenber das Geschenkte gang ober theilmeise zurückgiebt, "sich ber Sünde ssolcher Ausbeutung) schenen "2).

Einmal vermehrt ein Bischof (und zwar ein arg habgieriger!) freiwillig bas von ihm in einem Tausch hingegebene, "weil ber Tausch so ohne Sunde nicht bestehen könnte", b. h. ohne Uebervortheilung bes

Anbern (ber boch nur ein Biltifcalc3).

Es wird auch wohl ber Möglichteit gedacht, "aber was wir nicht hoffen" (wünschen), taß die Kirche ben Borbehalt bes Nießbrauchs ber Bergaber verletze: — bann Rückfall auch bes Eigenthums an tie Bergaber 4); auch ein Königsbote soll aber einen Tausch, sowenig wie ein späterer Bischof ansechten können 5).

Baufig foll Rudfall ber Schenfung eintreten bei Berletung ihrer

Borbehalte burch bie Rirche ober Andere 6).

Birb bas Schenfgut seiner Beftimmung für bie fratres entzogen, sollen bie Nachtommen bes Schenfers es um 3 aurei zurudfausen tönnen 7).

Salzburg waren ungerecht, unvernünftig, auf Rath bofer Meniden Guter geschentt, Ludwig lagt fie a. 875 guruderftatten ).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 651. a. 848: consilium . . suadendo ei infudit.

<sup>2)</sup> Chron. Bened. Bur. p. 214 multi coeperunt (Lantfrid cognominatus est >bonus lanzo.) se subdere (abbati) praediaque sua tradere ad altare.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 987. c. a. 909.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 673, a. 853,

<sup>5) 681.</sup> a. 853.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1244.

<sup>7)</sup> Fr. Fr. 1240.

<sup>8)</sup> Kleinmapen Anhang N. 421. Tr. Fr. N. 125. a. 807 muß arg verbeibt fein: nach bem vorberen Sab ward die Kirche verurtheilt, quod ecclesia haberet injuste per prisem (prise, Nchmung) et (ut?) per legem reddere deberit — bann advocatus coindicavit ecclesiam.

Bebürftigen, die durch die Vergabung gar zu hart getroffen würden, giebt sie der Bischof zuweilen — aber selten! — aus Mitseid zurück.

Den Bischof selbst erbarmt bie Berarmung von Erben, beren Bater und Großvater all ihr Eigen ber Kirche vergabt: er beläßt ihnen einen Teil und verzichtet auf ihre eibliche Befräftigung bes Betrags ihrer Erbschaft 2).

Ein Bischof macht früheres Unrecht nach jaut, bas im offnen Gericht nachgewiesen wirb. (Durch einen Tausch?)

Ein Schenker hatte geschenkt, um Schutz zu gewinnen: beshalb hatte er auch sein Land in ben Schutz ber Mönche (in clausuram) gelegt: "aber bie Mifgunst Einiger, mein' ich, vertrieb mich; boch ich will lieber glauben, meine Sünden haben bas bewirkt" 4).

Manchmal werben bie Rechtsvorgänge zu Gunsten ber Kirche verschleiert: so ist es boch eine Art Bergleich, zahlt ber Kirchenvogt ben "abgewiesenen" Klägern ein wadium von 30 sol. für das Gelöbniß, nicht mehr zu klagen.

Durch außerorbentliche Borficht, auch für Sicherung ber Beweissmittel, ist die Rirche in allem Geschäftsversehr unerreichbar überlegen ben Laien, gegen die stets als letztes Mittel die Berufung auf die Wohlstätigkeits-Pflicht herhalten muß.

Borfichtig verlangt ber Bifchof vor Annahme ber Ergebung als Unfreier ein Urtheil ter "Bölfer" und Zeugeneib im Inquisitionsverfahren ).

Die Rirche läßt fich ben Tausch eiblich befraftigen 7).

Den Beweismitteln (Urfunden, Zeugen) ber Kirche gegenüber können bie Laien nicht Rechtsbeuteleien vorbringen (>dialecticare.): "schwer athmend kommen fie gelaufen, ihren Wiberspruch zuruckzunehmen und reuig weitere Bergabungen barzubringen".

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. 48. a. 817-838.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 601. a. 837 episcopus misericordia motus et conpunctus noluit eos per omnia hereditate privare nec exheredes facere sed consuluit paupertati eorum et ita fieri permisit etc.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1182.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 282. a. 812 solgt eine ergreisenbe Selbstüberwindung: quod prius graviter animus meus ferebat, nunc libenter, superato animo, in amore Dei expulsionem meam libenter sustineo.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 124, a. 807.

Tr. Er. N. 487 antequam populi dijudicarent et illi qui melius hoc scirent de sua nativitate cum sacramento confirmarent.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1255. 1258: per sacramenta interrogatorum.

Oft wird eine Bergabung als vollstundig in bem Bisthum bezeichnet!), aber gleichwohl wird bas Bolts: ober Bisthums-Aundige noch sorgfältig urtundlich verbrieft. Der Werth ber Beurkundung wird sehr hoch (von ber Kirche) angeschlagen 2).

Eifrig forgt bie Kirche für Ersat gerftörter Urkunden: so für die Erneuerung ber a. 903 verbrannten Freisinger Urkunden a. 9063).

Die häufigen Anfechtungen ber Bergabungen burch Berwandte ber Schenker werden fast immer burch die Urtunden — auch Zeugen ber Kirchen zurückgeschlagen 4). Die Kirche läßt ihre obsiegenden Urtheile sorgiam durch Zeugniß und Unterschrift der Besiegten anerkennen 9).

Für Land, bas vom Kloster besessen, aber nicht ihm verbrieft ift, wird noch nach 50 Jahren taiserliche Verbriefung nachgesucht.

Ein Graf helmovin klagt gegen Karl um große Güter in Baiern, muß schließlich anerkennen, keinerlei Recht barauf zu haben, erhält sie nun vom König zu eigen geschenkt und schenkt sie weiter an Sanct Corbinian 7).

Riche immer kann man sich bei bem gewaltigen Umsichgreisen ber Kirche bem häßlichen Eindruck entziehen, daß doch keineswegs stets nur Wohlthätigkeit und andere gute Beweggründe die Geistlichen seiten. Wit Recht daher tadelt Karl's) die Unvereindarkeit der maßlosen Landsgier der Klöster mit der christlichen Weltentsagung. In dem ungleichen wirthschaftlichen Ringen macht die geistig und geschäftlich den hilssen, wahngläubigen, von Aberglauben und Höllenangst beherrschten Weibern und Männern gegenüber von ihrer Uebermacht zuweilen erdrückenden Gebrauch, wie ans den von ihr selbst versasten Urkunden erhellt. In vielen Fällen freilich erscheint die Kirche als Retterin aus wirthschaftslicher Noth, und ganz allgemein muß man die Zins- und Frohn-Kast als nicht schwer bezeichnen. Der schwere Schabe aber war das Berschwinden ber vollstreien Bauern für den Stat').

<sup>1)</sup> Notum est cunctis in episcopio St. Mariae ober commanentibus Tr. Fr. 185.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 147. a. 843.

<sup>3)</sup> Böhmer-Mühlbacher N. 1979.

<sup>4)</sup> Bgl. Tr. Fr. N. 115—125. a. 801—807.

<sup>5)</sup> l. c. 126. 128. 6) M. B. IX. p. 123, a. 867.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 111. a. 793, auch eine Art Bergleich? Raum. 8) Cap. I. 1. p. 163 f. a. 811. c. 5. 6.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. G. 495.

Danit versinken vor unsern Augen rettungslos die Grundlagen bes einsachen, aber gesunden, echt statsrechtlich gedachten altgermanischen Stats: an seine Stelle tritt der privatrechtlich gedachte Feudalstat des Mittesalters und ein dem Statsleben ausgeschlossener, unsreier oder halbsreier Bauernstand: daß dieser wirtschaftlich unter dem Krummsstad nicht schlecht sebte, kann die politischen Nachtheile nicht auswiegen.

Uebrigens ift anzuerkennen, bag bie Kirche bei ihrem unablässigen Trachten nach Landerwerb boch auch besonders ben Zweck verfolgte, bie auf diesem Lande lebenden freien, halbfreien, unfreien Knechte und Mägde zu gewinnen, um wirksamer ihr religiöses und sittliches Leben zu beeinslussen.

VI. Bermaltung. Birthichaft, jumal Aderbau. Cultur-Buftanbe. 1. Die Ramen. Die Siebelung. Grunbeigen 1). Balbwirthicaft.

### A. Allgemeines.

Anberwärts2) wurden die Gründe ausgeführt, aus benen der gleich nach der Ansiedelung hergestellte günftige Bermögensstand der Bewölfterung, in dem jeder Hausdater Sondereigen und Almännderecht erhalten hatte je nach Bedürfniß3), nicht gar lang aufrecht erhalten werden tonnte: der Großgrundbesig der Kirchen und der Reichen wuchs unsaufhaltsam, die kleinen Freibauern geriethen in Noth: — man vergleiche die häusigen Mißaernden und Hungersnöthe im VIII. und IX. Jahrhundert in den Annalen4): [der Ausdruck der Werthe der Grundslüde in Gelo entgeht uns]; dann wuchert empor Abhängigkeit von jenen in verschieden Rechtsformen und manchsaltig abgestufter Schwere der Leistungen.

Leiber berftatten bie Quellen in ihren spärlichen Angaben bon Kaufpreisen nicht, Steigen ober Fallen ber Guterpreise festzustellen:

<sup>1)</sup> Könige IX. 1. S. 443 f. Oben S. 70 Gestreiftes ift bier genauer aus, guführen und zu begründen.

<sup>2)</sup> Ronige. IX. 1. S. 457. D. Gefch. Ib S. 474-499.

<sup>3)</sup> Ueber bas ursprüngliche und bas später geänderte Berfahren bei der Ansiedung v. Jnama-Sternegg S. 48 f. Hossiphem (1872) S. 55. E. Richter, Untersuchungen zur histor. Geographie des Hochsites Salzburg. Mittheil b. Instituts für öfterr. Geschickssorschung s. unten 9. Abschnitt Ergänzungsband I. 1885. S. 600 f.

<sup>4)</sup> So in ben Annales Altahenses majores.

angeblich foll bas maffenhafte Einftrömen von Golb und Silber aus ber Avarenbeute zu Enbe bes VIII. Jahrhunberts bie Kauftraft bes Gelbes geniebert, bie Warenpreise fammtlich erhöht haben 1).

Auch bier?) stehen nebeneinander Dorf- und Hof-Siebelung: boch beweisen viele Dörfer mit Personen-Namen ben Ursprung aus alten Einzelböfen.

lleber mansus und huba Könige IX. 1. S. 447 und unten "Maße"3).

Auch bier 4) sind zu unterscheiben mansi (hubae) apsi und vestiti 5), was auch von gangen Coloniae (oben S. 141) gist 6).

Auch ein herzog. Beneficium tann [vorübergebenb] unbewirthicaftet liegen 7).

Ferner sind auch hier zu unterscheiben mansi nobiles 8) inge-

nuiles, tributales 9), serviles 10).

Lehrreich über biese Berhältnisse ist eine Freisinger Urkunde: einem servus werben 2 hubae serviles mit reichlich gemessenen (nobiles sibi acquisitas superabundantibūs) füns Jochen, bie ein Freier burch Bisang — per conceptionem — sich erworben hatte, zu Eigen und vollfreier Berfügung geschenkt und zwar zur Belohnung

<sup>1)</sup> Die für politische und Rechtsgeschichte nicht in Betracht fommenbe Schrift von Durlinger, ber Pinggau 1866, enthalt für die Wirthschafts-Geschichte bes Gaues manch werthvolle Angabe S. 10—14. Ueber die Wirthschaftsguftanbe (Urproduction) nach ber Lex Gengler S. 7.

<sup>2)</sup> Ronige IX. 1. G. 428.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. S. 136 stellt hufe und mansus gleich zu je 44 jugera: f. aber auch Könige IX. 1. S. 447-453.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. G. 447.

<sup>5)</sup> mansi [tributales] vestiti und apsi, von Romani, zusammen (eintere) 80 im Gau Salzburg. Ind. Arn. I. 4; beren 5 l. c. 5 II. 2; bei ber Schenfung wird ein mansus vestitus vorbehalten. Tr. Fr. N. 458 a. 825; silva inculta heißt s. asperata l. c. 100 a. 790 a. 825 (filr aspera ober für apsa?)

<sup>6)</sup> l. c. N. 426 a. 825; colonia apta neben vestitae ist verschrieben str apsa Tr. Fr. 227 cum colonia sicut sedebat vestita 235 l. c. N. N. 426 a. 825, inter bebeutet soviel als: "sowost, als auch" z. B. Indic. Arn I. p. 16 und oft inter mansos vestitos et apsos b. h. sowost vestiti als apsi.

<sup>7)</sup> Ind. Arn. VI. a quod nunc jacet apsum.

hobae nobiles Tr. Fr. 1169, 1179, 6 nobiles N. 1205; h. servilem N. 1128.

<sup>9)</sup> Ind. Arn. I. 4 gleichbebeutent hubae ruris (l. juris?) censualis Tr. Tr. 1212.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1. G. 145.

vielfättigen Dienstes 1). Der Bifänger hat bas erworbene Land zu hubae serviles bestimmt: er hätte ebenso gut ingenuiles (nobiles) baraus machen tönnen (lediles kommen hier kaum vor). Alsbasb nimmt ber servus nun eine Bertauschung bes neu erworbenen und älterer Beneficials Güter mit Kirchengut vor. hubae fiscales sind (vor a. 787) meist herzossiche, heißen aber auch noch fiscales, weil sie, jeht zur Kirchenausstatung gehörig, früher Krongut gewesen sind 2).

Bezeichnend heißt es zu Anfang bes XI. Jahrhunberts3) hubam nobilis hominis. Gleichwohl ist bas wohl nicht mehr, wie ursprünglich, subjectiv, sonbern objectiv gemeint: besaste mit leichterer Laft und mit weitergehenden Rechten ausgerüstet als hufen von Untreien und Halbsreien 4).

Reben Bollhufen fteben nicht vollständige 5).

An die mansiones, höse, sind geknüpft Gerechtsame der Kirchenleute (familia) an Acter. Wiese und Walde-Land, sie werden als erbliche Rechte bestätigt bei Schenkung des disher königsichen Weibelands an eine Kirches); den Gegensatz zu den hudae und mansi, die Abhängigen zur Bewirtsschaftung verließen sind, bildet das von der Herrschaft selbst unmittelbar bewirtschaftete Land um die sala dominica her 1), daher der Ortsname "Selisant"7): territorium quod dicitur sel-lant, daneben 3 coloniae cum servis ibi manentidus.

Unterschieben werten bei einem beneficium ber Rirche: Sufen, hubae, prata, selilant ).

Unterschieben werben mansi und beren bort wirthschaftenbe und andere infra casa [b. h. in bem Gerrenhaus] manentia 10) mancipia.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1192 ob praemium multiplicis serviminis.

<sup>2)</sup> Tr. Tr. 1212.

<sup>3)</sup> l. c. 1132.

<sup>4)</sup> Bgl. 1130; 1133 hobas nobiles 6 ac jugera 5; bamais unter Gote-staft a. 993—1006 1135. besonbers häusig servilem hobam 1137. Hobae nobiles speinen Tr. Fr. 1116 wie später hobae nobilium, b. h. ingenuorum, dagegen eine hoba servilis 1116 f. IX. 1. S. 145 f. Sine bestrittene huse? hoba quae etiam tum in "seditione erate Tr. Fr. 1091.

<sup>5)</sup> Tr. Tr. 1004.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 906 a. 896.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 580 (aber a. 801 falfc!)

<sup>8)</sup> Br. Not. XXI. 5 und wieberholt.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 562. De foris de arabili terra ift Bfingland "braufen", nicht am hof gelegen. Tr. Fr. 664 a. 846, 692, 693: um biefe Sabre öfter.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 534 a. 828 baber: hobae servorum plenae.

massilica [sc. terra] von massa, ift [in Italien] Gutecompler, fo bei Belluno 1).

massaritiae, häufig in Glavonien 2), von Unfreien wie Freien be-

wirthschaftet.

Sonbereigen und Recht an ber Almannbe3) werben beutlich 4) ges schieben: Sonbereigens und gemeinsames Gebrauchsrecht fraft Martrechts "gang so, wie es zur Zeit im Besit ist".

Sonbereigen mit allen jugeborigen Gerechtsamen 5) in Mart unb

an Almannbe.

Lehrreich ift die Aufgählung ber Arten von Gutern und Rechten Freisings in der Bestätigungsurfunde Heinrichs IV. von 1057%, aber nur sehr mit Borsicht auf die agisolfingische und karolingische Zeit zurück au übertragen.

lleber curtis?) und curtifer, curtifera Könige IX. 1 ©. 428 und unten. Föhring bei München war curtis dominica<sup>8</sup>), daher wird hier ein publicum placitum gehalten. Die curtiferae sind von höchst verschiebenem Umfang: zwei zu 90 Tagwerken (jurnales), Wiesen von 25 Wagensuhren, ein vonum bonuarium (s. unter "Waße" mit Wald, Wein und mancipias, [sic]<sup>9</sup>); es giebt aber auch curtifera von nur <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 30ch<sup>19</sup>).

# B. Insbefondere bie Balber. Buftwalb. Die Robungen. Balbrecht und Balbwirthicaft.

Des Walbes ift ursprünglich übergenug und allzuviel: die Germanen lagen über ein Jahrtausend — vielleicht 2! — im schweren Kampf mit dem Urwald. Der hat sie freisich auch vor der Unterwerfung durch Rom gerettet 11).

<sup>1)</sup> Benetien. Tr. Fr. 1241, c. a. 1050.

<sup>2)</sup> a. 1074? Tr. Fr. 1248 = villa massaro curator villae, gleichbebeutenb wohl bie bier settne villicatio 1268.

<sup>3)</sup> Könige IX. 1. S. 459. 4) Tr. Fr. 1193, cum privatis et communibus usibus. Ebenso praedium cum privatis et communibus usibus (Sonber- und gemeinsamen Gebrauchsund Ruhungs-Rechten) 1197.

<sup>5)</sup> Proprietas . . cum omni lege omnique justitia Tr Fr. 1198..

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1231. 8) Tr. Fr. 729.

<sup>7)</sup> N. 520 a. 828. 9) Tr. Fr. N. 504 a. 827.

<sup>10) 1134, 1135, 1136</sup> aud hobam oum curtiferis l. c. 1137, 1148, 1149 curt. unum id est duas partes 3 jugeri 1150.

<sup>11)</sup> Urgejd. II. G. 74.

Erstaunlich ift bie Menge und Größe ber Walbungen, bie noch gang zu Enbe ber Karolinger- (und taum minber in ber nachsten Folge-) Beit bas Lanb bebectt 1).

Bir saben (oben S. 81), wie lang es noch ungerobetes, wüft liegenbes, unbewirthschaftetes Land gab, zumal in ben Bergen, aber auch im Nordgau. Der Balgau heißt a. 763 pagus desertus. Noch zur Zeit Tassilos III. sind Büsteneien, unbebaut liegend Land, gar häufig, z. B. bei Inching 2). Auch die Gegend um ben Schliersee heißt, als bas Kloster gebaut wird, a. 779, Bustland, heremus 3).

Einen Mafftab gewährt bie Bezeichnung eines Balbes von 40,

ja 55 3och als eines fleinen 4).

Sehr häufig (wie heute noch in Ober-Baiern) sind die Orts-namen auf -loh, Balb, Strag-loh, Pera-loh, Uha-loh 5).

Die Balber sind Fruchtwälber, fructiferae, mit edernden Baumen (Eichen und Buchen) und unfruchtbare 6).

Es werben hiernach unterschieben 1) solche Wald-Strecken, die geeignet sind, ausgeforstet und in Acker, und Wies-Land verwandelt zu werden — (400 Tagewerke! für 60 Fuhren). 2) Strecken die, geeignet für die (Schweine-)Mast, Wald verbleiben sollen 7).

Sehr häufig wird Basb an die Alöster verschenkt, die bann, gemäß Sanct Benedikts Gebot, steißig roben. Manchmal wird ber Zwed ber Balbvergabung — Holzung — angegeben: ad ligna caedenda.

c. 850 wird ein Wash jur Robung hingegeben, ber 400 Tags wert Ackerland und Wiesland zu 56 Wagenfuhren ergeben foll %).

Die Robung 10) — zahlreiche Ortsnamen bezeugen bas Roben, Schwenben, Brennen, Schlagen 11), andre ben Balb mit vielen Namen:

<sup>1)</sup> v. Riegler I. G. 64.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. Ia. p. 64 a. 769.

<sup>3)</sup> Meichelb. Ia. p. 79.

<sup>4)</sup> silvula Tr. Fr. N. 994 ein Sof mit 9 3och Balb l. c. N. 1174.

<sup>5) 1029.</sup> Tr. Fr. 1022.

<sup>6)</sup> infecundae Tr. Fr. N. 106.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 693 (a. 853?)

<sup>8)</sup> Mon. Niederaltac. N. 1. p. 15.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 693 a. c. 850.

<sup>10) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 601 a. 837.

<sup>11)</sup> Basbprandishofen Tr. Fr. 857 a. ? vgs. v. Riezser a. a. D. Holzhuson 859. 861: jugera de inculta terra quam adhue opprimit parva silva 55. Holzmohungen N. 500. 510 a. 829.

Balb, .loh, .hardt, .hol3 - ift auch hier erft im X. Jahrhundert

"umfaffenter" burchgeführt worben 1).

Die Baldwirthschaft spielt eine wichtige Rolle unerachtet ihres roben Betriebs: benn man mag sagen, die Bald-Birthschaft beginnt mit ber Baldzerstörung; erst spät — aber doch schon in ber Lex — wird frästiger Baldschutz gewährt (f. unten S. 414).

Offne Robung ber Markgenoffen war ursprünglich schrankenlos verstattet, erst spater wird bas Mag nach ber Zahl ber hofbewohner

beschränkt (exartum, exaratum). (L. B. XVII.)

Balb wird bemeffen nach ben Aderstüden, bie bei feiner ber,

einstigen Abholgung baraus gewonnen werben fonnen 2).

Pflugland wird gewonnen burch Robung ober ift noch zu roben. Gegenüber ben Baumrobungen find baber (abgesehen von Obst. baumen) Ausnahmen Baumpflanzungen von 1 Joch Länge und Breite3).

Mitten in Balbern liegen weit gebehnte Biefen 4).

Neben ber terra incolata steht ber Walt; es giebt auch an (b. h. wohl im) Walb brei colonias.

Neben und in bem Urwalb lag Ursumpf (umecta), "Baltssumpf" und "Sumpfwald": oft nahe bem Fruchtland (fructeta)?); Sumpfland wird seltener genannt, weil nicht begehrt. Saltura neben silva und lucus, ift Buschwald von saltus.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 82 über bas Grauen ber Romer vor ber Apenwelt, Friedländer: bas Naturgefühl ber Antife und baran fich schliegend eine reiche Literatur; bagegen bas Lob Arbeos von Freifing für seine Beimat.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 909 a. 899. Tr. Fr. 656 terras aratorias exstirpatas sive exstirpandas. Cum exstirpationibus neben silvis Tr. Fr. 679 a. 853 cum territorio exarato 681 a. 853. Excolata terra ift solch urbar gemachtes Land. Tr. Fr. 748 und öster; terra arabilis 749 ist nicht auch Wiesland. Roch a. 1057 silvis ad novalia exstirpandis. Tr. Fr. 1231. materiae, incisiones Holzungstechte.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1079.

<sup>4)</sup> in ipsis silvis de pratis carradas 50 l. c. 920, ad Walde 980.

<sup>5)</sup> Tr. Lr. 774.

<sup>6)</sup> Bufen paludis l. c. N. 1140.

<sup>7)</sup> pascuas venationes umecta seu et fructeta. Tr. Fr. N. 190. Du Cange III. p. 648. VIII. p. 365 bei Gauting N. 452 a. 824; f. afer auch Mon. Schlehd. N. 12 a. 802.

<sup>8)</sup> l. c. N. 29. a. 772.

<sup>9)</sup> Du Cange VII. p. 288.

Seltnere Namen sind ligna, Holz: inter 1) agros et ligna, b. h. sowohl an Ackerland wie an Holz?).

3m XI. Jahrhuntert vinimetum "Uova" teutonice nominatum 3).
Rubus ist Buschwald, Gestrüpp, ursprünglich Brombeergesträuch 4), s. aber unten.

### a) Eigenwalb. Balbichut.

Die sehr häufigen kleinen Gehölze, silvulae, find gewiß meist Sonder. Sigen 5) im Gegensatz zu ben viele Joch bebedenben Mark-Baltern 6).

Ein Walb in Sondereigen ist offenbar de silva optima proprie jacenti 3 hodas, im Unterschied vom Gemeindewald?).

Häufiger als bei ben Alamannen werben hier solche Balber in Privateigen erwähnt, silvae, saltus, lucis, aber bas mag Zufall sein. Leiber tonnen wir aus ben Preisen und Gegenleistungen ber Kirche bei Balb-Kauf und Tausch nicht auf ben wahren Berth bes Balbes schließen: wenn für einen Walb von 50 Jochen bie beiben Miteigenthümer von ber Kirche nur erhalten 1 Pferb und in alia pecunia (b. h. Gelbeswerth) 1 Wergelb (also wohl bas gewöhnliche von 160 sol. Tr. Fr. 552.), so steckt in bem Geschäft eine fromme Gabe.

Ein halber Balt, Walt-theile werben in Sondereigen verschenkt?). Auch ber fruchttragente Walb 10) war (später) unentbehrlich für bie Schweinemast geworden. Daber Schutz burch bas Geset; wer ben Walb (nemora) eines Andern fällt (malo ordine, rechtswidrig), ber

<sup>1)</sup> Auch hier sinter & b. h. "zusammen": inter silvam et arabilem terram 7 jugera b. h. beides zusammen sowohl als im Ganzen. Tr. Fr. 1192.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 626.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1207.

<sup>4)</sup> rubos 2 de silva Tr. Fr. 1110; incultum rubum omne quod excoli potest. Tr. Fr. 1070. Du Cange VIL p. 231.

<sup>5)</sup> eum propriis silvulis, Sonber-Eigen: bagegen quidquid ad eundem locum jura (l. jure) pertinere videtur mag anch Wasbrechte an ber Asmännbe umsassen Tr. Fr. 1018; auch sonst silvulae und Size silvulae, niest Sonber-Eigen Tr. Fr. 1020; unterschieben werben silvulae und lucus 1029.

<sup>6)</sup> l. c. 1138, lucus, nemus felten, felten auch lignum (von 63 Joch) 1145.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 867 a. 883.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 618 a. 842, 527 a. 828.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 509 a. 827.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 994 de fructifera silva jugera 60.

edernde Bäume hat und zur Zeit der Edern-Reise 1), muß gleichwerthige Bäume pflanzen und mit 1 sol. büßen, d. h. bis zu 6 Bäumen mit je 1 sol., solche die noch keine Früchte getragen haben (caher ist wohl rubus mit esca zusammenzubringen) mit je einer Tremisse: also z. B. sür 18 Buchen 6 sol.: sind es mehr, sollen doch nicht mehr sol. bezahlt, nur alle Bäume ersett werden 2). Wer aus kleinen Währen, einem Hain 3) oder irgend einem Hag 4) etwas Frisches 5) abschneidet, ersett es durch Gleichwerthiges und büßt 1 sol. bis zu 6 Stück: sind es mehr, hat er nicht mehr sol. zu zahlen, nur soviel Ersahstücke zu leisten und zu schwören, daß es nicht mehr waren, als er ersett. Geht er aber nach geleisteter Buße und nach Ersah nun wider in schällicher Ubsicht (und Ansührung) in das Gehölz, steht die frühere Buße abermaliger Anwendung des Gesehes nicht im Wege 6).

Debland ift balb Conbereigen, balb Mart 7).

Galt solches Land als unbebaubar, inarabilis, unbewohnbar<sup>8</sup>), so ward es weber von Gemeinden noch von Einzelnen in Besitz genommen: ursprünglich blieb es dann herrenlos: nach Ausbildung der herzogschaft gehörte es zum herzoglichen, nicht (bis a. 787) zum könige sieden fiscus <sup>9</sup>).

Aber auch Debland, eingebannte Walber (silvae foristae) und Gebäude werben unterschieben und an Arten ber Balbnutung neben einander gestellt: Sagt, Eichelmaft, Robung 10).

<sup>1)</sup> XXII. 2 si portat escam et rufus est; über esca L. Visig. VIII. 3. Oben S. 473. Rubus = rufus, braun? die Frucht? ober r. brama, Bromberent und andres Gesträuch. S. die Literatur bei Mertet und Meberer; unbefriedigend Du Cange VII. p. 230.

<sup>2)</sup> XXII. 3. 4. statt fabis ober favis (Mertel) ift fagis zu lesen; an Du Cange III p. 395 fagot, Reifigbundel, ift nicht zu benten.

<sup>3)</sup> lucus, über ben Umfang Mertel.

<sup>4)</sup> Ex caheio, Bebege. Ueber bas Sprachliche Mertel l. c. und Meberer.

<sup>5)</sup> Vegitam Du Cange VIII. p. 261 Meberer.

<sup>6)</sup> XXII, 6. 7.

<sup>7)</sup> Tr. Tr. 540 a. 830 agros incultos in campo jacentes in aquilone ruris. Anderseits werden Psiugland und Wisstand unterschieden: de arabili terra jugeris 52, de pratis carradae 56 l. c. 544, 545 a. 829 (Oheim und Ressentations) 545 a. 829.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 22, a. 769.

<sup>9)</sup> S. unten Ronig und Bergog.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 705 a. 854. Die forestis bes Herzogs wird aber boch von seiner silva nicht scharf geschieben: fie flegt auch im sheremums. Br. Not. III 10. S. unten "Finang" und "Berzog".

b) Martwalb. Anberer gemeinschaftlicher Balb. Balbbienftbarfeiten.

Die Nutungsgenossen an ber Allmännbe sind die commarcani 1). Abgetreten wird die communio in silvis (et saginatio porcorum) et sontium b. h. der Nutungsantheil an dem Almänndewald (einschließlich der Schweinemass) und die gemeinsame Nutung der Quellen 2).

Ein Balbeigner vergabt omnia confinia silvae praeter unum locum 3). Das ift keinesfalls Sonbereigen 4).

Auf alten Martwald-Berhältniffen beruht es mohl, reicht ber Bald eines Laien bis mitten in ben Balb ber Bifchofstirche binein.

Gar oft werben wieberholt silvae et saltus zu ben confinia, b. h. ber Mark ber Bergaber, gerechnet 6).

Beben Zweifel über bie Rechts-Art biefer Balber — Almannbewalb und Balb-Nutungen — schließt aus bas Folgenbe: "besonbers auch bie Gemeinschaft in ben Marken von bem Ort Utingen bis Urinleo zum Gras schneiben und zur Beibe-Haltung"?), also wohl hier neben Balb auch Biese.

Bu brei Höfen gehört ein Walb mit bem Recht ber Holzung und Schweinemast im Martwalb.

Die participes eines Walbes sind aber nicht immer (wie allerbings meist) Markgenossen, können auch Miterben auf ungetheiltem Erbe<sup>9</sup>) sein. Jeboch nicht auf Miteigenthum, auf Markgenossenschaft geht ber viel umstrittene calasneo; die silva in commune cum aliis ist meist Ulmannbemark 10), kann aber auch ungetheilter Erbwald sein (oben S. 311).

<sup>1)</sup> Cum communione pratorum et silvarum, Tr. Fr. 1228.

<sup>2)</sup> l. c. 1030.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 708.

<sup>4)</sup> S. oben: confinia ad Holzae quod terminat in confinio quod dicitur ad Smida huson: εδ hanbett fich um holjung: ad ligna caedenda. Tr. Fr. 641 a. 846.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 608 a. 840.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 601 a. 837, omnium illorum confinium in silvis et in ruris et in runcariis: Robungen, ebenso 870 (a. 883) silvam communem partem cum aliis, bies nicht nothwen big Almännbel wohl aber: excepto quod commune est eum aliis, quem numerum non possumus computare Tr. Fr. 876 c. a. 883 von Wiesland: bagegen wörtlich ebenso von Aderland, 889 von Balbland N. 909 a. 889 silva in qua partem cum viris nobilibus domo Dei in aevum possidendum dedit.

Tr. Fr. 1030 singulariter etiam, communionem in marchis de loco
 U... usque ad Ur... foenum secandum et pascua habenda.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 1040.

<sup>9)</sup> Br. Not. IX. 44. Oben G. 459; participes eines Balbes XV. 2.

<sup>10)</sup> IX. 1. S. 311. Tr. Fr. 815.

Balbtienstbarfeiten, auch neben ben Balbrechten ber Gemeinbegenoffen, finb häufig. Jährlich einen für einen Ginbaum geeigneten

Baumftamm barf ein Rlofter ichlagen 1).

Bu einer hufe gehört ein Walb und an biesem haben bie Genossen (cives) gemeinsame Nugung: — Almanndewalb?2) Eber
gegenseitige Rugung auch am Sonderwald, nach Gewohnheitsrecht,
wie sandschaftlich auch an Weideland hergebracht ist 3).

# 2. Sonbereigen. Almannbe. Martgenoffen.

Ueber die Begriffe Sonder-Eigen und Almännde Könige IX. 1, S. 459. Jenes ist nach ben Ausbrücken und dem Gegensatz zu dieser meist deutlich zu erkennen ). Der Irrthum, Sondereigen an Land zu bestreiten ), kehrt auch hier ) wieder: gegen Gesetz und zahllose Urtunden. Jener Zustand ist kaum noch für Cäsars, gewiß schon sur des Tacitus Zeiten nicht mehr anzunehmen.

Der Ausbrud für Sonber-Gigen Lug = Los 7) beweift nichts für

Auslofung 8).

Mob ift Erbgut, gegenüber Errungenem, erft fpater Bolleigen, gegenüber Leben 9).

1) Fastlinger G. 132.

3) Dahn, Grunbriß G. 128.

4) Sonbereigen und Mart: cum singulari termino et communi Tr. Fr. 1068.

6) Bgl. Ronige IX. 1. S. 424 f.

7) Tr. Fr. N. 493 a. 827; für eine Wiefe gerabe in Baiern haufig. G. bie

Stellen bei BBait, Bufe G. 11.

<sup>2)</sup> Tr. Tr. 1112 communionem in silva de illa hoba, sicut mos est illorum civium.

<sup>5)</sup> And Millenhoff IV. S. 366 nimmt Sonbereigen an Saus und hof icon fur Tacitus an: aber auch bie agri, quos mox — nach ber Besithergreisung ber gangen Mart — inter se partiuntur, stehen in Sonbereigen.

<sup>8)</sup> Trado unum Luzzum, Los, ein Stild (schwerlich ein bestimmtes Maß?) Lanbes Tr. Tr. 500 a. 828 qui in oportuno loco est ad Mochingas. Auch w. Miezler I S. 136 nimmt (wegen hlus) Erlosung ber ganzen Landtheile bes Einzelnen an: bann mußten Csaffen von Losen sür je 5, 6, 7 u. s. w. Köpig gebilbet worben sein, was als allu tunflich, beshalb recht unwahrscheinlich ist bie Losung sand nur für die campi und wegen ber Feldgemeinschaft, nicht sur Dans und Hof, katt.

<sup>9)</sup> L. B. II. XII. 8. XVII. 2 ut nullus liber Bajuvarius alodem aut vitam sine capitale crimine perdat. Chenso Trad. Fris. 36: alodem, quam genitor meus.. in hereditatem mihi reliquerat, etenso 32; zweiselhaft, ob Erb. eigen alod ober nur Eigen: in beiben Källen nur letteres. Decr. Tass. N. 1

Berstärft: hereditatem meam proprium [sic] alodis 1).

Possessio ift Grunbftud jeber Art (bebaut), gerobet, nicht gerobet, Biefen ober Balber. Bie Gigen tann auch Besitz aus jebem titulus bamit gemeint sein 2).

Die Landmaße [f. unten] find wie bei ben Alamannen vor Allem Joche, jugera.

An bem Sonbereigen — ber Hofftätte, bem Wohnhaus — hingen nun als unveräußerliche, nur mit ber Hauptsache beräußerliche Zubehörben, als bingliche Nutungsrechte, bie Rechte an ber Almännbe. (S. unten.)

Legales hobae3) find vollgemessne und voll (an ber Mark) berechtigte.

Ein Landbesitz cum omni lege4) ift ausgestattet mit allen gutommenden Gerechtsamen an ber Mark.

Die prata et silvae eo loco pertinentias) können Almännbeftücke sein. Aber weniger bestimmt erkennbar als das Sondereigen und bessen Rechte an ber Almännbe ist in vielen Fällen die Almännbe selbst. Denn gar manchsaltig wechselnde Ausdrücke bezeichnen bald die Dorf, bald ebenso eine weitere Mark, bald anders begründete Rechtsgemeinschaften: wir unterscheiben auch hier 3 unachst die Dorfund die Groß-Almännbe, die sich über mehrere Dörfer ober höfer-

Niuh. 14 Leg. III. p. 419 Bermögen überhaupt (arg. c. 17 patrimonio. S. oben 289 Beläge für die alte Bebeutung noch aus später Zeit bei Merkel zu XII. 8. aber p. 387 erklärt er die Bermögenseinziehung durch Tassisio Tr. Fr. 27, aus ganz späten Quellen (bem baierischen kandrecht von a. 1487) und die Schuldknechtschaft aus bem XVI. Jahrhundert.

Mon. Schlehdorf N. 12. a. 802 (gleichzeitig mit beren traditio: me ipsum commendavi).

<sup>2)</sup> XVI. 2. Parilia ift fein name nur "befigleichen, gleichwerthige".

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1110 hoba primitiarum 1111 Reubruch? h. leg. id est in tribus plagis jugera 15 (brei Gewanne?) l. c. 1112.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1183. Bgl. cum omni usus capione 1210 mobi — cum omni usu (Gebranchs und Muhungs-Rechten) sicut ipse in proprietatem (germanus meus: "3u eigen") possedit: (excepta directione ipsius nobilitatis, si necesse sit?): bann usus capio quae in pratis et in silvis et in aquis et pascuis ad eundem locum pertinuit jugera cum omni legi perpetualiter retinendum: b. h. mit allen (Marl-)Gerechtigleiten (so auch 1120; omnibus rebus jure legitimeque ad eadem loca pertinentibus).

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1014.

<sup>6)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. G. 459, 462, 466f.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

schaften erstreckt 1); aber auch wohl "Gränze" ift gemeint 2): so bebeutet confinium zuweisen wie fines Gränze, andre male 3) Mark 4). Confinium ist aber auch provincia, Gebiet, z. B. Bajovariae 5): dagegen sonst wohl Recht au der Mark 6), daher vielleicht auch nur Nachbarschaft 7). Also keineswegs immer werden die Marken und die Rechte an denselben mit diesem Namen genannt 8). Wie sinis steht terminus 9).

Dagegen confinia vel termini, die mit dem Hofgut vergabt werden, sind die Marken und Almännben, d. h. die Rechte an diesen 10), das Land selbst nur in den seltenen Fällen, wo eine ganze Mark Einem oder ein par Bergabern allein gehört. Nicht alle termini et confines sind aber Marken 11). Die termini quod [sic] pertinent ad ipsum [sic] dominis [sic] sind wohl die Antheile an der Marken).

Die communia, bie unter ben Bestandtheilen - Bubehörten - ber Landguter aufgegahlt werben, find bie Almannbe-Fluren 13).

Aber Brüber und anbre Gefippen lieben es, in einem Erbfall ben Grunbbefit nicht thatfachlich gu theilen, sonbern auf unbeftimmte Zeit

<sup>1)</sup> v. Riegler I. S. 136 ftellt Groß-Mart und Almannbe gleich, ber baber bas Berhaftniß zur hunbertichaft fur unbestimmbar ertlärt: eine Großmart mare bie ber hunbertichaft, bie mehrere Almannbe-Marten von Dörfern ober (unb) hofen umfassen wurte, ware sie nachweisbar.

<sup>2)</sup> Sanz richtig heißt eine marcha terminus Tr. Fr. 837 gemäß ber alten Bebentung von "Gränzland". (Dagegen confinium eine Almännde von a. 857, Wald 861: silvam communnem cum ceteris viris nobilibus (= liberis) nach a. 874 (baneben ein kleiner Wald von 55 Joch als Sonbereigen) ebenso 860: silvam in qua partem cum viris nobilibus domo Dei in aevum possidendum dedit: die Kitche wird num selbs Almännbegenossin.

<sup>3)</sup> Wit bies l. c. N. 50 a. 778 cum universo fine tam culto quam inculto: Mart.

<sup>4)</sup> So auch Tr. Fr. N. 111 a. 793. 5) Tr. Fr. 683 a. 844.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 635 a. 835 637: baher de silvae confiniis.

<sup>7)</sup> Jugera 11 in confinio (Nachbar chaft) curtis suae jacentia Tr. Fr. 1077.

<sup>8)</sup> So Tr. Fr. 661 a. 849 neben ben silvae.

<sup>9)</sup> Cum omni marcha seu silva vel omni termino ad ipsum (sie) curtem . pertinente Mon. Niederaltac. N. 1. p. 14. Schenkung bes Besites in allen terminibus [sie] Tr. Fr. N. 456 a. 825.

<sup>10)</sup> So Tr. Fr. N. 389 a. 820.

<sup>11)</sup> Indic. Arn. I. 1: ther quicquid ad ipsos mansos aspicitur l. c. 2 Cum terminis et confinibus: Mimännbe-Rechte II. 6. IV. 1. mansos... una cum omnibus terminis vel appenditiis suis IV. 1. V. 1.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 289 a. 811. Ebenfo bie gu einem bestimmten Sonbereigen geborigen termini 1. c. 534 a. 828.

<sup>13)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 98 a. 822. Englisch «the commons».

gemeinschaftlich zu bewirthschaften, bis etwa eine Bergabung an eine Kirche Auseinandersetzung herbeiführt. Nicht selten wird unmittelbarer Mit-Besitz und Genuß von Erben auf Lebenszeit angeordnet. Und in solchen Fällen werden ganz die gleichen ober ähnliche Ausbrück wie bei der Almännde gebraucht.

So lassen vie Ausbrücke für "Gemeinschaft" oft zweiselig, ob Almannbe ober ein andres Rechtsverhältnis gemeinschaftlicher Besugnisse an Einem Grundstück gemeint ist. Die coheredes?) werben auch beigezogen (sind wohl meist eben commarcani), spätere Ansechung auszuschließen, oben S. 373 f. Commarcani sind (meist) Markgenossen, aber gerade als solche sind sie zugleich Gränznachbarn3). Sie werden daher beigezogen, Grundeigenverhältnisse zu bestätigen4), auch zu bezeugen5).

Gleichbebeutendmit commarcanus steht bas germanische calasneo 6). Ueber ben Betrieb bes Ackerbaus ganz ähnlich wie bei ben Alamannen, vgl. Könige IX. 1, S. 443 f.

Auch hier wird erst ganz allmälig die Dreifelberwirthschaft Regel mit ihren drei Zelgen 7), Schlägen, Campen für Winterkorn, Sommerkorn und Brache. Nicht oft werden unter diesem Namen die Campen, Gewanne, Schläge erwähnt 9).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 89. Dben Erbrecht G. 309 f.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 574. (l. conmarcanos).

<sup>3)</sup> L. B. XII. 8. 4) Tr. Fr. N. 129.

<sup>5)</sup> L. B. XVII. 2.

<sup>6)</sup> L. B. XXII. 11. 2; nach 3. Grimm calasseo. Rach v. Riezler I. S. 136 von la, Loch, Gränze. Tr. Fr. N. 532 a. 828 in omnibus calasneis interminis I. in terminis). Quiequid in eis proprii habere visus sum in silvis, in pratis, in campis, in agris, in pascuis, in vineis, in acquarum decursibus, in omnibus calasneis et in terminis. Bon den vielen Dentungen if weber bie bei Schmeller 2. Aufl. I. Sp. 1427 aus slavisch les, Busch, noch von 3. Grimm R.A. S. 498 Grammatif II. S. 735 aus angestächsisch von 3. Bette betriebigend; sa aus lasneo lasaveo geändert werden muß). Graff, I. S. 338 hat das Bort nicht. Millenhoss Gendert werden muß). Graff, I. S. 338 hat das Bort nicht. Millenhoss Dentmäter S. 544 vergleicht den altstissischen Ortsnamen Kinseson. Freund Theodor Siebs schreibt 1. III. 1890: calasneo ertläre ich mit Sicherheit als Latinisserung von abb. (oberd.) calazano (schwacher Nomin. Sing. Particip. Praet. von läzan) d. h. einer, dem der Besth oder die

<sup>7)</sup> Könige IX. 1. S. 443. Schmeller II. S. 1118, aber in magna aratura ift weites (jugera 10) Adergebiet, nicht Groß-Ader. Tr. Fr. N. 987.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 1264 in unoquoque campo jugerum unum et dimidium; in bem Nord-Camp siegt Debsand l. c. N. 540 a. 830. Campus loci l. c. 1049

3. Bebanbe. Arten. Ramen. Das gesammte Anwesen. Die Baune.

Es giebt für die Arten ber Gebäube keinen festen Sprachgebrauch. Das Gesammt-Anwesen heißt curtis (auch curia), aber ebenso auch das Wohnhaus für sich allein 1). Es gilt das Gleiche wie bei den Alamannen 2).

Bu bem Gesammtanwesen gehören Wohn- und antre Gebaute und Ackersand ).

Colonia (oben S. 144) ist ein Gegensatz zu sala, selilant: werden vergabt zwei selilant et (aliae) coloniae VI. ac XV. mancipiae, so ist aliae hier unsogisch, benn selilant ist nicht colonia. (Sine colonia (oben S. 141) kann eine Mehrzahl von casae haben. Casae im Unterschied von andern aedificia sind meist Wohnhäuser. Casae cespitales im Gegensatz zu casae dominicales sind nicht von der Herrschaft, sondern von bäuerlichen Hintersassen bewohnte, also wohl geringere?).

Die Baufer, lang ausschließlich Golgbaus), erhalten später oft einen gemauerten Unterbau, wie fie ihn heute noch zeigen ).

Ralt zu Steinbauten braucht wie bie curtis bie (romische) villa 10),

ist Dorfmark, nicht "Camp"; campus Gelau (lateinisch gelu) bei Innichen ist Eisstelb l. c. 532 a. 828 in ipso campo (ecclesiae) b. h. in bem offinen Felb ber Kirche. Tr. Fr. 999. Was heißt Urbistatium? Tr. Tr. 1076 partem illam Urbistatii ad aquilonem positam valloque circumseptam.

<sup>1)</sup> Curtem vel domum Tr. Fr. N. 368 a. 819 curtis vel curia, domus ducis L. B. II. 1.

<sup>2)</sup> IX. 1. S. 433 f. Das Fehlen von Aderland und Gebäuben besagt bas locus . . in quo sunt tantomodo [sic] prata et silvae Ind. Arn. VII. 4. 5.

Curtem et casam (häufig in ben Monum. Scheftlar.) cum caeteris (totis) aedificiis Br. Not. I. comio Tr. Fr. N. 628 a. 853.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 464 a. 825.

Colonias numero 6 casas Tr. Fr. N. 4. Causae ad locum pertinentes find aber nicht casae, joudern res, frang, choses Tr. Fr. 1065.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 423 a. 820 vgl. 533 a. 821, anbers Cod. Trad. Lunaelac. N. 100, 102?

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 309 a. 819: allein woher ber Ausbrud? Du Cange II. p. 278 schweigt. J. Grimm<sup>4</sup> II S. 6 erinnert an torf = acht Eigen: allein bas gift auch von dominicales, vielmehr (Rasen-)Dächer ober Bänbe Könige IX. 1. S. 433.

<sup>8)</sup> Ronige IX. 1. G. 433.

<sup>9)</sup> Ueber bie Bauten v. Riegler I. S. 137: jeber Pfosten und Balfen bes Saufes hatte fein "Wergelb", bas feiner architeftonischen Bebeutung entiprach.
10] L. B. I. 13.

und (später) die Kirche<sup>1</sup>). Steingebäude sind noch immer so selten, daß moenibus construsi oft besonders hervorgehoden wird<sup>2</sup>). So wiederholt von der Freisinger Kirche meniis<sup>3</sup>) (= moenibus) constructum? auch das oppidum wie das castrum.

Die columnae jacentes 1) bei einem Privathaus find Holzbalten, nicht Steinfäulen.

Sehr lehrreich für ben Bau bes baierifchen Saufes fint bie Buffate ber Lex für Beichäbigung ber einzelnen Beftanbtheile 5).

Am Haus wird unterschieben ber First culmen: baher First fal (40 sol), die ihn tragende äußere Säuse (Balten), First sul (12 sol) und die tragende innere Winchil-suls) (6 sol) sowie andere Balten (3 sol) im Inneren: ber äußere Echasten (3 sol) und andere äußere Balten (1 sol), weitere Pfähse (trades 3 sol), dann jene äußeren, die Spangen heißen, weil sie Hügung (ordinem) ber Wände zusammenhalten (3 sol).

Die Arten ber Häuser, Wohn- und verschiebene Neben-Gebande und ihre Schäbigungen werben im Gesetz [L. B. X.] scharf unterschieben?). Bei ben nur bei Tage benützten tritt die Buffe nur ein bei sars-falli. (Giebel-sturz).

Nicht unter bem Dach bes Bohngebäubes, gesonbert, stehen Nebengebäubes), sie gehören zum Hof, werben aber bavon unterschieben: wie bas Bohnhaus, domus, bie Scheuer<sup>9</sup>), wo Korn geborgen wird <sup>19</sup>), ber Stabel, ber Schuffen <sup>11</sup>), geschlossen mit Bänben und Borbächern <sup>12</sup>) und mit Schloss und Schlüssel. Ersatz mit 12 sol. bei Brand-

<sup>1)</sup> Lange noch auch Rirchen von Golg, v. Riegler Ortsnamen G. 91. Aber Benebictbeuren hat (unter Ratf) ein Bleibach.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 5f.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 4. 5.

<sup>4)</sup> XII. 10.

<sup>5)</sup> Bgl. Bebne I. S. 27.

<sup>6)</sup> Schmeller I. S. 758. II S. 960. II 678.

<sup>7)</sup> Gengler G. 29.

<sup>8)</sup> L. B. X. 3. p. 30 (firstfalli) quae per se constructi sunt, id est balnearius, pistoria, coquina vel cetera hujusmodi; Titel de incendio minorum aedificiorum: vgl. hepne III. S. 51.

<sup>9)</sup> Scuria L. B. II. 3. Ronige IX. 1. S. 435.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. I N. 246, 658.

<sup>11)</sup> Mertel gu II 3. Schmeller Sp. 362.

<sup>12)</sup> Pessulis Du Cange VI. p. II. 293.

ftiftung 1), und nicht umhegte, ohne Wand, "was die Baiern scof, Schupfen, scuopissa, Speicher, granaria 2), was sie parc nennen 1)". Zu 4 sol.: Miete meta, lateinisch, 3 sol.: hier steht das Abbeden dem Anzünden gleich 4): scopar Schober, zu 1 sol. 5). Als getrennt stehende 6) Nebengebäude werden erwähnt das Badhaus (bie Badstube), dalnearius 7), das Bachaus (pistoria), auch eine getrennt gebaute Küche (coquina): wer diese verwüstet 8) oder den First herabwirst, "was oft geschieht", "was sie Firstsall nennen", oder anzündet, hat (außer der Herstelung) 3 sol. zu zahlen.

Hohe Bebeutung im Leben und beshalb auch im Recht hat ber Zaun: curtis ift, wie wir oben sahen, einmal ber ganze Hofumsang mit allem Zubehör, aber auch ber Hoszaun<sup>9</sup>), beshalb kann bas dissipare ober inrumpere curtem <sup>10</sup>) ganz füglich mit Brechen bes

Bofgauns überfett merben 11).

Aus einer Art operis novi nuntiatio 12) erhellt, daß ber Abschlüß einer Ansiedlung in der Umzäunung der mehreren Gebäude aedificia neben dem Wohnhaus, domus) besteht 13). Daher der Hauptunterschied, ob der rechtswidrige Neubau schon umzäunt ist oder nicht: letzteren Falles kann der Berwehrende jene sinnbilbliche Einspruchshand, lung vornehmen 14).

<sup>1)</sup> Schmeller a. a. D. Rach L. Alam. 75, 2.

<sup>2)</sup> Sonft nur fpate Belage bei Mertel X. e.

<sup>3)</sup> Barg? Schnieller S. 405; parchen, Bergäunung. Mertel führt an eine Stelle aus ben Miracula St. Walburgis. Potthast p. 1630. Wattenbach I &. 290.

<sup>4)</sup> Schmeller S. 1594 (muet = 3aun).

<sup>5)</sup> Schmeller S. 353.

<sup>6) »</sup>Quae per se constructi sunt« X. 3.

<sup>7)</sup> Spate Belage bei Mertel X. 3).

<sup>8)</sup> Desertare Du Cange III p. 78.

<sup>9)</sup> Daber aus Pact. Alam. III 21. L. B. X. 15. Ronige IX. |1. S 440.

<sup>10)</sup> Meberer X. 15.

<sup>11)</sup> Bgl. XII. 10 si autem ourte adhuc cinctus non fuerit (nämlich die casa); [pätere Beläge Merkel X. 15. Ueber ben Bruch des ezzisczun X. 16. Könige IX. 1. S. 440. Schmeller I. 1. 74. II. S. 1130. Grimm R.A.4 II. S. 79. v. Riezler I. S. 136. EtorGerte. Curtis eireum eingenda [sie] Tr. Fr. N. 5.

<sup>12)</sup> L. B. XII. 9.

<sup>13)</sup> XII. 9. vgl. aedificia et horum conclusiones. Biele Beläge auch aus Regensburg bei Mertel.

<sup>14)</sup> XII. 10. s. operis novi nuntiatio.

Auf die Umgäunung als Zeichen des Besitzes wird schwerstes Gewicht gelegt.). Aber nicht nur das Hauptgehöft war umgäunt, auch gelegentlich Acter- und andere Land-Stücke: daher einetada sc. terra?). Die ganze curtis ist umgäunt.3).

Auch unter ben Biefen werben unterschieben bie immer von Baunen umbegten, und andere, bie aber im gleichen scampus ( liegen 4).

Ausbrudlich wird bie hohe Buge für bie oberfte Zaunruthe begrunbet 5).

Regelmäßig trägt ein Daus ein Saus 6). So tragen von breien zwei ein Haus, nur ber britte feins 7).

Selten werben in fruberer Zeit unter ben Arten von Liegen-ichaften blofie Baublate aufgezählt .

Es ist auch taum Zusall, daß dann im Laufe bes X. Jahrhunberts und im XI. die areae häusiger genannt werben ), eine Folge bes stets wachsenden Andaus. Sbenso werden im X., und Ansang bes XI. Jahrhunderts die Stellen viel häusiger (als noch im IX.), welche curtifera inaedisicata, cum aedisiciis inaediscatis bezeugen 10).

## 4. Bubebor.

Bubehör [Appendicia], tann bestehen in Sachen und in Rechten 3. B. an ber Ulmannbe 11), auch ein Holzungsrecht in frembem Walbe 12).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1008. Quantum cum sepe et in potestate de domo Dei haberet circumseptum idem vir; er hatte es bisher als beneficium von ber Kirche.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 633 a. 641 jugere (2. a.) decem et cinctadam unam [wirb vorbehalten.] Daher franzöhlich chaingle, chaintre, gleichbebeutenb circlaria; f. Du
Cange II. p. 330, 339. Curtis circumcincta l. c. N. 410 a. 621.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 441: cliva, quae confinit in sepem qui sic circumcinxit curtem.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1070.

X. 17. eo quod minime tunc sepis vitialis animalibus sustinet impetum. Bgl. Schmeller<sup>2</sup> Sp. 174.

<sup>6)</sup> Curtifer aedificatus Tr. Fr. 1046, aber ebenda ansnahmsweise ein curtifer sine aedificio.

Cum tribus curtiferis, uno super aedificato et duobus sine aedificiis
 Tr. Fr. 1068,

<sup>8)</sup> Sessae = sedes, Tr. Fr. 1705 a. 855 Du Cange II p. 395 l. c. areae 1142, 1146.

<sup>9)</sup> Bgl. 1154 a. 1010. 1058. 1060.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. von 1000 ab, befonbers aber 1100.

<sup>11)</sup> Cum terminis et appendiciis suis Iud. Arn. III 1. IV. 1.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 165.

In Baiern steht oft detensiliad für Zubehör, Inventar ber Güter 1). Die Zubehör-Eigenschaft beruht auf Gewohnheitsrecht, Gesetz, Gemeinde-Beschluß, auch etwa auf Bertrag: das sind die "Ehehasten"?) d. h. gesetzliche, gewohnheitsrechtliche Rechte; "gesetzliche" Zubehörde eines Gutes wird ausdrücklich anerkannt: barunter ist: dubehörde eines (territorii) marcha« d. h. die Nutzungsrechte an der und die Jugeteilte Ausdehnung der Mark.)

Auch Almen, alpes ermae (eremae?), werben als Gutszubehör angeführt4), ebenso Mühlen und Mühlenrechte5). Eine villula hat so mehrere farinariae6); portus7) sind wohl nicht Fluß-Häfen, eher Anländepläte ("Lend"); auch Quellen sind Zubehörden6).

Zu bem Alob (Erbgut) zählen mancipia und Bieh ) wie Grundstücke 10) als Zubehör: hier bestimmt biese Eigenschaft ber Unfreien ber Wille bes Herrn.

Ganz ausnahmsweise zählt zu ber vestitura« b. h. Zubehör eines locus auch Gelb: "11/2 Talent" und 12 sol. 11).

## 5. Grangen.

Ueber die Namen marca, fines, terminus f. oben S. 67 f. So hat auch die Bischofskirche ihre marca, b. h. hie 12) nicht Almännbe, sondern Gränze.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 5 f. 2) Schmeller2 Sp. 5 f.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 302 nochmal: terminum et marcham vel silvam.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 12 was ist callipeum vasorum ebenba? nach Meichelbed l. c. chalybaeum, Erz.

Farinariae, locus molendi (förmlicher unten N. 9); molendini Ried I.
 N. 21 a. 821.

<sup>6)</sup> Indic. Arn. II. 5.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 1244. Bei Capella welcher Rluß?

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 644 a. 846. vgl. N. 942.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 511 a. 827; 4 Bugrinber, 5 Schweine, 5 Bibber, aber nur 1 Pferb.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 291 a. 811.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. 1070. Anziehend ift der Bergleich mit den gleichzeitigen Wirthschaftsaufländen in Italien, zumal der Klöser: s. Ludo Moriy Hartmann, zur Wirthschaftseglichichte Italiens im frühen Mittesalter, 1904. Die Uebereinstimmung dei ruft weniger auf Entlehnung als auf der Nehnlichkeit der Ursachen, die Unterschiede auf der alten Cultur-leberlegenheit und der höheren Fruchtbarteit Italiens, wo 3. B. Abgaben von Selbe entrichtet werden. In der Wirthschaft wie in so vielen Rechtsgestaltungen (Städbewesen, Handelsinstitute) ift Italien Deutschland häusig um 1 ober 2 Jahrhunderte voraus.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. 443 a. 824.

Gar lehrreich, auch culturgeschichtlich, find bie Gate über ben Grangftreit 1).

Baufig ift Granzbesichtigung und Feststellung burd Beugen 2). Rur folde Mart. Beidnung, Grang-Reise giebt es viele Namen 3).

Die Granzmerker 4) werben nach ber Borlage, bem Westgotenrecht 6), von Richtern, welche bie Barteien gewählt, aus ben alteren und verlässigeren Leuten (ber Gemeinbe) ernannt und auf rebliche Festsetzung ber Granzen vereibigt. Das Baiernrecht schweigt über bie Bestellung, setzt sie aber wohl ahnlich voraus 6).

Natürliche und tunftlich errichtete Grangzeichen find manchfaltig 7): Strafen, Bege, Thaler, Graben 8), Berge, Felfen, Steine, Kreuze, hufeifen 9). Besonbers gern Gewässer, Fluffe 10).

König Arnulf icentt ber Kirche in Marburg Weibegrunde sa passo et chuaro. 11) bis gur Münbung ber Amper in bie Ffar 12).

Ebenso die Isar, die Isen, die Bils, die Amper, die Mosach 13). Dann wohl die Mitte eines Kusses 14).

Anschaulich sind die Gränzbestimmungen in der Schenkung des forestum und praedium zwischen Rloster Metten und der Donau an jenes Kloster burch Ludwig II. vom Mai a. 880 15), Bäche 16); aber auch die Landesgränze 17). Besonders häusig gezeichnete (mit dem X-Zeichen) Bäume 18). Als Gränzzeichen dient für das von Herzog Theodo St. Rupert geschenkte Land eine Hain-Buche 19).

<sup>1)</sup> L. B. XII. 1-12.

<sup>2) 3.</sup> B. a. 890 Mertel p. 436 fpatere Beifpiele p. 439.

<sup>3)</sup> Mertel p. 422.

<sup>4)</sup> Inspectores XII. 4. 5.

<sup>5)</sup> X. 3. 4. Weftgot. Stubien S. 89.

<sup>6)</sup> Die Bugen anbert es oft nach bem baierifchen Magftab: fo bier XII. 1. 6.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 459 f. Mertel p. 421.

<sup>8)</sup> Runfilice l. c. N. 624 a. 843.

<sup>9)</sup> Bu XI. 1-8.

<sup>10)</sup> Usque ad fluvium Wirma l. c. 210.

<sup>11)</sup> Bachlein Du Cange II p. 322.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. 906 a. 896.

<sup>13)</sup> Tr. Fr. 609 a. 840. 14) Tr. Fr. N. 334 a. 815.

<sup>15)</sup> Mon. Boica XXXII N. 52.

<sup>16)</sup> Tr. Fr. N. 22. a. rivo . . Tesido usque ad rivolum montis Anarasi.

<sup>17)</sup> l. c. usque ad terminos Slavorum.

<sup>18)</sup> Ronige VI.2 G. 280.

<sup>19)</sup> Quod vulgo dieitur hagen-puha, nach huber bei Keing p. 87, Buch bei Sallein, gerabe 3 römische Meisen von Salzburg.

Auch Aufschüttung von Steinen und Achnlichem 1) bient als Mertmal 2).

Berjährung wirft nicht gegen zweifelfreie Granzzeichen, bei abgeleitetem Erwerb ift ber Beräußerer beizuschaffen. Berboten ift, einseitig neue Granzen zu ziehen 3), aber ber Granzmerter ersetzt ben Rachbar.

Spater werben bie Abgrangungen genauer als in alter Beit4).

6. Anbre Frucht- und Cultur-Arten: Obst., Wein-Bau. — Salz-Berfe.

Mag Arbeo's Schilberung bes Lanbes und seiner Cultur ein wenig zu schön färben, — bie Quellen bestätigen boch gar nicht selten ben Betrieb von Obst. und sogar von Wein-Bau auch in wenig günstigen Lanbschaften, allerbings meist auf Kirchengut: bie Mönche legten gern auf bem Vorplat ber Kirche bas "Paradies" an 8). Ein Benebictbeurener erbittet von einem Tegernseer Mönche Samen und Kräuter nühlicher und heilträftiger Wurzeln aus bem Kloster-garten 6).

Allein ber ganz allgemein (wie Bögeln und Bienen, so auch) ben Blumen, und Obste Gärten im Geset; gewährte besondere Schut, wobei Dorf- und Flur-Genossen vorausgesetzt werden, sowie zahlreiche Erwähnungen in Beräußerungen von Laien lassen boch annehmen, daß — wie sicher auf herzoglichem Boben — auch bei den nobiles diese Betriebe nicht selten waren.

Den Dbft- (b. h. Apfel- und Birn-) Baumen ftellt bas Gefet 8).

<sup>1)</sup> Sroße Bäume: usque ad magnum rubum? Sestribp? f. oben S. 413. Tr. Fr. N. 111 a. 793 f. ober auch Du Cange VII. p. 230. M. B. VIII. a. 22 a. 832.

<sup>2)</sup> Ueber ingestum, Aufschsttung als Grängeichen J. Grimm, Gränzalterthümer; Könige IV. Ed. Theoderici § 104 L. Vis. VIII. 6, 1; agger wird gloffirt als Rain; über die alten und kundigen Gränzmerker (antiqui et evidents [sic] inspectoribus) J. Grimm, Gränzalterthümer.

<sup>3)</sup> L. Visig. X. 3, 43 weftg. Stubien S. 67. L. B. XII. 6.

<sup>4)</sup> Bgl. Tr. Fr. N. 447 clivam [cliva fieht wohl filr clivus] unam, quae jacet et confinit in sepem qui circumcinxit curtem, quae dicitur Poh: ab illo sepe usque in viam superiorem, quae est in australi parte.

<sup>5)</sup> Haftlinger S. 49; über Blumen- und Rraut-Barten nach bem Cap. de villis f. Könige VIII. 4; über Sanct Gallen IX. 1. S. 686.

<sup>6)</sup> von Freyberg, altefte Beidichte von Tegernfee G. 290.

<sup>7)</sup> XXII 1. IX. 12, bagu Mertel.

<sup>8)</sup> L. B. XXII. 4. 5.

bie Buchen als "edernbe" im Schutze gleich. Bon anbern Obstarten verlautet taum: boch wird a. 794 ein Fruchthain von Mispeln Kloster Schleborf geschentt 1).

Ein pomorium wird als valde bonum gerühmt 2): reichte boch bas Land im Guben bis Bogen !

Borausgesett wird bei dem Begriff eine Zahl von mindestens 12 Bäumen (wie bei den Herben, unten): dann 20 sol. Buße für das Ausgraben oder Abschneiden dem Eigenthümer und 20 an den Fiscus, ein Friedensgeld für den Rechtsbruch 3). Außerdem sind aber ebensoviele gleichwerthige neu zu pstanzen und jeden Herbst zur Zeit der Obstärndte ist für jeden Baum 1 sol. zu zahlen, dis die neu Gepflanzten 4) Früchte tragen; und endlich ist außer jener Gesammtbuße von 40 sol. noch für jeden zerstörten Baum 1 sol. zu entrichten: also eine dreisache Strase. Nur scheinder widerstreitet diesen Bestimmungen XXII. 5, wo Aepsels und Birns-Bäume viel geringer — so wie Buchen 3) — geschüht werden: hier ist an einzeln stehende Bäume, dort an geschlossen Obstgärten gedacht.

## b) Wein.

Beinbau ward nicht bloß auf Kirchengut betrieben 6), zu Regensburg auch vom Fiscus, ber Salzburg 2 Joch Rebgarten schenkt 7.

Einmal eine Bagenfuhr (carrada) Honig ober - mahlweise - Bein 9).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 114 milas fiatt mellas, Du Cange V. p. 332. Mon. Schlehd. N. 12 a. 802: cum uno fructetu de genere arboris unde nascentur [sic] milas.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 621. a. 842. ein anbres 1. c. 650 a. 847.

<sup>3)</sup> XXII. 1. Quia contra legem fecit.

<sup>4)</sup> Bgl. L. Sal. Nov. 33. 73. L. Visig. VIII. 3.

<sup>5)</sup> XXII. 4.

<sup>6)</sup> Bie Bengler G. 57.

<sup>7)</sup> Ind. Arn. I. p. 16. Lehrreich über "bairisch vin" v. Riegler I. S. 137. Ueber ben Weintsan ausstührlich (auch Literatur) bei Kastlinger S. 48f.; aber baß man bamals in Gegenben Wein baute, wo heute triukbaren nicht wächst, an Jar und oberer Donau, beruht nicht auf einer [nicht nachweisbaren] Verschechterung bes Nimas, wie Fastlinger meint, sonbern auf bem bamaligen Geschmad, ber ben sauersten Tropfen burch hond und Gewurz sich mundgerecht machte. Trant man boch im Mittelatter Marienburger! — Manbel und Lorber (im Cap. de villis) gebießen nur in Sibbirol.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. 110 b a. 815. Ueber Apfel. und Birn.Moft ale Bollegetrant Badernagel, 3. f. D. Alterth. S. 236.

Aber auf Rirchengütern wird allerbings Beinbau vorausgesett!. Sanct Corbinian legt Bein- und Obft-Garten an 2).

Befonders beliebt mar ber eble Wein bes Etfchthals (oben S. 427,

Unm. 7). Tegernfee allein bezog 40 Fubren aus Bogen 3).

Gar häufig bilben bie Bogener Rebgärten ben Gegenstand von Streit [unter ben Bischöfen von Trient und Freising] ober Bergabung4),

Aber ein Reb. und Obst-Garten lag auch am Atterfee b) wie an

ber Donau ziemlich hoch im Norben 6) bei Regensburg 7).

Unter Taffilo werben Rebgarten bier neu angelegt bei Regens, burg 8). Sie bauern fort bis beute 9).

# c) Salg. Salgrecht. Metalle 10). Golb 11).

Auch die vorgesundenen Bergwerke — so die schon vor-keltischen, dann keltisch-römischen zu Hallstadt, aber auch andere 12) — wurden von den vorgesundenen Arbeitern für die neuen Herren in der herkömmlichen Weise sortbearbeitet. Daher sind alse beim Salzwerk vorsommenden Bezeichnungen römisch 13): puteus, casalia, predium, patella (Pfanne), fornax (Osen) 14).

<sup>1)</sup> L. B. 13 vindemiare; propaginare ift nicht pfropfen, sonbern Absenker, Sethlinge machen. Du Cange VI. p. 531 = καταμοσχεύειν.

<sup>2)</sup> Aribo St. Corb. c. 20.

<sup>3)</sup> Bon Frebberg, Tegernfee G. 24.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1163.

<sup>5)</sup> Br. Not. XIV. 42.

<sup>6)</sup> Mon. Niederaltac. N. 1.

<sup>7)</sup> Scherer über ben Beinbau bei Regensburg von ber Römerzeit bis auf bie Gegenwart 1869. Bebeutenb war hier ber Weinbau St. Emmeranms au ben Donaugeländen [Fastlinger S. 71 Donaugau, Braumüller S. 6], aber auch bes Fiscus Ind. Arne. I. p. 16. Haufig ist ber Geschlechtsname Weinzierl, vinitor. Bezeugt unter Theodo II Ind. Arn. I 7. Br. Not. II. 10.

<sup>8) (</sup>Rrufenberg) plantagines vinearum Ind. Arn. I. 7. Biergig neu an-

gelegte Beinberge bei Regensburg a. 896. M. Boica XXXI. p. 148.

<sup>9)</sup> B. Sepp, vita St. Emer. p. 152.

<sup>10)</sup> Gegen bas Salg- unb Berg-Regal auch Ronige IX. 1. S. 595 f.

<sup>11)</sup> Gemeiner, Darftellung G. 20 f.; v. Riegler I. G. 135.

<sup>12)</sup> Salz, Gifen, Silber, im Bongan (und im Gasteinerthal) Golb v. Riegler I S. 137.

<sup>13)</sup> Ueber bas Salzwefen Zillner, Culturgeschichte S. 123, Salzverschiffung S. 128.

<sup>14)</sup> In loco, qui vocatur Salinas fornaces 20 et totidem patellis (sic) et tertiam partem de putiatario, quod barbarice dicitur Gaigo scenti Theodo

Sauptsalzorte waren Sall bei Innsbruck, Sall bei Kremsmunfter, Sallstabt und Reichenhall 1).

Die Berfrachtung geschah auf Salzach, Inn, Donau (Inn- und Isar-Flosse?), zu gand über Fohring bei [bem späteren] Munchen?).

Natürlich sanben sich auch auf fiscalischem Boben Metalle und Salz, und baher giebt es auch fiscalische Berg- und Salinen-Werke; solche können vom Herzog zu Eigen ober zu beneficium vergabt werben: aber reine Willfur ist es, anzunehmen, alle Berke bieser Art, bie wir in Eigenthum ober Besitz von Privaten sinden, seien biesen vom Herzog geschenkt: dafür sehlt jeder Beweis. Das war behufs richtiger Auslegung der Stellen vorauszuschicken, die nur so ihre unsgezwungene Erklärung finden.

Ein Salzregal ist jo wenig vorhanden, daß vielmehr bie privaten Salinen-Eigner bem Stat einen Zehnt von bem von ihnen gewonnenen Salz als Stats-Stener entrichteten 3).

Zwar der Herzog (hat und verschenkt) zahlreiche Salzwerke, Salzrechte, aber sediglich als siscalisches Eigen, nicht kraft ausschließenden Regals, zumal bei Salzburg 1). Der Herzog übergiebt an dem Ort Salinae 20 Desen und ebensoviele patellae« und den britten Theil bes putiatorium, "der auf barbarisch Galgo heißt". "Bon jenem puteus, wo Salz gewonnen wird" 6), "jener puteus, der Galgo heißt" 6)

Salzburg. Indie. p. 15. Du Cange VI. p. 578, neufranz. puiser. Germanisch nur galgo? ursprünglich Gestell am Ziehbrunnen, Wasser im Eimer empor zu ziehen. Muge, Wörterbuch S. 95. Schabe S. 253. Weigand I. S. 605. 3. Grimm B. B. IV. 1. S. 1167. Ueber Salzknechte und beren Huser Fastlinger S. 46, aber Hall-Grasen sind viel später.

<sup>1)</sup> Ueber ben alten Salgind gu Reichenhall f. bie Quellen und bie Lit. bei Gengler S. 74 (Indic. Arn.. Brev. Notit. viele (13) Berchtesgabner Urfunben).

<sup>2)</sup> M. B. I. S. 147, 151.

Indic. Arnon. p. 16 decimam de sale et de teloneo quod datur in censo dominico.

<sup>4)</sup> Indic. Arnon. I. 3.

<sup>5)</sup> V. 5. Brev. (Tassilo) Not. II. 5. XI. 3.

<sup>6)</sup> VII. 6. Indic. Arnon. VII. 7. p. 24 hoc decrevit Theodibertus dux (c. a. 700) censum dare unusquisque homo qui in Hal habitaret quod barbarice dicitur adalporo (feht bei Graff und Schabe, Grimm Gramm. II. S. 448) a medio . Majo usque ad festum St. Martini omni ebdomada in feria 9. modium de sale dari [sie] deberent. Dazu Breves notitiae IV. 6. Juvavia p. 120 (Lubwig bas Kind) cum omnibus censibus in Halla et extra Halla, in salina et extra salinam . . in auro et in sale. Keinesfalls is hieraus ein Salzober Goldbergwert-Regal zu solgern.

an bem Ort, ber "Hal" heißt, 9 Defen zum Salztochen"), bei bem Orte Salinae 4 Defen mit ben patellae. Theodo schentt einen Zehnt seines Salzgewinnes ber Kirche"), läßt sich von Andern einen Zins an Salz entrichten"). Reichenhall schentt Herzog Theodbert 4 Desen zum Salzsteben und legt jedem Bewohner einen Zins auf (quod darbarice vocatur adalporo), sowohl ben in Nona und Mona (Mon und Gemain) als den in den Salinen (Reichenhall selbst) wohnenden von Mitte Mai dis Martini jede Woche am Samstag einen Schäffel Salz ausgenommen vier Einwohner4).

Salinen zu Reichenhall (padellas [sic]) wurden von Abilo Rieber-

altach geschenkt 5).

Tegernsee eignete in Reichenhall 22 Pfannen und viele Salzknechtes, aber ganz wie auch Laien — Private — ein fornacium
eignen und verschenken?).

Rrememunfter erhalt 2 Galinen: major et minor, mit Galg

fochenben augeborigen Leuten 8).

Taffilo ichentt fo Kremsmunfter eine bisher fietalifche Saline auf Kronland bei Sulabach mit brei bort wohnenben Salgfiebern 9).

Ein Privater verschentt 2 patenae ad sal coquendum mit casa

unb sua adidicentia. (sic) 10).

Noch a. 846 gehört bie Salzpfanne zu Hall (boch wohl am Inn: ober Reichenhall?) einem Privaten: locus et frixorius salis), bann ber Kirche 11), babei teine Spur eines siscalischen — bamals ober früher

<sup>1)</sup> Br. not. IV. 5.

<sup>2)</sup> Indic. I. 3. Brev. Not. II. 5.

<sup>3)</sup> Indic. VII. 6. Brev, not. IV. 6.

Ind. Arn. VII. 6; 3u ber Saline gehören auch hier fornacium, patellae, servitores, puteus, quo sal efficetur Br. Not. II. 5.

<sup>5)</sup> Mon. Niederalt. N. 1. p. 16.

<sup>6)</sup> bon Freyberg, Tegernfee S. 23f. 228.

<sup>7)</sup> Ind. Arnon. XIV. 50. Brev. Notit.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 2 a. 777.

<sup>9)</sup> M. B. XXVIII. 3 p. 197 tres homines ibi habitantes salem coquentes. 10) Cod. Trad. Lunaelac. N. 137 in loco ad ipsa salina (im Saliburg. Sau) ubi auriant (sie für hauriunt) 138.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. I. 2, N. 639. Erst Rubolf von habsburg a. 1277 bezeichnet bas Recht bes Reiches auf Gold, Silber, alle anbern Metalle und Salz als allgemein anerkannt (Anfänge schon im XI. Jahrhundert).

bestehenben — Rechts. Breig also behauptet man 1), Salzwerke seien nur auf Domanen nachweisbar.

Arnuss schenkt Aloster Kempten jährlich 6 Karren Salz zu Hall, das Kronvilla war, also sür Salzregal nichts beweist<sup>2</sup>). Dagegen steht a. 900 eine Salzquelle, sons saliens, in Privateigen, ohne eine Spur von Salzrecht des Königs<sup>3</sup>). Auch später (a. 1057) hat Freising Sassinen und sartagines<sup>4</sup>) ohne eine Spur von Berleihung eines Regals<sup>5</sup>). Daran ändern auch Salz-Zehnten des Perzogs (und der Kirche) nichts, sie beweisen im Gegentheil einen besonderen Borbehalt eines Theisd des Ertrags. Wie der Perzog schenkt ein Privater, Landsried, der Stifter von Benedictbeuern (unter Pippin) diesem Aloster 5 loca in Hall sad confectionem salis<<sup>6</sup>). Dabei eignen mehrere Antheiler nur Sinen "Galzo", Salzbrunnen, ähnlich, aber nicht gleich, den späteren Pfännerschaften (salinarii: erst im XII. Jahrhundert). Die Salzberechtigten haben zumal auch das Recht der freien Aussuhert).

In Reichenhall werben Salz-Zehnt von der Erzeugung und Salz-Zoll von der Berfahrung unterschieden, jener steht dem Herzog als Grundeigenthümer zu, dieser ist siesculisch ). Mit einem "Salinenregal" hat es also burchaus nichts zu thun, befreit Arnulf Freising von dem Salzzoll sür Schiffe und Wagen aus Reichenhall).

Ebenso wenig gab es ein "Gold-Regal": Man wusch Golb (ad aurum faciendum) in ber Salzach (und Saalach?) 10).

Zwei Fratres (Brüber) gehen in ben Pongau, bort zu jagen und Gold zu suchen b. h. Gold zu waschen 11). Dies stand in bem Gebiet von Salzburg ben vom Bischof Ermächtigten wie ben herzoglichen Arbeitern ober Bebachten frei 12). Sie melben nur bem Bischof von

<sup>1)</sup> Arnbt, Bergregal S. 129.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 901.

<sup>3)</sup> l. c. N. 987.

<sup>4)</sup> Du Cange VII. p. 313 Salapfanne.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 1231 a. 1057.

<sup>6)</sup> Mon. Boica VII. 4. p. 5.

<sup>7)</sup> Gemeiner G. 4.

<sup>8)</sup> Br. Not. II. 5. 9) Meichelb. Ia. p. 147.

<sup>10)</sup> Brev. Not. III. 1. Raemmel, Anfänge G. 129.

<sup>11)</sup> Ind. Arn. VIII. 1 in venatione et ad aurum faciendum.

<sup>12)</sup> M. B. XXVII. 1. p. 121 (Arnulf) Aurifices . . quoscumque permiserit antistes non aliter quam nostri [sic] omnibus fluminum arenis absque contra-

Salzburg, baß sie bort wunderhafte Lichter gesehen: auf herzoglichem Boben, benn der Bischof erbittet von Herzog Theodo (a. c. 700) das Recht, bortselbst zu roben und eine cella (oratorium) zu erbauen: nach dem Bau schenkt der Herzog die Stätte und noch dazu 3 römische Meisen im Umkreis Sanct Veter zu Salzburg.

Golb ift ebenso herrensoses Gut wie bas jagbbare Wilb: ber Grunbeigner hat vermöge seines Rechts, Andere vom Beschreiten seines Grundstüd's abzuhalten, bas alleinige Recht, burch Bemächtigung Eigen-

thum am Berggold zu gewinnen 1).

## 7. Biebaucht. Bienen.

Angeblich 2) haben erst bie Germanen eine treffliche Rinberrace ("Simmenthaler") [wie mehrere Arten von Weizen und Gerste, Roggen, Harf] mit in bas spätere Alamannien und Baiern gebracht. König Theoderich zieht bie "norischen Rinber" (ber Alamannen) ben italischen vor 3).

Der Biehzucht bienen bie Almen4): sie werben wie bei ben Alamannen nicht eben oft genannts), weil meist Almannbegut und unveräußerbar (oben S. 416f.), sie sind wohl bas Werthvollste an bergenten Bergens). Almen bei Salzburg bienen nur ber Schasweibe?.

Für Biehweibe auf frembem Land wird entrichtet ein Beibegelb,

dictione utantur; über bie Echtheit f. aber Chabert III. p. 145; in ber Gafteiner Ache marb bis in bie Reugeit Golbmafcherei betrieben (Munbliche Ueberlieferung).

<sup>1)</sup> Indiculus Arnonis Brev. notit. III. 1.

<sup>2)</sup> Braungart G. 253.

<sup>3)</sup> Rönige III. IX. 1. S. 551.

Montana πεδεπ prata et omnia confinia. Mon Schlehd. N. 13 a. 835.
 alpes N. 8. a. 799 Tr. Fr. N. 588 a. 835.

<sup>5)</sup> Bie Tr. Fr. N. 22 a. 769 bei Innichen; öfter im Salgburgifden. Br. Not. I-V.

<sup>6)</sup> Ein Berg und zwei Ouessen, Lintabe und Chastinprunnen, werben versichenkt. [Helmrichseti] Mon. Scheftl. N. 14 a. 806; ebenso mons Othramoi fons Liut (Leut) hades 17 a. 806 cum caulabus Cod. Trad. Lunaelac. N. 14 a. 805 = ovilia (Schasepferche, Hirben) Du Cange II. p. 239.

<sup>7)</sup> Zu Indie. Arn. I. die Almen Gauzo (Gaissan bei dem Galsberg Br. Not. II. ed. Keinz p. 86] et Ladusa, Goțenasm und Ladosenasm. S. 5 Harthaler. Sie enthalten nur Schaswellen. Almen in Kürnten Tr. Fr. N. 1212. Bet Schiterse Tr. Fr. 1256 usque ad alpes .. supra montem Spizzinch (Spiting-Ap): juxta Sliersie usque ad alpes quae dicuntur Garten.

pascuarium 1), nach Bertrag ober nach Landesbrauch 2). Dem Weibegelb entspricht bas Adergelb für Benutzung fremben Pfluglands (auch in reinem Bertragsverhältnis — 3. B. Pacht — ohne Unterordnung). Aderzins 3) nach Schätzung bes Richters: "so viel er hat, so viel gebe er": meist, aber nicht 4) immer, ein Zehent (so von 30 modii 3).

Der Biehzucht bient bie wichtige Schweinemast, saginatio<sup>5</sup>]: 1/3 bes Mastungsrechts und bes Holzungsrechts in frembem Walb wird vertauscht<sup>6</sup>). Schweinemast und Holzung sind so unentbehrlich, daß ein Bergaber sie sich für den Bedürfnißsall vorbehält: er soll diese Nuhungen in Gemeinschaft (mit dem beschenkten Aloster) zu Recht haben<sup>7</sup>). Bon Schweinen bilden erst 73 eine Herbe: — ein Beweis sür deren Größe; der Hirt hat das Schweine-Horn (ducinam porcilem) zu tragen<sup>8</sup>).

Die Schätzung eines jochgewohnten Rinbes ober einer milchenben Ruh (vaccam mulsam id est lactantem) bei ben Baiern beträgt (über) 3 sol. 9), baher 6 Eibhelfer wie sonst bei 3 bis 5 sol. Werth: ebenso bei ben Alamannen 10), bei ben Uferfranken 11) nur 2; viel höher meist bie Schätzung eines (freilich besten) Pferbes 12).

Bon Pferd, Rind ober Ruh wird hoherer Werth als 4 Tremiffen vorausgesetst 13).

Man unterscheibet adnutrita pecora 14), auf bem Gut gezogene, von erworbenen 15).

<sup>1)</sup> Ronige VI.2 2. G. 281.

<sup>2)</sup> L. B. I. 13: ob provincia oben S. 67 f. hier = ganz Baiern? L. Visig. VIII. 5.

<sup>3)</sup> Römifch agraticum? Mertel; merovingifch Chlothachar I. Ed. a. 560 c. 11.

<sup>4)</sup> Bie Du Cange I. p. 170.

<sup>5)</sup> Könige VI.2 IX. 1. S. 473, 480. Weftg. Stubien S. 97. Meberer S. 271-279. L. B. XXII. 22. 23. S. 280. Urbarium p. XXXIV.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1077.

Tr. Fr. N. 486 a. 825 ut in communionem illic hoc haberet in jurem [sic].

<sup>8)</sup> L. B. XVI.

<sup>9)</sup> L. B. IX. 2.

<sup>10) 72, 1.</sup> 

<sup>11) 36, 11.</sup> 

<sup>12)</sup> IX. 3. vgl. L. Alam. 70.

<sup>14)</sup> Tr. Fr. 610 a. 827.

<sup>15) 3.</sup> B. Fillen, poledra, Cod. Trad. Lunaelac. N. 120 a. 821.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Pferbe find zu Boten- wie zu Kriegs-Diensten zu stellen ober um 30 Denare abzulösen 1). Das Geste 2) unterscheibet marke, wilz

(mediocris, in oste utilis), angergnago3).

Sochft lebrreich find bie bis ins Gingelfte gebenben Beftimmungen über bas Bienenrecht, bie, aus grauer Borzeit ftamment, in mertmurbig genguer Uebereinstimmung fich bis ins fpate Mittelalter wieberholen4). Auszugehn ift von bem Sat: "bie Biene ift ein wilber Wurm"5), b. b. bie freie Waltbiene ift berrenlos und gebt burch Bemachtigung in Eigenthum und Befit über, fo bag fie geftoblen werben fann. Dun foll aber burch bas Ausschwarmen aus bem Stod bas Recht bes Befitere nicht fofort verloren geben, fonbern er bas Recht haben, eine Zeit und eine Strede lang bie Entflogenen ju verfolgen und zu versuchen, fie wieder einzufangen, wobei er, gegen bie fonft geltenben ftrengen Berbote, frembe Grunbftude betreten und bier Sanblungen vornehmen barf, bie in anbern Fällen als Befigftorungen geabnbet werben wurben 6). Ift ein Schwarm aus bem Bienenftod entflogen und bat fich auf ben Baum eines fremben Beholges gefest, barf ber 3mter babin folgen, foll bas aber bem Gigenthumer bes Baumes anzeigen: bann barf er auch Rauch unter bem Baum anmachen und breimal mit ber umgefehrten Art baran ichlagen und fo feinen Schwarm abtreiben, aber obne ben Baum ju ichabigen. Die bann noch auf bem Baume gurudbleiben, geboren beffen Gigenthumer 7). hat fich aber ber entflogene Schwarm in einen fremben Bebalter, in

<sup>1)</sup> Mertel p. 385.

<sup>2)</sup> XIV. 11. 12.

<sup>3)</sup> Meberer meint bas noch jur Angerweibe gehenbe junge Pferb, Anbere bas burch Alter entwerthete, bem man nur noch bie Angerweibe gonnt. Bgl. v. Riezier I. S. 138.

<sup>4) 3.</sup> Grimm R.-A.4 I. S. 111, 502, 543, 592 II, 126, 135 f. 195, 269, 284.

<sup>5)</sup> Dabn, Grunbrif 72.

<sup>6)</sup> Rur bie hohe Berthung bes Bienenschwarms tonnte bas weitgehnbe Berfolgungsrecht bes Eigenthumers auf fremben Boben begründen. Ein Zeibler-Gan, viele Ortsnamen mit Zeibler.

<sup>7)</sup> L. B. XXII. 8. Ueber bie bamalige viel bobere Bebentung von honig und Bachs oben; Mertel bringt viele Belage von freien und unfreien Zehlern vom 8.—12. Jahrhundert. Biemenzucht ward besonbers auch von ben aufgenommenen Glaven — wie in ben (Linden-)Walbern ihrer bftlicheren heimat betrieben. Kaftlinger S. 29, 44.

capturam 1), niebergelaffen, foll ber 3mter B. beren Gigenthumer A. gleichermaßen benachrichtigen und versuchen, ben Schwarm heraus zu treiben: boch bas Befäß foll weber geöffnet noch verlegt werben, fonbern, ift es von Solz, foll er es breimal auf bie Erbe ftogen (letare), ift es aus Rinben ober Zweiglein gusammengefügt, breimal mit ber Fauft barauf fclagen, aber nicht öfter: bie Bienen, welche barauf berausfliegen, follen ihm, bem B., gehören, bie barin bleiben, bem Eigenthumer A. bes Behalters. Sat er aber ben Eigenthumer bes Baumes ober bes Behälters nicht verftanbigt, fonbern ohne beffen Biffen ben Schwarm bon bem Baume ober aus bem Behalter vertrieben und gurud geholt, und wenn ber Gigenthumer A. nun ihn verflagt, bag er bie bem A. gehörigen Bienen aus feinem, bes A. Wefag ober Baume, genommen habe und bie Rudgabe verlangt, mas man "umtpricht" 2) nennt, und ber B. leugnet und fagt, er habe nur fein Eigenthum (b. h. nur feine Bienen) aus bes A. Baum ober Stod geholt, fo foll B. mit feche Gibbelfern fcmoren, bag er aus bem Befäg nicht wiber Recht ben Schwarm herausgenommen habe und beghalb auch nicht verpflichtet fei, ibn nach Richterfpruch gurudzugeben 3).

Auf gleiche Weise soll bezüglich der Vögel geurtheilt werden, daß nämlich niemand aus fremdem Wald Vögel nehme, obwohl er sie zuerst gesehen, er sei denn der Markgenoß des Waldeigenthümers, den
man calasneo<sup>4</sup>) nennt: andernfalls erachten wir immer den Eid der Rückgade sur gerechtertigt, obwohl die Klagsache so geringfügig:
gleichwohl zwingt ihn das Geseh, sich mit sechs Sidhelsern soll dwören.

immoteria)

Unfreie [flavifche?] Imter werben häufig verschenkt, fo am Monbfees): es tann aber auch nur Abtretung ber Rechte über freie Abhangige fein.

<sup>1)</sup> Quos sic ad capiendas apes ponuntur (sic), id est vascula apium (Bienenfiode).

<sup>2)</sup> S. bie verschiebenen Lesarten und Deutungen bei Mertel und Deberer. Unter-Brut?

<sup>3)</sup> XXII. 8-11.

<sup>4)</sup> Dben G. 419.

<sup>5)</sup> Der Tert der Stelle ist arg verderbt und in der Fassung Merkels widersinnig: XXII. 11 er liest: semper restitutionis saoramentum injustum putamus: es muß aber justum heißen: denn es wird sortgefahren: quamvis minima
sit querela, cum 6 sacramentales jurare lex conpellit.

<sup>6)</sup> Chronicon Lunael. p. 15.

# 8. Jagb. Fifchfang (Bafferrechte).

a) Thatfacliches: ber Betrieb.

Bie eifrig gepflegt bie Jagb marb, erhellt baraus, bag in bem fo fnappen Befet ben Sagb-Bunben und Bogein ein besonberer Ab. fcnitt gewibmet ift 1).

Bon jagbbaren Thieren werben ermahnt Baren: aber nur ein Legenben.Bar ift es, ber auf bem Brenner ein Saumthier Santt Corbinians auf ber Pilgerfahrt zerreißt und nun zur Strafe bie Saumlaft bis Rom tragen muß 2). Bunehmenbe Bevölferung und Alpenwirthichaft mußte ben Barenftand minbern und gulett vernichten3), aber das Gefet führt sie wie Wilbbüffel (bubulus) als landheimisch auf 4).

Zweifelhaft find bie equi silvatici, bie auch Baul. Diac. noch c. a. 790 in ben Alpen fennt. Ferner find häufig Schwarzwild b) und

Bolfes), hirsch (Zins in hirschhaut] 7) (Elch? Steinbod?)

Die Bugen für Töbtung ober Entwendung ber verschiebenen Arten von Jagbe, bann auch von Schafe und Haus-hunbens) finb größtentheils bem Mamannenrecht ) entnommen. hier wirb nur A6weichenbes hervorgehoben. L. B. unterscheibet ben canis seucus und den Leitihund 10), ebenso ben Triphunt, Treib-hund 11), Spurhund (3), ben Biberhund (4), bas Binbfpiel, veltris bas ben Safen burch feine Schnelligfeit fängt (5), ben habichthund, ber mit bem Jagbvogel Bufammen jagt 12), Baren- und Buffel-Bunde für größeres Bilb, "was wir Schwarzwild nennen" (7), ben Schäferhund, ber auf ben Bolf

<sup>1)</sup> XIX. 1-9 freilich bort auch ben Bof- und Berben-Bunben.

<sup>2)</sup> Aribo vita St. C. c. 11.

<sup>3)</sup> Pfund, über ben einstigen Barenftanb und über Barenjagben im Ifarwintel, oberbaier. Archiv B. 47. 1891/92: leiber reicht fein Rachweis von Alpenwirticaft auf jenen Bergen S. 126 nicht über bas XII. Jahrhunbert binauf.

<sup>4)</sup> XIX. 7 wie in Mamannien Ronige IX. 1. S. 481.

<sup>5)</sup> Ein einsam lebenber ftarter Bilb-Cber beifit singularis (sc. aper, fraugof. sanglier) Chron. Ebersberg. posterius Mon. Germ. hist. Scr. XXV. p. 867.

<sup>6)</sup> L. B. XIX. 8.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 468 (a. 817?).

<sup>8)</sup> XIX. 1-9.

<sup>9) 84, 1-3.</sup> 

<sup>10)</sup> Anbers L. B. XXI. wo auch bie Babl ber Gibbelfer bei Ableugnung angegeben wirb (3, anbere IX. 2).

<sup>11)</sup> XX. 2.

<sup>12) 6:</sup> bgl. L. Fris. IV. 4.

gest (8) 1), ben Hossina, hovawart XX. 9. Töbtung bei Nacht nach Sonnenuntergang, weil bas Diebesthat, 3 sol., por Sonnenuntergang, Ersathund und 1 sol. (L. Al. 84, 5).

Bird ein Hund, ber Gewand ober Glieb gefaßt hat, mit ber Hand, b. h. in nächster Nähe 2) getöbtet, erfolgt Ersat eines gleichswertsigen: ber Eigenthumer bußt halb so schwer, als hatte er es selbst gethan b. h. ergriffen: will er bas nicht, erhält er nichts für ben Hund 3)

Bei Hunten und Bögeln (Jagb- und Sing-Bögeln) wird oft Ersat eines ganz gleichwerthigen (nebst ein par sol. Buße) für Töbtung verlangt, für Diebstahl tritt die gewöhnliche Diebsbuße 4) ein. Dieser Ersat, nicht in Geld, sondern in natura, muthet und sehr barbarisch and), allein ganz das Gleiche findet sich auch in den späteren — der Lex B. gleichzeitigen — römischen Quellen.

Auch mehrere Arten von Jagbvögeln werben unterschieben: ber Habicht, ber ben Kranich schlägt, ober bie Wild. Bans ober bie Ente; bann ber Sperber 6).

Wie bei ben Alamannen fliegen und fingen gezähmte Bögel?) in ben Höfen ber Reichen (nobiles), natürlich nicht gerade nur ber Ebelgebornen.

Rur Dürftiges erfahren wir vom Wasserrecht, meist aus Anlag bes Mühlenrechts (S. oben S. 263) und ber Fischerei. Das Geset !

<sup>1)</sup> L. B. XX, XXI. K. Roth, Geschickte bes Forst- und Jagde Bejens in Deutschland 1879 S. 60. Schwappach, Handbuch ber Forst- und Jagdgeschickte Deutschlands 1885 S. 64 f.

<sup>2)</sup> Co richtig Meberer, nicht "mit bloger Fauft", aber nicht mit bem Bfeil getobtet.

<sup>3)</sup> L. B. XX. 9. L. Al. 84, 5.

<sup>4)</sup> Nach IX. 1.

<sup>5)</sup> Bgl. Ed. Theoder. Könige IV. S. 34.

<sup>6)</sup> Accepitrem quem chranobari dieunt XXI. 1. vgl. L. Alam. Könige IX. 1. L. Rib. 36, 11. Pact. Al. III. 15. 102, 10, XXI. 2 qui anseres capit qui dicitur canshapich, quem anotha-hapuch dicimus 3. bie Sperber, sparavarii Du Cange (Das Sprachliche bei Merfel nach Graff). Bestritten ist die Anslegung von L. B. I. 40: v. Riezler I. 40 meint, es wurden mit den Leichen Kaubögel angelockt und auf jenen erlegt: aber das repererints läst doch zusähliges Niederlassen der Raubögel annehmen: fromme Psiege der Leichen war ja schon altheidnische Psiicht (Dahn, Walhall, Ausgabe von 1889 S. 166 s.], wie sie ieht von der Kirche eingeschäft ward.

<sup>7)</sup> Per documenta humana domesticantur industria XXI. 6.

<sup>8)</sup> L. B. X. 22.

bebroht bie Berunreinigung eines Privat-Brunnens mit 6 sol. (neben ber Wiederherstellung. Bei Leugnung 6 Eidhelfer); ziemlich unklar bei Berunreinigung eines (Gemein-)Brunnens "Mehrerer in der Nachbarschaft" 1). Wird der Brunnen von sehr Bielen benützt (so daß man annehmen muß, der Schuldige ist nicht zu ermitteln), haben sie Alle ihn herzustellen, aber die Buße unter einander aufzurechnen 2).

Für die Kirchen und Klöfter war wegen ber Faften die Fischerei gar wichtig. Wir sehen sie eifrig bebacht auf dieses Recht 3). Das Fischereirecht in ber Amper wird von Laien ber Kirche geschenkt 4).

Eine aqua wirb vertauscht gegen Lanb 5); Quellen finb Zubeborben (oben G. 423), richtiger "Beftanbtheile".

Das Privilegium Karls von a. 794 für Regensburg verleiht eine Quelle, "bie vivarius heißt" (Beiber)e).

#### b) Das Recht.

So wenig wie ein Berge ober Salze giebt es ein Walbe, Jagbe, Baffere, Mühlene, Fischereienggal. Wälber eignen wie herzog und König 7) Kirchen. Gemeinben. Brivate.

Schiffbare Gewässer sind öffentliche: der Stat erhebt Gebühren auf biesen Wasserstraßen, für die Benutzung von Anländen u. s. w. wie auf Landstraßen. Einmal heißt es von Privatgewässern: die currunt in potestate nostra. .

Jeber hat bas Recht, von seinem Uferstüd aus ein "Rab in bas Baffer zu hängen": bie Mühle ist wie ber Boben sein Privateigen").

<sup>1)</sup> l. c. plurimorum in vicinia compositionem inter se multentur.

<sup>2)</sup> X. 22, 23.

<sup>3)</sup> Kischerei- (und Jagdrechte) Freisings. Tr. Fr. 1231 a. 1057 piscationibus stationibus piscium quos husones (Hausen) dicimus. Du Cange IV. p. 268) vas. 1. c. N. 268

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 511. a. 828.

<sup>5)</sup> Thiere, Schilb und Speer. Cod. Trad. Lunaelac. N. 5. a. 837.

<sup>6)</sup> De prato in totum juxta fontem cujus vocabulum est vivarius. Böhmer-Mühsbacher I. No. 321 (M. B. XXVIII).

<sup>7)</sup> Einmal infra Waldo nostram Rarl a. 802 von einem einft agilof- fingifchen Baib hagn 2 p. 5.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 39 a. 788—800, aber ber Bifchof Schritovin neben Erchanfrib a. 600—624 ift ersunben, über Otgar neben Schritovin p. 35 a. 624—639.

<sup>9)</sup> Ueber Gemeinbe Mühlen oben G. 263.

Das Jagbrecht ist Aussluß bes Grunbeigens 3) ("Jagbfreiheit"), im Almännbewald bes Gemeinbegenossenrechts. Das Jagbrecht haftet also an dem Grundstück und wird mit veräußert. Zu dem Hof Brigen (inter convalles) gehören (wie Almen) venationes 1). Daß neben silvae forestes vorkommen2), beweist selbstverständlich nichts für ein Jagd-Regal: der Herzog (wie in Gallien der König) umgab seinen Walb als Eigenthümer statt mit einem Holze, mit einem Rechts-Zaun: b. h. mit seinem Bann-Berbot, hier zu holzen oder zu jagen: versichenkt Theodebert drei Meislen von seiner forestis, so verschenkt er eben Privateigen, wie jeder Baier mag 3). Auch ein Privatemann versichenkt forastas [sie] unas 4): der König kann dann späten auch einen solchen Privater Forst mit seinem Banne schühen.

Die Gebiete bes Jagd, und Fischerei-Rechts, die der Herzog mehreren Kirchen geschenkt, werden im Streitsall durch Bolkszeugniß abgegränzt: wir haben barüber zahlreiche Ilrkunden: so zwischen Salzburg und Mondsee, b. h. Regensburg, über Jagd und Fischerei im Abersee nach Zeugenaussage, der praesules (Beamte), nodiles, pagenses). Aber dies ward von Salzburg verworsen, und neue Beststellung (a. 849) herbeigesührt?. Danach wird als altes Hertommen dargewiesen, daß im ganzen Jahr das Kloster (Bisthum?) Salzburg, das castellum und Mondsee je ein Schiff haben diren, ausgenommen im Herbst, zur Zeit des Lachs-Zuges,), dann nur die beiden Kirchen in einem Seewinkel, ebenso im Krühjahr beim Zug der albuli pisces: jett hat der Bischos kritte Schiff auch für dies Zeit verstattet.

Auch ber König beruft sich auf eibliches Zeugniß bes Volkes für ein besonberes titulo speciali erworbenes Jagbrecht: also besteht für ihn kein Regal'). Aber nur für 3 Wochen vor ber Herbst-

<sup>1)</sup> M. B. XXVIII. N. 91 a. 901.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. I. 2. N. 705 a. 855.

<sup>3)</sup> Brev. notit. III. 10.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 40. forestus cum panno, Ricinmann Anhang N. 54 p. 114.

Ried I. N. 35 a. 843 saepissime ad illam marcam (Gränge) fuerunt Chron. Lunaelac. a. 843.

<sup>6)</sup> Rleinmaurn, Anbang N. 34 p. 910.

<sup>7)</sup> l. c. N. 41.

<sup>8)</sup> Patuli pisces, quos vulgo »Lahsos« vocant — albuli pisces.

<sup>9)</sup> Venacio quam populus cum sacramentis in potestatem nostram affirmavit.

Nachtgleiche und bann bis jum Martinstag und nur, um Baren und Eber ju jagen: - alfo auch bem Wilb nach beidrantt!

Venatio 1) et piscatio im Aberfee ift fo Musflug bes Gigen. thums ber Krone an Balb und Gee. Zwei Brivate jagen im Bongau ohne Ermähnung bom Bergog verliebenen Rechte 2).

Das halbe Fischereirecht im Monbfee ichenkt Bergog Theobbert ) Salzburg und 1/3 ber Fischerei im Abersee.

Theobbert identt bem Monnenflofter ju Salgburg bas Jagbrecht weithin 4), aber noch viel weiter bem Bifchof nebft ber Gifcherei (und bem Biberfang) in ber Salgach b), auszuüben burch Ginen berrichaft. lichen Tifder.

Der piscator dominicus ift ber herzogliche, nicht ber bischöfliche 6). Lubwig I. ichentte a. 829 Monbfee ben Aberfee und gugeborigen Forft burch einen inveftierenben missus: nur ber Erzengel Michael - Montfees Schutheiliger - barf bier fischen und jagen!!

Das Fischereirecht wird (G. oben G. 406) etwa für begrangte Frift eingeräumt. Zwei Seeen, ber Monbfee und ber Urife-fee sunt in banno, b. h. nur ber Eigner - bas Rlofter - barf barin fifchen: blos ber Attar-Bof barf im Montfee fifchen zwei Wochen lang um Weihnachten, und im Atterfee barf bas Rlofter Monbfee fifchen bon Drei Ronig bis Balmfonntag 7).

Unterschieben wird bie gemeinsame Fischerei, communis piscatio, im Atterfee 8), von ber ausschließenben. (2 Fischer werben mit

"gefchenft" 9).

Fischereis wird oft neben Mühl-Recht angeführt 10).

<sup>1)</sup> Das Jagbrecht, venatio, in genau bemeffenen Balbftreden VII. 8.

<sup>2)</sup> VIII. 1.

<sup>3)</sup> VII. 4. 8.

<sup>4)</sup> Brev. Notit. IV. 10.

<sup>5)</sup> VII. 1.

<sup>6)</sup> Brev. Not. l. c.: bagegen ein bischöflicher venator Ried I. N. 20 a. 819.

<sup>7)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 157. Jahr leiber nicht angegeben, mohl fpat, nach ben nachftftebenben Urfunben.

<sup>8)</sup> Aber auch Gemeinschaft aus anbern Grunben: 3. B. gemeinichaftliche Berleibung an zwei Rlöfter: Salzburg und Monbfee. Ried I. N. 41. a. 849.

<sup>9)</sup> Rleinmapen Anhang N. 54 p. 113 (privati tractus find aber Meder).

<sup>10)</sup> Sagn N. 11. p. 21 a. 888 und oft. Bas ift arich-steti? Locis piscationem [sic] quae diutisce arich-steti vocantur Rieinmaprn, Anhang N. 54 p. 113 a. 890.

9. Leben. Birthicaft. Sandwert. Biffenicaft.
a) Allgemeines.

Bir sahen 1) bie günstige Bermögensvertheilung ber altgermanischen Zustände hatte sich in dieser Provinz so wenig wie sonst im Reich erhalten können, es gab jetzt auch hier unversorgte, arme, bettelnde Freie: — für Unsreie und Freiglassen hatte der Herr und der Vreilasser zu sorgen. Aber wie sich Karl sür das ganze Neich bieser Elenden annahm, — so im Capitular von Nymwegen von a.  $805^2$ ) — so sorgte der wackere Bischof Arn von Salzburg für gewissenhafte Durchsührung in seinem Bisthum: die Armenpsiege ward nun auch firchlich geordnet und erzwungen 3): die populares oppidani haben ihre dürstigen Gaugenossen zu ernähren.

Aber ein weltliches publicum hospitium, wie man ) annimmt, ift schon für bie Zeit St. Emeramms (a. 670) nicht nachweisbar.

Man findet überraschend viel römische Lebenscultur im Lande: die Anpassung der Sinwanderer an höhere Lebensstusen war offenbar nicht gering: vielleicht ist schon seit der langjährigen römischen Nachbarschaft von c. a. 160—500 an der Donau schon vor dem Markomannenkrieg manches Stück herübergenommen worden: hatte doch der Friede das Recht der Barbaren anerkannt, das Reichsgebiet bis tief hinein, Handel treibend, zu betreten b.

Starke Einwirkung bes Römischen auf viele Zweige ber volks, wirthschaftlichen Betriebes) — Steinbau, Straßen, Weinbau, Ulmen-wirthschaft, Gewerbe (?) — lehrt die Sprache: auch in Geräthen: Faß Löffel (labellum), Sack, Korb, wie im Ackerbau: Egge, Flegel, Spaten, Sichel, Karren 7).

Die Culturstuse und auch ber Wohlstand, ben bie baierischen Gesete und Urkunden ausweisen, ist übrigens ein gar nicht geringer, ja ein erheblich höherer, als wir bei Thüringen, Friesen, Sachsen vermuthen bürsen: bazu trug vor Allem bei die in Süddaiern vorgesundene römische Kultur und Wirthschaft, die keineswegs vor ben einwandernden Markomannen völlig verschwanden. Dann die Bilbung und feineres

<sup>1)</sup> Dben G. 407. 2) Ronige VIII. 4. G. 221.

<sup>3)</sup> Cc. Salisb. c. 7. Mertel p. 475.

<sup>4)</sup> Sepp v. St. Emer. p. 231.

<sup>5)</sup> D. G. Ia. G. 244.

<sup>6)</sup> Steinbau, aber nicht auch holgbau und Bienengucht, wie Wittmann, Bechfelberhältniß S. 43.

<sup>7)</sup> Bgl. Wittmann a. a. D.

Genufleben verbreitenbe Rage Staliens. Und endlich feit Obilo und Taffilo bie Thatigfeit ber Riofter für Bilbung und Bobenwirtficaft 1).

Außer Roggen, Baizen, Hafer (Hafermus auch für Menschenn Rahrung) und Gerste ward Spelt (vielleicht die älteste Getreibefrucht bei den Germanen) gebaut, doch war Gersten und Spelt. Brod in späterer Zeit (XI. Jahrhundert) besonders Armenspeise, beshalb Zinsbrod 2).

Bier wird anfangs ohne, später mit Hopfen — angeblich ben Slaven abgelernt — gebraut 3).

Einigemal werben Hopfengarten ermahnt, aber alle Beifpiele

find ziemlich fpat 4).

Ueber bie Tracht beiber Geschlechter erfahren wir nur Dürstiges aus gesegentlichen Stellen ber Urfunden — am Meisten über Kleider, Bins 5).

Beitans am Sanfigsten werben von Gewerten erwähnt bie Mublen: bie vielen Baffertrafte (mit ftartem Gefall) ber Berge tamen bem

Beburfniß reichlich entgegen 6).

Eine merkwürdige Stelle 7 enthält über ben Stand bes Müllers — ob frei, freigelaffen, unfrei — nichts 8): für weffen Rechnung ber Müller mahlt, ob als Unfreier für einen Herrn, als Freigelaffener für einen Schützer, als Freier für sich, ift nicht gesagt: all' bas mochte vortommen. Die Deffentlichkeit ber Müble, welche hierin ber Kirche, bem Herzogspalast und ber Schmiede gleichgestellt wird, beruht

4) humularium Tr. Fr. 731 a.? 739 a.? bei Felbmoching, 741 a.? (3mei)

749 a.? 769 a.? N. 836 a. 860? 889 a. 883 N. 941.

6) Zwischen molina 698 (a. 853?) und farinaria besteht mohl fein Unter-

fchieb. Farinariae oft an ber Salgad. Ind. Arn. VII. 34. 7. 9. 10.

8) Es ift unerfindlich, wie Bait G. 271 barin ben Beweis freier Miller

erbliden fann.

<sup>1)</sup> Rubhart S. 279, 308, beffen Aufgahlung fichtet v. Riegler I. S. 111, 156.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 1249.

<sup>3)</sup> Haftlinger S. 49; fruh ward Spalter Hopfen geschütt S. 12 a. a. D. Brauerei a. 816. Meichelbed I. 2. p. 119. Erhard I. S. 42.

<sup>5)</sup> Oben S. 401, Fußbetleibung, pedules von Scharnit an Freising Tr. Fr. Ia. p. 60 N. 6. 12. 13. 21. Frauentracht: discriminalia "Gebänbe" I. B. VIII. 5. Schmeller Sp. 70 cotzos vel trembilos Sp. 317, 662.

<sup>7)</sup> L. Baj. IX. 2. si in ecclesia vel infra curte ducis vel fabrica (Schmicht) vel in molino aliquid furaverit... quia istas quattuor domus casas publice [sic] sunt et semper patentes.

ganz und gar nicht 1) barauf, daß hier ein Gemeindeknecht (solche gab es unseres Wissens nicht) für die Gemeinde arbeitete, hängt viels mehr mit dem uralten gemeingermanischen Mühlenfrieden 2) zusammen. Wie schußlos auf dem Felde gelassens Ackergeräth wurden solche Gebäude, welche nicht dauernd bewohnt, vielmehr nur behufs der Arbeit aufgesucht wurden und oft einsam am Fluß lagen, durch erhöhten Frieden geschirmt: sie standen stets offen, ebenso die Schmieden: dies öffentlichen Arbeitstätten waren Eigenthum der Gemeinde: alle Gemeindegenossen durften sie abwechselnd benügen. Selbstwerständlich gab es auch Privat-Mühlen, die, hoch geschätzt, von Klöstern häufig erworben werden, auch etwa mit Vorbehalt eines besichräntten Mahlrechts des Beräußerers 3).

Die Halfte bes Eigenthums einer Mühle (molina) wird sofort geschentt ohne Borbehalt 4).

Semeinbemühlen kann nur die Gemeinde, pridate der Eigenthümer veräußern, so ein Grundstück cum una legitima molendina 5), d. h. Eigenthum an der Mühle, deren Lage an diesem Ort, und deren Betrieb (vom Dorf-Recht) als berechtigt anerkannt ist. Auch im Miteigenthum von Brivaten kann eine Müble steden.

Bertauscht wird ber Theil (Antheil?) einer molina gegen zwei abgemessen Wiesenstücke .).

Bu 2 3och Acterland gebort ein Antheil an einer Muble 7), andrer- feits geboren zu Ginem Sause zwei molae 8).

Oft wird nicht ber Mühlenbau, molina, veräußert, nur ber Mühlenort, b. h. die geeignete Stelle am Fluß-Ufer?): er war wohl oft wichtiger als bas Holz-Gezimmer bes Mühlwerls, bas zeitweise fehlen mochte, während ber günstige Uferplat bem Zwed erhalten blieb ober erst neu bafür bestimmt wart 10).

<sup>1)</sup> Bie Gfrorer II. G. 140 will.

<sup>2) 3.</sup> Grimm, D. R.A.4 I. S. 485, II. S. 460 f.

<sup>3)</sup> Borbehalt an einer Muhle (je?) in ber britten Boche 1 Tag und 1 Nacht. Dafür ein Martinszins Tr. Fr. N. 446 a. 824.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 498. a. 827. amei Diblen N. 576 a. 834.

<sup>5)</sup> l. c. N. 1210.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 743.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1062.

<sup>8) 1,</sup> c, 907, a, 894,

<sup>9)</sup> Locus molinae veräußert Tr. Fr. 822 a. 839.

<sup>10)</sup> Daher 868 (a. 883?) locum oportunum molinam faciendam. So 4 loca molendinarum Tr. Fr. 1210. Bgl. a. 1057 molis, molendinarumque locis

Das Gegenstüd bilbet bas vollständig ausgeruftete, in Gang befinbliche Mublen-Gebäube und Bert! molina correcta 1).

Sang ähnlich ben Mühlen gab es öffentliche (Gemeinbe-)Schmieben, fabricae, bie fich bes gleichen erhöhten Friedensichutes erfreuten2).

Daneben naturlich Brivat Schmieben: bes Derzogs, ber nobiles, ber Rirchen, wo bann freie ober unfreie Leute für bie Berricaft, auch (zu beren Bortheil) fur Dritte arbeiteten.

Das feinere Handwert — zumal bas Runfthandwert — warb vor Allem fur bie Riofter und von ben Klofterleuten gepflegt, bann etwa fur ben Sof ju Regensburg.

Bor Allem freilich zu Kirchenzweden verbreitet Salzburg Cultur in ber Oftmart: so schiedt ber Bischof Maurer-Meister (magistros murarios) Schmiebe und Zimmerleute zum Ban von Kirchen 4).

Ein "Kunftschmieb" 5) Aletus, artifex maleator, ber unter Bischof Josef von Freising a. 748—764 einem Bornehmen Kawo Kemenaten (camiaedibus — caminatibus?) herstellen mußte, war wohl ein romanischer Unfreier bes Bisthums.

"Ungahlige" Golb- und Gilber-Schmiebe beschäftigt 6): (was aber

sehr übertrieben ift) Theodo. Die Golbichmiebe bes Bisthums Paffau von a. 898 find erfun,

ben von ber Falfchung 7).
Db bie wieberholt in Baiern erwähnten Gloden im Lanbe gegossen waren, steht bahin. Gine eiserne Glode, 11 Pfund schwer,

Freifing l. c. 1231. Bgf. N. 700 molinaris locus: unum molendinarum locum... locum molinae l. c. N. 1040. 1044 ein locus farinarius wird geschenkt N. 394 a. 820.

<sup>1)</sup> l. c. N. 1047 molam unam cum omnibus appendiciis correctam vgf. N. 1040, 1102.

<sup>2)</sup> L. B. IX. 2. Wilba S. 840. Fabri, Tr. Fr. N. 583 a. 585.

<sup>3)</sup> Lehrreich über ben Taffilo Relch Fastlinger, Augsburger Postzeitung 1899 Bellage, S. 437 (aber als bairischen Constantin S. 442 fühlte sich Tassilo schwerlich und "selbstbewußtes Austreten" gegenüber Karl hat ber schwankenbe Schwächling wahrlich nicht gezeigt vgl. oben S. 51 Gengler S. 7.

<sup>4)</sup> Conv. Baj. Cbenbort auch magistri (litterarum), Lehrer.

<sup>5)</sup> Haftlinger, Taffilo-Reld S. 437. Meichelbed Trad. Fris. I. 2. N. 4, vgl. v. Riegler, vita St. Corbiniani 1888 S. 14.

<sup>6)</sup> c. 650 gu Regensburg. Sepp, vita St. Emer. p. 247.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. N. 86 p. 121. Arbeiten in getriebenem Silber. Vita St. Corb. Arbeonis ed. v. Riegler p. 230 c. 17.

angeblich bes h. Marinus (a. c. 695) wird in ber Kirche zu Wilparting noch gebraucht 1).

#### b) Mage.

lleber mansus und Huse Könige IX. 1. S. 447 und oben S. 4082). Die ältesten bairischen Feststellungen von Maßen, de mensuris viarum, sind in Kloster Wessorum erhalten3). Die gebräuchsichen Maße4) sind: andecenna5) = 10 perticae (s. diese), aripennis6) später besonders bei Weinbergen und Wiesen, vgl. Bonuaria7); carrata ist jede "Karrensuhre", nicht nur von Wein3).

Biesen wurden gerabezu nach ben Wagensuhren ihres Ertrages bemeffen ).

corus = 30 modii = 20 sextar = 1 quarterium 10). jurnales 11).

leuca, leugae 12), von ben Römern aus bem Gallischen entlehnt und so in Baiern bekannt geworden (2 leugae = 3 römische Meilen, also 1 = 1500 Schritt 13).

lizzus = Los? ein Stud Lanb 14).

<sup>1)</sup> Vita St. Marini et Aniani ed. B. Sepp p. 6 Glodensagen in Baiern bei Fastlinger, Kirchenpatrocinien S. 344. Orgelban v. Riegler I. S. 302.

<sup>2)</sup> BBait, Bufe. Braunmiller, Donaugan S. 5.

<sup>3)</sup> M. B. VII. p. 373.

<sup>4)</sup> Bgl. Billner, Culturgefcichte S. 150.

<sup>5)</sup> Rönige IX. 1. S. 453. Du Cange I. p. 244. L. B. I. 13; andecing a legitimas hoc est perticas 10 pedum habentem, 4 in transverso, 40 in longo (für bit Frohnarbeit).

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. S. 453. Du Cange I. p. 351. Mertel gu L. B. I. 13.

<sup>7)</sup> Krusch, Reues Archiv XXIX. 1. 1903 (1 bon. = 10 arpenta = 5 römischen jugera (1 arpenta = 12,64 Ar.) [2 ober 3 bon. = 20 ober 30 arpenta]. Du Cange I. p. 701. Bgs. Guérard, Irminon. I. p. 171.

<sup>8)</sup> Wie Meichelb. Tr. Fr. N. 172 a. 809: hier von Gras ebenso, meist als Wiesenmaß N. 196 (a.?) Könige IX. 1. S. 453. (1 pratum oft zu 3 carradas).

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 443 a. 824.

<sup>10)</sup> Aus bem alten Testament? (nach Isibor. XIV. 26.) Du Cange II. p. 594.

<sup>11)</sup> Oben G. 395. Du Cange IV. p. 423 (Tagarbeit für ein Bar Rinber).

<sup>12)</sup> Urgefdichte III. G. 7.

<sup>13)</sup> L. B. I. 13. f. bie Literatur bei Merfel l. c. Du Cange leuca V. p. 73 (= Stein, Stunbenstein?).

<sup>14)</sup> Du Cange V p. 131 kennt nur bie Eine Stelle bei Meichelb. I a. p. 112 f. oben G. 416.

metreta 1), mez 2), miliare, miliarii 8), modius 4), pertica 6), febr vericbiebenen Umfangs 6).

Ein Wald vier perticas legales lang und breit (gegen ein

Bferb!) 7).

ratra, ein Holdmaß  $^{8}$ ), scaffa $^{9}$ ), scaphium, Schäffel =  $^{1}/_{2}$  modius; sextarius  $^{10}$ ).

Urna 11), ein Fluffigfeitemaß.

Die virga war nicht immer gleich lang 12).

Selten begegnet ein Biefen-Dag warpa 13).

Der Weg, "auf baß ber Graf in Ehren vom Bischof zur Kirche geben kann", ward auf 10 Fuß Breite (bei 30 Länge) bemeffen 14) (im Tausch gegen doppelt soviel an Wiesland).

# e) Biffenfchaft.

Kenntniß bes Latein in weiteren Kreisen ist nicht 18) anzunehmen. Das Latein bes Gesetbuches beweist bas nicht. Das ber Urkunden ist meist arg barbarisch, Wandlung und Beugung in Wort, und Sats-Bilbung sind fast noch übler als in den gleichzeitigen franklichen, ja

<sup>1)</sup> μετρήτης Du Cange V. p. 371 mechfelnbes Troden und Milfigleiten Maß.

<sup>2)</sup> Schmeller<sup>2</sup> I. Sp. 1703 II. S. 82. Die Angaben Mertels p. 385 gehören sämmtlich nicht biefer, erheblich späterer Zeit an.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. G. 448 f.

<sup>4)</sup> Metfel L. B. I. 13. Könige IX. 1. S. 453 corus (oben S. 445) = 30 modii, Meh: modius = 2 Scheffel. Schmeller I. Sp. 1703. II. Sp. 82 = 20 sextar,

<sup>5)</sup> Rönige IX. 1. S. 453. Du Cange VI. p. 287.
6) Zuweilen = 10 pedes B. Sepp, vita St. Emer. p. 248. Втанимийст, Донандан с. a. 860 Tr. Fr. N. 808 S. 5 N. 868 c. a. 883.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 327 a. 816.

<sup>8)</sup> Schmeller 2 II. p. 80: oft = 21/2 Rlafter.

<sup>9)</sup> Schmeller2 II. Sp. 378, 386. Du Cange VII. p. 395. Achleithner p. XLIV.

<sup>10)</sup> Du Cange VII. p. 465 (oft = 3 modii), aber verschieben nach bem Gegenstanb.

<sup>11)</sup> Schmeller 2 I. Sp. 147. Du Cange VIII. p. 384. Achleithner p. LXI. Prm, Irn: oft = 42 baier, Rafi.

<sup>12) 3</sup>n Salaburg 261/2 3nB. Du Cange VIII, p. 348. Brev. Not. XIV. p. 49: qua (quae) virga habebat pedes 261/2... virgas 4 ejusdem mensurae XV. 3.

<sup>13)</sup> Tr. Fr. N. 295 a. 814 fehit bei Du Cange VIII. p. 418.

<sup>14)</sup> Tr. Fr. 763.

<sup>15)</sup> Milhtbacher G. 169.

oft auch als in ben alamannischen Urtunben 1)! zumal in Monbseer Urtunben auch unter Karl2). Gleichwohl ist nicht gering anzuschlagen, was in ben baierischen Klöstern und Bischofskirchen für Geistespsiege geschab.

Das rege geistige Leben im Reich und zumal am Hofe Karls starb nach bessen Tobe freilich auch in Baiern bahin, boch tam es biesem Lande zu statten, baß unter Ludwig dem Deutschen Begensburg der Sitz der Reichsregierung und der Hos daselbst in der töniglichen "Capella, die Pstanzschule für Staatsmänner"4) und für [freilich vor Allem theologische] Bildung und Wissenschaft ward, während, wie wir saben ), in Alamannien unseres Wissensder Derzoghof niemals ähnliche Bedeutung erlangt hatte: gab es doch hier gar keine Regensburg vergleichdare Residenzitadt: allerdings ist es übel, daß die frommen Herzoge mit ihren Spenden an die Kirchen nun Alles gethan zu haben wähnten, was sie für das geistige Leben in ihrem Lande überhaupt thun konnten und sollten — vielmehr: sie dachten kaum an Anderes Geistiges, als das Geistliche: — die Hölle. Und freilich: sast alles Geistige war damals geistlich.

Es fällt auf, baß ein erbetener Arzt — nicht selten erbittet sich ein Kloster einen solchen von einem Abt ober Bischof's) — wie ein Jude auch wohl ein "Slave"?) ist, aber jebesfalls ein Zugehöriger bes Klosters.

Das targe "literarifche Leben" beschräntt sich auf bie Klöster: schon Sanct Rupert (c. a. 700) hatte in Salzburg in seinem Peters-kloster junge Baiern in ben Wissenschaften ausgebilbet. Arno ließ bort selbst mehr als 150 Bücher abschreiben ). Die Bücher, codices, welche Geistliche ihren und fremben Kirchen schene, sind (saft) nur

<sup>1) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 407 (a. 820?) est (jthit Subject: ut?) ad domum pertineret deservire ulla persona potestatem non haberet.

<sup>2) 3.</sup> B. N. 110a. (a.?) 110b. pontificium = potestatem; oft seu für et Tr. Fr. N. 284 a. 811.

<sup>3)</sup> S. aber beffen Berhaltniß jur Literatur v. Riegler I. G. 296.

<sup>4)</sup> v. Riegler I. S. 297-301.

<sup>5)</sup> Rönige IX. 1. G. 492.

<sup>6)</sup> Form. Salzburg N. 38. p. 9.

<sup>7)</sup> l. c. 38 Judaicus vel sclavioniscus.

<sup>8)</sup> Battenbach I.6 S. 176.

theologische. So, 1) neben Land und Leuten, Reiche, Schalen und ein sacramentume, bier mobl missale Pabst Gregord 2).

Die Büchereien von Benebictbeuern werben beschenkt von Karl, bie von Kochel burch Gisela<sup>3</sup>). Das Bisthum Passau erwarb a. 904 burch Tausch bie Bücherei eines Landbischofs Mabalwin von 56 Nummern, alle sateinisch, meist christlich, boch auch classische<sup>4</sup>).

In Freising ward ausnahmsweise auch das Deutsche in geistlichen Aufzeichnungen gepflegt 5), während sonst die Gebildeten die Sprache ber Barbaren verachteten: bas Bolf hat trot kirchlicher Berbote die alten Lieder, Sagen und Sitten aus ber Heibenzeit nicht veraessen bis beute 9).

Uebrigens nehmen unter ben Schriftftellern und Gelehrten ber Zeit bie Baiern eine ehrenreiche Stelle ein: Sturmi, (geft. a. 779), Arbeo, (geft. a. 783), "ber älteste baierische Schriftsteller" 7), Arno von Salzburg, gest. a. 821, Leitrab von Lyon, gest. a. 816, Eigil von Kulva, (gest. a. 822), Einhards Schüler Bruun. Canbibus8, (gest. a. 845).

Auch ber Agisofing Wifterp, Bischof von Augsburg a. 736 [738]

—768, war ein Gelehrter: er richtete ein Mahnschreiben an einen Fürsten, wohl Tassilo III., ber bibel- und schreibens-kundig war.

Die epistolae Alati 10) sind wahrscheinlich ein für den Unterricht in Klosterschulen bestimmtes Lehrbüchlein nach dem Borbild von Hrabanus Maurus de universo 11).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 179.

<sup>2)</sup> Du Cange VII. p. 260; ein Anbrer schenkt l. c. N. 549 a. 630 missalem comitem officialem, antiphonarium vas. Meichelbed hiezu.

<sup>3)</sup> Pez III. 609, 610.

<sup>4)</sup> v. Riegler I. S. 303.

<sup>5)</sup> v. Riezler I. S. 306; über bortige Büchereien S. 299; neben pecoribus und pecuniis steht freilich für codicidus verschrieben coditidus Tr. Fr. N. 493 a. 826.

<sup>6)</sup> Dahn, Bavaria I. 1860. S. 363-423. Baufteine I. 1879. S. 193-259.

<sup>7)</sup> b. Riegler I. S. 118 [bie vitae bes beiligen Emeramm und Corbinian].

<sup>8)</sup> v. Riegler I. S. 148. Wattenbach I.6 S. 230f.

<sup>9)</sup> v. Riegler I. S. 136, 10) ed. von Rodinger 1858,

<sup>11)</sup> Bach, S. M., ber Schöpfer bes Deutschen Schulwesens 1835 S. 9: ursprünglich für Hulba ober Reichenan? c. a. 850. — Richt Baiern, Schotten waren Tutti von Chiemise und Birgil von Salzburg, ber Wibersacher bes Bonisatins, er nahm bie Knigelgestat ber Erbe und Gegenfüßler an, warb aber basir von Pabst Bacharias mit Absetsung und Bann bedrobt.

# VII. Finanghobeit. Finangwesen. 1. Allgemeines. Die Ramen.

Es ift ber bergogliche und ber tonigliche, ber Reichsfiscus. ju unterscheiben: bie Musbrude fur beibe find nicht verschieben: es muß im Ginzelfall ber Bemeinte ermittelt werben. Beitaus am Saufigften ift es ber Bergogliche, fo gwar, bag man an einem Roniglichen beinahe zweifeln konnte. Aber jeber Zweifel wird baburch ausgeichloffen, baf ber Bergog felbit für rechtswidrige Bertnechtung bas große Friebensgelb von 40 sol. an ben siscus« zu bezahlen bat 1). Die meiften Ginnahmen fliegen an ben Bergog, ber baraus wie feine jo bes Statemefens Musgaben ju beftreiten bat, wie er bie Stateeinnahmen für fich gleich wie für bas Bergogthum verwendet2). Ohne Zweifel bezog und behielt in ben Zeiten ber Lofung bom Frankenreich a. c. 638-700-738, bann 763-787 ber Bergog auch bie bem Reich gebührenben Ginnahmen. Allein ohne Zweifel hatte auch ber frantische Reichsfiscus Bermogensrechte öffentlicher und privater Natur in Baiern: fo eignete bie Rrone Domanen im Lanbe: biefe murben bairifden und andern Bafallen zu beneficia gegeben: von Rrongutern in unmittelbarer Berwaltung bes Ronigs, burch tonigliche Beamte, vernehmen wir bis a. 787 nichts: bei und nach bem Sturg bes Bergogthums murben burch Gingiebung bie bebeutenben agiloffingifchen Lanbguter. Gigenthum ter Rrone3). Ferner fliegen von ba ab bie bisher herzoglichen Ginnahmen, 3. B. Strafgelber, Gebühren, Bolle, an ben Reichsfiscus: ob und wie weit bas Reich biefe Ginnahmen bem »Praefectus Bajuvariae« überließ, miffen wir nicht: frantische Finangbeamte find fur tiefe Zeit nicht bezeugt: bei bem Dieberersteben bes Bergogthums erhob wieber ber Bergog biefe Ginnahmen in Baiern. Man 4) nimmt an, bag unter Urnulf alle tonig. lichen Bafallen in Baiern bergogliche geworben feien und bie Krone alle Besitzungen und Ginfünfte im Land an ben Bergog verloren habe. Ronrad II. nahm aber burchgreifenbe Burudforberungen vor.

Die Bezeichnungen find ohne Unterscheidung von König und Berzog bie gleichen wie fonft im Frankenreich: fiscus.

<sup>1)</sup> L. B. VII. 4.

<sup>2)</sup> Bie im Frankenreich und all biesen Reichen Könige VI.2 S. 248. VII. 3. S. 83. VIII. 55. 1. IX. 1. S. 574.

<sup>3)</sup> Der tönigliche Fiscus in Baiern a. 788-538. M. B. XXVIII. Cod. Patav. p. 48.

<sup>4)</sup> v. Riegler I. S. 333.

Dahn, Ronige ber Germanen, IX. 2.

An einem locus publicus (Enzing im Rotthal) halten bie Königsboten Karls Gericht 1).

Der fiscus bes Berzogs wie bes Königs heißt publicum (sc.

aerarium), publicus (sc. fiscus) 2).

Salzburg heißt a. 788 curtis publica<sup>8</sup>), wobei ber herzoglichagilossingsiche, nicht ber königlich-merovingische Fiscus gemeint ist<sup>4</sup>). Bölle<sup>8</sup>) ebenso, wenn Tassisc Ländereien in (b. h. ex) fisco dominico verschenkt.

Der herzogliche, nicht ber königliche Fiscus ist auch gemeint bei ber Ginziehung wegen versuchtens) ober vollenbeten? herzogemorbes.

Der Fiscus beißt auch »dominicus« 8).

Fiscus beißt aber auch bas einzelne (herzogliche) Landgut mit

allem Zubehör.

Ein solcher königlicher fiscus war Dingolfing, curtis regia, fiscus nostra, mit einer Kirche und Grundstüden u. s. w., er konnte viele mansi umfassen), er "gehörte" [fuit, b. h. ward als peculium bewirthschaftet von] einem Kronknecht Autkar 10).

Die Stadt Tuln ift ein fiscus, bie Balfte mirb St. Emeramm

geichenft 11).

Der bezeichnende Ausbrudt: - ad opus - (regis, ducis, monasterii) begegnet auch hier 12): es ift: zum wirthschaftlichen Bortheil, auf Rechnung 18).

<sup>1)</sup> a. 800-804. M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 9 p. 9.

<sup>2)</sup> L. B. I. 9. II. 1. Solvat in publicum (40 sol.) Mertel p. 404. Confiscentur in publico in sempiternum L. B. II. 2. Dagegen anders vulgariter et publice confirmare einen Kauf d. h. vor dem Bolf und öffentlich Br. Not. II. 4; in foldem Sinn — allgemein jugänglich (wie Gemeinde-Mühlen) — find hand und hof (curtis, domus) des berzogs, weil allgemein zugänglich, durch erhöhten Frieden geschützt L. B. II. 12.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. p. 65. Baffau c. a. 817 Batava eivitas p. 64.

<sup>4)</sup> L. B. I. 9. II. 1. 2.

<sup>5)</sup> Indiculus Arnonis de theloneo quod datur de censo dominico. Brev. notit. II. 5. de theloneo qui ibi in dominicum tollitur. Bgl. Indic. VII. 6. Brev. not. IV. 6. ebenjo bei Mamanen.

<sup>6)</sup> Res.. in patrimonium L. B. II. 1.

<sup>7) 2, 2</sup> res . . infiscentur in publico.

<sup>8) (</sup>sc. fiscus, Mertel p. 466.) Ind. Arn. V. 4. p. 119.

<sup>9)</sup> Ind. Arn. 5 4.

<sup>10)</sup> Bergabung an Sanct Emeramm. M. B. XXVIII. 16 p. 24 a. 833. Ried I. N. 28.

<sup>11)</sup> Ried I N. 46 a. 859. 12) Rönige IX. S. 577.

<sup>13)</sup> Sicut Chocil dux ad opus suum habere visus est: zu seinem Birth-

Als bei Beseitigung ber Herzogschaft bas Land burch ben König in unmittelbare Berwaltung, in Bezug und Berwerthung seiner Einnahmen genommen wird, heißt bies bei Karl: »ad opus suum recipere Bajoarium«1).

Ausgenommen von ber Bergabung werben einmal solche Unfreie, bie mit einem Hof, ber ad opus nostrum., b. h. zum Fiscus ge-hört, utiliter verbunden sinb2).

Ein herzogichat wie ber thesaurus ber Könige3) findet sich auch hier. Tassilos Schatze werben wie seine Gemablin, Kinber und Diener aus Baiern herbeigeschafft a. 7874).

Die genau geregelten römischen Finangorbnungen b) find, auch in ben Städten, mit bem Abgug unter Obovalar, erloschen.

#### 2. Die Ginnahmen.

## a) Die Rrongitter. Rronbeneficien.

Die reichsten Einnahmen lieferten in biesen Jahrhunderten (VI. bis X.) die herzoglichen Landgüter, die villae u. s. w. Dahin zählen auch die ehemals römisch-siscalischen, jett herzoglichen 6) castra, mit publicus bezeichneten Landestheile: palatia, villae 7), curtes 8), loca 9). Irrig versteht man unter »publica« von Freien bewohnte Grundsstück im Gegensatz zu Hösen, Dörfern u. s. w. von Unfreien.

Bu biefem Landbermögen gehört die ursprüngliche, offenbar fehr reich bemeffene »Sors« bes Herzogs bei ber Einwanderung, wozu alle Güter bes kaiferlichen Fiscus mit den darauf eben auch vorgefundenen Colonen und Unfreien gählten. Daß aber auch alle andern römischen

schafts-Bortheis. Reimmaunn N. 56 p. 117 a. 891 ad opus nostrum pertinet b. h. ad fiscum; eine area mitten in Passau, bie a. 898 bem Bisthum geschenkt wird. M. B. XXVIII. N. 89 p. 123.

<sup>1)</sup> Ind. Arn. VIII. 8.

M. B. IX. p. 131 a. 905 anters gemeint XXVIII. p. 198 Sclavi . . cum opere fiscali (Fron) seu tributo justo.

<sup>3)</sup> VIII.

<sup>4)</sup> Dben G. 54.

<sup>5)</sup> Bgl. ausführlich b. Anterehofen G. 590 f.

<sup>6)</sup> Trad. Fris. N. 6. 8.

<sup>7) 3.</sup> B. Ufhusin Tr. Fr. N. 96. N. 96. 102. Trad. Patav. 76. So Ajcheim, villa publica Cc. Aschh. c. 13. Mertes p. 458.

<sup>8)</sup> l. c. 75. 81. S. 396.

<sup>9)</sup> Trad. Fris. 8 Patav. 41.

Grunbeigner (wie 3. B. jener Quartinus, jener Dominicus) bem Herzog privatrechtlich zinspflichtig geworben waren, — ohne besonberen privatrechtlichen Rechtsgrunb — ist nicht anzunehmen.

Sleichwohl sind in Baiern königliche Guter (vor a. 788) nicht eben häusig: das weist auch wohl darauf hin, daß hier nicht (wie in Burgund ober in Gotien ober im römischen Gallien) die Guter bes (ober ber) früher hier herrschenden Geschlechts (ober ber Geschlechter) von dem franklischen König (a. 550) eingezogen wurden), wie bei einer Eroberung doch wohl hier wie dort geschehen wäre, daß vielmehr im Wege friedlichen Vertrages der Anschluß ersolgte.

Ausgebehnte Bestigungen haben bagegen bie Herzoge, von zahlreichen Unfreien besiedelt, welche alte römische Sclaven oder boch
Colonen sind: eine solche villa umsaßt 8—20—30 Hufen mit vielen
servi und barskalki, tributales 1): die herzogliche curtis, casa umsaßt zahlreiche colonias 2): unter solchen Unfreien hatte in römischer Zeit teine Gemeindeversassung bestanden, und bas germanische Hofrecht hatte unter Karl wohl erst gerade sich reicher zu entwickln
begonnen 3).

Dieser reiche Landbesits ward nun nicht nur von den Herzögen oder beren villici, actores u. s. w. unmittelbar bewirthschaftet, sondern in gar manchsaltigen Rechtssormen gar oft Freien, Halbreien, Unsreien — wie von der landreichen Kirche (oben S. 406) — zur Bewirthschaftung verlieben, gegen manchsaltig abgestufte Leistungen im Dienste — vom Wassen oder Amts-Dienst die herad zu Kornzins und Pflugfrohn. Allmälig verdrängten auch hier benesieium und Bassallität, vom Frankenreich her eindringend, die andern älteren Formen der Landleibe und der versönlichen Abbängiakeit.

Die frantischen Machthaber bebienten sich bieser beiben — alls mälig nothwendig mit einander verknüpften — Formen planmäßig, spftematisch, um zahlreiche Vornehme — Grundeigner — im Lande sester an sich zu binden, als sie ihrem Herzog anhingen: biese franklichen Königsvassalsallen in Baiern haben bas wiederholte Erliegen der Stammes-fürsten in ihren Erhebungen gegen bas Reich start befördert.

<sup>1)</sup> Indiculus Arnonis II. 7.

<sup>2)</sup> Breves notitiae I. p. 3f. 31f.

<sup>3)</sup> Ronige IX. 1. S. 199.

<sup>4)</sup> Bgl. Könige VIII. 2. S. 98 f.

<sup>5)</sup> G. oben G. 52f.

Uebrigens sindet sich in Baiern früh und (wie es scheint) unabhängig von dem frankischen Beispiel eine Form der Bergabung herzoglicher Güter an fideles, die als Vorstuse des Beneficials und Bassen-Besens erscheint: nämlich Landschenkungen aus dem herzoglichen Fiscus, die nicht bloßes beneficium, vielmehr Eigenthum, aber nur vielsach beschränktes Eigenthum übertragen 1).

So ist zu Beräußerungen bes zu Eigen Gegebenen gleichwohl Zustimmung bes vergebenben Herzogs — auch wohl seiner Nach, solger — erforderlich: baburch erklären sich gar manche ber oben (S. 369 s.) erörterten Fälle 2). — Erst später, c. a. 741, dringt bas reine 3) fränkliche Benesicalwesen ein: — jett wird hiebei benesicium und Eigen scharf geschieben. Und nun wird bas Berhältniß vom König auf den Herzog selbst angewendet, so daß nun alle unmittelbaren Herzogs-Bassalsalsen mittelbare Königsvassalsalsen geworden sind und dem Herzog Treue nur unter Borbehalt der Treue gegen den König schulben (s. unten König und Berzog): badurch war Tassilo für jeden Widerstand gegen Karl rechtlich der Boden unter den Füßen entzogen, wie thatsächlich diese Großen ihren Bortheil bei dem Mächtigeren fanden.

Defhalb will Taffilo gang folgerichtig auch bie unmittelbaren Königsvaffallen in Baiern, beren Zahl immer ftieg 4), "nur jum Scheine" fcmören laffen.

Wir sahen b von jeher und überall bie Lehen, gleichsam bem Gefet ber juristischen Schwere folgend, im Laufe ber Zeit sich in ber Hand bes Basallen in Alob verwandeln. Diesem unwiderstehlichen Zuge waren seit bem Wiederauftommen ber Herzogschaft auch in Baiern bie Kronlehen gesolgt: die Berhältnisse ber Kronvassallen und Kronbenestien in Baiern waren hier zum Nachtheil ber Krone so zweisel-

<sup>1)</sup> Nachgewiesen von Brunner, die Lanbschenkungen ber Merovinger und ber Agisossinger. Sitz-Ber. ber Berlin. Akab. 1885 S. 1180: ein höchst wichtiger Abschluß bes langjährigen Streits zwischen Wath und Paul v. Roth.

<sup>2)</sup> Sharf wird Eigenthum und Besit (mittelbarer) ber Krone an Kronlehn hervorgekehrt. Aled I. N. 37 a. 844. So verstigst Ludwig der Deutsche ben Ridfaul bes Besitzes der Regensburg zu eigen gehörigen, vom Karl geschenten, vom Krofter Ludwig zu beneficium geliehenen Suter bei seinem Tob an die Kirche: die Urkunden unterscheiden oft, aber nicht immer, die Rechtsbegrisse.

<sup>3)</sup> M. B. IX. p. 108 a. 840.

<sup>4)</sup> Aber baß Abalftalt gleich hiltiffalt und beibe nur tonigliche ober bergogliche Baffallen waren, Milbibacher S. 168, ift unbeweisbar.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. S. 563 f.

haft geworben, daß Konrad II. (a. 1026?) eine grünbliche Untersuchung anordnete, mit dem Zweck, die Rechte der Krone zu wahren ober wieder herzustellen.

#### b) Die Steuern.

## a) unmittelbare.

Bir wissen nicht, wiesern bas römische Shstem unmittelbarer Steuern mit seiner strengen Ordnung, seinem auch in den gesehlichen Gränzen unertragbar gewordenem Druck und endlich seinen maßlosen ungesehlichen Wissbräuchen in Noricum 1) bestanden hatte: jedesfalles ist das Ganze schon bei dem Abzug der Römer unter Odovakar, also vor der Einwanderung der Markomannen, verschwunden. Und biese haben weder römische noch neue eingesührt: ebensowenig die Franken: weder bei der ersten Einverleibung noch bei der Beseitigung der Herzogschaft.

Nicht einmal Spuren einer Grundsteuer sind sicher nachzuweisen: vielmehr ist in den meisten Stellen von dergleichen Inhalt an Grunds Zins, Leih-Zins, privatrechtlich begründete Leistungen von Bertrags-Schuldnern zu benken. Dies gilt auch von den im Lande verbliebenen Römern, den coloni, tridutales, die z. B. auch Pfing-

frohnben tragen gegenüber einer bestimmten curtis2).

Die herzoglichen Slaven (Stlaven) bei Kremsmünster schulden rechtmäßig Schatzung, tributum<sup>3</sup>): servi und homines werben hier unterschieben: aber beiber Leistung ist privatrechtlicher Zins.

## β) mittelbare: Bolle.

Reichere Spuren aus ber Römerzeit sind in den Zöllen zu versfolgen. Ohne Zweisel sind von dem Haupt-Gegenstand der Aussuhr: dem Salz, Zölle schon von den Römern — vielleicht schon von Kelten — erhoben worden. Ob und wiesern die seit a. 500 im Land erhobenen römischen oder jüngeren Ursprungs sind, steht bahin.

Die Zollordnung von Raffelstetten von a. 906 ift ausführlich erörtert 4).

Whitzedby Google

<sup>1)</sup> Aus ben römischen Inschriften bei Mommfen ift wenig gu gewinnen.

M. B. Cod. Patav. XXVIII. N. 2.
 M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 2. a. 777. Die Oftarstuosa, steora, Stnige
 IX. 1. S. 579, 883. M. B. XXVIII. 1. N. 71. a. 889 begegnet nicht im bamaligen

<sup>4)</sup> Rönige VIII. 5. S. 43. Ed. Merkel III. p. 252, 480 Gengler, Rechtsbentmaler N. 19 p. 385.

Auch an die Gewinnung und den Bersandt des Salzes knüpfen sich zahlreiche Gebühren und Abgaben. Schon im VIII. Jahrhundert wird von allen Bewohnern erhoben: ein Zins in Gold und in Salz, daneben ein Salzehnt (vom Rein-Ertrag?), ein Salzezoll, theloneum¹), eine Fahrgebühr von Schiff und Karren.

Zollfreiheit wird baher burch Privileg verliehen: so für 6 Fuhren Salz aus Hall für Rlofter Rempten, für bie negotiatores von Passau

ju Baffer und gu Canb2).

Neben ben meist herzoglichen gab es auch firchliche (Salzburg, Benebictbeuren, Berchtesgaben) und private Salzrechte und Rechts-antheile bis zu 1/8, 1/12.

Abgaben bes Salzwerkes geben meift an bie berzogliche

Rammer 3).

Berlieben wird außer Zollfreiheit gegenüber bem Stat ("negative Immunität") bas Recht, Zölle für eigene Rechnung zu erheben ("positive") 4).

Freising hatte bas (schon römische) Zollrecht an ber Toll bei

Meran 5).

Mit Unrecht hat man für fassch (gefälscht) erklärt die Urkunden mit Zoll- und andern Freiungen für Passau von Karl III. (a. 888) und Arnulf (a. 890).

## c) Gebühren.

Der begriffliche Unterschied von Zöllen und Gebuhren?) verichwimmt bier thatsachlich leicht, weil fur Benutung von Bruden,

<sup>1)</sup> Urfunden von a. 837 von Ludwig II. sür Kloster Kempten. Böhmer-Mühlbacher N. 1325 neque theloneum neque quod lingua theodisca muta vocatur, etenso Tr. Fr. N. 901 a. 889, vgl. Wait IV. 2. 64, anderwärts multa? Müllenhoff IV. S. 165. Kluge 220. Rach Heyne in J. Grimm W. B. VI. Sp. 1835: Lehnwort aus dem Bulgärlatein muta: es wird aber a. 837 ausdrick-lich sich sentscher und sehen Lieft so Ludwigstelle-lich sich sentscher 18. 9. Ludas XVIII. 10. Schmeller I. Sp. 1686: nach den hier Angestühren soll Mant der Zoll sir Wasserett und Aussuhr, Joll sir Landtracht und Einsuhr sein: da mals gewiß nicht.

<sup>2)</sup> In aquis et arvis M. B. XXVIII. N. 58 p. 78 a. 887.

<sup>3)</sup> Ueber bas Salg-Wejen ju Reichenhall (und Sallein) ausführlich Gengler S. 75 und bie altere Literatur baselbft.

<sup>4)</sup> S. bas Privileg für Passau l. c. XXVIII. b. 120 Martt, Zoll, Mühle, Fischerei.

<sup>5)</sup> Fastlinger S. 17: aus bem Archib bes Münchener Domcapitels.

<sup>6)</sup> Böhmer-Mühlbacher N. 1691. 1796.

<sup>7)</sup> Ronige VIII. 5. G. 54f.

Schiffen, Bafen (b. b. "Unlanben") an benfelben Orten, wo Bolle, auch Bebuhren nicht in Belt, fonbern g. B. in Salz, erhoben murben. Der Berfuch Raris, Bolle nur von Raufleuten zu erheben, mart balb wieber aufgegeben 1). Go erwarb (fpater) Freifing mit ber Brude bei Föhring ben (Salg.) Boll 2).

Unter ben "Bafen" (portus) an Donau3), 3far (Föring), 3nn find bescheibene Unlanten einbegriffen und bas Recht auf bie Lanb. Bebubren, aber auch auf Salg-Boll 4), juweilen auch auf Ueber-Fahr-

Stellen 5).

Auch bei Föhring portus (Lände) und portaticus6).

Arnulf erläßt Rempten bie alten merovingischen Bebühren für Salgfuhren aus Sall: also erhob tiefe bie Rrone auch noch tamals in Baiern 7) neben muta-(theloneum, portaticum) ponta-licum, rotaticum, pulveraticum, salutaticum aut ullum censum vel ullam redibionem (sic) 8).

Reicheren Ertrag lieferten bie an ben Martten erhobenen Bolle: allein bie Quellen gemähren über Markt und Sanbel9) - abgesehen bom Salzbanbel (oben S. 428) - gar menig: über Ausfuhr unb (vom Dften) Ginfuhr f. bie Bollorbnung von Raffelftetten.

lleber Marktrecht vgl. Könige IX. 1 G. 484: reicher entwidelt

wirb es erft in ber Folgezeit.

(Boll., Mung. und) Marktrecht erwirbt Freifing umfaffenb erft a. 996 von Otto III. 10). Das Wenige, mas fich an Schut ber Wege findet, gilt nicht gerabe bem Schut bes Sanbels. Wer eine öffent, liche Strafe (Stats., Beer-ftrage), wo ber (Ronig ober) Bergog aus. gieht (mit bem Beerbann, egreditur) ober ben gleichen Weg eines Anbern fperrt wiber Recht, gabit 12 sol. compositio 11). Gine alte

<sup>1)</sup> S. aber Böhmer-Mühlbacher N. 1691 a. 887 nur für bie negotiatores von Baffau.

<sup>2)</sup> M. B. I. N. 434, 436.

<sup>3)</sup> Graf Sunbt, Rarol. Urf. p. 16, 39.

<sup>4)</sup> M. B. VI. 27.

<sup>5)</sup> Rach v. Riegler I. S. 256.

<sup>6) (</sup>Lanbe-Gebilhr?) M. B. XXVIII. N. 96 a. 904 p. 136.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 901. a. 889.

<sup>8)</sup> Ronige VIII. 5. G. 51.

<sup>9)</sup> Römifche Raufleute icon in Marbobs Ronigeburg, Tacitus, Annal. II. 62. a. 19 n. Chr.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. I. 1, 192.

<sup>11)</sup> L. B. 19.

Römerstraße heißt gigantea via, Riesenweg, Antiskus-weg. Anbers antiqua via quae soumvech dicitur; auch ein Dorfweg, nur zur Dorfmühle wird erwähnt. Noch schmaser ist der Dorf-steig, semita, convicinalis.), das kann auch der Userweg, Leinpsad sein [?].

# d) Nuthbringenbe Sobeiterechte. a) Strafgelber. Einziehung.

Der Herzog bezieht die Friedensgelber, die Banne 3), auch gefrohntes, b. h. zur Strafe und wegen Schulb abgesprochenes Eigen, ein, cum bannis, theloneis et ponte wird mit  $^2/_3$  von Pettau Salzburg von Arnulf beschenkt 4).

Aus Rüchsicht auf bas Friedensgeld, das dem Fiscus nicht entgehen soll, wird der Bestohlene selbst als Dieb bestraft, der vom Dieb ohne Anzeige an den Richter die Diebsbuße nimmt. Dann die wegen Hochverraths eingezogenen Güter.

Un ben herzoglichen, nie an ben toniglichen Fiscus finb Friebensgelber, Wergelber für Erblose u. f. m. zu entrichten 7).

#### β) Münghobeit.

Nicht ausreichenb find wir über bas Münzwesen in Baiern unterrichtet !).

Römische Münzen (Golb, Silber, Kupfer) waren, wie bie Funbe zeigen ), nicht spärtich im Lanbe gewesen. Später (seit wann?) brang bas franklische Münzshstem ein: 1 Golbsolibus = 30 Silberbenaren,

<sup>1)</sup> Ueber bie Wege IX. 1. G. 485.

<sup>2)</sup> X. 21: für bie Sperre (3 sol. ober 1 Gibbelfer).

<sup>3)</sup> Dben G. 283.

<sup>4)</sup> Rleinmaprn, Anhang N. 54. p. 114 a. 890.

<sup>5)</sup> X. 16. nach Paet. Chloth. et Childeb. a. 593 c. 3; schwerlich wirft babei bie Absicht mit, ben gefährlichen Dieb ber Behörde aufzubeden.

<sup>6)</sup> L. B. II. 1. Aus bem Bertrag zwischen Chilbibert II. mit Chlothachar II. von a. 593 Capit, IX. 16.

<sup>7)</sup> IV. 28. 30. Ausgenommen bas Strafgelb bes Bergogs felbft.

<sup>8)</sup> Rönige IX. 1. S. 590. VIII. 5. S. 59. Mertel p. 272. Rubharbt S. 473. Bilner, Culturgeschichte S. 135. Luschin von Chengreuth, allgemeine Mung-tunbe und Gelbgeschichte bes Mittelalters und ber neueren Zeit. 1904.

<sup>9)</sup> Ueber Funbe römifcher Mungen in Ober-Baiern, ziemlich gabireiche, Ferchi. oberbaier. Archiv I. S. 129.

10 Denare = 1 tremissis, 3 Denare = 1 saiga (al. 1 Den. = 1 saiga: bestritten), 11/2 Denare = 1/2 saiga (bestritten) 1).

Man rechnete nun zunächst nach bem franklichen Golbsolivus?), nach franklichen tremisses (3 = 1 sol.), und Silberbenaren (12 = 1 trem.), sowie nach saigae<sup>3</sup>) (12 = 1 sol.), 4 = 1 trem.), bie alten römischen Silber-Denare<sup>4</sup>).

Aber es gab bes Gelbes — wie überall rechts bem Rhein — nicht Viel: baher hier seine stärkere Kaustraft: sehr oft ward nicht in Geld, sondern in Vieh und andrer Fahrhabe gezahlt, so namentlich auch bei den Zinsen 5), aber wohl auch den Friedensgelbern und Buhen: daher die häufigen Anschläge solcher Fahrhabe in Geld's). Zedoch die Kirche bedang sich durch Vertrag Zahlung in vollwichtigen Goldsolibis oder ungemünztem Gold oder Silber aus: auch in den Gesehen erreichte sie dies 8). Zahlung in Gold, solidos auro adpreciatos, ist Erschwerung und für den Verletzten Ehrung 9).

Und es gab weniger Gold als Silber (und Kupfer) 10), baber bas Geset voraussett, baß auch Unfreie, ja Land an Zahlungsstatt ges geben werben mussen, welch letteres nach Salischem Recht nicht angegriffen werben burfte 11).

Ueber bie fpateren Münganberungen im Frankenreich f. Kön. VIII. 3, S. 61.12)

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. S. 590. Grote VIII. S. 19. v. Riegler I. S. 141.

<sup>2)</sup> Bgl. Ronige VII. 3. VIII. 5. IX. 1. S. 590. Meberer gu L. B. XII. 10.

<sup>3)</sup> Nicht von feigen, feiben wie Billner S. 135. Ronige IX. 1. G. 592.

<sup>4)</sup> Trad. Frising. N. 349, a. 816: unum solidum de auro aut 30 denarios f. Metfel L. Baj. p. 271. Baits, Müngverhältnisse S. 25 Berf. IIb. S. 313 gegen Soetheer II. S. 339, IV. S. 290. Außerbem tam aber vor ber Mancosus s. Du Cange V. p. 209 ebenfalls au 30 Den. und ber Scotus zu 11/2 Den. [?].

<sup>5)</sup> Rönige IX. 1. S. 548.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1. G. 551.

<sup>7)</sup> Solidi aurei, auro adpreciati = 30 denar. Tr. Fr. 349 a. 817; nach anbern (Soetbeer II. S. 339) = 40 den.

<sup>8)</sup> Bgl. v. Riegler I. S. 142, ber ftarte Abnahme bes Gelbes, baber fleigenbe Rauftraft annimmt, mabrenb bie alten Schätzungen geblieben feien.

<sup>9)</sup> L. B. I. 9, 10.

<sup>10)</sup> L. Baj. I. 9, 300 solvat solidos auro adpretiatos: si aurum non habet, donet alia pecunia, mancipia, terra vel quicquid habet.

<sup>11)</sup> L. Sal. 50 (f. Bait II. 1, S. 92).

<sup>12)</sup> Silbersolibi auch in Baiern. Tr. Fr. a. 815. N. 323. Trad. Cod. Lunaelac. Ueber die alten Schwankungen und die neuen Streitfragen im franklichen Münzrecht hilliger, der Schilling der Bollsrechte s. Könige IX. 1. S. 590. Graf von Hundt,

Auch nach Einführung ber Silberwährung bei ben Franken behielten die Baiern die Rechnung nach dem alten Goldsolidus bei: er galt jetzt = 36, dann [seit c. a. 840?] = 30 franklischen Denaren; auch die saigas behielten hier ihre alte Bedeutung, während die Alamannen fortab den franklischen Denar, = 1/12 des Silbersolidus, saiga nannten, wie ehedem 1/12 des Goldsolidus.

Bir wissen nicht, wann zuerst im Lande gemünzt worden ist: jedesfalles erst unter den Agisolsingen, wahrscheinlich zu Regensburg. Bor den agisolsingischen Münzen und noch neben ihnen waren im Umsauf ostgotische — wahrscheinlich: doch nur Eine (von Theodahab), keine von Theoderich, ward bisher gefunden — frünkische, sangobardische, bhzantinische und weströmische.

Nach ber Regensburger ist in Baiern bie in Cham bie alteste Mungftatte 1).

Herzog Arnulf c. 920 münzt zu Regensburg und Salzburg 2).

Später, als man insgemein annimmt, haben auch in Baiern König und Herzog Bisthumern, Aebten, Stäbten bas Müngrecht verlieben.

So wird das Münzrecht Kloster Eichstädt erst c. a. 907 gesschenkt.

Der Bischof von Freifing erwirbt bas Mungrecht a. 9964).

# y) Rein Bobenregal.

Es giebt auch hier kein "Bobenregal" — sowenig wie sonst in jenem Reich und jener Zeit: weber ein Berge, noch ein Salze, noch ein Balbe, noch ein Jagde, noch ein Baffere, noch ein Fischereis Regal: vielmehr kann ber Grunbeigner jeben Andern von Beschreitung seines Bodens abhalten — jus arcendi — und hat folgeweise thatsächlich allein die Möglichkeit, das herrenlos hier auf der Oberstäche oder im Wasser der im Schose der Erde vorhandene Gut durch Bemächtigung sich anzueignens).

Abs. b. baier. Mab. b. W. XIII. p. 14. denarios 30 aut solidum unum: (wegen Einführung des schwereren Psundes durch Karl, meint Brunner I. S. 215, bestritten.) 1) Janner, Geschichte d. Bischöse von Regensburg I. S. 168. v. Riezler I. S. 276

<sup>2)</sup> v. Riegler I. S. 332.

<sup>3)</sup> Böhmer-Milhibacher N. 1992.

<sup>4) 22.</sup> Mai M. Boica XXVIII. S. 265. Percussura proprii nomismatis erst a. 1057 Tr. Fr. 1231.

<sup>5)</sup> Bgl. oben G. 428, 436f.

## e) Anbere Ginnahmen.

Außerorbentlich zahlreich waren bei ber Einwanderung die Erwerbungen an herrenlos geworbenem Land, da schon a. 480 die meisten reicheren römischen Grundeigner die abziehenden römischen Besatungen begleitet, andre gewiß bei der Einwanderung c. a. 500 das Land geräumt hatten. Alles so — damals oder später — herrenlos, z. B. erblos, gewordene Land siel von selbst den Siegern zu. Schwerzlich aber vollzog sich das in geordneter Rechtsform, so daß zunächst der Fiscus, der Herzog — den gab es damals wohl noch gar nicht — das Eigenthum erworden und dann, unter Mitwirkung von Bolksversammlungen, den einzelnen Sippehäuptern zugetheilt hätte: an eine Landtheilung mit den zurückgebliebenen Römern ist gar nicht zu benken: die Wahrheit ist, wir wissen nichts von der Landnahme: sie geschah wohl allmäsig, je nach der Verbreitung der vordringenden Gaue: dem Herzog oder den (sechs?) Gautönigen(?) siel zu, was dem römischen Fiscus gehört hatte.

Die zwei Meilen rund um Salzburg, bie Herzog Theodo bem Ruperts-Rloster schenkt, waren wohl erst seit a. 488 ober 500 herrens los — und folglich herzoglich geworben. Denn Debland und herrens loses gehören auch (seit c. a. 550) bem herzoglichen, nicht bem königslichen Fiscus.

Der Herzog erhielt (Erbschaft und Wergelb ber erblos Erschlagenen, benen er statt ber fehlenben Sippe im Leben Schutz gewährt hatte. Die "Sippezahl" reicht bis zum VII. Grab1).

Ohne Zweisel haben auch hier bie Unterthanen — bie Grundeigner — bem Herzog und, kommt er ins Land, bem König und beiber Beamten, z. B. ben Königsboten, ganz ebenso wie im übrigen Frankenreich, Aufnahme, Berpssegung, Beförberung (evectio: veredos, paraveredos), Botendienste und anderes servitium zu leisten: nur sickern die in Gallien so reich fließenden Quellen?) hier äußerst spärlich<sup>3</sup>).

Beute, Schatzung und Geschenke von Avaren und Slaven erhielt auch ber Herzog, nicht nur ber König.

<sup>1)</sup> L. B. XV. 10.

<sup>2)</sup> Rönige VII. VIII.

<sup>3)</sup> Beipferbe (paraveretos) ober selbst Botenbienste zu verrichten. L. B. I. 13. paraveretos donent aut ipsi vadant ubi eis injunctum fuerit.

#### 3. Die Musgaben.

Es gilt im Allgemeinen bas hierüber bei Franken und Alamannen Gesagte 1), zumal auch, baß gar Manches, was ber heutige Stat kaufen ober gegen Lohn arbeiten lassen muß, damals Zins (in Naturalien) und Frohn ber Unterthanen ersetze: ebenso, baß die Wehrund Ausrüstungs-Pflicht der Unterthanen die Kosten des Heeres auf ein Geringes beschränkten.

Die stärksten Ausgaben waren die unablässigen Bergabungen an die Kirchen (oben S. 318 f.), in viel geringerem Maß auch an Laien. Solche Bergabungen an Welt-Große, Beamte, Krieger haben wenigstens den statlichen Zweck, dem Stat geleistete Dienste zu belohnen oder zu veranlassen?). Auch haben sie (damals) noch nicht im Uebermaß zugenommen.

Auch Basallen schenkt ber König Krongut, sogar zu eigen (ad proprium): so in parte Sclavenorum behufs Besestsigung ber Mark!) wie — zu gleichem Zweck — Klöstern: so Tassilo Kremsmünster, aber auch Salzburg, Chiemsee.

Die alteren Lanbichenfungen bes Herzogs übertrugen volles, vererbliches Eigenthum, erloschen weber im Thronfall noch im Lehenfall, tonnten nur wegen infidelitas eingezogen werben 4): später bringen bie Beneficien frantischen Rechts ein (oben S. 385).

Bir sahen (oben S. 402), wie schäblich für ben Stat, b. h. für bie Macht bes Herzogthums im Lanbe, die maßlosen, unaushörlichen Selbstberaubungen bes Herzogthums burch bie Bergabungen an die Kirchen wirkten. Diese gefährlichste Art von Ausgaben trat oft in zwei Stusen aus: bie erste schien wenig bebenklich: ber Herzog behielt das Eigenthum, schenkte ber Kirche nur Benesicialrecht: aber gar balb verstand es das beschenkte Kloster, von dem Schenker oder bessen Nach, solger ben Berzicht auch auf das "Obereigenthum", die Berleihung des alobialen Rechts an die Kirche zu erbitten b.

Bene frommen Selbste Aushöhlungen nehmen bie manchfaltigften Rechtsformen an (oben S. 319f.).

Als bebeutente Ausgabe, b. h. Ginnahmeminberung erscheint es

<sup>1)</sup> Rönige VII. 3. G. 173.

<sup>2)</sup> So wird Graf Sighart, ein Gesippe Arnulfs, oft beschenkt. M. B. XXVIII N. 84 p. 116. a. 898. Biele Belspiele bei Dümmser I.

<sup>3)</sup> M. B. IX. p. 106 a. 834.

<sup>4)</sup> Urgeid. IV. G. 159.

<sup>5)</sup> Biele Beifpiele M. B. IX. p. 108. a. 840 oben G. 326.

auch, werben bie bisher bem Fiscus entrichteten Schatzungen einem Rlofter (so Kremsmunfter) abgetreten 1): ebenso enthält jebe ber zahllofen Immunitätsverleihungen Berzichte ber Krone auf Einnahmen und auf — herrschaft.

Eine Rirche wird gar oft burch Brivileg befreit von munera,

convivia, coactum servitium 2).

Eine anbre erhalt unentgeltlich Holgungs. (Baubolg), Beibe- unb Maft-Rechte in allen Kronwalbern, mit benen fie grangt's).

Die Krone verschenkt wie ben Zoll in einer Stadt, so bie nonaes von curtis, wie die Kirche Zehnten hat 4). Ebenso verschenkt sie mit Land jeder Art koftbare Arbeitskräfte von unfreien und freien Abhängigen. Taffilo verschenkt unfreie ober halbfreie Handwerker und Gewerk. (Landbau-) Treibende 5) (mit drei Weinbergen): drei Winger, zwei Imker, sechs Zimmerleute, zwei Fischer 6).

Einmal 7) wird bem Fiscus die Verpflichtung wohlthätiger Berwendung einer Einnahme auserlegt: die Ermordung eines Pilgers gilt gewissermaßen als eine Schuldbessechung bes Landes: das Wergeld soll pro delicto «, für bas Verbrechen, dom Fiscus den Armen gespendet werden, Gott zu versöhnen, der da den Schutz der Fremblinge besohlen hats).

# VIII. Rirdenhobeit. Rirdenmefen.

# I. feidenthum, Bekehrung.

## 1. Das Beibenthum 9).

Die einwandernben Markomannen waren Heiben, was nicht ausschließt, daß vielleicht einzelne Chriften 10) sich unter ihnen befanden in Folge der langen Nachbarschaft mit den Nömern an der Donau durch mehr als breihundert Jahre. Größere, dauernde Tragweite hat die

<sup>1)</sup> Urgefd. IV. G. 158.

<sup>2)</sup> M. B. XXVIII. N. 58 p. 78 a. 887. Rönige VIII. 5. S. 275.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. N. 58 p. 78 a. 887.

<sup>4)</sup> Rleinmahrn, Anhang N. 54 p. 112. 5) M. B. XXVIII, Cod. Pat. N. 3.

<sup>6)</sup> Eine Kronvilla ju Ingolftabt wirb Rieberaltach geschenft mit 130 Morgen Bflugland und 400 Karren tragenbes Wiesland, 22 Unfreien und 22 Unfreien Susen. M. B. IX. p. 110 a. 841: ausgeschrieben und wieberholt p. 188. a. 849.

<sup>7)</sup> L. B. IV. 31. 8) Exodus XXII. 21.

<sup>9)</sup> b. Riegler I. S. 85-113. Urgeschichte IV. S. 144 f.

<sup>10)</sup> So Fastlinger. S. 66.

Bekehrung jener Königin Fritigis 1) gur Zeit bes h. Ambrofius [geft. a. 397] zwar offenbar nicht gehabt2).

Lehrreich aber wird hier bestätigt, was wir auch sonst so häusig sinden: Frauen, vor Allem einflußreiche Königinnen [Hrothehilb, Theodelindis] sind früher von der sansten Lehre eingenommen und ziehen Könige und Bolt zu sich herüber.

Der Götterglaube, Die Götterverehrung waren bie gemein westgermanischen wie ber Mlamannen.

Dies Selbstverstänbliche wird burch zahlreiche Belage bargethan: bis heute leben in bem bajuvarischen Landvolf in Aberglauben, Sagen, Sitten und Gebrauchen biese Erinnerungen 3).

Richt nur die großen Göttergestalten: Botan (im wilden Heer, mit Unrecht bestritten), Frila (hier Berchta), Donar (als Bettermann), Fro (im Bilmesschneiber), Ziu als Eru (Erchtag), die Nornen (als die brei "saligen" Frausein), — ungleich lebendiger bas gange Heer ber sogenannten "niederen Mythologie", die Mittelwesen (Riesen, Licht- und Duntels Elben, Walls Erds Bergs Basser-Geister, u. f. w. 4)

hier können auch bie "Mach" — in zahlreichen Ortsnamen auf "Weihthum" zurückgeführt werben, ba bie afpirirte Gutturale nicht wie bei Mamannen b fehlt.

Mebeneinander und burcheinander lebten im Bolte Chriftliches

<sup>1)</sup> Dben G. 23.

<sup>2)</sup> G. unten.

<sup>3)</sup> Konrab v. Maurer, Bavaria I. S. 291 bie baierifchen Bollssagen. Dabn ebenba, Bollssitte S. 363—420. Bausteine I. S. 193—260, wo für bas gange Jahr bes bäuerischen Lebens solche Spuren, meist in driftlicher Färbung, aussührlich nachgewiesen sind.

<sup>4)</sup> Ueber ben Nieberschlag germanischer Götter, Göttinnen, Mittelwesen in Orts- (und — sügen wir hinzu — Personen) Namen (3. B. Gottharb) Graf Hundt baier. Urt. b. Agisoss. v. Beziore I. S. 86: aber "Agen" und "Wanen" tönnten nicht in dieser Namens-Horm althocheutsch auftreten. Panger, daireische Sagen und Bräuche I. 1848, II 1855. J. Sepp, altbaierischer Sagenschat. Die Religiousgeschichte von Oberbaiern von I. Sepp 1895 (Bater) Geibenthum und Betehrung) ist mit Borsicht auszunehmen — wegen mangeschafter Kritik und Methode, zumal im Sprachschaften. — Zillner, Culturgeschicher Siterzslaubens mit dem werthvollen Belägen für die Uebereinsimmung des bajuvarischen Götterzslaubens mit dem gemein-germanischen Hößer, Wast und Baumcultus 1894. Ueber germanische Götter in Personen- und Orts-Namen besonders v. Niezler, Ortsnamen S. 43.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1. S. 1-12.

und Beibnisches 1); noch Bonifatius hat Beibenthum und Regerei bei ben

Brieftern ju befampfen.

Die zähe Erhaltung bes Heibenthums zeigt auch bas von ben Baiern im Pusterthal bei Meransen erst Ende bes VI. Jahrhunderts errichtete Weihthum<sup>2</sup>) für drei Gottheiten<sup>3</sup>). Sehr oft entstand bei den Mühungen ber Bekehrer eine Mischung aus Heibenthum — römischkeltsichem, wie germanischem mit christlichem, — die noch Bonisatius mit Entsetzen vorsindet: bas lag um so näher, als ja die Bekehrer die Eristenz der Heibengötter nicht leugneten, nur diese als schädliche Dämonen darstellten. Und dazu kam, daß weise Päpste, zumal der große Gregor, den Bekehrern größte Schonung heidnischer Gebräuche, nur Umkleidung mit driftlichen Formen, empfahl 4).

Man hat wohl nicht selten barin geirrt, auch in biesen einst burch aus römisch-keltisch gefärbten Lanben bei allen gefundenen Spuren von Heibenthum stets nur an germanisches zu benten, mährend boch auch Stücke bes römisch-keltischen nicht fehlten, oft überwogen. So in

Rhätien 5).

Götterbilber, Altare und Baine wurden nun als Gegenstände

ber beibnischen Berehrung bezeichnet und verfolgt 6).

Kaum mit voller Sicherheit kann man aus ben Berboten von Babst Gregor II von a. 716 auf bas Borkommen ber hier bebrohten Gebräuche schließen: man?) nimmt häusig schematische Weieberholung ber Berbote an, ohne Rücksich auf besonbere Landeszustände. Das Berbot bes Genusses von Opferkleisch läßt nicht sicher auf Fortdauer (häusiger) Schlachtopfer schließen: es ist einsach aus Paulus geschöpft, weitere Speisewählerei verbotens). Dagegen wider heidnische Sitte? wendet sich bas Berbot, auf Träume und Bogelflug zu achten, bas Berbot von Zauberliedern (incantationes) und andern Bezauberungen 10).

<sup>1)</sup> v. Riegler I. G. a. a. D.

<sup>2) 3</sup>ch entnehme bies v. Riegler I. G. 90.

<sup>3) (</sup>Die faligen Fraulein? ober Buotan, Donar, Eru?)

<sup>4)</sup> S. bie vielen Belage Dabn Baufteine I. a. a. D..

<sup>5)</sup> Resch I. p. 193 (IV. Jahrh.) — 415.

<sup>6)</sup> Greg. M. dialog. II. 8.

<sup>7)</sup> Go Saud bezüglich ber Manichaer.

<sup>8)</sup> Merfel p. 453 a. 716.

<sup>9)</sup> quas error tradidit paganorum; antite wie germanische.

<sup>10)</sup> Statt fastidiationes ift mohl ju lesen fascinationes wie Du Cange

Die Betampfung ber manchfaltigsten heibnischen Gebrauche wirb seit a. 716 und aufe Deue feit a. 741 unablaffig eingeschärft.

Das Heibentum wird auch in ben Beschlüssen von Neuching (c. a. 771) in bem Berbot heibnischer Worte bei bem Stap-saken bekämpft 1) und burch nüchterne Erklärungen ersetzt 2).

Selbstverständlich verfolgt wie die Kirche bas Gesetz abergläubische heidnische Brauche [solche driftlichen Ursprungs (3. B. bas Weissagen aus ber Bibel) werden gepflegt]. Es fällt baber auf, baß bas Beschwören frember Aernbte burch Zauberkunste — ber Bilwes. Schnitt — nicht strenger gestraft wird.

Glimpflich fahrt mit ben Zauberern auch noch bas Concil von Reisbach (c. 15): fie follen nicht zu Tobe gefoltert werben 4).

Als Zauber gelten auch maleficia, Gifttränke, Losewersen, Beissagen, Zeichenbeuterei (Beachtung bes "Angangs"), Traumbeuterei, Tagwählereis).

Die Kirche verfolgt auch Heilzauber: mit ben eignen Fäusten zuchtigt Sanct Corbinian eine Frau, die Herzog Grimvalds Sohn durch Zaubersprüche geheilt hatte, und schenkt die vom Herzog ihr zum Lohn gegebene Kuh ben Armen bund wirst ben Tisch bes Herzogs bei bem gemeinsamen Mahl um, weil ber Herzog von bem von bem Heiligen bereits gesegneten Brot seinen Hunde zu fressen gegeben hatte.

Much in ben Beftattungsgebrauchen bat fich Deibnifches lang erhalten?).

III. p. 420: benn es wird sortgesahren: sive diversae observationes dierum kalendarum: also Tageswählerei, dies fasti, welche auch die Bibel schon verbot.

<sup>1)</sup> Dben G. 256.

Cc. Niuh. c. 6. Lex p. 465 de eo quod Bawari stapsaken dicunt in verbis quibus ex vetusta consuetudine paganorum idolatriam reperimus: wir b. b. bit Bifфöfe; 3. Grimm, R. A. 6. 287.

<sup>3)</sup> Als XIII. 9 gefchieht ("aran-scarta").

<sup>4)</sup> Bunbefegen, Wurmfegen b. Riegler I. G. 30 f.

<sup>5)</sup> Papae Gregor. Liter. decr. c. 8, 9. Bei ben Mamannen Agathias II. 6 μάντεις καὶ χρησμόλογοι. Sortilegorum ac divinantium observatio, magorum praestigia. Merkel p. 454 a. 716.

<sup>6)</sup> Vita St. Corb. Auch die andern Maßlosigkeiten bieses etwas lebhaften Beiligen verherrlicht Arbeo.

<sup>7)</sup> Bielleicht auch in ben heute noch üblichen Leichen ("Reh", "Rech")breitern Bavaria I. S. 413. Bgl. v. Riegler I. S. 143. Arnold, ber älteste Friedhof. S. 120 f. Ueber die Leichenbestattung (monumentum) J. Grimm, zur Lex Saliea p. 48, 53 Leichenverbrennung p. 38 (auch siber Bestattung im Einbaum) L. B.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Es ift altheibnische Pflicht, bie gefundene Leiche auch eines Fremben gefäubert und gepflegt zu beftatten (i. c. 7 humatio mortui reperti humanitatis causa). [Aehnlich bas Christenthum 1).]

Altheibnisch ift baber auch bie Bflicht bes herrn ober ber Befippen, die erste Scholle auf das Grab bes Unfreien ober des Gefippen au werfen?).

Gegen bies Stud heibenthum bei "falichen Richtern" eifert bas

Gefet 3).

Ber — Freier ober Unfreier — aus Menschlichkeit (humanitatis causa) eine gefundene Leiche bestattet, daß nicht Schweine sie verunreinigen ober Raubthiere ober Sunde fie gerfleifchen 4), barf von ben Gefippen (ober bom herrn bes Unfreien) 1 sol. verlangen: melbet er fich nicht, empfange er von Gott ben Lohn 5).

Ift baber beftritten, ob bei ber Buge von 12 sol. für ben, ber einen Leichnam verletzt, auf ben er ichieft, [weil Abler ober anbere Bögel barauffigen,] vorausgefett wird, bag ber Schute ben Leichnam ale Rober hingelegt habe"), fo ift bies zu verneinen, weil bie Bogel

bie Leiche, "wie oft gefchieht", gefunden haben 7).

Dafür fpricht auch ber Busammenhang mit bem nächsten Fall: wer bie Leiche eines von einem Anbern Betobteten fo vermunbet, baß Blut fliegen tonnte (wenn er lebte: Ropf, Sant, Bug, Dhr abiconei. ben), buft ftete mit 12 sol., mag bie Bunbe groß ober flein fein !. Schonung, Bflege, Bestattung ber Leichen icharfte icon bas Beibenthum ein 9), jest wird ein Gebot ber Schrift angeführt 10).

XIX. I. nach L. Al. I. 3. Mertel, Boltsrecht. S. 674 ber Zusammenhang von Schiffen und Leichen L. B. XIX. 9 beruht offenbar auf ber haufigen Berwenbung von Ginbaumen ale Gargen.

<sup>1)</sup> quia scriptum est, mortuum sepelire, Genesis XIII. 6. 15.

<sup>2) 1.</sup> c. 8. Graf Sundt, ber Fund von Reihengrabern bei Gauting in feiner Beziehung ju Tit, XIX. 18 ber L. B. Sonberabzug Munchen 1867.

<sup>3)</sup> L. B. XIX. 6, 2.

<sup>4)</sup> Mertel bringt abnliche firchliche Borfdriften.

<sup>5)</sup> Aehnlich Liutpr. Ed. c. 75.

<sup>6)</sup> Go v. Riegler I. G. 143. 7) XIX. 5. si ut saepe contingit aquilae . . . . cadaver reppererint: [οίφιδ "Robern" wirb boch nicht "oft" gefchehen fein.

<sup>8)</sup> XIX. 6.

<sup>9)</sup> Dabn, Balball, G. 181.

<sup>10)</sup> Dben Anm. 1.

Die abgeschnittenen Glieber Sanct Emeramms werben auf einem Beigbornbaum geborgen 1).

Auch hier war lange Zeit bas persönliche Berhältnis von Heiben und Christen nicht feinblich?): wo Streit entsteht, sind — selbstversständlich — die Christen die Angreiser und auf dem Höhegipsel der Theokratie — unter Karl und Arno — war der Gegensatz schröft: Arn zieht christliche Unsreie an seine Tasel, ihre heidnischen Herren behandelt er draußen "wie Hunde" schwarder ut canes sumere victus]. Das hist: um die Bette lausen sie herzu, sich tausen zu lassen, "und so wuchs empor die christliche Religion"3).

Bahrend boch die heidnischen Ahnen die Fürbitte der Heiligen viel mehr als die chriftlichen von Nöthen hatten, wirken Geelgerathe nur für diese: die Heiben galten wohl als unrettbar verdammt: das gutmütige Bolt wollte freilich nicht einmal die Teufel ewig verdammt wissens).

## 2. Die Betehrung.

#### a) Bor St. Emeramm.

Die heibnischen Einwanderer o fanden in Noricum und Rhätien eine seit etwa anderthalb Jahrhunderten o driftliche Bevölkerung, die auch nach Auflösung der kirchlichen Organisationen nicht erlosch, aber freilich in allerlei Kehereien und römisch-keltischen Aberglauben verssunken war . Denn die rhätisch-keltisch-römischen Götter waren keines-

<sup>1)</sup> B. Sepp, v. St. Emer. p. 236. Scr. rer. Merov. IV, 443. 458.

<sup>2)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 623.

<sup>3)</sup> Conversio B.: certamen habere ift hiebei nicht "Kampf", nur eifriger Betrieb, Wetteifer.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 92.

<sup>5)</sup> S. unten Bonifatius.

<sup>6)</sup> Ueber bie bentbaren, jebesfalles fparlichen Chriften f. oben G. 463.

<sup>7)</sup> Einzelne Chriftengraber bei Regensburg icon a. 300 Januer I. S. 17. (auch driftliche Inschriften) Fiicher S. 61-132.

<sup>8)</sup> Winter, Kirchengeschichte 1813, ber Zeit gemäß wenig fritisch, aber nicht ohne Berdienst. Ueber das Chriftenthum im Lande vor und nach der Einwanberung s. die Atenatur bei Rettberg I. S. 42—46, 140—149, 216—221, dann Glidt, die Bisthümer Roricums. Fijcher, Einführung 1863. Huber, Einführung I. II; (ber anerkennswerthe Fleiß wird durch allerangerfe Kritiklosigfeit in seinen Ergebnissen werthlos gemacht). v. Riezler I. S. 92. Hand I. S. 326. Nach Beheimh, Beilheim S. 9, "siben die Einwohner im Todesschatten des heibenthums".

wegs verbrangt. Das zeigte fich beutlich bei ber Einwanderung ber beibnifden Baiern : jene Gotterbienfte machten wieber auf und bermifchten fich wie fruber mit driftlichen, fo jett auch oft feltfam mit germanischen.

Auch nach Ginmanberung ber Baiern blühte ber Beiligenbienft unbehelligt im Lante fort: man 1) vermuthet gablreiche (Tauf.) Rirchen

icon in romifder Beit.

Allein freilich von ihren wenig gablreichen und wenig geachteten romifden Colonen und Anechten tonnte bie Chriftianifirung ber Gieger im Canbe nicht ausgebn: eine zu weite Rluft boch trennte jene von ibren Berren 2).

Die alt-anfäffige romanifche Bevolferung mar von Aquileja aus mit Prieftern verfeben worben 3), bie eingewanderten Baiern wurden

erft febr allmälig von frantischen Miffionaren driftianifirt.

Diefe Betehrungsversuche murben bon Gallien aus wieberholt, in großen Zwifdenräumen, unternommen, führten aber erft fpat und erft bann zu Ergebniffen, als ber Stat — b. h. fowohl bas agiloffingifche Bergogthum ale bie frantifchen Ronige und hausmeier - fie machtvoll unterftütten.

Jene früheren Bersuche aber entziehen fich miffenschaftlicher Er-

fenntnis.

Denn großenteils find bie Legenben (b. h. Rirchenfabeln) über jene Betehrpriefter in Novicum und bei ben Baiern icon burch altere 4) und - in Karerem Licht wie in weiterem Umfang - nun methobifc burch jungere Rritit's) aufgelöft und ale Erfindungen nachgewiefen worben. Bei einigen ift nicht einmal, baf fie in Baiern, ja baß fie überhaupt gelebt haben, nachweisbar.

Es ift zu betlagen, bag noch immer auch achtbare Forfcher burch eine "confervative" Rritit unhaltbare Legendengefvinnfte gu halten ver-

fucben 6).

2) Treffenb v. Riegler I. G. 90 f. Brrig Rettberg I. G. 190.

4) Rettberg I. 1846.

<sup>1)</sup> Raftlinger, Rirdenbatrocinien G. 382.

<sup>3)</sup> Ratinger, Forfdungen p. V, jur alteren Rirdengeschichte in Baiern G. 401, ber baierifche Rirchenftreit unter bem letten Agiloffinger G. 491.

<sup>5)</sup> Sand I.: und in neuefter Zeit burch bie ausgezeichneten Forfchungen von Battenbach - ihm hat man "Tafchenfpielerfunfiftude"! vorgeworfen. - Strnabt, Levinfon, Uhlirg, und vor Allem Rrufd, f. bas Literaturverzeichnis.

<sup>6)</sup> So Rlein, Befdichte bes Chriftenthums in Defterreich und Steiermart

Die Geistlichen wollten babei oft nicht, wie Pabst Gregor klüglich gerathen, bie neuen Kirchen an ben alten heibnischen Gottesbiensts-Stätten anlegen, auf baß bas Bolt vertrauter an die altgewohnten Orte zusammenströme 1): aber die Neubelehrten ließen nicht von ben alten Orten und die Priester mußten häusig nachgeben 2): so sind boch auch hier wie sonst bei Betehrung an Stelle zerstörter Weihethümer ber Heiben christliche Oratoria und andere Cult-Orte gestreten 8).

#### b) St. Emeramm4) (c. a. 650).

Mit Recht mochte so schon König Theubibert I. a. 534—548 rühmen, die Ausbreitung seines Reiches dis an die Gränze von Pannonien — asso über Baiern hinaus dis östlich Wiens, — sei ein Fortschritt ber "Kathosiken", d. h. des Christenthums.).

Die frantische Politik hat die Bekehrung der Baiern aus ganz ähnlichen Gründen eifrig betrieben, wie später die der Sachsen: die erfolgreichen Bekehrer sind Franken: Emeramm, Ruprecht, Corbinian und der Organisator der Kirchenversassung ist der franklische "Primas" Bonifatius. Geld war dabei das Mindeste: so 900 Goldssolidi, die Pippin z. B. Corbinian bei dem Ausbruch nach Baiern schenkt, und dieser zum Landankauf für die Freisinger Kirche verwendet. So sehen wir auch hier, wie bei Goten, Franken, Friesen, Sachsen, Standinabiern die Bekehrung von Statswegen und zu Statszwecken betrieben.

Die frantische Statereligion 7) trat an Stelle ber Berehrung ber

bei St. Maximilian S. 2, Florian S. 6, Balentin und ben Schülern St. Seberins S. 29; Emeramm, St. Rupert, ben ersten Lorder und Passauer Bischsen S. 40 f. Bgl. Fischer S. 141.

<sup>1)</sup> Beda, histor. eccles. I. 30 epistola ad Mellitum ed. Holder² fana idolorum destrui minime debeant, sed ipsa quae in eis sunt idola destruantur, aqua benedicta fiat, in eisdem fanis aspergatur, altaria construantur, reliquiae . . . ut gens ad loca quae consuevit familiarius concurrat.

<sup>2)</sup> Sagen hierfiber in Baiern bei Fastlinger, Rirchenpatrocinien S. 344.

<sup>3)</sup> Biele Beläge bei Soffer, Balb. und Baum-Rult, 3. B. S. 42, 50 und oft, berielbe: Boltsmebicin und Aberglaube in Oberbaierns Gegenwart und Bergangenheit. (Reiche verbienftliche Sammlungen, mögen auch manche Bermuthungen unerweistich (ein.)

<sup>4)</sup> Urfprfinglich Seim-hraban, bann Emeramn. Rettberg II. S. 189, 271, 276. Sand I. S. 342.

<sup>5)</sup> Millenhoff IV. 1. G. 102.

<sup>6)</sup> Urgefd. III. G. 94.

<sup>7)</sup> Die Berbreitung bes Chriftenthums ging hiebei Sanb in Sanb mit ber

alten Götter, wie die frankische Statsherrschaft an Stelle ber alten Freiheit 1).

Durch blofe lleberzeugung konnte bie Bekehrung schwer gelingen: benn nur gang ausnahmsweise sprachen bie Fremblinge bie Bolkssprache 2): Sanct Emeramm mußte sich ber Dolmetscher bebienen 3).

Man barf annehmen, bas herzogliche Haus war eines ber ersten driftlichen im Lande: — auch bas wurde gut zu frankischer herkunft ftimmen.

Garibald I. war bereits katholischer Christ: sonst hätte ihm Chlothachar die boch jedesfalles christliche Waldrade, Wittwe eines Merovingen und bisher seine eigne Gattin, nicht vermählt4); und wie eifrig katholisch war Garibalds Tochter, Theobelindis, die Bekehrerin ber Langobarden, die Freundin des großen Gregor.

Es entspricht baber nur bem zu Erwartenben, baß um bie Mitte bes VII. Sahrhunderts b) (a. 649) Sanct Emeramm, Bischof von Boitiers (?), auf dem Wege zu den Avaren, zu beren Bekehrung, das Herzoghaus und die Hauptstadt Regensburg christlich vorsindet, wenn auch noch Heiben in der Landschaft sigen: Herzog Theodo I. warnt ihn vor dem Kriegsstand bei den Avaren: er kann ihm die Bischosswürde oder die Aussicht über die Alöster andieten: im Herzoghof Alchaim steht eine Kirche: der Heilige bleibt und wirkt nun brei Jahre im Lande dis zu seinem Ende. Mit Recht hat man seit lange das Geschichtlein von seinem Tode verworsen, wonach der Heilige sich selbst sälschilch der Bersührung der Herzogtochter bezichtigt hätte, — zur Rettung des Schuldigen den Tod auf sich nehmend b.

Ausbreitung ber baierifd-frantlifden Gerricatt, wie früher bei Romern gegenüber Goten, bei Franten gegenüber allen rechtstheinlichen Stämmen.

<sup>1)</sup> Urgefch. IV. G. 158.

<sup>2)</sup> Mamannen, Könige IX. 1. S. 616, St. Gallus.

<sup>3)</sup> Vita ed. B. Sepp p. 223.

<sup>4)</sup> So icon Reich I. S. 378. 3rrig Rettberg II. S. 190.

<sup>5)</sup> Zur Zeitberechnung für St. Emeramm und St. Corbinian auch Graf v. hundt, nachgelassen hanbschrift, p. XVIII. Blumberger, Wiener Jahrbühler. B. 74. S. 113. Bgl. v. Riegler, Forsch. 3. D. Gesch. XVIII. S. 528. hande guelle: vita auctore Arbeone a. 764—783 ed. B. Sepp Anal. Bolland. VIII. p. 211 Somberausgabe 1890. Ser. rer. Merov. IV. p. 472 ff. neuere Ausgabe. Rettberg II. S. 189. hand I. S. 342.

<sup>6)</sup> So icon Dabillon, jett auch Sepp, vita St. Emer. p. 228, Janner I. S. 49.

Daburch tonnten Herzog und Bolf seiner Lehre wieder abspänstig gemacht, mußte ber Priesterstand tief erniedrigt werden. Der versolgende Bruber Lantbert soll ihn grausam getöbtet haben.

Die vita läßt Lantberts Nachkommen alsbalb aussterben: aber sie haben noch nach brei Jahrhunderten geblüht 1).

# c) St. Rupert2) c. a. 700 (geft. a. 718?).

Bir faben bas Chriftenthum bisher langsame Fortschritte machen unter ben Baiern: raschere, ergiebigere erfolgten erft, seit ber Stat sie betrieb: zunächst ber Frankenstat: bie Ausbreitung seiner Herrschaft unb bes neuen Glaubens gingen Hand in Hand 3).

Der lange mit Gelehrsamkeit, Eifer und Zorn geführte Streit über bas Zeitalter bes heiligen Rupert und seine Thätigkeit in Baiern barf enblich als gegen bie "Salzburger Ueberlieferung" und für bas "Shstem" entschieben gelten: er wirkte unter Theodo II. (gest. a. 717) zu Ende bes VII. und Anfang bes VIII. Jahrhunderts.

Das Einzelne ber zahlreichen und verwidelten Streitfragen, zumal auch über bas Alter ber beiben älteften vitae, tann bier nicht herangezogen werben 4).

Für uns, b. h. für Stat und Recht, ift bie wichtigste Bebeutung auch biefer Geschehnisse bie politische.

Wir saben, schon seit Dagobert I. (gest. a. 638), ber ja ein Taufgebot erließ, war bas Christenthum von Statswegen verbreitet worden: bei ben rechtsrheinischen Stämmen zur Befestigung ber merovingischen Königsmacht.

Allein man hat wahrscheinlich gemacht, daß später, unter Theobo II. und Obilo, bas herzogliche Geschlecht ben Pabst und die Kirche als Stützen nicht so wohl gegen die ihm verwandten und an sich ohnmächtigen Merovingen, vielmehr gegen die ihm verseindeten Arnulfingen zu verwerthen trachtete.

<sup>1)</sup> Arnold, praepos. mirac. St. Emer. a. 1035.

<sup>2)</sup> Rettberg I. S. 635. II. S. 193. Saud I. S. 123, 337.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. S. 100.

<sup>4)</sup> Die Literatur bis 1848 bei Rettberg II. S. 194 f., bis 1904 bei Saud I. S. 372 ff. (3. u. 4. Aufi.), ber bie Legenbe in Sout nimmt, unten Anhang.

<sup>5)</sup> Go Sand I. a. a. D., mit bem man aber nicht annehmen tann, bie Bergoge hatten bas ichmache Ronigshaus gegen bie Arnulfingen verwerthen wollen.

Gerade um jene Zeit, ba Pippin ber Mittlere bie Wieberheranziehung bes Stammes begann, feit c. a. 690, begann auch ber

"Apoftel ber Baiern" feine Befehrungearbeit in Baiern 1).

Rupert, ein Verwandter des Merovingengeschlechts2), im 2. Jahr König Chilbibert III. (694—711), Bischof von Worms, folgte angeblich a. 695/6 einem Ruf Herzog Theodo's II. nach Baiern behus Reinigung und Hebung der kirchlichen Zustände: weniger wohl Rücksall in's Heinigung und Hebung der firchlichen Zustände: weniger wohl Rücksall in's Heinerthums) als die schon so lange währenden, seit der Lösung vom Frankenreich (seit c. a. 638) vielleicht verstärtten Ketzereien und Verfall des Priesterstandes in der baierischen Kirche mögen den Grund gebildet haben4).

Es tonnen also unmöglich bie Worte b) von einer Ginwirfung auf ben Bergog und sein haus von einer erstmaligen Erhebung aus

bem Beibenthum burch bie Taufe verftanden merben 6).

Ein solcher Rückfall (in das Heidenthum) des Agilossingengeschlechts seit den Tagen Theodolindens, an sich höchst unwahrscheinlich, wird völlig ausgeschlossen durch das Christenthum, das noch Sanct Emeramm zu Regensburg unter Theodo I. (bis etwa 690) vorgesunden. Mit nur Sinem Theodo 7), der dann von c. 640—718, also 78 Jahre, geherrscht hätte, ist nicht auszukommen. Und noch weniger konnte jener Theodo, der Emeramm ausgenommen hatte, später Heide sein.

Der Bischof tam nun junächst nach Regensburg 9), von ba manbte er sich Donauabwärts bis Lorch, wo tein Bisthum mehr bestand 9), bann zurud ins Binnenland, zunächst an ben Wallersee, wo er eine

2) Nicht ber Arnulfingen wie Gfrorer, Bolferechte.

<sup>1)</sup> c. a. 696 v. Riegler I. S. 93, baseloft bie Literatur; jumal über bas Beib alter v. Riegler, Foric. XVI. S. 409.

<sup>3)</sup> Wie v. Riegler I. S. 91 und Janner I. S. 35. Gengler S. 57.

<sup>4)</sup> Burlidführung ber driftlicheftroliden Sate ber Lex auf Theobo II. (wie haud I.) ift aber nicht angunehmen.

<sup>5)</sup> Breves Notitiae I. 1.

<sup>6)</sup> Ueber ben Wortsaut ber beiben vitae hiebei B. Sepp S. 28, 49: bie vita primigenia spricht nicht von erster Bekehrung, und von Taufe Theodo's burch Aupert, nur von "Ermahnung und Besestig ung im Glauben". Bgl. hauthaler S. 18. Ruhmt man, daß auch jur Zeit Corbinians noch die Prieste am Hose Theodo's II. hochgeehrt wurden, "wie das die Art von Renbetchette (novitiorum) mit sich bringt", so sind inche neugetauste heide zu zu versiehen. Arbeo vita St. Corb. c. 10, anders 3. B. Seri S. 2. Rettberg II. S. 21.

<sup>7)</sup> Freilich tannte icon Arbeo nur Ginen Bergog Theobo.

<sup>8)</sup> Wo er aber nicht Bifcof warb, wie Zierngibl will: f. bagegen Gregors II. Decret und Filg, Beitafter G. 43.

<sup>9)</sup> Saud I. S. 340 gegen Rettberg S. 246.

Betersfirche grünbete, endlich aber nach Salzburg, wo bie Stabt zwar noch theilweise in Trümmern lag, seit bem Heruser-Einfall von a. 480 (oben S. 7), aber eine Bevölkerung von driftlichen Colonen zur Berfügung stand. Bom Herzog in reichstem Maße mit Land beschenkt 1), errichtete er hier alsbald eine Petersfirche, ein Mönches und ein Nonnen-Rloster.

Er brachte aber auch reiche Gelbmittel aus bem Frankenreiche mit: er kauft um Golds und Silber-Solibi vom Herzog Theodo vie villa Bibing bei Salzburg 2).

Der Herzog läßt St. Rupert bie Bekehrung betreiben, "mit Gottes hilfe und bes Berzogs Nachhilfe" 3), er empfiehlt auch, ertrankt, seinem Sohn ganz besonbers, ben Beiligen und beffen Untergebene treu zu schützen und ihm, was sein Christenthum angeht, gern zu geshorchen 4), was bann Theobbert eifrig befolgt 5).

Bon fpaterer Birtfamteit Ruperte in Baiern wiffen wir nichts 6).

#### d) St. Corbinian 7) (+ 730).

Herzog Theobo II. ging im Jahre 716 selbst nach Rom, bas Eingreifen bes Pabstes Gregor II. (a.715—731) zu veranlassen, zu ben Zweden, für die er bereits vor 20 Jahren Sanct Rupert herbeisgerusen hatte. Geschah dies auch nicht gerade in der Absicht, durch eine kraftvoll eingerichtete Landeskirche die Unabhängigkeit vom Frankenreich zu stützen, so ward doch jedeskalls vom Pabst und vom Herzog dabei iede Mitwirkung der Franken ausgeschlossen.

Die Anweisung, bie ber Babst für bie Organisation ber Rirche

<sup>1)</sup> Oben S. 319 f. Indic. Arn. VIII. 1. Brev. Not. III. Zilner, Geschichte Salzburgs S. 235.

<sup>2)</sup> Br. Not. II. 4.

<sup>3)</sup> Br. Not. p. 27 cum adjutorio Dei et sui ipsius supplemento.

<sup>4)</sup> III. 8. eique ad christianitatem suam libenter obedire.

<sup>5)</sup> Schenkungen im Bongau, für bas Ronnen-Riofter Salzburg und sonft. IV. 1-4.

<sup>6)</sup> Huber II. S. 171 bietet nur Phantasieen. Wertsos für diese Zeit c. a. 700 s. bie Leben der h. Erard (A. S. 8 Jan. I. p. 535. vgs. v. Riezser Forsch, XVIII. 1878 S. 541. Wattenbachs II. S. 70 setwa a. 1130]) und Obisia gest. c. a. 720 ed. Madillon A. O. St. Bened. III. 2 p. 488 (auch die echte).

<sup>7)</sup> Vita auctore Arbeone ed. v. Riezler, Abhandl. b. Münchener Atab. III. Cc. XVIII. 1. 1888. Rettberg I. II. S. 213. Bübinger, Wiener Sit. Ber. XXIII. Hand I. S. 345.

ersieß, ift uns erhalten'): sie kam nicht zur Aussührung, vielleicht weil Theodo II. gleich nach ber Heimtehr starb (a. 717) und in bem getheilten Lande balb Wirren ausbrachen. Nach ber Wiebereinsügung Baierns in bas Reich a. 725, 728, 743 nahmen nun die folgenden Pähfte, Gregor III. a. 731—741 und Zacharias 741—752, burch Bonisatius ben Ausbau ber baierischen Kirche in Angriss.

Etwas früher — zwischen St. Rupert und Bonifatius, — fällt bie Thätigkeit eines anbern Bekehrers aus Gallien, bes heiligen Corbinian, ersten Bischofs von Freifing?) (gest. c. a. 730).

Er wirfte hier in ter Residenz Grimoalds (oben S. 41) und in Mais bei Meran als "ein Prediger ber Astese, nicht als Organisator ber Kirche 3)", als welcher erst Bonisatius auftrat.

Es fällt auf, baß Hugbert erst als Nachfolger bes Baters Theobebert von Corbinian soll getauft worden sein 1). Arbeo hat von dem Christenthum ber Agisossingen und dem nach ihm — einzigen — Herzog Theodo unrichtige Borstellungen. Uebrigens unterstützte auch Pippin bas Wert Corbinians: der konnte nit von dem Hausmeier geschenkten Geld — 900 sol. — Land bei Mais (Meran) kausen st

Nennt ber Heilige, b. h. Arbeo ), bas Bolt roh und erft jüngst jum Chriftenthum bekehrt, so mag bies im Unterschied vom Herzog- geschlecht von ber Menge voll begründet sein, wie des Bonifatius Klagen in ben folgenden Jahrzehnten bestätigen. Zauber ging lebhaft im Schwange?).

Anhang: Ueberficht über bie Borganger biefer Befehrer.

Die Bekehrung stieß auch bier wie anberwärts nicht auf hartnädigen gewaltsamen Wierstanb, seit fie von Statswegen, von Bergog

<sup>1)</sup> M. G. Legg. III. f. unten "Bifchofe" unb "Babft".

<sup>2)</sup> Sauptquelle Arbeonis vita St. Corbiniani ed. v. Riegler 1888 (Sonberabbrud aus ben Abhanbl. b. Münchener Afab.) Rettberg II. S. 213. Saud I. S. 345. Bübinger, Wiener Sin. Berichte XXIII.

<sup>3)</sup> Saud I. S. 344. 4) Arbeo v. St. Corb. c. 28.

<sup>5)</sup> Zahn, Codex diplom. Austriaco-Fris. I. 29. 1870.

<sup>6)</sup> Vita St. Corb. ed. v. Riezler c. 9.

<sup>7)</sup> Arbeo v. St. Corb. 25. Die Ausstöfung ber Legenben ber alteren Beiligen, St. Beatus, Lucius, Prosbocimus f. schon bei Rettberg I. S. 140 f. Ueber Lucius anch Ser. rer. Merov. III., p. 1 ff. Dem jeber Kritit baren Buch von huber folgt "als bem gründlichsten Bearbeiter" auch Hauthaler S. 161, boch nicht ohne Selbsiffanbigfeit.

und Ronig, betrieben ober boch unterftüt warb. Das Chriftenthum, auch in feinen argen Entstellungen, bebeutete immerbin einen Culturfortidritt: war es boch frantifche Statereligion und ein Stud ber überlegnen Bilbung bes Frankenreichs. Dazu tam aber ichwerwiegenb bie Eigenart bes Polytheismus: er fann, ber Monotheismus fann nicht bulbfam fein. Go baben benn bie Germanen bie driftlichen Belebrer ungeftort gemabren laffen, wofern fie nicht zugleich ale Wertzeuge ber römischen, frantischen Eroberung auftraten ober burch Berbrechen -Berftorung ber Beiligtbumer, Storung bes Gottesbienftes. - bas Landrecht brachen.

Enblich marb bie Befampfung bes alten Glaubens ben Befehrern gewaltig baburch erleichtert, bag bei ben Beiben ein geschloffener, machtvoller Priefterftant fehlte, ber bringente Grunbe ber Berrichfucht und Sabsucht gehabt batte, ben alten Glauben aufrecht ju halten. Es gab hier feine Pramie fur Beuchelei, ber Glaube an bie alten Götter ward nicht belohnt, ber Unglaube nicht beftraft. -

Die altesten Miffionare maren auch bier irifch-ichottische: ibre Rlöfter befolgten bie Regel Canct Columba's, bie erft fpater - nach frantischer Anordnung - burch bie Sanct Benebicte erfett murbe1). Die Betehrer gingen aus von Lurenil ober anbern Stiftungen Columba's 2).

Noch ber römischen Zeit3) sollen angehören Sanct Florian, angeblich gestorben als Marthr zu Lorch a. 304 4).

1) Lehrreich über bie vor-benebictinifden Sanct Margaret- und Sanct Beorgs-Rlöfter Faftlinger G. 66.

<sup>2)</sup> Ebrard, bie irifd-icottifde Diffionsfirche ift voller Gelbfttaufdungen: nur mit außerfter Borficht zu benuten. Ueber ben Gegenfat bes romifchen und bes britifden Rirchenwefens auch in Baiern v. Riegler, Corbinian. G. 236. - Noch unter Rarl ift ein ichottifcher Ginbringling (ein Grieche?) abzuweisen, ber Freifing brei Rirchen entreißen wollte. Tr. Fr. N. 120. a. 804.

<sup>3)</sup> Ueber bie Legenben von St. Quirin a. 269, von Rom übertragen nach Tegernfee, angeblich a. 751/2, vermechfelt mit St. Quirin von Sifcia c. a. 304. Rettberg I. S. 164, weitere Literatur Potthaft S. 153 a. Wattenbach I. 6. S. 267 II, S. 377; befonbers aber bie Rritit von Rrufd; fur bie Ueberlieferung B. Gepp, Augeburger Boftzeitung 1898. G. 13.

<sup>4)</sup> S. bie Sanbichriften bei Potthaft II. G. 1312. Die Literatur bei Battenbach Ie. S. 42 jest befonbers Rruid. Deues Ard. 1903. - Still, Stift St. Florian 1835 ("ber Legenbe gufolge") vgl. Rettberg I. G. 158. Saud I. G. 326; in biefem Streit tann bas Rlagen um bie gerftorte Legenbenfabel bie miffenfchaftliche Rritif nicht beirren. Der Legenbe folgt Erbarb, Baffau. G. 10. Ueberficht ber Streit-

Die Acten Sanct Maximilians 1), gest. angeblich a. 308, sind erft nach a. 1266 geschrieben 2).

Ueber Sanct Severins großartige Birkfamkeit in ben Donaulanben zu Enbe bes V. Jahrhunberts Könige II, S. 31 3).

An angebliche römische Ueberlieferungen knupfen nun auch bie Baffauer Falschungen, welche aus bem erfundenen Erzbisthum Lorch (mittelft eines erfundenen Schreibens bes Pabstes Sommachus4) bie

fchriften für und wiber St. Florian, zumal Krusch stüberzeugend Neues Archiv XXVIII. 2. 3. 1903] S. 600; — Strnadt, B. Schp, Duchesne, Gumpsovicz, je mehrere Schriften, bei Uhslirz, Mittheil. bes Inflituts für öfterr. Geschichtsforsch. XXIV. 1. 1903.

<sup>1)</sup> S. A. ed. Boll. 12 Oct. VI. p. 52.

<sup>2)</sup> Ueber ihre völlige Berthfosigleit f. Rettberg I. S. 158. Saud I. S. 327 gegen Huber I. S. 103. Wattenbach II. 6. S. 490: "völlig trügerisch.".

<sup>3)</sup> Im Salzburgischen Kleinmann S. 73. Ueber Sanct Balentin in Tirol c. a. 430—440 ed. Bolland Jan. I., angeblich Bischof von Passau, f. Wattenbachs p. 369. II. S. 490. (nicht Bischof): f. Rettberg I. S. 222), günftiger urtheilt Haud I. S. 327 [vgl. Rahinger, S. 437]: ber heilige soll sich schon vor St. Serein vergeblich bemitht haben, in Passau nuter heiben und Arianern (Goten, Rugiern) zu wirken. Mit pabstlicher Ermächtigung arbeitet er bann besser im Etschthal, Rirschel, ber h. Balentin 1889. — St. Maximus: ein von ben heusen bei ihrem Raubzug nach Salzburg getöbeter Priester c. a. 480 [??]. Nach der Hist. ep. Patav. et ducum Bavar. (Scr. XXV., p. 620) a. 805 entreist Arn — eine ber ehrwitrbigsten unter diesen Bischosselaten — ben Passauern das pallium pper trusa et duckas bei dem geblenbeten Kabst Leo.

<sup>4)</sup> Bgl. Filg, Jahrbucher Banb 49. G. 65. Schon bie Bermenbung ber fabelhaften Rudwanberung ber Baiern a. 508 [oben G. 25] erweift bie Unglaub: würdigfeit ber Sanct Florians. Lorder-Baffauer Ueberlieferungen: vgl. Rrufd Reues Ardio XXVIII. 3. G. 569. Sauthaler, bie Ueberlieferung ber gefälfchten Baffauer Briefe und Bullen, Mittheil. b. ofterr. Inftitute 1887. G. 604. -Ueber bie Ungeschidlichfeit ber Falfdungen treffent Blumberger G. 359: - Dungel, bie Lorder Falfdungen Archiv fur öfterr. Gefc. B. 46. G. 252. Die Quellen unb bie Literatur über bie Anfpruche von Lord, von Sanfig angefangen, finb ericopfenb und einfichtig behandelt bei Gilg, Urfprung (von Lord) Jahrblicher ber Lit. B. 60 S. 50 f. B. 70. S. 36 f. (und mit fconer Babrheiteliebe). Durch bie Abhanblungen jumal von Rrufd (zulett Reues Ard. XXVIII.), bann von Strnabt, Ublirg, Levison find bie Grundlagen nicht nur Sanct Florians und ber Lorder und Baffauer Bisthumsgefcichte, auch bie von Sanct Rubert, Sanct Emeramm erfouttert: vorfichtige Rritit wird bier überall zweifeln, oft aber auch zweifellofe Berwerfung geltenb machen muffen. Gegen Dummler, Biligrim von Baffau und und bas Ergbisthum Lorch 1854, ber bie Urheberichaft auf ben Bifchof geft. a 901 Burfidfibrte (Battenbach I. S. 51. 405), B. Gepp, vita St. Emer. p. 224. -

Rechtstellung bes Ergbisthums Paffau, jumal gegenüber bem fpateren Ergbisthum Salzburg, ableiteten.

Im VII. Jahrhunbert aber erschienen mehrere frankliche Bekehrer im Lande: bie Heiligen Sustasius, Agilus, Salaberga, Amandus. Sanct Eustasius.), Schüler Columba's, Abt zu Luzenil, wandte sich zunächst zu ben Warasten.2) am Doubs im Jura, dann zu ben Baiern. Zahlreiche Fragen sind hier bestritten: mit Unrecht bezweiselt man 3), daß bie hier genannten Boiae qui nunc Baioarii vocantur4), die Baiern.

Des Euftasius jüngerer Begleiter, aus bessen Vita sein Leben schöpft, war Agilus, gest. c. a. 650, Abt von Rebais ). Und zu beiben gehört bie heilige Salaberga, gestorben als Aebtissin von Laon 6).

Der früheste (c. a. 620 ?) Bekehrungsversuch bes h. Amanbus bei ben bamals noch ungemischt slavischen Karantanen ?) blieb erfolglos.

Die Legenbe von St. Marinus und Anianus (angeblich a. 740

Gengler, S. 54 f. Ueber diese Fälschungen saft völlig kritiklos Schrödl, Passavia sacra S. 1—13. Auch Rahinger sucht Bischof Piligrim zu entschen, Wilchof B. und das Explisthum Lord; dazu aber Uhlitz, Mittheil. d. Instituts still öftereich. Geschichtseforsch. III. S. 117. Ergänzungsband 1888]] und Bischof Wichig unter Arnus als den Fälscher darzuthum: — nicht überzeugend.

<sup>1)</sup> Gest. a. 629. Jonas Vitas Sanct. p. 240 sf. vgl. Rettberg II. S. 188. Saud I. S. 336, B. Sepp, Anal. Boll. VIII., p. 225.

<sup>2)</sup> S. oben G. 9.

<sup>3)</sup> Bubinger, Biener Sig. Ber. XXIII. Blumberger, Wiener Jahrbucher B. 74, S. 17. Archiv f. Kunbe ber öfterr. Gefdichte X. S. 357.

<sup>4)</sup> Richtig Bait Götting. gel. Nachrichten 1859. v. Riegler, Forsch. 3. D. Gesch. XVI. Jonas p. 244. Die Berichte weichen ab. Nach der alten Vita kehrt Enstallus um: nullum fructum exercens: dagegen die vita St. Agili, erheblich stulluger, sagt: multo labore plurimos eorum convertit ed. Mabillon 1. c. p. 306 c. 9: wieder anders die vita Salabergae 1. c. II. p. 404—414.

<sup>5)</sup> Vita A. S. ed. Boll. 30. August VI. p. 574. (find spätere Bunber), Auszug Mon. Germ. hist. Ser. XV. 2. p. 282. Wattenbach I. 6. S. 116. Rettberg II. S. 188. Haud I. S. 269.

<sup>6)</sup> Gest. a. 665. A. S. ed. Boll, Sept. VI., p. 521. Haud I. S. 273. vgl. fiber sie Urgeschichte III. S. 699.

<sup>7)</sup> Seft. a. 669 ober 679 ober 684 Vita auct. Baudemundo c. a. 684. A. S. ed. Bolland. 6. Febr. I. Battenbach I. S. 115. Sand I. S. 298 c. 13 trans Danubium ad terram ubi Christus non nominabatur praedicare perrexerat . . . ubi aliquos ad baptismi gratiam adduxit, autem verbum Dei audire noluerunt . . . paucis ex eis . . . regeneratis . . . videns non satis accrescere , fructum.

bis 7561) ift erft c. a. 1110 verfaßt und bie beiben find überhaupt teine baierischen Beiligen 2).

Diese frantischen Bekehrer fanden im Lande neben bem Beibenthum viel gu ichaffen mit allerlei Regereien.

Die von ihnen bekämpften Irrlehren gingen aus von Afri, Prieftern aus Afrika3), Wiebertäufern, "wilben", ungeweihten Prieftern, Manichäern, die in Aquileja, wozu Noricum gehört hatte, Anhang gefunben: wieberholt werben solche auch noch fpäter verfolgt4).

Ferner die Irrlehre des Bonosus, Bischof von Sardica, entsett a. 391 auf dem Concil zu Capua, die dem Arianismus nahe stand, [— sie leugnete die Zeugung Christi durch den heiligen Geist, nahm Christi Leben erst seit der Geburt an und behauptete noch mehr Kinder Maria's —] aber doch nicht Arianismus war. Man's) nimmt solchen bei den Baiern an, weil man sie für ein gotisch Mischvolk hält: sie müßten das vielmehr von ihren gotischen Nachbarn vor a. 500 angenommen haben: aber quellenmäßige Spuren sehlen: an Bekehrung zum Arianismus durch Theoderich ist nicht zu benken.

Auch verbreitete ein Schwarmgeist, Agrestius, seine Irrlehren, wohl mehr unter Römern als unter Baiern . Das Scheitern seiner Bekehrungsmühen in Baiern wirb gern offen aufgebeckt, weil er, ein Gegner von Columba, Luxenil und Enstasius, in Ketzerei geriet, in ber er unterging?). Auch im VIII. Jahrhundert hatten bie Bekehrer Ketzerei und arge Verwilderung ber Geistlichen zu bekämpfen.

<sup>1)</sup> Ed. Holber-Egger, M. Ser. XV. 2. p. 1069. N. Arch. XIII. 1888. 6. Wattenbach II. S. 378, herausgegeben und vertheibigt von B. Sepp 1892: glaubhaft nur über die Stiftung von Kloster Rott am Inn; vgl. v. Riezler Forsch. 3. D. Gesch. XVIII. S. 540, anders Rahinger S. 436. Friedrich, Zeitalter S. 32.

<sup>2)</sup> Solber-Egger XIII. 1889.

<sup>3)</sup> Binterim II. G. 7. v. Riegler I. S. 32. 56. Wattenbach I6. S. 123.

<sup>4)</sup> Lit. decr. Gregor. c. 3. a. 716.

<sup>5)</sup> Baud I. G. 334, vgl. Bengler G. 12.

<sup>6)</sup> Bgl. Baud I. S. 266. Jonas p. 37.

nllum fructum exercens, velut alta platanus garrula ventorum folia tremulas quatit ad auras, fructuum copiam nesoit "wie eine hohe Vlatane geschwätig die Blätter im Winde schüttelt, aber teine Frucht erzielt" (später: "wie eine fothige Sau grungenb").

II. Bonifatius. Die Organisation der baierifchen Kirche. Die Bifchofe.
1. Die Grundlagen.

Die Bischofssite in ben bon ben Einwanderern besetzten Landen, Noricum 1) und Rhatien 2), waren vor ber Einwanderung eingegangen 3).

Die Bichtigkeit ber kirchlichen Einteilungen früh erkennend, bulbeten bie Merovingen nicht, baß Bischossprengel ihres Reiches Metropoliten bes Kaiserreichs unterstanden: Rhätien und Noricum mit ben Bisthümern Augsburg, Lorch, Saben, Tiburnia an ber Drave hatten zu bem Erzbisthum Aquileja gehört: bie letteren beiben waren vielleicht schon unter germanischem, sicher aber unter avarischem und slavischem Heibenthum untergegangen: und a. 591 klagt bas Concil von Aquileja 1), baß schon unter Theubibert I. die norischen Bisthümer von Aquileja losgerissen und mit Franken besetzt worden seien.

Die geplante Neuherstellung ber Kirche in Baiern burch Pabst Gregor II. und Herzog Theobo II. tam nicht zur Aussührung. Aber lehrreich ist es, bie babei leitenben Absichten zu versolgen.

Der Pabst läßt es an ber Einschärfung nicht fehlen, baß bie Einrichtung ber baierischen Bisthumer nicht etwa unter Mitwirkung, burch ben Willen bes Frankenkönigs, sondern aus Sanct Peters und bes Pabstes Machtvollkommenbeit geschehen solles).

Die Bischöfe follen wie ber Erzbischof, bem fie untergeben werben [c. 4], von pabstlichen Legaten vorgeschlagen und vom Babst bestätigt werben, ohne besonbere Mitwirfung bes Herzogs, bessen Zustimmung im Allgemeinen ja gesichert war.

<sup>1)</sup> Glüd, bie Bisthumer Noricums, Wiener Sihungsberichte XVII. S. 60: Lorch, Tiburnia, Sabiona (Seben), Augsburg. Ueber die Abgränzung der Bisthümer Trient und Chur s. Thaler, der deutsche Antheil des Bisthums Trient 1839. (Burg Tirol und Meran zu Chur, Mais zu Trient.) — Tinkhanser, Beschreibung der Diöcese Brigen I. 1835. das salzburgliche Bisthum in Tirol S. 2f. Bgl. Zeuß S. 377. Tirol gehörte größtenteils zum Bisthum Säben, a. 739 langodarbisch, unter Tassilo III. wieder baierisch. Der Binstgau gehörte von je zum Bisthum Chur. Könige IX. S. 624f.

<sup>2)</sup> Rettberg I. S. 216-226, Saud I. S. 328.

<sup>3)</sup> Rettberg I. S. 46, 217, II. S. 280. Saud I. S. 327, 336.

<sup>4)</sup> Mon. germ. Ep. I., 20; N. Arch. XXVIII, S. 574. Rönige VII. 3 S. 227, VIII. 5 S. 208.

<sup>5)</sup> Literae decret. c. 3. ex auctoritate b. Petri apostoli et nostra subsequentis vigoris tradita. Ebenso soll später die Ordination der Geistlichen in Baiern durch die Bischöse erfolgen ex figura, in mandatis des Babites.

Die frühsten Bischöfe in Baiern sollten also nicht vom König, sondern vom Pabst und Erzbischof eingesetzt werden, wie aus den Briefen der Päbste Gregor II. 1) und Gregor III. erhellt: damals a. 716 beaustragt Gregor II. seine dei Legaten mit dem dux provinciae (Theodo) zu berathen: bei den Zuständen im Frankenreich unter Chilperich II. 2) hätte weder dieser Scheinkönig noch Karl Martell, noch dessen Widersacher irgend etwas in Baiern ins Bert setzen oder hindern können: mit Herzog Odiso soll (später) die kirchliche und politische Bersammlung berusen werden.

Lehrreich ift bie pabfiliche Unterweisung ber nun zu beftellenben Bifcofe in ihren Pflichten burch Gregor II., jumal bie Aufftellung

ber Erforberniffe für bie Briefterweihe 3).

Die a. 716 beabsichtigte Glieberung ber Diöcesen schloß sich an die damalige Biertheilung bes Landes 4). Das Wert scheiterte wohl auch beshalb, weil Theodo II. schon a. 717/18 starb 5): ob die pähstliche Gesandtschaft je nach Baiern gesangte, steht dahin. Sehr mit Unrecht hat man aber das Schreiben Gregors sür eine erst zur Zeit des Bonisatius in Baiern geschmiedete Fälschung erklärts). Neugeschaften ward die baierische Kirche erst durch Bonisatius, von Gregor II. a. 719 mit der Bekehrung der Heiben in Germanien beauftragt, 722 zum Bischof geweicht?).

Hier ift nur hervorzuheben, daß (wie Theodo II. a. 716 so jett) Obilo biese Organisation ber Landeskirche unternahm ohne Mitwirtung des Frankenherrschers, Karl Martells, der ihn doch (a. 737) eingeseth hatte. Gewiß richtig vermuthet mans), der Herzog habe auch hiebei lediglich seinen allgemeinen politischen Plan versolgt, die Unabhängigkeit Baierns klar hinzustellen, wie etwas gang Selbstverständ.

<sup>1)</sup> Mertel, G. 461.

<sup>2)</sup> Urgefch. III. G. 777.

<sup>3)</sup> Legg. III. S. 432 c. s. 4) Oben S. 41.

<sup>5)</sup> Rach Binterim II. G. 6 giebt ber Pabft bie Anweisung bem Beimreifenben mit.

<sup>6)</sup> Ragel, Forich. jur Deutschen Geschichte XVIII. S. 339, bagegen ents foibenb von Riegler ebenba S. 529.

<sup>7)</sup> Auf beffen großartige Berfonlichleit und Leiftung tann hier nicht einge gangen werben. S. bie Darftellung bei Saud I. S. 410-443, 461. Bgl. Rettberg I. S. 310-338, 412.

<sup>8)</sup> Saud I. a. a. D.

liches, baber auch ohne besonbere Feindseligfeit gegen ben Sausmeier, ju ber Bonifatius sicher nicht bie Sanb murbe geboten haben.

Bon Pabft Gregor III. a. 732 jum Erzbischof ernannt und im vollen Zusammenarbeiten mit ihm und bem Herzog, ber ihn ins Land berusen hatte, organisierte nun Bonisatius die Diöcesen und baute die Landestirche völlig in die römische Kirche ein: es zeigt wenig Geschichtssinn, ihn barob zu schelten 1): bamal 8 mußte die Kirche römisch ober gar nicht sein?). Auch bamals sehlte der Kirche nicht die hohe Einsicht und Kare Aufsassung, daß sie im einzelnen Lande nicht nur jur bas Land, für die ganze Christenheit arbeite 3).

Bis auf Bonisatius war die Kirche in Baiern zerrüttet gewesen burch zahlreiche "wilde" Geiftliche, b. h. gar nicht ober nicht von Bischöfen ober gegen kanonische Berbote geweihte: ober sie waren zwar zu Bischöfen vom Pabst geweiht, — im ganzen Land bamals nur Vivilo — aber nicht für eine bestimmte Diöcese.

Seit Bonisatius wird nun aber alles Gewicht gelegt auf bie gehörige Weihe bes Geiftlichen burch ben Bischof und bes Bischofs burch ben Pabst4).

Bonisatius erkannte einen Depiscopus als Diöcesanbischof für b Passau — nur bieser war vom Pabst zum Bischof geweiht worden, aber nicht vom Bisthum Passau — und setzte brei andere in Regensburg, Freising und Salzburg ein ).

Die Biertheilung bes Lanbes in bem Plan von a. 716, bamals

<sup>1)</sup> In einseitig proteftantischer Anichauung Berner, Bonisatius 1875; bie einseitig tatholifche bei huber, vgl. bagegen v. Riegier I. S. 102.

<sup>2)</sup> Bgl. D. G. I. b. S. 249. Urgefch. II. S. 147.

<sup>3)</sup> Cc. Reispac. c. l. f.

<sup>4)</sup> Ecclesiastica sedes L. B. I. 9.

<sup>5)</sup> Ueber die episcopi civitatis (ähnlich den comites civitatis) im Gegensat un den chor-episcopi Mertel; über den Kampf gegen den Chorepiscopat im Frankenreich im IX. Jahrh. Weizsäder 1859. Regensburger Concil von a. 803 complacitatio Pataviensis a. 903. vgl. Zeißberg S. 355. Gengler 108. Ueber abbas et vocatus episcopus M. B. IX. S. 123. a. 865. Friedrich, Mänchener alad. Abhandl. 1882 I. S. 316. Auch St. Emeramm war nicht episcopus ordinarius, nur adventitius zu Regensburg.

<sup>6)</sup> Nach Saud I. S. 505 hat Bonifatins nicht als Legat bie beutschen Spnoben geleitet, ohne pabfiliche Zustimmung bie Bisthumer constituirt und bie Bischöfe ernannt, aber boch mit nachträglicher Zustimmung, wie im allgemeinen Auftrag bes Pabsies, sich als Erzbischof in seinem Missionsgebiet Bischöfe zu bestellen.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

burch bas Rebeneinanber von Theodo II. und brei Gohnen begrunbet, warb als zwedmäßig auch unter bem Ginen Berricher beibehalten.

Mle (a. 743-747) ber Rorbgau von Baiern gelöft marb, follte er auch firchlich gang von bem Lanbe getrennt werben. Bonifatius, selbstverftanblich völlig im Dienft ber arnulfingischen Plane, grundete nun ein neues Bisthum Gidftabt: er befette es mit feinem Stammgenoffen Wilibalb und ftattete es mit bem Beften bes Norbgaus bieber regeneburgifch - und bem bieber augeburgifden Guala-felb aus: bas neue Bisthum warb Maing untergeben und blieb es, auch als Salzburg jum baierifchen Ergbisthum erhoben marb.

Go ziemlich Alles ift beftritten an bem furglebigen Bisthum

Neubura.

Das Wahrscheinlichfte ift: es ward gegrundet von Doilo im Busammenhang mit feinem Streben nach Unabhängigfeit vom Reich: biefe Bebiete follten auch firchlich nicht mehr ju Augeburg geboren. Bei Obilo weilt a. 743 ein pabstlicher Legat: bamale ernennt ber Pabft einen Bifchof für Baiern - vermutlich eben fur bas neue Bisthum 1); Rarlmann ließ es bestehen: erst Rarl gab bas abgetrennte Augsburg zurück 2).

Salzburg entwickelte fich ju höberer Bebeutung als Erzbisthum [feit a. 798] (f. u. Rirchenhoheit) und ale Trager ber Germanifirung

und Befebrung ber Oftmart'3).

Wie jur Beit bes Bonifatius Berbreitung bes Chriftenthums und ber frantischen Berrichaft in Frisland und Sachsen Sand in Dand gegangen maren, fo betrieben jett (feit etma a. 750) in Glavenland die Baiern zugleich bie Berbreitung bes Chriftenthums und ber franfifch-baierischen Berrichaft4).

Rach ber firchlichen Glieberung von a. 810 follte bie Drau bas

<sup>1)</sup> Go Saud I. G. 194. Bgl. Bengler 31.

<sup>2)</sup> Ueber bas Bisthum Reuburg und bie angebliche Spnobe gu Reuburg a. 740 auf Berlangen Rarl Martelle (!) Stein, in ben neuen biftor. Abhanbl. ber baier. Atab. I. 1779. Rettberg II. S. 153; v. Riegler I. S. 105. Friedrich bas Bisthum Neuburg, Münchener Gip. Ber. 1882. Saud I. G. 494. Retterer G. 103 bafelbft weitere Literatur. Faftlinger G. 58.

<sup>3)</sup> Ueber bie Erhebung Arno's jum Ergbifchof von Salgburg, bie altere Lit. bei Meichelbed I. a. 1391. Dummler, Beitrage jur Gefchichte bes Ergbisthums Salgburg. Ardin für öfterreich. Befchichtsquellen XXII. 1859.

<sup>4)</sup> Ueber bie Chriftianifirung ber Oftlanbe burch Salgburg (a. 798), burch Baffan und burch Chorepiscopi, Mühlbacher G. 187. Beifberg G. 325.

Gebiet von Salzburg (nörblich) und von Aquileja 1) (füblich) scheien: Salzburg behielt Karnten und bie (spatere) Steiermark, Passau erhielt a. 803 bie Oftmark.

Die Unterordnung der Geistlichen in Kärnten unter Salzburg wird start betont: Majoranus zahlt jährlich ein signum sudjectionis aliquod obsequium . . illuc promisit se ad ipsam sedem serviturum «2].

Der Bischof heißt (im Unterschied vom presbyter) sacerdos 3). Defensor ecclesiae heißt nicht nur der Bogt, auch der Bischof 4); die Hände bes Bischofs sogar heißen heilig: sanctae 5); auch procurator seiner Kirche heißt er (wiederhost).

Die Bischöfe heißen principes schon seit c. a. 6504). Aru nennt sich Bischof per divinam misericordiam et mercedem domini nostri excellentissimi regis 7), nicht bes Pabstes; auch ber Pabst nennt die Diöcese parochia 8).

Bis auf Bonisatius waren in Baiern wie anderwärts alse Aebte und Priester, deren ordo nicht dem Pahst abhing, episcopi genannt worden, ohne Rücksicht auf deren kirchlichen Rang, nach der schottischischen Sitte: aber auch nach Errichtung der römischen Bisthümer waren diese "Regionar-Bischöse" bis ins X. Jahrhundert in Baiern verblieben. Im X. Jahrhundert steht so neben dem römischen Bischos und Freising ein sogenannter (ep. vocitatus); im IX. und X. Jahrhundert erscheinen noch chorepiscopi don Salzburg und Freising, die Aebte von Sanct Emeramm wie alamannische heißen episcopi bis a. 975, ebenso der von Staffelse; schon die Lex unterscheidet nun aber die von Kom aus Bestellten von denen früherer Bestellung.

<sup>1)</sup> Beigberg G. 358.

<sup>2)</sup> Conversio c. 4.

<sup>3)</sup> L. B. I. 7.

<sup>4)</sup> So Tr. Fr. N. 433 a. 821. 725. l. c. 458. defensor atque possessor (protector?) ecclesiae Tr. Fr. N. 44. a. 773.

<sup>5)</sup> Dber clarae. Tr. Fr. 421.

<sup>6)</sup> Meichelb. I. a. p. 89.

<sup>7)</sup> Indic. G. 15.

<sup>8)</sup> Epist. a. 739 Meichelbed S. 35. Epist. Gregor. III. ed. Jaffé p. 104 provinciam in quatuor parochias divisisti.

<sup>9)</sup> Bgl. Mertel gu I. 9.

lind nur biejenigen episcopi, die nach franklichem Recht 1) ber König bestellt hat, "nach Wahl bes Bolkes"2), genießen vollen Rechtsschut.

Spater — wie bas Concil zu Reisbach a. 799 zeigt — erfolgte auch Durchführung ber Pfarr-Sprengel in allen vier Bisthumern bes Lanbes.

Außer biesen Organisationen beschäftigte nun aber ben Erzbischof bie Bekämpfung bes Heibenthums im Lande: er sand — wie St. Emeramm vor etwa hundert Jahren im Gebiet von Regensburg — eine Menge Heiben, die noch keineswegs das Heibenthum in sich mit der Wurzel ausgerottet hatten, sondern — wie ihre Väter gethan — "den Kelch Christi und den der Dämonen auch noch ihren Kindern abwechselnd darreichten". Und mehr noch als wider das Heidenthum hatte Bonisatius gegen allersei "Ketzereien4)" zu streiten und — neben Abweichungen von den Dogmen — gegen äußerste Entartung der Geistlichen in der Kirchenzucht: verbotene Ehen und Aehnliches 5).

Als Regerei faßte Bonifatius auch bie in Baiern früher allein thätige schottisch-irische Schule unter bem Schotten Birgilius vom Kloster Sp, ber, jum Bischof geweiht, Salzburg verwaltete: vor Herzog und Pabst stritten beibe heftigs): solchen Groll trug man in Salzburg gegen Bonisatius, baß nicht einmal sein Rame in ben bortigen Kirchen-Unnalen und bem Berbrüberungsbuch 7) erwähnt ist, wie

<sup>1)</sup> Ronige VII. 3. S. 230, VIII. 5. S. 210.

<sup>2)</sup> I. 19 episcopum quem constituit rex vel (= et, aber umgestellt) populus elegit sibi Pontificem.

A. Sept. VI. S. 475. Arbeo vita St. Emer. c. 9-18. Scr. rer. Merov. IV.

<sup>4)</sup> Bon Bonisatius heißt es Wilibaldi vita p. 457: ducem cunctumque vulgus ab injustae haereticae (wie weisand Emeramm Theodo) falsitatis secta.. coercuit; nicht von Deibentum ift hier die Rede. (Bgl. W. Arnbt, Ueberschung ber vita 1803. Beisage I. S. 115.)

<sup>5)</sup> St. Willibaldi vita St. Bonif. c. 7. p. 457 f. Afri, Manicaer ale Geifts lide in Baiern.

<sup>6)</sup> Bgl. Ebrard (mit arger Uebertreibung). v. Riezler I. S. 103: ber Dauptgegenstand bes Streites betraf die völlige Unabhängigkeit diefer britischen Kirche von Rom: baber die eifrige Unterstützung, die Bonifating wie bei Pippin bei den Agisossingen sand; freilich haben Pippin und Odiso dem Schotten Birgil das Bisthum Salzdurg gegeben a. 745, der erst a. 767 geweitt wurde. Bermuthungen über Pippins Beweggründe v. Riezler I. S. 107.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. G. 689.

benn auch die Salzburger. Schrift de conversione des Bonifatius völlig geschweigt 1).

Befonders betampfte Bonifatius auch einen Reger Gremwulf,

ber gefährlichen Bulauf in Baiern gefunden hatte2).

Auch eine Irrlehre, ber Teufel und seine Engel tehrten nach bem Weltuntergang in ben Himmel und ihre früheren Bürben baselbst zurück, wird (schon a. 716) verworsen: aber die Vermuthung ist allzu kühn, man habe hier heidnische Borstellungen bekämpft, nach benen ja nach der Götterdämmerung die (b. h. einzelne) Götter in einem neuen Wallhall wieder aussehen: das Bolf habe zwar in ben geliebten Göttern Teusel zu sehen lernen muffen, sie aber vielleicht nicht für immer versoren geben wollen. Allein es genügt zur Erklärung die Aussehnung bes gutmuthigen Bolfes gegen die Grausamkeit ewiger Höllenstrase.

#### 2. Die Rirchenhobeit.

Die in ben Quellen angeführten Thatsachen — jede Rechtstheorie sehlt — zeigen, baß nur sehr unbestimmt von einer Kirchenhoheit des Derzogs gesprochen werden mag: benn auch wo sein Eingreifen oder Mitwirken erwähnt wird, ist doch nie gesagt, daß dies nothwendig war, in Ausübung eines Rechtes geschah.

Die Lex läßt Abgränzung ber Kirchenhoheits-Rechte und Pflichten zwischen König und Herzog vermissen: nach ihr ernennt ber König "ober"[!] bas Bost ben Bischof<sup>3</sup>), vom Herzog ist keine Rebe: und boch waren Corbinian und Rupert gewiß nicht vom König "eingesett" worben: — freisich vor ber Lex.

Es handelt fich ftets weniger von Rechten als von Pflichten bes

Bergoge und bes Ronige gegenüber ber Rirche.

Die heiligste Verpflichtung ber weltlichen Herrscher — Könige wie herzöge — ist auch hier bie advocatura ecclesiae«, bie Schirmbogtei über bie Kirchen: bie neben bem Waffen, und gerichtslichen Schutz auch die Beschentung und jebe Art Förberung einschließt. Rach bem Erlöschen und vor bem Wiederausseuchten der Herzogschaft sind es die tarolingischen Könige (und Kaiser), auf die nun jene Pflichten übergegangen sind 4).

<sup>1)</sup> Aber bie angebliche Absetjung Birgils wiberlegt Rrabbe S. 27.

<sup>2)</sup> Willibald vita St. Bonif. c. 6 p. 455 meint fibertreibenb, B. habe bas gange Bolt von Retereien gurud gewinnen muffen c. 7 p. 457. Eberl S. 10.

<sup>3)</sup> L. B. I. 10.

<sup>4)</sup> Bgl. bie Privilegien fur Dieber-Altach von a. 812, 821 (echt?), 857, für

Die wichtigsten und gewöhnlich nebeneinander von herzog ober König verliebenen Vorrechte und Freiungen betreffen die Immunität, freie Abt- ober Bischofs-Bahl, Königsschutz, gefreites Gericht vor dem König, Inquisitionsrecht, Vogt-Wahl!).

Dem Bifchof haben Ronig ober (vel) Bergog ben weltlichen Arm

au leiben 2).

Der geiftliche und ber weltliche Arm wirfen zusammen: vielmehr biefer vollstreckt, was jener beischt: bas Wergelb eines erschlagenen Geiftlichen wird gesorbert vom Bischof, eingetrieben vom herzog 3).

Bei bem Plan von a. 716 sollen die Gefandten bes Pahstes nach beffen Gebot mit bem Herzog berathen, um eine Berfammlung von (sacerdotibus) Bischöfen, Richtern und allen Bornehmen (primarii) bes Boltes zu berufen, von deren Zustimmung dann freilich im Einzelnen nicht die Rebe ist: die Gesandten allein, ohne Mitwirtung bes Herzogs — von König oder Hausmeier ist gar nicht die Rebe follen den Erzbischof und die brei oder vier Bischöfe wählen4).

Auch Bonifatius tam von Obilo aufgeforbert ins Land, fein ganges Wert geschaft im Einberständnis mit bem herzog und gumal

auch bamale bie Bezeichung ber Bifchofe 5).

Bonisatius bestätigt Bivilo für Passau und sett bie brei andern Bischöfe ein "im Auftrag bes Pabstes und unter Zustimmung bes Herzogs". Fortab sollen bei Besetzung ber Bischofstühle bie kanonischen Borichriften) eingehalten werben: freie Bahl von Geistlichen und Laien unter einzuholender Genehmigung bes "Königs", sagt bie Lex, entsprechend ber damaligen Machtvertheilung, nicht bes herzogs.

Rach bem (ungeschickten) Ausbruck ber Lex mußte bie Bahl bes Bolles allein, ohne König (Herzog) und Geiftliche, genügen, was

gewiß unrichtig.

Den normalen Berlauf einer Bischofsbestellung spiegelt eine Freisinger Urfunde von a. 855 7) bei ber Erhebung tes Bischofs Anno von

Metten a. 837, 851, für Paffau a. 887, Ober-Münfter a. 887, Moosburg a. 895 bei Gengler S. 106.

<sup>1)</sup> S. unten Borrechte. 2) L. B. I. 11.

<sup>3)</sup> L. B. I. 9 episcopo requirente et duce cogente, qui in illa provincia sunt ordinati.

<sup>4)</sup> Legg. III. p. 454.

<sup>5)</sup> Das fagt auch Gregor III. Epist. Meichelbed Hist. Frising I. p. 35.

<sup>6)</sup> Ronige VII. 3. S. 230. VIII. 5. S. 210.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 702 a. 855.

Freehing (a. 854-875): neben elegisse quod rex assensit talemque [sic] votum benigne suscepit illumve statuit . . . regere sanctum ovile.

Alle Bischöfe von Freifing bis auf Balbo a. 883 (885) - 906

waren fo frei gemählt 1).

Nachbem bie Königs-Urkunden, die schon seit St. Cordinian der familia und der Gemeinde (pleds) von Freising freie Bischosswahl gewährt, bei dem Brand von a. 903 verbrannten, bestätigte Ludwig IV. dies Recht?: nur falls sich kein geeigneter in der familia sindet, sollen sie einen solchen am Königshof — infra regiam curtem — suchen und wählen?).

Ein Ernennungsrecht bes herzogs wird weber von biefem grundfätlich beansprucht, noch von ber Kirche anerkannt: unter Karl seit 788 werben bie allgemeinen kirchenstatsrechtlichen Grundsate bes

Reiches auch auf Baiern angewandt.

Ueber die Bestellung Birgils von Salzburg unter Pippin haben wir widersprechende Berichte. Nach einem Ausspruch Alfuins 4) hat er "das Reich (regnum) des juvavensischen Siges und die Bischofswürde als Geschent Odilo's "(donante O.)" erhalten: aber nach einer wichtigeren Nachrichts) hat ihn Pippin zu Zeiten Odilo's nach Baiern gesandt und ihm das Bisthum übertragens), was dem Berhältniß zwischen Pippin und bem Herzog besser entspricht?).

Die Erhebung Arno's zum Erzbischof geschieht zwar natürlich burch ben Pabst: aber Pabst Leo bekennt, zu handeln mit Zustimmung und Willen (cum consensu et voluntate) Karls'). Leo sagt, Karl habe ihm aufgetragen (mandasse), Arno erzbischössliche Würde und pallium zu verleihen; freisich beruft er sich (R. 13) auf kirchliche Berleihung

<sup>1)</sup> Meichelbed I. a. p. 118.

<sup>2)</sup> a. 905. Böhmer N. 1977.

<sup>3)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 624.

<sup>4)</sup> S. Mertel p. 382.

<sup>5)</sup> Conversio Bagoar. et Carantanor. Scr. XI. p. 6.

<sup>6)</sup> Ueber Birgifius (und Dobba) und bie Streitigfeiten mit Bonifatius (wieberholte Taufe und Gegenfußler) Rejch I. p. 638 f.

<sup>7)</sup> Mertel übergeht bie nächften Falle und meint, fpater habe "meift" ber König ober Raifer bie gemabsten Bifchofe Baierns bestätigt: fo a. 855 Lubwig ber Deutsche.

<sup>8)</sup> Meinmapin Anhang Nr. 10 p. 51 a. 798 Nr. 11 convenit nos in omnibus adimplere vestris legalibus votis.

bieses Rechts: und später erwähnen bie Pabste [Eugenius, Gregor, Nicolaus a. 860] bes Königs bei Berleihung bes pallium gar nicht mehr: a. 877 schickt Johannes VIII. Erzbischof Theodomar bas pallium "auf Bitten" Karlmanns1).

Und Arn felbst nennt sich Bifcof, nicht Ergbischof - "burch Gottes Gnabe und bes Ronigs Onabe"."

Der Erzbischof hat seinen Suffraganen bie ihm vom Raiser gesandten Regeln für die Kanoniker a. 816 mit zu theilen 3), ihm schickt Ludwig auch Maß und Gewicht ber Zumessung ber Nahrung für Mönche und Nonnen.

Die Concilien muffen nicht vom Herzog berufen werben, bie für a. 716 geplante Bersammlung follte tein Concil sein: auch judices und primarii sollten erscheinen 4), aber er kann ihren Borsit führen (f. unten).

Die Berbindung des Herzogs Tassilo mit seinem Spissopat war gar innig gewesen. Das Concil von Ascheim ordnet das Kirchengebet für ihn nicht nur bei der Wesse an, sondern zu allen Gebetstunden, bei Nacht wie bei Tag, unter Androhung der Absetung (depositio) für Bersäumniß 5). Aber gegen Ende seiner Regierung gestaltete sich seine Stellung zu den Bischöfen (Aribo, Atto) ungünstiger 6) — wohl wegen der Haltung Roms und der Furcht vor Karl: — er nahm Freising mehrere Kirchen.

Rach Tassilo's Sturz übt selbstverftäublich ber König (und Kaiser) bie Kirchenhoheit hier wie im ganzen Reich: so entscheitet Karl a. 810 ben Streit zwischen bem Patriarchen Magentius (nicht mehr Ursus) von Aquileja und Urno über bie Ausbehnung ihrer Sprengel über Karantanien, indem er ben Lauf ber Drau zur Gränzscheibe bestimmt 7).

Als bas baierifche Bergogthum machtig wieber empormachft und oft in Biberftreit mit bem Königthum gerath, feben wir bie Bifcofe

<sup>1)</sup> l. c. N. 43 p. 102 vestra petitione inclinati.

<sup>2)</sup> Indic. Arn. p. 13.

<sup>3)</sup> Rleinmaurn Anhang N. 20 p. 36.

<sup>4)</sup> Legg. III. p. 454.

<sup>5)</sup> Auch für bie Bischöfe [?], sacerdotes, wie für bie Monche und ben gangen Klerus.

<sup>6)</sup> Bobl megen ber Saltung Rome und ber Rurcht bor Rarl.

<sup>7)</sup> Rieinmaurn Anhang N. 16. p. 61 bestätigt von Lubwig I. a. 820 l. c. 22 p. 76.

für die Krone Partei nehmen, nicht aus (einer ihnen durchaus nicht immer besonders eigenen) Reichstreue, sondern weil sie sich lieber dem fernen König als dem sie aus nächster Rähe bedrückenden Herzog fügten: die Bischöfe waren — beshalb! — wichtige Stügen und Berbündete der Krone gegen das Herzogthum.

So in Baiern 3. B. unter Ronrad I. und Arnulf 1).

Bei ber Berftändigung zwischen Heinrich I. und Herzog Arnuss war es baher bas wichtigste Zugeständniß bes Königs, baß die baierischen Bischöfe bem Herzog unterstellt wurden, ber sie, bis bahin Barteigänger ber Krone, fortab auch ernannte und völlig unterwars: auch in bie viel gescholtnen Secularisationen bes bösen Arnuss fügten sie sich nun?). Aber nach Arnuss Tod entzog König Otto bem Nachfolger Herzog Berthold wieder bas Recht, die Bischöfe zu bestellen3).

# 3. Die Machtstellung ber Bijdofe.

Die Rechte ber Bischöfe, bie Schlüssel bes himmels (claves poli) zu führen, zu binden und zu lösen und baß alle tirchlichen Dinge in ber Macht der Bischösse stehen, werden auf frühere Concissichlüsse zurückzeführt4), und strenger Gehorsam der Priester wird ihnen gegenüber verlangt5), ebenso der Mönche und Nonnen6). Aber auch bie Laien heißen die subjecti der Bischösse7).

Auch comites, judices und alle primates sollen ben Bischöfen gehorchen, meint Pabst Leo, aber boch nur in geistlichen Dingens).

Aehnlich, boch nicht so schlimm wie bei ben Westgoten , greist ber Bischof ganz regelmäßig in die Rechtspslege ber weltlichen Beamten ein: er soll dauernd bem Herzog helsen, Gericht halten. Daß er bei Zauberei ben bestochenen Grasen in Kirchenzucht nimmt, erklärt sich aber voll bei bem auch von ber Kirche bedrohten Verbrechen.

Die Bischöfe miffen bie fromme hingebung Taffilo's vortrefflich

<sup>1)</sup> v. Riegler I. G. 319, 329 f.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Riegler I. S. 330.

<sup>3)</sup> Thietmar Merseb. Ser. III. p. 742. 4) Mit unrichtiger Berufung auf bas Cc. von Ricaa Mertel p. 457. Defele III. p. 561.

<sup>5)</sup> c. 6. l. c.

<sup>6)</sup> nonnanes c. 9.

<sup>7)</sup> Cc. Ratisp. (jogenanntes) Werminghoff p. 51.

<sup>8)</sup> l. c. N. 14 p. 59 a. 800.

<sup>9)</sup> Ronige VI. S. 384.

auf den Concisien zu verwerthen: sie verlangen, Tassis solle mit seinen missi per circuites [sic] je einen Bischof aussenden, "auf daß dieser nicht verläumdet und der Herzog schuldig werde durch ihm nicht zusommende Gelber". Die Stelle ist unklar, doch der Zwed im Allgemeinen und soweit erkennbar: die Bischöfe sollen gegen ungerechte Anklagen durch den missus in Gelbsachen geschützt werden, daburch, daß sie jenen bezgleiten und sich soson rechtsertigen, aber auch jenen — überwachen können 1).

Bermöge ihrer genialen Organisation und unerreichten Gewanttheit vermag die Kirche für sich die Bortheise bes demofratischen Princips mit benen ber Aristotratie zu verbinden: auch hier gehen die Bischöfe (und Aebte) oft aus ebeln Geschlechtern hervor, sa wie weisand in Gallien vererbt sich die inkula eines Bisthums?) in Einem Geschlecht: so gehörten vier Bischöfe von Freising von a. 811—883 den Huofi an?).

Aber andrerseits können Niedriggeborne auf Bischofftuble erhoben werben: ein Aristokrat, wie Thegan von Trier, beklagt diese "erbarmsliche Unsitte 4)".

Auch machten Bischöfe gern potentes zu ihren Beneficiaten. Seit bem VIII. Jahrhundert sind die Bischöfe und Aebte im Lande Baiern, (ein Schwabe war Walbo von Freising) und häusig auch sind jett Baiern Bischöfe und Aebte außerhalb Baierns.

# 4. Organische Berbinbungen.

Nach ber Ueberlegenheit durch geistige Bildung, Erziehung, Reichthum war ein mächtiger Grund ber Herrscherstellung der Bischöfe, Aebte und auch der übrigen Geistlichen die meisterlich angelegte und mit dem sieghastesten, stolzesten "Corps. Geist" gepflegte innige Berbindung der Geistlichen unter einander. Abgesehen von den Concilien, diesen großen Heeresmusterungen der streitenden Kirche, verknüpsten die Geistlichen zahlreiche Bande im Leben — und darüber hinaus.

<sup>1)</sup> Cc. Aschh. c. 14 Merfel p. 439.

<sup>2)</sup> Ronige VII. 3. G. 253.

<sup>3)</sup> S. oben S. 120 unb b. Riegler I. S. 283.

<sup>4)</sup> Mühlbacher S. 11, vita Hludovici imperatoris a. 813—839 ed. Scr. II. p. 585 f.

Ad recondendum terrenum thesaurum in potentes: bics wirb mißbifligt. Tr. Fr. N. 480 a. 825.

Sie waren neben ben herrschern fast bie einzigen Zeit. Genossen, bie Briefe wechselten, — und wie eifrig! — auch in politischen Dingen. Auch außer ben pflichtmäßigen visitationes. ber Bischöfe!) besuchten sich bie Geistlichen gar haufig.

Die Einheit wie ber Interessen so ber Geistesbildung und ber Strebungen unter ben Geistlichen ber zwei, brei Reiche war burch die Reichstheilungen nach Ludwig I. nicht getrennt worden: bie Kleriker von "Westfrancien" und von "Oftfrancien" waren untereinander viel inniger als mit bem Laienvolt bes eignen Reiches verbunden?).

Kein Geistlicher ober Monch barf seinen Sit ohne besondere Erlaubniß verlassen: er erhält eine formale Urlaubs- und zugleich Empfehlungs-Urfunde 3).

Dazu trat jene (oben S. 490) thatsächliche Vererbung ber höchsten Kirchenämter in vornehmen, gebildeten, reichen Geschlechtern: nicht mehr Söhne, — wie wohl in früheren Jahrhunderten — aber ganz regelmäßig Neffen der Bischöfe wurden in zarter Jugend dem geistlichen Stand und glänzender Laufbahn bestimmt und einem andern Bischof oder Abt zur Heranbildung empfohlen. Formelhaft — so häufig! — empfehlen die Vischofe ihre Neffen auch an ihre geistlichen Freunde am Hof z. B. ad capellanum 4).

Ein solcher Zögling bes Bischofs, auch unversippt, nennt sich bessen mansuetus id est quasi manu vestra nutritus.

Die Neffen wurden bann zu Diakonen geweiht und zu Landichenkungen an die Kirche veransaßt unter ber ftillschweigenben ober auch offnen Bebingung ber Nachfolge in bas Pfarramte); auch Bäter sogen ähnlich für ihre Söhne?

Lehrreich für geiftliche und wiffenschaftliche Beranbilbung bon Bischofeneffen ift ber Fall Sitto's, bes Reffen bes Bischofe Sitto's).

Enblich: reich ausgebilbet maren auch hier 9) bie Bebet- und

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 380 a. 819.

<sup>2)</sup> S. bie fcone Darftellung bei Battenbach I. S. 293 f.

<sup>3)</sup> Könige IX. 1. S. 634. Formein für formatae, litterae commendatitiae v. Rodinger N. 22—26. Könige IX. 1. S. 687.

<sup>4)</sup> Form, Salzb. N. 117.

<sup>5)</sup> Form. Salsb. N. 7.

<sup>6)</sup> Biele Beifpiele von a. 710-841 bei Fastlinger G. 38.

<sup>7)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 624 f.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 701 a. 845 difficile (forgjam) nutrito illo et edocato (sic) literalibus [sic] artibus est imbutus.

<sup>9)</sup> Bgl. IX. 1. S. 688.

Meffe-Berbrüberungen, collaudationes, für verftorbene Brüber unter ben Bijcofen und Mebten bes Bergogthums 1).

In, aber auch neben, folden Berbrüberungen foll ber Bifchof ben Tob eines Priefters, Monches ober einer Nonne burch vertraute Boten brieflich allen Bischofhäusern, Aebten, Aebtissinnen und allen Geiftlichen mittheilen unter Aufforderung jur Fürbitte?).

Ein Concilienschluß von a. 805 regelt wiederholt bie Seelmessen und Almosen für verstorbene Bischöfe: 20 sol. bis Tremisse vom Bischof berab 3).

5. Bijcofe und Aebte in boben weltlichen Aemtern und Burben.

Da ist es benn ebensowohl Zeichen und Folge wie andereseits Grund weiterer Förderung ber herrschenden Stellung der Geistlichen in dem gesammten, auch dem weltlichen, Geistesleben der Zeit, daß wir sie auch hier4), — b. h. auch baierische Priester — in den wichtigten Statsämtern antreffen — freilich auch in entsprechender Berweltlichung (s. unten). Bischöse und Aebte werden auch ohne sestes Statsamt von König oder Herzog zu wichtigen Berhandlungen mit dem Pabst, mit Nachbar-Fürsten und ewölkern verwendet: so unter Karl und Tassisch 5).

Abt Gozbalb von Nieberaltach ist a. 830 summus capellanus palatii <sup>6</sup>).

So wird ber Regensburger Diafon Erchanfrid Capellan Ludwigs bes Deutschen und bann Bischof von Regensburg?).

<sup>1)</sup> So Cc. Dingolf. Mertel p. 461: Bifchofe von Neuburg an ber Donau, Saben, Salzburg [Karajan, Berbrüberungsbuch von St. Beter], Passau, Freising. Aebte von St. Emeramm, Monbse, Tegernsee, Scharnity, Immünster, Benebictbeuren, Sanbau, Isen, Oberastach, Wessorunn, Moosburg, Ofterhosen, Schliersee, Bettenburg. (100 Specialmessen und 100 Pfalterien für jeben Berftobenen.)

<sup>2)</sup> Cc. c. 47 Mertel p. 474. Baierifche confoederatio von a. 707? Legg. III. p. 461.

<sup>3)</sup> Mertel p. 419. S. bie Recrologien für Salzburg, Freising, Regensburg, Passau bei Battenbach I. S. 449 f. Salzburg ed. Fränkel M. G. Nekrolog. II. 1892. Neues Archiv XIII. 1888. Freising Dümmser Forsch. 3. D. G. XV 1875.

<sup>4)</sup> Rönige IX. 1. S. 624f.

<sup>5)</sup> Braumiller II. S. 43: befonbers Arno S. 47. Sturmi, Urgefc. IV. S. 129.

<sup>6)</sup> M. B. IX. p. 1011.

<sup>7)</sup> Ried I. N. 25.

Baturich ist Bischof von Salzburg und summus capellanus Ludwigs bes Deutschen a. 844 1).

Erzbischof hiltipold, a. 853 Abt von Monbsee, ist Archicapellan 2). Bischof Balbo von Freising ist a. 883 Kanzler Karls III.; [vie ganze Kanzlei bestand ja aus Geistlichen 3)] und blieb es noch eine Zeit lang.

Erzbischof Thietmar ift Arnulfs Archicapellan a. 890 4).

#### III. Andere Geifliche.

Die Gründe ber incapacitas und ber irregularitas zählt ber Babst für bie Ordinationen in Baiern gemäß bem bamaligen Recht auf 3).

Bezüglich bes Erforberniffes ber Bilbung werben illiterati ausgeschloffen 6). Ferner Leute aus Afrita »Afri, weil gar oft "Manichaer".

Dann körpersich Mangeshaste, frühere Büßer (expoenitentes), Unsreie 7). Das Berbot, Unsreie zu weihen, "bevor sie der Herr dem Bischof in voller Freiheit übergeben", wird immer wieder eingeschärste. Unvereindar mit jenem Berbot ist die Freisassung eines presdyter Hunroc und servus durch Ludwig II. (mittelst Schakwurs) 9): er hatte schon bisher (Becusien-) Besit an Land und Unsreien 10).

Für Priesterweiße [und Taufe] werben bestimmte Zeiten (Oftern, Bfingsten) vorgeschrieben 11). Gegen alte Concidenbeschlüsse werben immer noch Kinder von ben Aeltern und Gesippen einer Kirche "offerirt" 12) [man berief sich auf die Bibel, in welcher Anna Samuel vor der Geburt zum Tempelbienst weißt 13]], auch behuss ber Vermönchung, was man

<sup>1)</sup> Ried I. N. 37.

<sup>2)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 72.

<sup>3)</sup> Meichelb. I. a. p. 141.

<sup>4)</sup> Anbre Beifpiele bei v. Riegler I. G. 283.

<sup>5)</sup> Lit. decret. c. 5.

<sup>6)</sup> Mertel p. 452 a. 716.

<sup>7)</sup> l. c. Die Grunbe, weshalb Unfreie nicht geweiht werben follen, bei Lubwig I. a. 823 Reinmayen, Anhang N. 24. p. 78.

<sup>8)</sup> Cc. Risp. c. 31. Merfel p. 473, Capit. a. 789, c. 23.

<sup>9)</sup> Mon. B. XXXI. 1. N. 32. a. 833.

<sup>10)</sup> Böhmer-Milhlbacher I. 1312.

<sup>11)</sup> Mertel p. 453. a. 716.

<sup>12) 3.</sup> B. a. 758 Arno, ber Sohn Daholts, fpater Abt von Ifen ober Tegernbach. Meichelbed I. zu 634 a. 845. Oben S. 394.

<sup>13)</sup> Vita St. Liobae p. 124.

clericare nannte 1). Go weiht bie beilige Salaberga geft. a. 655 ihre fünf Rinber por ber Beburt tem Rlofter 2).

Sanct Wilibald wird mit 3 Jahren bem Briefterftand geweiht 3). Ferner foll man erft mit 30 Jahren und nach Brufung von Banbel und Sitten jum Priefter geweiht werben 4). Rein Bornehmer jumal (de nobilibus) barf jum Abt ober Briefter geweiht werben bor Brufung burch ben Bifchof. Sat er bem Rlofter etwas geschenkt, foll er bort unter tanonischer Regel leben. Will er aber auf eignem Gut leben, thue er Rriegstienst "wie anbre Laien": - man suchte burch foldes Schein-Mondthum bem Rriegsbienft zu entichlüpfen 5).

Die nobiles, Grofgrundbefiter [b. b. ber Abel im neueren Ginn] ftellen bie meiften Briefter - und hieraus erflaren fich beren unermegliche Schenkungen 6) an ihre Rirchen. Bir erfahren aber auch gelegentlich, burch welche perfonliche Arbeit, neben bem Ertrag ihrer Grundftude, Beiftliche Bermogen erwarben: burch Bfalmobien und Brebigten 7).

Schwantenb ift, zumal in ben Freifinger Urtunben, bie Bebeutung von familia: bies bezeichnet balb I. nur bie Beiftlichen 8), balb II. bie Beiftlichen und bie Monche, III. bie laienhaften Abhangigen aller Stufen: balb alle brei, balb beliebige zwei, balb nur eine von biefen breien Gruppen 9).

<sup>1)</sup> Meichelb. I. a. Tr. Fr. 93: fo beißt es auch von Rarl gegenüber Taffilo.

<sup>2)</sup> Mabillon II. p. 407.

<sup>3)</sup> vita St. Wilibald. p. 88.

<sup>4)</sup> Cc. Salisb. c. 2 Mertel p. 475.

<sup>5)</sup> Cc. Risp. c. 44. Merfel p. 414. vgl. Ronige VIII. 3. S. 236.

<sup>6)</sup> Raftlinger G. 8.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 405 a. 820 Alpolt presbyter cum cuncta sua . . adquisitione, quod ipse cum psalmodiis et orationibus (vel aliis in quolibet causis) lucravit.

<sup>8)</sup> Gine gange sturma. von Monden, Brieftern, Diatonen, anbern Beife licen in Freifing Tr. Fr. N. 289 a. 811. Dagegen bie gugeborigen Laien, bie plebs, allein find bie populares l. c. N. 33.

<sup>9)</sup> So nebeneinanber bie clerici, bann bie tota familia Tr. Fr. 987 a. c. 909. Bur familia bes Bisthums (und Rlofters) geboren wie Rleriter fo Laien, Tr. Fr. N. 421 a. 820 in praesentia familia episcopi tam clericorum quam et laicorum, lettere find bie abbangigen Grunbholben und Schutlinge. Aber ein andermal: primores Canonicorum et summi familiae Dei Tr. Fr. 1041 principalitas familia (l. ae.) clericorum atque laisorum 1046 principales sui clerici atque laici magistri aus ber familia clericorum. Tr. Fr. N. 1069 f. unten "Rlöfter".

Gar oft, werben canonici allein genannt, sind boch auch bie monachi gemeint 1).

Bei hungerenoth ftromt taglich biefe hungernbe und fterbenbe familia [jumal (ober nur) Laien] bei ber Freifinger Kirche jufammen 2).

Einmal wird die ganze samilia« von Freising aufgezählt: 1 Wischof, 1 vocatus episcopus (sonst »clericus«), 6 presbyteri, 3 diaconi, 3 clerici = 14, dazu dann 14 testes aure tracti (Laien).

Ein andermal wird beschlossen "mit Buftimmung aller clerici und Laien, die zu bem Bischoffitz geboren" 4].

Ein Mond, ber (noch) nicht Priefter, wirb baber nach ben presbyteri und diaconi aufgegablt's).

Bis auf Walbo (a. 883 — a. 906) waren alle Bifchöfe von Freifing aus ber bortigen stamilia. [Geiftlichkeit] gewählt worben ), bas wirb für alle Bifchöfe und Aebte vorgeschrieben in gar vielen Privilegien: nur in Ermangelung eines Geeigneten in ber (geiftlichen) familia soll ein Extraneus gewählt werben.

Das geiftliche Gefolge bes (reifenben) Bifchofs, vor welchem bie Bergabungen vorgenommen werben, beißt Comitatus 7).

Die Aufgablung ber Geistlichen geschieht nach ber römischen Ordnung (und Isidor): nur wird ber psalmista nicht vom lector unterschieben 8).

Ueber bie archipresbyteri f. Könige VIII, 5. S. 235. Sie werben angerufen, Zehnt-Bergeben zu wehren 9).

Der Archipresbyter vertritt ben Bischof im Rechtsftreit 10), aber auch sonft als bessen missus in Rechtsgeschäften 11).

Die archipresbyteri haben baneben bie übrigen Beiftlichen zu beobachten und zu erforschen: sie follen aber auch auf sich selbst

<sup>1)</sup> So gewiß richtig Meichelbed bu Tr. Fr. 727 a. 868 (858?) beibe wieber 730 (a?) 731 (a?) 734 (a?) (erft später genauere Scheibung).

<sup>2)</sup> Tr. Fr. III. 3. VII (a. 1005?)

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 156. N. 4) Tr. Fr. 1000.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. I. a. p. 33, a. 755.

<sup>6)</sup> Meidelb. I a. p. 141.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 4829. 826 über Comitatus - Berrichar, Rriegsfahrt f. G. 235.

<sup>8)</sup> Mertel gu I 8.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 113.

<sup>10)</sup> Mit einem Abt. Meichelb. I a. p. 96.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. l. c. N. 510. a. 827.

Acht haben, eingebent, bagu bestellt ju fein, bie Laften ihrer Bifcofe ju theilen 1).

Ein Archipresbhter ift auch als Bertreter bes Bifchofe Borfieber einer jum Bisthum gehörigen Rirche 2).

Der Archipresbhter hanbelt in Rechtsgeschäften auch neben bem Bogt's) wie ftatt bes Bogtes 4).

Ein Archipresbyter hat einen anbern Bogt als fein Bischofs). Er hat, in Stellvertretung bes Bischofs, aber fraft feines Amtes, bie Untersuchungen ber geiftlichen Gerichte zu führen, z. B. wegen Zaubereis), auch bem Bischof anzuzeigen, wenn biese Berhafteten ber (bestiechene) Graf ober Centenar ohne genaue Untersuchung ziehen läft.

Wago, häufig als missus von Freising verwendet, wird a. 8217)

capellanus 8).

Defensor ecclesiae ist eine ehrenvolle Bezeichnung bes Bischofs selbst als Vertheivigers bes ganzen Visthums und seiner Commendirten ), auch wohl für andre kirchliche Beamte (3. B. den Abt), endlich sür den Laienvogt. Aber keineswegs immer ist er der (frankliche) advocatus: so wie in der Lex (I. 1) auch die Urkunden 10).

Der defensor ecclesiae, welcher beren Güter per beneficium hingiebt, kann auch ber sonst vicedominus, oeconomus genannte Berwalter bes Kirchenguts sein 11).

Auch jeber solcher defensor ber Kirche mag judex heißen 12). Später freilich ist ber defensor meist ber burch Reichstecht 13)

Später freilich ist ber defensor meist ber burch Reichsrecht 13) vorgeschriebene Bogt.

<sup>1)</sup> Cc. Risp. c. 38 Mertel p. 473.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 127 (a?): aber auch ein einfacher clericus 132. a. 804.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 117. a. 901.

<sup>4)</sup> l. c. 120 a. 803/4.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1013.

<sup>6)</sup> Cc. Risp. c. 15. Merfel p. 471.

<sup>7)</sup> N. 428.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 300-400, vgl. N. 313-314.

<sup>9) 3.</sup> B. l. c. N. 587 a. 819.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 6. 8, chenso Gesta Dagob. c. 44. (für Renstrien) vgs. Senn, l'institution des avoueries ecclesiastiques en France. 1903.

<sup>11)</sup> Ronige VIII. 5. G. 320 f.

<sup>12)</sup> L.B. I. 2 (Mertel) defensor sive judex in eodem loco Trad. Lunael. 140.

<sup>13)</sup> Ronige VIII. 5. G. 252.

Der dispensator pauperum hat beren Recht gegen Berkurgung ber für fie bestimmten Brod- und Geld-Zinse zu wahren 1): bas Amt kann einem beliebigen Geistlichen übertragen werben.

Der praepositus, ber für bie Kirche nach ber Bergabung ben Besit erwirbt, ist ber "Probst" 2), boch ist es auch allgemeiner Name für alle Kirchenbeamte.

Bwei praepositi gehoren ju ber (freien) familia, Beamtenschaft, bes Bischofe, verschieben von nobiles 3).

Der provisor canonicorum und die canonici muffen zustimmen, wird ein bisher von ihnen in Nießbrauch gehaltenes Gut vertauscht 4). Provisores ecclesiae find aber auch die Kirchenbeamten überhaupt 5).

Messores sind Wirthschaftsleute bes Bischofs, später Aufseher, custodes messium [neu-franz. messiers], die aber im IX. Jahrht. wenigstens noch selbst mit Gras schneiben ).

Der Pförtner (portarius) Fromund bes Alosters Tegernsee Magt bitter bei Bischof Theodul, daß die Armen aus Mangel, die Mächtigen, potentes, aber ganz offen ihre Zehntpflicht verletzen, b. h. jene nicht zehnten und biese ben Zehnt wegnehmen 7).

Ein custos et aedituus ter Kirche verfügt zu Gunften späterer custodes (nicht Bögte): will ein späterer Bischof oder sonst ein Mächtiger bas Schenkgut bem "Dienstt" (servitus, b. h. bieser Berwendung) für das sacrarium oder der Nugung ter custodes entziehen, soll bes Bergaders nächster Erbe das Ganze zurücksorbern und erhalten zur Berfügung des Bogtes, des sacrarium (?) und der custodes !): also eine merkwürdige Berjügung eines Kloster-Beamten zu Gunsten des Amtes, d. h. seiner Nachsolger im Amt.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1249.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 659, a. 649. Uter ben praepositus = prior Regula St. Benedicti c. 65: praepositus monasterii [Tr. Fr. N. 427. a. 821] (decani monasterii c. 21, unter ben frühften Bischen von Freising).

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1174.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1177.

<sup>5)</sup> Tr Fr. 627, a. 843.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 500, a. 828, Du Cange V. p. 366.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1113.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 1090.

<sup>9)</sup> Ein minister Corbinians als Borftand bes cellarius Aribo v. Corb. p. 3.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Es liegt in ber Art ber Geschäfte und ihrer Beurtundung, bag wir von ben orbentlichen Bfarrern 1) wenig und felten boren 2).

Bfarrtirchen tonnen ju beneficia geboren und mit Barftalten, jugleich mit Unfreien mit beren Grunbftuden, botiert fein 3).

# IV. Verweltlichung der Geiftlichen. Kirchengucht.

In ben mehr ale 200 Jahren feit bem Erlofchen ber norifden Bisthumer bis auf tie Zeiten Theobo's II. hatte arge Bermilberung bie (meift aus Aquileja in's Land geschickten) Beiftlichen und bie verwaiften Gemeinden ergriffen: Unwiffenheit Irrglaube und Lafter aller Art verfehrten biefen Rlerus in bas Gegentheil bes 3beales feines Stanbes.

Gregor II. trachtet, bie arge Zerrüttung ju beilen4), feine Legaten follen nur nach gehöriger Prufung von Wanbel und Wiffen gu ben geiftlichen Berrichtungen julaffen 5): Unterweifung in ber canonifden Abhaltung ber gottestienftlichen Sanblungen ). Gintheilung bes Lanbes in brei ober vier Bisthumer, ber hauptfachlichfte Git fur ben Erzbifchof und Ginfetung von geborig gepruften Bifchofen aus Boll. macht (ex auctoritate) Sanct Betere und bee Babftes. Den befonbere borfichtig zu ermablenben Erzbischof follen fie nach Rom ichiden ober mitbringen, finben fie feinen Beeigneten, berichten, auf bag ber Babft einen entsenbe 7). Die Bifcofe erhalten Unterweisung in ihren Pflichten, zumal in Gernhaltung Unwürdiger von ber Priefterweihe 8).

Der Bifchof leitet bie Rirchengucht in feinem Sprengel: mit bem Rath, b. h. auch ber Silfe, von Ronig ober (vel) Bergog 9).

Die Rirchengucht, correptio episcopi, brobt wie Beiftlichen und Monchen auch pflichtlofen Grafen und Centenaren 10).

<sup>1)</sup> Dben G. 484. Ueber bie Entftehung ber Canb.Bfarreien in Baiern Lechner, Rirchenmefen G. 94.

<sup>2)</sup> Plebanus Cod. Trad. Lunaelac. N. 141 (a. gang [pat).

<sup>3)</sup> Indic. Arnon. VI. 26. 60 mansi mit exercitales servi, unb mit barskalken l. c. 7.

<sup>4)</sup> Mertel p. 450.

<sup>5)</sup> Cc. Risp. c. 1.

<sup>6)</sup> c. 2. 7) c. 4.

<sup>8)</sup> c. 4.

<sup>9)</sup> L. B. I. 11

<sup>10)</sup> Cc. Risp. c. 15. Merfel p. 471

Dit verwendet fich eine Rirche bei ber anbern (Rlofter Tegernfee beim Bifchof von Freifing) für einen ichulbigen Beiftlichen 1).

Aber niemand barf einen Geiftlichen aufnehmen ohne Erlaubnis bes Bifcofs 2).

Als geistliche Strafe für Berwandtentöbtung wird bem Töbter auferlegt siebenjährige Bilgerfahrt (in lege peregrinorum), wobei er ben Klöstern empsolen wird zu Obbach, Feuer, Brod und Basser).

Strafmittel ber Rirchengucht fint Ausschluß ber excommunicirten Geiftlichen wie Laien aus bem Berfehr 4) bei Meibung berselben Strafe, Absetzung bes ungehorsamen Priefters.

Wechselreich ist auch hier bas tirchliche Che-Recht über Cölibat, Chehindernisse, Geschlechtsverhältnisse überbaupts).

Gregor II. hatte noch a. 716 verheirathete Priester gebulbet — nur nicht zum zweiten Mal ober mit einer Witwe (Nicht-Jungfrau) verheirathetes): aber zur Zeit bes Zacharias (und Bonisatius) werben Berheirathete überall nicht zugesassen.

Das Zusammenwohnen mit Weibern (außer ben nächsten Berwandten) wirb auch später mit Absehung und Geißelung 7) bebroht.

Das Berbot ber Lex8), obwohl im Concil von a. 798 wiederholt9), ward so wenig durchgeführt, daß vom VIII.—XI. Jahrhundert Geistliche aller Grade verheirathet ersunden werden 10).

Schwere heimsuchungen und Bebrangnisse, "tie neu und uns uns gewohnt überraschen", werben als himmelsstrafen für Geschlechtssünden ausgesaßt 11).

32\*

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1214. 2) Mertel p. 478.

<sup>3)</sup> Form. St. Emer. Fragm. III. 20.

<sup>4)</sup> Cc. Risp. c. 12. Mertel p. 471.

<sup>5)</sup> Freisen, Geschichte bes kanonischen Eberechts 1888. Ueber die Geschichte bes Editbats und verwandter Beschäntungen zu L. B. I. 12 Merket; erft all-mätig wird auch den Priestern und Diakonen verboten, ihre Frauen zu behalten, später auch den Subdiakonen und untersten Geistlichen (mit Schwankungen). Ueber die wechselnden Editbatgebote seit dem Codex Theodos... und dem westgotischen Brediar XVI. 1. Merket zu I. 12. Tr. Fr. N. 411 a. 821 ift matri moniis verschrieben silt patrimoniis presdyter.

<sup>6)</sup> Mertel p. 45.

<sup>7)</sup> Cc. Risp. c. 17 Merfel p. 471, vgl. Cap. a. 789 c. 4. nullus ex clero, — bann si clericus hoc perpetratus Cap. Comp. a. 757. c. 23.

<sup>8)</sup> I. 12. 9) Merkel addit. VI. p. 471.

<sup>10)</sup> Belage bei Mertel p. 383.

<sup>11)</sup> Ce. Ratisp. [fogenannt] Mertel p. 455.

Das firchliche Cherecht ber Laien wird meist auf Bibelfprüche bearuntet 1).

Die Cheverbote wegen Verwandtichaft 2) entsprechen ben Alaman.

nifchen 3) und ben gemein fanonischen ber Reit 4).

Sanct Whnibald a. 744—747 eifert unter Obilo (gest. a. 748) gegen verboine Chen bei potentes und Geringen bund unter Androhung ber Bermögensentziehung bas Concil von Ascheim 6).

Die geplante Cheschließung ist bem zuständigen Priester, den Gesippen und Nachbarn behufs Prüsung etwaiger zu naher Berwandtschaft mitzutheilen und soll nur mit deren Zustimmung ersolgen. Doch hat Nichtbefolgung dieses Rathes des Concils keinerlei Rechtssolgen?).

Seltsamerweise rufen bie Decrete wiber bie Monnen-Che nur bie

canones von Dingolfing, nicht die Lex 8) an 9).

Im geistlichen Verfahren bei Aufhebung einer Ehe wegen Mangels bes Bollzuges begegnet bas Areuzurtheil in ber Weise, baß ber Mann (ober eine von ihm zur Vertreterin bestellte frembe Frau) bas Urtheil gegenüber seiner Shefrau übernimmt: behauptet er umgekehrt ben Vollzug gegen ihr Leugnen, so hat sie sich nach bem Geset (Eib?) zu reinigen 10).

Wegen Chebruchs barf sich ber Mann von der Frau scheiben; versolgen ihn um beswillen beren Gesippen, verwirken sie ihr Alobii). Streng wird (auch burch die Lex) die Heiligung der Feiertage

<sup>1)</sup> Mertel p. 453 f. a. 716 baselbft bie Chehinderniffe ber Bermanbticaft und Berichmägerung: Berbot, bie Taute, die Bittwe bes Brubers, die Stiefischwester gu beirathen.

<sup>2)</sup> L. VII. 1-4.

<sup>3)</sup> Ronige IX. G. 413.

<sup>4)</sup> S. biese bei Mertel ju VII. 1. Berbot ber heirath ber Bruberswittme Co. Rom. a. 743; gang außer Jusammenhang wird hier 4 ber Schut ber Go ringen gegen Berlnechtung und Beraubung angesigt.

<sup>5)</sup> vita p. 116.

<sup>6)</sup> c. 13.

<sup>7)</sup> Cc. Ratisp. (fogen.) c. 12. ed. Werminghoff, Mon. Germ. LL. Sect. III. tom. II. p. 53.

<sup>8)</sup> L. B. I. 11.

<sup>9) 1.</sup> c. 4. Mertel p. 460.

<sup>10)</sup> Ce. Risp. c. 46. Mertel p. 474. Dabn, Gottesurtheile. Baufteine II. 1880. S. 50.

<sup>11)</sup> Cc. Neuch. c. 17. Merfel p. 468.

eingeschärst: sie wachsen rasch an Zahl: so sind es z. B. auf bem Concil zu Dingolfing von a. 932 schon bebeutend mehr als auf bem von Reisbach 1), sie werden burch die Concilien von Freising, Reisbach und Salzburg<sup>2</sup>) geordnet<sup>3</sup>).

Kloster Tegernsee, vom König (Heinrich II.) beauftragt, ein Berzeichnis aller Kirchenseiern zu entwerfen, wendet sich an Freising um Mittheilung der dort abgestuft — von Pfingsten bis Advent — gesteiteten Feste 4).

Auch Reisende muffen behufs Sonntagsheiligung in Schiff ober Wagen (zu Pferd?) Sonntags raften bei Meibung bes kleinen Friedens, gelbes.

Bor ber Messe zu Ostern und Pfingsten burfen bie Geiftlichen zwar pflügen, faen, Garten ober Weinberg pflegen, umzäunen, aber sonst nicht arbeiten und sollen nach ber Wesse ganz rasten 5).

Bu fasten wird geboten an ben firchlichen Fasttagen, verboten aber an Sonntagen, ju Beihnachten, Oftern, himmelfahrt 6).

[Kirchengebete werden für ben König und beffen Kinder gehalten, auch in Baiern 7).] Entbindung vom Faften an gewissen Festtagen, dann beim Besuch von Brüdern, im Heerbienst, auf der Reise, am Hof des Königs, für Krante. Die Anordnung wöchentlich breimaliger Litaneien<sup>9</sup>) verbietet auch Kleiberpracht, verführerische Lieder und weltliches Spiel; auch soll das kyrie eleyson nicht mehr so bäuerisch gesungen werden<sup>9</sup>). Den Diakonen wird Keuschbeit, Nüchternheit, Demuth eingeschärft 10).

Auch die Kleidung ber Geistlichen und Monche wird geregelt: andrerseits barf niemand (außer jum Schutz gegen Kälte) die cuculla tragen, ber nicht bas Monchsgelübbe abgelegt hat 11).

<sup>1)</sup> Mertel p. 477.

<sup>2)</sup> M. Germ. Legg. I. p. 77.

<sup>3)</sup> Lechner, Rirchenfeste S. 3.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1233.

<sup>5)</sup> Cc. Risp. c. 41 (2). Mertel p. 477.

<sup>6)</sup> Ueber bie verschiebenen Faften. Sufteme Mertel p. 237, 470. Cc. Risp. c. 5.

<sup>7)</sup> Cc. Risp. a. 5. 29. Merkel p. 471. Cap. a. 769, bann nach a. 801. Fastenanfang, caput jejunii l. c. 42. p. 474.

<sup>8)</sup> Cc. Risp. c. 33. Merfel p. 473.

<sup>9) 1.</sup> c. 34. Berpflichtung jum Deffelefen c. 35. 1. c.

<sup>10)</sup> l. c. 39.

<sup>11)</sup> Cc. Risp. c. 20. Mertel p. 472.

Arno verbietet (im Concil), in ber Kirche gu farmen, umbergugeben, fie vor Schluß bes Gottesbienftes zu verlaffen 1).

Jahrlich viermal find Almofenfpenben gu entrichten 2).

Bon fehr unchriftlicher Sabgier und ungewöhnlicher Rachgier find biefe Briefter nicht immer frei 3).

Die Bifchofe muffen verwarnt werben, Abteien wie auch Rirdenguter ber Krone 4) an fich ju reifen ober Guter ber Ebeln 5).

Aber auch Heilige, bie unaufhörlich über bie ihnen zufließenben Reichthümer t (agen — wegen Berführung zur Weltlichfeit — nehmen ebenso unaufhörlich reichste Geschenke: so Sanct Corbinians) von Bippin 900 sol. (vita c. 21); er verwendet sie zum Landtauf für die Kirche: so wuchsen die Reichthümer des Gottesmanns, "die er nicht liebte", täglich und ebenso das Grundeigen (loca) ber Kirche c. 22.

Simonie waltet fogar unter Arno 7).

Unter ben Geistlichen verbotenen Bucher fällt freilich auch ichon jebe Zinsennahme !).

Das vielumftrittne 9) Waffentragen wird ben Bifchofen und Prieftern auch unter Rarl nicht gang entzogen 10).

Auch die baierischen Bischöfe gleich den Andern im Frankenreich 11) ziehen 12) ganz regelmäßig mit zu Felbe: so wird Gavibald (nicht Garibald), der erste Bischof von Regensburg (a. 732[739]—761), in der Schlacht am Lech (a. 743) von Pippin gesangen 13).

Der Brief bes Clemens (er beweift ben ftart heiben-feindlichen

<sup>1)</sup> Co. Salisb. c. 1. Mertel p. 475.

<sup>2)</sup> Cc. Risp. c. 4. Merfel p. 470.

<sup>3)</sup> Bgl. L. 1. 10.

<sup>4)</sup> Ce. Salisb. c. 12. Mertel p. 475.

<sup>5)</sup> Cc. Risp. c. 11. Mertel p. 471, ber Sinn erhellt aus ber Bieberholung c. 5. p. 475.

<sup>6)</sup> Aribo c. 6 folg., faft in jebem Capitel.

Pabft leo flagt (Rieinmayrn Anhang. V. 12. p. 54. a. 798) quod sacri ordines in illis partibus cum dacione commodi conferantur.

<sup>8)</sup> Ce. Risp. c. 10. Mertel p. 471 nach pabfilichen Decreten c. 16.

<sup>9)</sup> Ronige VIII. 5. G. 321. 172, 174, 180-183.

<sup>10)</sup> Brief Arno's. Merlei p. 417. nec . . . arma nisi tantum quod ipsius religioni deceat induere.

<sup>11)</sup> VIII. 5. a. a. D. IX. 1. S. 33.

<sup>12)</sup> v. Riegler I. S. 283.

<sup>13)</sup> Urgefd. II. G. 845.

Sinn ber Strebungen Taffilo's) ist für einen Bifchof lebhaft triegerisch i), er ift wesenklich ein Gebet um Sieg Taffilo's über bie Beiben.

Atto von Freifing jog a. 788 mit gegen bie Avaren 2).

Chenfo Arno von Salzburg a. 791.

Den Feldzug von a. 855 gegen bie Bohmen begleiten mehrere Bifchofe 3).

In ber Ungarnschlacht von a. 907 tämpfen und fallen neben Markgraf Liutpold brei baierische Bischöfe [von Salzburg, Freifing und Säben] 4).

Zahlreiche Bischöfe, in piissimo bello gefallen, werden als Martyrer verehrt.

Biberlich ift bie Selbst-herabsetzung in biesem geiftlichen Briefwechsel, ganz in chinesischem Stil, als ob ber Gepriesene burch solche Selbstbeschimpfung bes Preisenben steiges): es galt als guter Stil und ward nicht als heuchelei empfunden, ist aber für mannhaften Sinn wie so Manches in biesem Vertehr unerträglich.

### V. Rirchenvermögen.

## 1. Mugemeines 7).

Saculum ift bie Beltlichkeit, bie vergängliche, im Gegenfat ju (ber unvergänglichen Kirche unb) bem himmelreich !).

Ecclesiastica causa (chose) ist ein ber Kirche gehöriges und beghalb, auch nachbem es von ber Kirche zu Nießbrauch gegeben, immer noch als Kirchengut angesehenes Land.).

Aber es giebt auch ecclesiasticae res propriae hereditatis eines Bergabers 10).

Diese ecclesiasticae res im Eigenthum eines Laien, bie jett ber Kirche vergabt werben, tonnen unmöglich bisher schon im Eigenthum

<sup>1)</sup> Bierngibl G. 247.

<sup>2)</sup> Meichelbed I. a. p. 88.

<sup>3)</sup> Meichelb. I. a. p. 132. Tr. Fr. N. 702. a. 855.

<sup>4)</sup> Böhmer-Mühlbacher p. 736.

<sup>5)</sup> Refc I. p. 336 f.

<sup>6)</sup> Form. Salz. N. 65. 3. 39. Coll. Form. Patav. N. 1.

<sup>7)</sup> Ronige IX. 1. S. 636 oben S. 318-400 f.

<sup>8)</sup> Sehr einbringlich Tr. Fr. 547. a. 830.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 589. a. 836.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 599. a. 836.

(auch) ter Kirche geftanten haben 1): zu ten vielen Gutern gehört eine ecclesiastica domus mit Unfreien. Wahrscheinlich fint es Eigen- tirchen mit ihrem manchfaltigen Zubehör 2).

Ohne Zweifel ift andremale ecclesiastia res bas zur Eigentirche

Behörige 3).

Auch ecclesiastica res cum hobis II ist eine solche Eigen-

firche 4).

Sbenso ist ecclesiastica res Lant, bas ursprünglich Kirchenland war, aber in irgend einer Rechtsform Laien zu Eigen (?), Besitz und Fruchtgenuß verlieben war, wobei aber immer noch Rechte ber Kirche z. B. auf servitium, Zins und Frohn, späteren Heimfall an bem Lanbe fort besteben.

Ecclesiasticae res eines Laien, die in bessen erhlichem Eigenthum stehen, sind von der Kirche schon den Aestern verliehene, wie es scheint. zu Eigen, wenn nicht ungenau (statt beneficium ober ususfructus) hereditatis steht.

ecclesiasticae res cum decimatione sind Eigenkirchen mit ihrem

Behntrecht 6).

Eine ecclesia eignet viele casae 7), auch mehrere basilicae 8).

<sup>1)</sup> Chemalige Rirchenguter? ober ber Rirche zinspflichtige? Tr. Fr. 687. a. 639.

<sup>2)</sup> Ohne Zweifel eine Eigenkirche Nro. 610. a. 840: ipsam ecclesiam seu quicquid ibi habuerunt: ber Bifchof beweift aber Bergabung biefer ecclesiastica res burch ben Bater ber bamaligen — wibersprechenben — Besither.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 637. a. 845, ebenso econtra (für eine Bergabung) in beneficium accepit ecclesiasticam rem . . ut ipsam . . usufructuario habuisset in loco H 638. a. 846 ebenso zu verstehen 643. a. 846.

<sup>4)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 158 (a. 8). Tr. Fr. IV. 1207, ebenso 1213 ecclesiae partem et dotales hobas Sclavariscas III: bas ist (auch) Kirchen ausstatung bei ber Gründung.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 510. a. 827, ba wiberspruchsvoll von pertinere ad hanc ecclesiasticam rem, b. h. bas Bisthumsvermögen gesprochen wird: ebenso später: quidquid in re ecclesiastica. . habere videtur partis suae sive parentum suorum tam pro se quam pro parentes [sic] et posteros [sic].. tradidit.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 907. a. 893.

cclesia cum casa dominicata vel aliis aedificiis K(είππαρτη Πηθαπη Ν. 13. p. 63. a. 815.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 534 a. 828. Herawit S. 20 unterscheibet in Noricum basilicae und ecclesiae: aber bas ift kein begrifflicher Unterschied: jebe basilica ift ecclesia, freilich nicht umgekehrt.

So giebt es zahlreiche capellae, cellae und cellulae von Nieber-altach 1).

Tituli sind auch tirchliche Gebaube. Bonisatius beklagt beren Berstörung burch bie Beiben neben cellae 2.

Der Reichthum ber Kirchen an Land und Leuten war gang außersorbentlich 3), ber weitaus größte Theil ihrer Einnahmen besteht in ben Ratural (— auch wohl Gelb —) "Abgaben ihrer Güter (oben S. 318 f.)

Biese der heutigen Salzburger Kirchen sind schon im Indiculus Arnonis angeführt und viese durch die Ungarn (zumas a. 907) zerstört 4).

Die Zahl ber bauerlichen Klosterguter bes X. Jahrhunderts erreicht bei Tegernsee 11.866%).

Bit es auch Uebertreibung, bag bie Monche von Benebittbeuren auf ber Reise von ihrem Kloster bis Rom jebe Nacht auf eignem Boben ichlafen konnten 1).

Und ber Pabst brangt auf unabläffige Dehrung (nicht nur Erhaltung) bes Kirchenvermögens 7).

Bei solcher "pflichtmäßigen" Ausbreitung und Lanberoberung konnte es nicht ausbleiben, daß die Kirchen und Klöster förmliche Kriege um Land führten: sie trieben bei ihren Rodungen "Borposten" — von Ansiedern — und Gränzburgen — von cellae — vor und suchten sich in der Landeignung unter einander zuvorzukommen.

Daher die vielen Flurnamen mit "Münster" und "Zell" (für größere und kleinere Klöster) für Anlage ber Culturen burch Mönche mit "Schlag" ober "Brand").

<sup>1)</sup> M. B. XI. p. 14.

<sup>2)</sup> Brief an Stephan III. Deichelb. I. a. p. 57.

<sup>3)</sup> Arno's Bergeichniß, Beigberg G. 376.

<sup>4)</sup> Biftor, ftatift, Sanbbuch ber Diocefe Calgburg, gleich Dro. 1.

<sup>5)</sup> v. Riezler I. S. 327: und 22 Salzpfannen Resch I. p. 635. Sagenhaft sind bie Grunder und Beschenker von St. Quirin, Edalbert und Ochar Resch 633. Tegernses Grundlagen: 600,000 Tagwerle? B. Sepp, Quirinuslegende S. 30. Tr. Fr. 1215. 1216. Der spätere Kothstand wird auf ben Brand von 1053 zurückgesichtt: das Kloster hat nur noch 3 Fuhren Wein salve und 15 kleine Käse.

<sup>6)</sup> Daffner G. 6.

<sup>7)</sup> So mabnt er im Boraus a. 716 bie gu bestellenben Bifcofe.

<sup>8)</sup> Bgl. Fafilinger S. 127, 167: "bie Birifcafteintereffen beiber Stifte (Benebictbeuren und Freifing) waren bier aneinanbergerathen."

<sup>9)</sup> Faftlinger G. 43.

Bei ber Macht, bie ben Rirchen ihr Grundbefit gewährte, ift es verftanblich, bag Rarl nach Taffilo's Stury vielfach beren Buter franfifchen Bifcbofen gumanbte 1).

Die Ausstattung ber Rirchen besteht vor Allem in Grnnoftuden und beren Besieblern. Auch bie pecunia ecclesiastica ift meift nicht Gelb, fonbern Guts-Inventar (peculium, pecus 2).

Die Rirche verwendet ihr Grundeigen in fehr verschiedenen Rechte.

formen.

Sie läßt ihre Grundftude jum Theil burch weltliche (freie unb unfreie) villici, jum Theil burch ihre Beiftlichen unmittelbar bermalten 3).

Regelmäßig burfen ber Rirche geschentte Buter von biefer gu beneficium gegeben werten 4), aber auch Berbote tommen por 5).

Ein bieberiges Rirchenbeneficium wird (gur Balfte) bem bieberigen beneficiarius ju Gigen (nicht blos Niegbrauch, ben er icon hatte auf Lebenszeit) übertragen 6).

Selten erscheint Berpachtung von Rirchengütern 7).

Planmäßig erwirbt bie Rirche Land und Leute gegen Belb unb anbre Fahrnifi8).

St. Corbinian erwirbt mit von Pippin gefchenktem Belb eifrig Grundeigen für Freifing, auch weit entlegenes wie Rortich bei Schlanbere im Binftgau und Raine (Caning) bei Meran.

Aber auch vor bem Bischof felbst [3. B. Drachulf von Freifing] muß bas Rloftergut gegen Entziehung (abstrahere) geschütt werben ).

Rosroh 10) flagt, bag nicht nur Feinte, auch "falfche Bruter" bas Bermögen bes Rloftere ichabigen.

Die Bewirthichaftung ber Rirchenguter war neben ber bes Rrongutes bie meift vorgeschrittne, forgfältigfte. Und gewiß hat fogar Rarl

<sup>1)</sup> Belage bei Faftlinger S. 2.

<sup>2)</sup> Cod. Patav. N. 2 a. 777.

<sup>3)</sup> Vita Rhabani Mauri ed. G. Waitz p. 330.

<sup>4)</sup> L. B. I. 1: aber Ausnahmen Ronige IX. 1. S. 518.

<sup>5)</sup> Dben G. 331.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1005 abnlich 1008.

<sup>7)</sup> So Tr. Fr. N. 247. R. conductor rerum pertinentium ad . . domo (sic) Dei.

<sup>8)</sup> Die Granbe Ronige VIII. 3. S. 281. IX. 1. S. 503.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 481. a. 825; über bie Gingriffe Arnulfe f. unten "Bergog".

<sup>10)</sup> Bei Meichelb. I. a. p. 116.

gar manchen wirtschaftlichen Fortschritt, manche Erfahrung aus ben Kirchengütern entlehnt und in seinem Capitular für die Krongüter vorgeschrieben 1).

Auch ber Besitstand ber Klöfter an Fahrhabe ist lehrreich für bie Culture und Bildungs-Geschichte. Es werben res sanctae und ecclesiasticae [3. B. Grundstüde von heiligen Geräthen] unterschieben.

Der Reichthum ber Kirchen ju Freifing feffelte a. 909 bie Ungarn gu fünftägiger Blunberung?).

In bem Vermögensverzeichniß von Tauffirchen bei Wolfratshausen von a. 854/55 finden sich außer Kirchengewanden an Buchern eine Auslegung ber Pfalmen, ein Pfalter in brei Cobices, weitere Pfalterien, ein antisonarium, ein Commentar Matthäi, ein poenitentiale, compotum (computum, Ofter 2c.- Berechnungstafel)3).

Bebeutsam ist die Aufgahlung ber Lebensmittel, handwerfszeuge und andern Gerathe nebst Wasche zu Staffelsee a. 812 4). Wie barbarisch und arm an Kunst und Kunsthandwert erweist sich bei allem quantitativen Reichthum die Ausruftung eines solches Klosters in Deutschland im Vergleich mit italienischen!

Lehrreich ist bas Bermögensverzeichnis einer burchaus nicht großen ober reichen Kirche zu Berechtricheren (Berglirchen), aufgenommen um a. 850 von Erchanbert von Freising: 1 Basilisa, barin 3 Altäre, 13 sindones<sup>5</sup>), 1 vergolvetes und 1 Zinn-Kreuz, 1 vergolvete Krone, 1 Kelch und 1 Schale vergolvet, und 1 von Zinn, 1 "Lectionar", Lesebuch, mit Bibel- und andern -Auszügen<sup>6</sup>), missale "Meßebuch<sup>7</sup>), 1 eherne, 1 eiserne Glock<sup>8</sup>), alba, weißes Priestergewand<sup>9</sup>), planeta (anderes

<sup>1)</sup> So f. Ronige VIII. 5. G. 25 f. 2) v. Riegler I. S. 317.

<sup>3)</sup> Bescheiben ist bie ados einer Kirche a. 788 Cod. Pat. N. 14. M. B. XXVIII. p. 13 an Gerath und Gewand: 1 calix, 1 patena von Sitber, 2 planetae = casulae Du Cange VI., 1 alba, 6 manicae, 2 corporarii [sehlt bei Du Cange] am Leibe anliegenbe?

<sup>4)</sup> Ronige VIII. 5. S. 282. M. B. VII. p. 86. Simon Baumann S. 8.

<sup>5)</sup> Du Cange VII. p. 492: bier Linnentorbe fur ju weihenbe Brobe eber als Gewanbftude megen ber Zusammenstellung mit einer vergolbeten capsa.

<sup>6)</sup> Du Cange V. p. 54.

<sup>7)</sup> l. c. p. 419.

<sup>8)</sup> Das Glodenseil bei ber Aussassigung sehr seit bem VIII. Jahrhundert regelmäßig Gloden im Besit der Kirchen voraus: signum ecclesiae quod vulgo clocum vocant in England: glocka in ecclesia vita St. Wynib. p. 115-(6ben S. 346).

<sup>9)</sup> l. c. I. p. 160.

Prieftergewand 1). Dazu 9 zehnpflichtige Sofe (villae), 1 curtis2) mit Bohnhaus und 3 Schenern, innerhalb tes Saufes 9 mancipia (Unfreie), 6 Diener, servi (meist sonst = mancipia) und 3 ancillae, 12 Bflugthiere, 7 Rinber, 5 jungere, 20 Schweine, 2 Schafe, 7 Banje, 4 Buhner, 2 Reffel, (1 größeren, 1 fleineren), 1 Bflugicar und 1 Schaufel, 1 großere Gichel, 2 Wagen, 1 Rette, 1 Rufe, 3 anbre Biergefage, 2 Bienenforbe, 10 Schaffel Spelt, 11 Berfte, 20 segale (=siligo) Winterwaigen ober Waigenmeh(3), 3 colonicale t. h. Siebes lungen von Abhangigen im (gerobeten) Gigenbau ber Berrichaft 4). 3m Unterschied von tiefer terra dominica beift es bann weiter: ju bem Bof (curtis) felbst (nicht zu ber sala dominica) gehören zwei ausgerüftete bewirthschaftete mansi (vestiti), barunter 10 mancipia, Wiesen ju 200 Beufuhren und vollig befate terra dominica; jeber ber beiten mansi giebt jahrlich gwölf situlae Bier, 1 Frifchling, 2 Subner, und bie (beiben) Sausfrauen auf jebem mansus arbeiten jabrlich 1 Bemb; bie mancipia frohnben für bas Berrichaftegut brei Tage in ber Boche und haben 9 Pflugthiere: "ber eine mansus hat" - bas ift bezeichnend ale Zubehör - 1 Pferb (cabellus [sic]), ter anbre 6 Shafe. Und ber servus (auf bem Hauptgut? dominicus) hat 1 Bferd und alle servi zusammen haben 6 Pflugthiere und Gin mansus 4 Schweines).

Bu ben Ginnahmen ber Kirche gablen auch bie - zuweilen 6) unerschwinglichen - Bugen und bei beren Unerschwingbarteit - bie

Bertnechtung fammt Beib und Rinb.

Die Berteilung ber Berwendung bes Kirchenvermögens wird hier geviertelt 7): 1/4 je für ben Bischof, die andren Geistlichen, die Armen, (bazu Bilger, frembe Reisenbe), und bas Kirchengebäube (a. 710 8).

Bon bem Kircheneinkommen sollen bie Geiftlichen an ihre Gefippen nicht mehr vertheilen, als bas Kirchenrecht gestattet, "auf baß bei ber Gemeinbe (plebs) und ben ber Kirche Schenkenben Murren und Schelten fern bleibe ."

<sup>1)</sup> l. c. VI. p. 353.

<sup>2)</sup> Könige IX. 1. S. 431.

<sup>3)</sup> Rönige IX. 1. G. 445.

<sup>4)</sup> terram dominicam cultam coloni (sic) tria.

<sup>5)</sup> Meichelb. I. p. 126.

<sup>6)</sup> I. 10.

<sup>7)</sup> Anbermarts gebrittelt: Ronige VII. 3. S. 315.

<sup>8)</sup> Mertel p. 453.

<sup>9)</sup> Cc. Reisp. c. 37. Mertel p. 473.

### 2. Rechtssubject bes Rirchenvermogens.

Die Auffassung bes Rechtssubjects bes Kirchenvermögens ist wie überall in jener Zeit untlar, nicht nur im Ausbruck, im Gebanken: ber Begriff ber juristischen Berson ist wenig entwickelt: noch weniger ber ber "Stiftung" als ber ber "Corporation", ber boch bei ben Billensäußerungen (Bahlen, Beschlüssen) ber Mönche — ber familia — zuweilen hervortritt.). Aber ganz abzuweisen ist auch hier und für biese Jahrhunberte bie Borstellung, bas Kirchengut sei Reichsgut gewesen?).

So wenig ift Rirchengut Reichsgut, baß ein Ding feierlich eine Rirche fur "Rirchengut, nicht fiscalifch" erkfarts).

Oft wird als ber Beschentte - unrichtig - Bischof ober Abt bezeichnet 4.

In Einem Athem werben als Beschentte benannt bie Kirche und ber Bischof's) ober auch "bas Haus" Mariens und Sanct Corbinians's) ober (ad) altare St. Mariae et (ad) sepulchrum St. Corbiniani'7).

Uber, ba Abt und Aloster in Wahrheit zwei verschiebene Rechtesubjecte, mag auch bem Abt ein prae-perceptum<sup>5</sup>) zugewandt werben.

Die Kirche, nicht ber Bischof, ift beschenkt, trot ber witersprechenten Ausbrude 9).

Alles Ernstes und nicht in symbolischer Redeweise gelten als Bechenkte die Heiligen im Himmel 10). Seltener Gott allein oder Christus, eher Maria. Die Eigenthumserwerber sind z. B. St. Emeramm und Erzengel Michael per manus episcopi advocati 11), Gott und Sanct Corbinian 12), Gott, Sanct Peter und St. Rupert 13).

<sup>1)</sup> Bgl. Ronige IX. 1. S. 639.

<sup>2)</sup> Rönige IX. 1. G. 638.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 434. a. 821 utrum ad episcopatum pertinere aut specialiter capella ad opus dominicum fieri deberet?

<sup>4)</sup> So Tr. Fr. N. 263 Erchemhario viro venerabili pro remedio animae meae.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 546, a. 839.

<sup>6) 550</sup> a. 831.

<sup>7) 551.</sup> a. 831.

<sup>8)</sup> Go flatt per perceptum ift ju lefen Sagn N. 9. p. 9. a. 888.

<sup>9)</sup> M. B., XXVIII. Cod. Pat. p. 29. a. 821.

<sup>10)</sup> Rönige IX. 1. G. 639.

<sup>11)</sup> Ried I. N. 78. a. 900 St. Martin N. 80. a. 900.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. 646, a. 847.

<sup>13)</sup> Brev. Notit. XIV. 1.

Much bas per manum episcopi« ber Rirche trabiren 1) benkt ben Bifchof ale Bertreter bes Beiligen, nicht fo fast ber juriftifchen Berfon bie weniger in ben Bermögensrechten als in ben Collegiums-Begriffen jur Beltung tommt.

218 bie Beschentten werben fo in Giner Urfunde und Ginem Sate genannt 1) Gott, 2) St. Corbinian, 3) bie bortigen Monche, bann 4) bie Jungfrau Maria 2). Dber 1) Bifchof, 2) Rlofter, 3) St. Corbinian, 4) Altar St. Mariens 3). Der "Altar" beteutet bie barin geborgenen Reliquien, falls folche vorhanden, und bie Reliquien find bie Beiligen felbft, ober boch beren greifbare Bertreter. Es wird baber gerabezu ben Reliquien bes Beiligen (Dionpfius) gefchentt 4).

# 3. Bertretung und Berwaltung bes Rirchengute.

Der gefetlich berufene Bermalter und Bertreter bes Rirchenbermogens ift ber Bifchof ober Abt, er foll - ju ftarte Berweltlichung ju meiten, - ben Bogt beigiebn ober an feiner Statt hanbeln laffen b). Ober auch Bifchof und Bogt handeln zusammen (3. B. bei Erwerb bes Eigenthums und bes Befites eines Gruntftudes por bem Grafen)6). Der Bifchof ift aber ber gefetliche Bertreter: - ber Bifchof von Freifing verpflichtet fich bem Batriarchen von Aquileja vertragemäßig jum Bau von Rirchen 7); oft fest ber Bifchof in einem placitum beftrittnes Grunbeigen burch 8).

Bifchof Birgilius läßt bie Aussagen "fehr alter Leute" über bie

Rechte feiner Rirche (im Bongau) gufzeichnen 9).

Auf ber Rirche vergabtem Land tann ber ebemalige Gigenthumer nur mit Erlaubnis bes Bifchofe ein Oratorium bauen 10).

Für wichtigere Bermaltungshandlungen foll bie Buftimmung ber

<sup>1) 3.</sup> B. Meichelb. I. a. p. 52.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 372, a. 819.

<sup>3)</sup> l. c. N. 451.

<sup>4)</sup> Mon. Scheftlar. N. 23. a. 825. trado . . ad reliquias st. D. f. unten Reliquien.

<sup>5)</sup> Ronige VIII. 5. G. 243.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 808. a. 827 und oft.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1248.

<sup>8)</sup> Br. Not. XIV. praevendicavit . , revicit Arno episcopus.

<sup>9)</sup> Br. Not. VIII. 12 posterisque ad memoriam scripta dimisit.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 291. a. 813 aber nach 293 a. 813 auch auf Gigenthum bee Erbauers.

canonici ober Mönche 1), auch wohl ber Laien 2), ber samilia (oben S. 161), eingeholt werben. Diese wird freilich ber Borsicht und ber Feierlichteit wegen auch ba erwirft, wo sie nicht rechtsnothwendig ist und baber in ähnlichen Fällen sehlt.

Bei Berzichten auf Bermögensrechte werben Abt, Bogt und Mönche um Zustimmung angegangen 3).

Muf Reifen g. B hantelt ter Bijchof allein, ohne Bogt.

Bu unentgeltlichem Erwerb bebarf bie Rirche (von Freifing) nicht ber Genehmigung bes Königs (feit a. 787), wohl aber zur Tauschung auch nur Gines Unfreien: [bas Tauschrecht ber Kirchen4) hat vielfach geschwantt].

Bezeichnend ist der Streit zwischen Herzog Odiso und bessen Bunstling mit Bischof Birgisius über ein halbes Gut 5. Der Bischof weissagt dem Günstling, was immer er an dem Gut durch Arbeit und Auswendung besser, werde schließlich doch nur der Kirche frommen 6), die Kirche heißt ecclesia discordiae. Birgisius excommunicirt die von einem kirchensosen Vacans geweihte Kirche 7).

### 4. Ginnahmen.

### a) Schenfungen.

Bir faben, neben ben Erträgniffen ber Buter und ben Erarbeitungen ber Abhangigen bilben bie reichsten Ginnahmen bie Schenkungen an bie Kirchen 8).

Die Kirche selbst gesteht, burch solche "Seel-Berathe" reich geworben zu fein 91.

Die Bahl ber Schenfungen 3. B. an Freifing a. 784—810 ift erstaunlich, unter Bifchof Otto allein weit über hunbertfünfzig 10).

<sup>1)</sup> Es wird außer bem Abt auch commune consilium fratrum genannt. M. B. IX. p. 123, a. 865.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 978 a. canonici laicique.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 20, a. 804.

<sup>4)</sup> Dben G. 376.

<sup>5)</sup> Br. Not. VIII. 4.

<sup>6)</sup> VIII 7.

<sup>7)</sup> l. c. 11.

<sup>8)</sup> Oben S. 318 f. S. bie alten kanonischen Formvorschriften (Urkunden und Beugen) für Zuwendungen an Kirchen, Merkel ju L. B. I. 1.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 390, a. 819.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 97-283.

Taffilo rühmt in ber Stiftungsurkunde für Kremsmüuster a. 777 mit Grund feiner Borfahren reiche Gaben an bie Rirchen und Rlofter 1).

Aber auch Beiftliche [fo ein Abt] machen bie erstaunlich reichsten Schenfungen 2) an ihre und andere Rirchen, fie gehoren ja meift ben lant=reichften Beichlechtern an3).

Bumal herzgewinnente oter geiftgewaltige Berfönlichkeiten als Bijchofe und Mebte bewirften, bag bie fleinen Bauern fich und ihr Eigen ber Rirche unterwarfen, Grofgrundeigner verschwenberisch ichent. ten: fie brangten fich bagu: es beburfte taum ber fpftematifcen Bearbeitung ju biefem Zwed, an ber es übrigens mahrlich nicht fehlte: nicht nur Erhaltung, Mehrung bes Rloftergutes legte bie Lehre Gt.

Benebicte ale Bflicht auf.

Es fällt auf, baß, nachbem bas Gefet 4) gang allgemein allen Freien bas Recht gewährt, bie Kirche mit Grundeigen zu beschenken, weber Ronig noch herzog foll bem Grunteigner Schenkungen an bie Rirche verwehren fonnen 5) - bie Decrele von Dingolfing bies nochmal ten nobiles (Erein) besonders zusprechen . Man bentt an Baffallen bes Bergoge, bie in biefen Beiten bor 772 haufig Schenfungen bornehmen unter ausbrudlicher Ermahnung ter Berftattung bes Bergogs, einmal auch ber proceres (im Hofgericht? und ber Regentin Diltrub), wohl nur ale Zeugen 7): aber bas Decret fpricht nicht von Erlaubnis bes Bergogs.

Diese Schenfungen an Beilige, Die auch fern von ihrem Sauptheiligthum und Grab boch verehrt waren, erflaren es, bag wir bie Befigungen ber Rirchen fo weit verftreut und entlegen antreffen.

Go finden wir Befigungen Freifings bei Meran icon feit Corbinian 8), bei Bogen 9), in Secon 10), bezeugt. Ebenta Benebictbeuren11). Innichen eignet Guter im Benetianischen 12).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 69, a. 777.

<sup>2) 3.</sup> B. Ried I. N. 21. a. 821.

<sup>3)</sup> Go richtig Faftlinger.

<sup>5)</sup> l. c. 4) I. 1. 6) I. 6. Mertel p. 460 si quis de nobili genere : barüber oben G. 111.

<sup>7)</sup> G. bie Falle bei Mertel.

<sup>8)</sup> v. Riegler, vita St. Corb. c. 17. 19.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 702. a. 855.

<sup>10)</sup> Chron. Lunael. p. 15. 11) Anch 5 Salgftätten, loca ad confectionem salis Chron. Benedictobur. p. 214.

<sup>12)</sup> Faftlinger G. 115.

Schon Sanct Rupert erhielt c. a. 700 von Bergog Theodo alles Land zwei Meilen in ber Runte von Salgburg geschenft.

Sanct Wonibald mar reich von Obilo [c. a. 740] mit Land possessiones - und Gelb ausgestattet 1).

Bewaltigen Grundbesit erwarb bie Rirche jumal burch Schenfungen Taffilo's, in bem unterworfenen und befehrten Sanbe ber flabi-Diefem 3med bienten auch bie Rloftergrundungen iden Rarantanen. Taffilo's: fo bes Munftere an ber Rreme (aufammen mit feinem Gobn Theobo). Unter ben bem Rlofter geschenften Butern ift ein Salzwerk am Gulgbach: jugleich werben gablreiche Unfreie, jumal Sandwerfer geschenkt, neue frembe Beschlechter, vierzig an ber Babl, angefiebelt, bie benachbarten Glaven angewiesen, ihre bisher bem Fiscus geleiftete Binegablung fortab bem Rlofter zu entrichten, unter genauer Abgran. jung ihrer Lantereien burch ben Grafen, ben Abt und ben flavischen Bauptling (Bupan)2.

Hobae Sclavonicae gehören auch jur dos freifingifcher Rirchen: baneben (urfprünglich) fiscalische Sufen mit zinspflichtigen censuales 3).

Wenn ber Ronig Salzburg nicht nur bisberige Rronleben, auch von Andern zu beneficium gegebene (42) Guter (Rirchen, auch Almen) gu Gigen giebt 4), entgeht uns ber Grund gur Berechtigung folder Berfügung.

Ueber ben modus, ben 3med ber Bergabung 5) oben G. 319 f. Die Gläubigen werben von bem Concil 6) jur Bewöhnung an reichliche Baben an bie Rirche gemahnt, "in welchen große Lostaufung ber Seelen bon Gunben beruht 7)."

Praestaria a. 831. Beftätigung a. 833.

Taufch a. 844.

Tuitio, freie Mebtiffinnen- und Bogt-Babl (Dbermiinfter) a. 886.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Gemahrungen an St. Emeramm Regensburg a. 794-898. Riidagbe entzogener Giter a. 890.

Taufchgenehmigung a. 895. Beftätigung a. 846.

Bestätigung a. 853.

Schenfung a. 853.

<sup>1)</sup> Vita St. W. p. 110. 2) Dben G. 104, Urgeich. IV. G. 158.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1212, an ber Drau l. c. 1193. Ebibader, bie Entwicklung bes Befitftanbes ber bifcoflicen Rirche ju Paffau in Defterreich vom VIII .- XI. Jahrbunbert. 1870.

<sup>4)</sup> Rleinmaprn Anhang N. 38. p. 96 a.

<sup>5) »</sup>pro commemoratione« b. b. um ber Rurbitte im Gebet willen. Chron. Bened. Bur. p. 214 f.

<sup>6)</sup> Mertel p. 455.

<sup>7)</sup> Gine fleine tabellarifche Bufammenftellung für brei Rlofter und furge Beit:

Heber

b) Binfe (Frohnben)

f. oben G. 391.

Schentungebeftätig. a. 874.

Schenfung a. 875. (Cabelle ju Regeneb.)

c) Bebnt 1).

Behnten, im VIII. Sahrhundert hier zuerst sicher<sup>2</sup>), stehen regelmäßig allen Kirchen zu: alle Kirchen sind, nach kanonischer wie Reichs-Borschrift<sup>3</sup>), regelmäßig ecclesias decimatae<sup>4</sup>), nur ausnahmsweise giebt es e. sine decimis: aber auch Laien sind Zehntherren und oft überträgt der Bischof, z. B. von Freising, Kirchen sammt ihren Zehntrechten Laien<sup>5</sup>), aber freisich auch wohl mit Borbehalt des

Rieberaltad:

[artifex] a. 890.

[Grafen] a. 896.

Briefter a. 898.

[Baffallen] a. 899.

Schenfung u. 841.

Schenfungebeftätig. a. 878. Taufdrecht a. 851. Schenfungebeftätig. a. 883. Beftätigung ber Immunitat a. 857. Schenfungsbestätigung a. 860. Schenfungebeftätig. a. 883. Schenfung a. 884 (Capelle). Schenfung a. 863. Befitbeftätigung a. 865. Schenfungebeftätig. a. 898. Schenfungen und anbere Berleihungen. Ginem Briefter Schentung a. 878-899. Rlofter Metten: mundeburdis a. 837. Freie Abtwahl a. 851. (Laien a. 883]. Taufch Berftattung a. 858. Bifchef a. 885. Schenfung a. 867. [Grafen] a. 888. Schenfung a. 868. [miles] a. 888. archicancellarius a. 889. Schenfung a. 868.

Schenfung a. 892. Tauschverstattung a. 893.

Schenfung a. 880.

Schenfung a. 882.

Schenfung a. 889.

- 1) Ronige IX. 1. S. 641, oben S. 397 f.
- 2) Tr. Fr. I. 2. N. 75. 3) Könige VIII. 5. S. 287.
- 4) ecclesia decimata Ried I. N. 76. a. 798 ift cint Behntbrechtight Tr. Fr. N. 1205 bahrt ecclesia dotata = decimata 1. c. 1086. 1133, ecclesia dotata decimata ad eandem ecclesiam pertinentem [sic] Tr. Fr. 1117: 4/s bavon gehihrt bem Briefter, ber jenem Altare bient. Dagegen ecclesia sine decima Tr. Fr. 1046, 1047, b. h. mit Ausnahme [Berbehalt] ihres Behntrechts: bahrt ut decimam de curia (Ørhöft) praedicti loci adquireret et ad eandem ecclesiam converteret. e. sine decima 1. c. 1040; bagegen ecclesia et (ad?) quamille suam decimam dat N. 936 b. decima decem domorum Tr. Fr. 1098; ecclesiam cum domibus 7 decimatam 1102: bagegen ein locus oratorium sine

decima 1105 cum 26 domibus decimarum 1108 decima de Pouhstetten id

sunt domus 11 l. c. 1111. 5) I. 2. N. 978 unb oft. Behntrechts. Anch zwei Zehntel, eins an bie Rirche, eins an ben weltlichen Grundherrn, laften etwa auf einem Gut. Zehntbefreiung wirb zuweilen Nenbruch gewährt (frater).

Das Zehntrecht einer Kirche tann bei beren Beräußerung burch ben Bifchof an einen Laien burch Berebung auf die Bischofstirche übergeben 1).

Auch bas Zehntrecht einer Eigenfirche fann ("wieber": redeat) an eine Sauptfirche übertragen werben 2).

Auch wenn eine Kirche zerstört war, wird ihr für ben Fall bes Bieberaufbau's ihr Zehntrecht und ihre frühere Ausstattung mit Zubehörben an Ader-, Balb-, Sumpf-Land und allem Uebrigen gewährt3). Das Zehntrecht haftet an ber Kirchenstätte und lebt mit beren Herstellung wieber auf 4).

Ueber ben Zehnt mehrerer Kirchspiele sowohl von Freien als von Barffalten habern ber Bischof von Freising und ber Abt von Chiemsee 5).

Auch kann ein Aloster für ihm überwiesene Kirchspiele einem Bisthum Zehnten schulben ). Bestrittene Zehnten werben auch wohl von bem obsiegenden Bischof bem unterlegnen Abt als beneficium übertragen 7).

Einmal erhält im Tausch gegen Land ein Laie ein kirchliches Zehntrecht, aber nur auf Lebenszeit !).

Der Kirchen-Zehnt wird erhoben 1) vom Land: de curtibus 9) und 2) von ben Köpfen: de plebe 10).

Die Biertheilung ber Zehnten nach Babst Gelafins (a. 492-496) wird bann in ber Folge öfter eingeschärft 11).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 739.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 618 a. 842.

<sup>3)</sup> l. c. 1140.

<sup>4)</sup> And legalem ecclesiae locum (es fehlt gur Zeit ber Kirchenbau) cum decima ad eam pertinente Tr. Fr. 1096.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 120 von Tegernfee 121 a. 804,

<sup>6)</sup> Tr. Fr. a. 804, N. 120 abniich 121.

<sup>7)</sup> l. c. 121 a. 804; Niegbrauch an Rirchen: ecclesias legitime usitare.

<sup>8)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 149 decimationem ecclesiae.

<sup>9)</sup> Das find cortales decimationes, pon curtis l. c. N. 1154.

<sup>10)</sup> Rleinmaprn Anhang N. 47. p. 105. a. 888.

<sup>11)</sup> Cc. Risp. a. 799. c. 13 Merkel p. 477. 479: auch bas Cc. Arno's von a. 807 Merkel p. 799 unter Anerkennung ber anweienden Aebte, die den Bischlen oft blein gefehlt hatten. Roch Meichelbed I. p. 99 Magt, daß zu feiner Zeit bas bienach den Armen gebubrende Zehntviertel biefen vorentbalten wird.

Richtig wird ber lebenslängliche Erlaß bes Zehnten von einer Billa von Seiten bes Bischofs (b. h. bes bem Bischof gebührenden Biertels) unter bie "Leiftungen", b. h. Bermögensverzichte, ber Kirche gestellt 1).

Das Concil von Michheim forbert ben Herzog auf, bem Saumigen Berbovvelung angubroben 2).

Auch ber britte Theil eines Zehnten wird an Laien vertauscht 3). So tann auch ber Fiscus einen Kirchen-Zehnttheil irgendwie erwerben: aber selbstwerftanblich auch von fich aus einen Zins von einem Zehnt auf seine ausgeliehnen Zinsguter legen 4).

Der König übernimmt für seine curtis ben Zehnt: ut in sacris codicibus (altes Testament) habeturs): sicut ecclesiasticus praecipit ordo: bas schließt sanbschaftliche Berschiebenheiten ber Art ber Bermessung nicht auss).

Karl schenkte Arno ben britten Theil ber Zehnten aller Güter ber Kirche und befahl ihm, zu biesem Zwecke ein Berzeichnis (indiculus) berselben anzusegen 7).

### 5. Ausgaben,

Kirchengut soll regelmäßig nicht veräußert werden: aber zahlreiche Ausnahmen burchbrechen nothwendig die Regel: so begegnen oft Bergabungen von Kirchengut an bisherige Kirchen-Bassallen zu Eigens).

Doch auch Geschenke ber Rirchen an anbere, jumal Riöfter, erforberte bie fromme Sitte 9).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 815.

<sup>2)</sup> Mertel p. 458 leitet bas richtig ab aus I. 2. ber Lex: et alia similia reddat, nicht aus älteren Concilien, (bie nur Ercommunication anbrobn) ober aus ber Lex Aquilia. 1. c. Requilla vestra ift boch wohl mit Mertel als tranquillitas zu benten [es fehlt bet Du Cange] Trad. Fr. 53.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 1019 ja, nur von 9 Saufern 1031 a. 955 vgl. N. 1205.

<sup>4)</sup> Dahin gehört decimatio fisci partem respiciens l. c. N. 1173.

<sup>5)</sup> Rleinmaprn, Anhang N. 54. p. 114 a. 890.

<sup>6)</sup> decima ut ibi consuetudo est.

<sup>7)</sup> Alkuin epist. 72 Reing G. 5.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 1054, 1055,

<sup>9)</sup> Reiche Geschenke baierischer Albster an Fulba s. bei Meichelbed I a. p. 39: Salz, Bein, Del (zwei Pferbelasten), Donausische (esox), Alpentase, ben Nießbrauch einer ganzen villa.

Erfreulich berührt bie Armenpstege ber Kirche, bie als Chriftenpflicht eingeschärft wirb 1).

Almosen bestimmten Betrages werben ben Geistlichen auferlegt: 3. B. am Palmsonntag bem Pfarrer in seiner Pfarrei 1 Denar ober ein Trunk (Wein?) solchen Werthes "jum heile seiner Tobten" 2).

Nicht als Entschädigung, nur "zum Schmerzenstrost" (pro doloris lenimine) verleiht ein Bischof Kirchengüter zum lebenstänglichen Nießbrauch einem Bater (und bessen Sohn), bessen Tochter (und Schwester) von einer Kirchenmagb vergiftet worden 3).

## 6. Beraubungen.

Der gewaltige Reichthum ber Kirchen reizte unablässig theils zur Beraubung mit Gewalt, theils zur Abstreitung mit allerlei Rechts-Ranten und Listen: freilich sahen wir 4), baß nicht selten bie burch jene Schenkungen verkurzten Erben im vollen Rechte waren: nicht immer also sind bie nie verstummenden Klagen der Priester begründet. Ferner entzündete der maßlose Reichthum höchst unchristliche Habzier auch unter ihnen selbst, wie gar viele Rechtsstreite unter Bischöfen und Aebten bezeugen.

Bifchof Obalftalt von Trient (854-864) nimmt bie bem Freifinger gehörigen Rebgarten bei Bogen weg 6).

Aber auch Lintbirga, Arbeo's Feindin wegen beffen treuer Anhanglichkeit an Rarl, entriß Freifing viele Guter und ichentte fie jum Theil Klofter Chiemfee 1).

Ein Berauber seines eignen Bisthums, jumal ter Klöster (Isen, Scheftlarn, Mosburg) war Dracholf (a. 907—926) von Freising. Er ertrant — jur Strafe — a. 926 in ber Donau. Außer Purpursitoffen und andren Kirchenschmuck nahm er an Silber und Gold 400 Talente 7).

<sup>1)</sup> Meichelb. I a. p. 109. Tr. Fr. N. 480, 481 a. 825; siber bie matricularii Könige VIII 5. S. 302, Du Cange V. p. 306, aber auch ber Bischof heißt matricularius sedis Frisingensis 1. c. N. 532 a. 828.

<sup>2)</sup> Mertel p. 483, a. 932.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 633. a. 853.

<sup>4)</sup> Dben G. 373 f.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 702. a. 855.

<sup>6)</sup> In Auua, b. h. ber Infel, Meichelb. I a. p. 80 f. und 105. Tr. Fr. N. 350.

<sup>7)</sup> Meichelbed I a. p. 160.

Oft nehmen unbefugte ben berechtigten Geiftlichen bie Zehnten weg  $^{1}$ ).

Meffen erbitten sich per malum ingenium, ohne baß ter Bischof es merkt, die Hälfte bes von den Oheimen vergabten Landes zu ledenslänglichem Nießbranch zurück?): als beneficium verleiht es ihnen die Kirche: sie "dienten" aber, Priester geworden und commendirt, nur versuta intentione«, d. h. um die Güter als Alod in Anspruch zu nehmen. Herzog Odiso entreiht dann das (Ober-)Eigen dem Heisen, giebt das Gut seinem Capellan und behält es, da der Abt sich auf einen Tausch nicht einläßt.

Während nun, wie wir saben (oben S. 461), die Herzoge bes VIII. Jahrhunderts die freigebigsten Beschenker ber Kirchen gewesen waren, — jenes Borgehen Odiso's ist seltene Ausnahme, — werden die heftigsten Klagen saut gegen die Kirchenberaubungen eines ber in Krieg und Frieden tüchtigsten, frastvollsten Herzöge bes X. Jahr, hunderts: Arnuls (a. 907—937)3).

Es geht nicht an, bies in Abrebe zu stellen: einftimmig schelten ihn bie Quellen um bieser Zugriffe willen "ben Schlimmen"6).

Er nahm in ausgebehntem Umfang Guter jumal ben reichen Riöftern Altach's). Benedictbeuren, Ifen, Monchsmunfter, Moosburg, Polling, Scheftlarn, Schlierfee, Tegernfee, Beffobrunn's).

Auch Bisthumsgut warb bamals geraubt. So Freisingisches: bie meranischen Erwerbungen St. Corbinians burch Berchtold, Arnulss Bruber 7).

Allein Arnulf ließ andrerseits auch ben Bischöfen Stude feines Raubes an ben Klöftern gutommen und ftant (fpater wenigstens) gang gut mit ibnen !).

<sup>1)</sup> Cc. Aschh. l. c. 7.

<sup>2)</sup> Ind. Arn. VIII. 5. Brev. Not. III. 12.

<sup>3)</sup> Bgs. v. Riezler, Allgemeine Deutsche Biographie I. S. 605; Baier. Ge schichte I. S. 325 f.

<sup>4) &</sup>quot;Ja, wenn bie Mäuse Weltgeschichte schreiben, wird Kater Murr ber Gute schwerlich beissen." Deutsche Treue I. 5. Mit zu seiner Zeit boch seinen hat ben herzog entschulbigt Candler "de Arnulfo malo male nominatos 1735.

<sup>5)</sup> M. B. a. 905. p. 130.

<sup>6)</sup> v. Riegler M. D. B. S. 606.

<sup>7)</sup> Meichelbed I a. p. 104.

<sup>8)</sup> v. Riegler, Arnulf S. 606.

Die Entschuldigung bieser Rechtsbrüche liegt in ben Beweggründen: b. h. in bem Streben, sich Mittel zum Wiberstand gegen die Krone, für Behauptung ber hart errungenen Selbstständigkeit zu verschaffen, vor Allem aber zur Abwehr ber ungarischen Gräuel, die seit der surchtbaren Schlacht von 907 das Land veröbeten. Beide Strebungen setzen starte berittne Bassallenscharen voraus, solche waren nur durch Beneficien aufzubringen und zu erhalten und diese gewährte nur das reiche Gut der Kirchen, die ja auch am Meisten unter jenen Raubsahrten der Heiben zu leiben hatten: — ganz ähnlich wie weiland Karl der Hommer das Gut der Kirchen zur Abwehr des Islams verwendeb hatte1), der auch gerade die Kirchen am Schwessten bedrohte 2). Das Eingezogene wird nicht vom Herzog einbehalten, sondern, jenen Zwecken gemäß, als Beneficium an Weltgroße und tapfre Krieger gegen Verpssichtungen zum Reiterdienst ausgethan 3).

Das Concil, von Hohenaltheim schützte besonders das Kirchenvermögen gegen sernere Säcularisationen Arnulfs (a. 916, 20. Sept.): die Klöster hatten am Furchtbarsten unter den Raubzügen der Ungarn zu leiden gehabt 1: die Klagen aus Benedictbeuren 5) berichten, daß hier nur zwei Mönche übrig geblieben waren, die abwechselnd die Rahrungsmittel auf dem Rücken aus den südtriolischen Gütern über die Alben trugen: alse Klosterhöse nördlich der Berge lagen verwüstet und verlassen. Diese mochte man als herrenloses, also herzogliches, (nicht etwa königliches) Gut aufsassen, und daher beliebig zu Statszwecken verwenden: freilich gegen die Kirchensehre, welche die Heiligen — die Unsterdischen — als Rechtssibiecte der Kirchen und Klöster Güter darstellte 9. Arnulf nun betrieb die Säcularisationen in gewaltigem Umsang. Man 7 hat wahrscheinlich gemacht, gar manches der reichsten

<sup>1)</sup> Urgefch. III. G. 827.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Riegler, S. 325, ber barthut, weßhalb bie ausschließlich firchlichen Ouellen in ihren Ragen falfchlich nur ben König, nicht bie Ungarn, als abzu-wehrenben Reind Arnulis barftellen. Soript, XVII. p. 370. M. B. VI. p. 175.

<sup>3)</sup> S. bas altefte, fast gleichzeitige Zengniß ber vita St. Udalrici IV. p. 349 bei v. Riegler S. 325.

<sup>4)</sup> S. bie Musführungen bei v. Riegler I. S. 322.

<sup>5)</sup> Chron. Bened. Script. IX. p. 218.

<sup>6)</sup> S. oben S. 509 und bie icone Darftellung bei v. Riegler S. 324 f., ber ben Reichthum ber baierischen Ribfter bis auf bie Ungarn-Beit folibert: man erwartet bei Berfolgung ber Bergabungen an Freifing biefe Kirche allmählig gang Oberund Nieber-Baiern auffaugen zu feben.

<sup>7)</sup> v. Riegler I. S. 325.

Abelshäuser in Baiern habe bamals burch Zuwendungen von Kirchengut die Grundlagen seiner Macht erworben, so die Babenberger, Andechser, Aribonen, Eppsteiner 1). Tegernsee führte noch ein Jahrhundert später die Listen der durch seine Güter bereicherten Geschlechter: — von mehr als 11 000 Bauerhöfen will es nur 114 in das XI. Jahrhundert hinüber gerettet haben 2).

Ans ähnlichen Gründen verfuhr bamals ähnlich gegenüber feinen Rlöftern Burtharb von Alamannien 3).

## VI. Eigenkirchen, 4)

Man's) hat bie Bifchofetirche ale romanisch, bie Eigenfirche ale germanisch bezeichnet, aber auch im romischen Gallien erscheinen biefe.

Richtig ift nur, daß die Eigenkirche ber höheren Auffassung vom Wesen der Kirche widersprach und beren allmälige Ueberwindung ein Sieg bes wahren Geistes ber Hierarchie gewesen ist . Denn bei ihr werben zunächst alle Folgerungen baraus gezogen, daß sie im Privateigenthum bes Errichters sober sonstigen Erwerbers steht?. Gerade das war mit würdiger Auffassung eines Gotteshauses unvereindar und das Kirchenrecht mußte in seiner Betämpfung ber Eigenkirche siegen. Ohne Grund hat man ben Ursprung in ben germanischen Tempeserchten auf Island gesucht; erstens ist burchaus unerweislich, daß Alehnliches bei südgermanischen Heiden bestand, und zweitens ist durch.

<sup>1)</sup> Aber bie ichmäbischen Welfen waren icon viel früher reiche Grunbherren, Ronige IX. S. 148.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. a. a. D. 325. M. B. VI. G. 154 und meitere Belage bafelbft.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. G. 325.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1 G. 646.

<sup>5)</sup> Ratinger p. 5.

<sup>6)</sup> Bgl. jeht besonders Stut, die Eigenkirche als Element des mittelasterlichen germanischen Kirchenrechte. 1895. Geschichte des kirchischen Beneficialwesens den seinen Anfängen bis Alexander III. 1896. Ratinger S. 499 häti irrig die Eigenkirchen sür Rechts zu bie tet, juriftische Personen, die ihr Bermögen eignen: sie stehen aber sammt ihrem Bermögen im Eigenthum ihres Errichters. Stuty wird S. 502 unrichtig augeführt, wie Eigenkirche ist stehet, beine juriftische Person. . sie ist Sache". Nur untsar wird der Bischo als Eigenkhümer des Bisthumvermägens gedacht S. 504.

<sup>7)</sup> Daher wird, wie Beinberge, Land, Unfreie, eine Rirche "geschenti", auch von einem Laien einem Anbern. Cod. Trad. Lunaelac. N. 116 a. 874. Daher ecclesia mea wie domus mea Tr. Fr. N. 53 a. 780 Besit ist: secularis ober ecclesiastica b. b. Eigenfirche l. c. N. 258.

aus nicht anzunehmen, bie Chriftenpriester hatten ein solch Stück Heibenthum, fanben sie es vor, herübergenommen: zerstören sollten sie ja bie delubra daemonum.

Mit Recht baher 1) und zulet mit Erfolg 2) strebte bie Kirche bie Umwandlung auch ber Privat- (Eigen-) Klöfter in bischöfliche um, an benen bie Bischofskirche nun volles Eigenthum, auch bie Bestätigung bes Abtes, in Anspruch nahm.

Aus guten Gründen trachten also Bisthümer und Klöster überall, bisherige Eigenkirchen au sich zu bringen, und der fromme Sinn der Errichter kommt dem entgegen: gar viele Kirchen blieben nur kurze Zeit Eigenkirchen: der Hergang ist meist so, daß bei Errichtung einer (kleineren) Kirche die Errichter zuerst die volle Ausstattung<sup>3</sup>), sodann den neu errichteten "Altar" schenken und darauf diesen sammt seiner neuen Kirche und ihrer Ausstattung dem Altar der Hauptlirche<sup>4</sup>).

So wurden gablreiche Kirchen von Taffilo III. und beffen Borfabren gegründets), und zwar als Eigenkirchen, aber balb einem Bisthum ober Kloster geschentts.

Die Geschichte ber Eigenkirchen verläuft also meist babin: sie wird zulet Bisthumskirche.

Ein Schenker "beschenkt" zuerst bie von ihm gestiftete Eigenkirche [b. h. rechtsbegrifslich: er vermehrt biesen Theil seines Eigenthums], dann schenkt er diese seibst der Bisthumstirche, b. h. er vermehrt deren Eigenthum: eine juristische Person kann man nicht schenken, nur eine Sache, z. B. das Bermögen einer Stiftung, wodurch diese als Rechts-subject erlischt); freilich ist der Begriff der juristischen Person nur unklar gebacht; altersschwach und sahm läßt der Schenker die \*traditio\*, b. h. die Urkunde durch Freunde auf den Altar segen.

Ein Priefter schenkt oft bas von ihm gegründete Oratorium seinem Bisthum's).

Gar manche Eigentirche bon Privaten wird bon biefen aber nicht einer Kirche, fonbern ber Krone geschenkt ?).

<sup>1)</sup> Ronige VIII. 5 G. 261. IX. 1 G. 646.

<sup>2)</sup> So Arbeo a. 765-784 und Atto 784-811 von Freifing.

<sup>3)</sup> Richt nothwendig all' ihr Bermögen wie Saberlin S. 15.

<sup>4)</sup> l. c. I. 1 N. 52 I. 2. N. 130, 160. 5) Merfel p. 457. 6) Tr. Fr. N. 90.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 146 (sconfirmatio donationiss).

<sup>8)</sup> Go Tr. Fr. N. 48 a. 775.

<sup>9)</sup> So Berg (Baring in Rieberbaiern). M. B. XVIII. 7. p. 11. a. 815.

Der Erbauer einer Eigenkirche behalt beren Besit; 1) bis zum Tob, schenkt fie aber zu eigen mit bem Bruber (und Miterbauer?) sut firmiter permaneat. 2). Leicht gingen sonst aus Saumsal und Schräche Büter und Rechte solcher Eigenkirchen an Laien verloren 3).

Bie an allem Eigenthum giebt es auch an tiesen Kirchen Miteigenthum: auch eine halbe Basilita, beren halbes Zehntrecht, beren halbe Ausstattung [dimidium dotis qua dotata est], und die Halle ber oblationes [Darbringungen ber Gläubigen] kann vergabt werben 4).

Ein Graf und feine Gattin ichenten eine ihnen beiben gemeinsame

Eigenfirche 5).

Daber Eigentirchen vererben wie anderes Gigenthum, .legitima

pars«, b. h. Erbtheil an einer Gigenfirche 6).

Miterben bauen gemeinsam eine Eigenfirche auf ihrem ungetheilten Erbe und vergaben fie bann mit gemeinsamer Sanb 7).

Die Zahl ber über bas gange Land verstreuten Gigenfirchen von

Prieftern und Laien war bamale erftaunlich groß.

So hatte Kloster Tegernsee schon a. 795 weit über 22 Eigenfirchen, bie bamals burch Bergleich auf bas Bisthum Freising übergingen, vorbehaltlich bes Präsentationsrechts.

Selbstverstänblich waren bie häufigsten Eigner solcher Kirchen bie großen Gruntbefiger: aber ausschliegent auf jene fünf Geschlechter fint boch bie Eigentlöster burchaus nicht gurudguführen 9).

<sup>1)</sup> Seltjam Tr. Fr. N. 15: zuerst Bergabung an ben Altar einer Bafilita, bann Bertauf bes Bergabers um 200 sol. an Freising: also hatte ber noch Berfügung, bie basilica war seine Sigentirche und burchaus nicht "juriftische Berion".

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 73 gehntpflichtige Güter gegenüber folden Gigenfirden 75.

<sup>3)</sup> N. 16.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 1193. 5) Tr. Fr. N. 319 a. 815.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 417 a. 820.

<sup>7)</sup> Manu generali Tr. Fr. N. 414 a. 821.

<sup>8)</sup> Sastlinger S. 159. Auch in Einer Bestibung liegen mehrere oratoria als Eigencapellen Tr. Fr. N. 57 a. 778 oratorium sui titulus 59 a. 778, zwei Gestsliche bauen eine Kirche und schenken sie bann bei ber Weihung bem Bischof N. 60 a. 778. 62 a. 779 alodem cum titulo. Eine von einem Brieste geschenkte Eigenkirche eigigt erhält er als benesieium vom Bischof zurfid N. 79. Eine Eigenkirche beist gerabezu nach ber villa, zu ber sie gehört: ecclesia quae dieitur Irminharti villa. Tr. Fr. 83.

<sup>9)</sup> Fastilnger S. 62: bijchöfliche, berzogliche, "genealogische" (wie Tegernsee und Benebictbeuren), aber 3. B. Moodburg?

Sehr viele Eigenkirchen hatte auch ber Herzog, folgeweise später ber König, sie waren herzoglich-stiscalische gewesen: a. 787 wurden sie königlich-siscalische: biese hatten die Borrechte aller fiscalischen Güter: aber Inquisitionsprivileg und Immunität doch nicht als solche, ohne weiteres, nur bei besonderer Berleihung, die freilich fast ausnahmslose Regel bildete.

Der König schenkt bann Krongut einer königlichen capella: ex rebus nostris ad capellam nostram<sup>2</sup>): ber Eigenthümer wird babei nicht geändert, nur die Bermögens-Gruppe, zu ber das Gut fortab gehört; anders bei einer Schenkung von Krongut<sup>3</sup>) an nicht könig-liche Kirchen.

Eine capella mit reicher Ausstattung gehört zu einem Kronhof in "Sclavinia" 4), bisher beneficium bes föniglichen Capellans Baning.

Die Eigenkirche muß gehörig ausgestattet werben b): so frägt ber Bischof bei ber Weise: quomodo ecclesiam hereditare voluisset? Antwort: zunächst mit 3 Unsreien. Aber barauf überträgt ber Erbauer all sein Bater- und Mutter-Erbe am Ort "bem Altar" und ben Altar bem Bischof b).

Bor ber Beihe, die stets unter Zustrom zahlreicher viri nobiles ersolgt, fragt baber ber Bischof vorsichtig soben S. 360, 372] ben Gründer, ob nicht etwa ein Dritter Schein-Ansprüche (ullam fabulationem) ober Herrschaftsrechte (dominationem) an bem Oratorium habe? Erst nach einstimmiger Verneinung, auch ber Zeugen, schreitet er zur Weihe 7).

Zum Bermögen einer (Pribat-) Bafilica gehören außer bem Gebäube, bem Zehntrecht, ber Ausstattung mit Land, Leuten und Nutjungs-Rechten bie (geschulbeten) anberen Darbringungen ber Gläubigen 9).

<sup>1)</sup> Anbers BBait IV. S. 131 unb, fcheint es, v. Riegler I. S. 290.

<sup>2)</sup> Ried I. Nro. 64 a. 884. vgl. N. 75 a. 896: ecclesia et regalis capella.

<sup>3)</sup> Enticheibenb gegen Rider. 4) Tr. Fr. 902 a. 891.

<sup>5)</sup> Hereditare, dotare oratorium (in curte) mit 3 Unfreien, 30 Tagwerten und Wiefen zu 10 Wagenfuhren. Tr. Fr. N. 374. a. 819. mit 5 mancipia, 30 Soch und 10 Huhren Wiesland N. 314. a 814 [vergabt vor dem pallium altaris oben S. 347], aber auch bloß 2 Unfreie und 20 Joch Wiefen N. 330. a. 815 [quantum commodum esset ipsam ecclesiam >hereditare<).

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 304. a. 814. Dben G. 347.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 406, a. 820.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. 1192. Basilicam cum toto territorio quod ibidem habent: baju gehören 3 Unfreie, 6 Zugthiere, 5 Schafe, 1 Schwein. Tr. Fr. 696 a. 853 [?]. Anger bem Sewöhnlichen [auch Balb, lucus] eine Schener, seuria. Tr. Fr. 658 a. 849.

Eine solche Eigenkirche konnte wegen ihrer Ausstattung und Zubehörben höchst werthvoll sein 1): baber Borbehalt einer Kirche [bei ber Bergabung bes Eigens] zum Nießbrauch bes Sohnes, salls bieser Presbhter zu werben sich würdig erweist 2). Dazu gehört bann oft eine domus ecclesiastica, Wohnhaus bes Geistlichen 3). Bei ber Weibe schenkt ber Bischo wohl ben Altar und Reliquien 4).

Eine Eigenkirche, ecclesiastica res, vom Eigner ber Haupt-Kirche geschenkt, wird bann wohl später von bieser auf Lebenszeit einem Shepar als beneficium verliehen s). Auch ter Bischof vertauscht unter Zustimmung seiner Kanoniker und (sive) ber Mönche Theile einer Eigenkirche gegen Laiengut.

# VII. Vorrechte der firden und der Geiflichen.

## 1. Allgemeines.

Die hohe Machtstellung ber franklich baierischen, arnulfingischagisolfingischen Statelirche tritt uns in bem Gefethuch überall entgegen.

Die Bischöfe verlangen, daß bei den vom Herzog abgehaltnen ordentlichen Hofgerichten stets ein Bischof anwesend sei 7), "auf daß euer Urtheilsspruch mit dem Salze Gottes gewürzt sei" (d. h. mit Bibelsprüchen und kirchlichem Geist wie die Lex), "und auf daß nicht die irdischen Richter um Bestechung die Rechtsfälle verdrehen, die Unschwigen unterdrücken oder die Schuldigen lossprechen": — eine arge Berdächtigung der Richter und ein Bersuch bischöflicher Einmischung in die weltliche Rechtspflege, wie sie im Westgotenreich durchgeführt wars,

<sup>1)</sup> Der Bifchef giebt im Bege bes Taujches hin eine Rirche eum domibus et aedificiis, eum farinariis et pomeriis ad haec pertinentibus et a foris (oben S. 409) de arabili terra jornales 160 et de pratis carradas 100 et quidquid ad ipsum locum dinoscitur terris pratis pascuis silvis aquis aquarumque decursibus.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 643 a. 846,

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 328 a. 815.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 330 a. 815, 374 a. 819.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 676 a. 852.

<sup>6)</sup> l. c. 680 a. 853.

<sup>7)</sup> Co. Aschli. c. 15 p. 459 oben S. 241. Mertel, ber meint, vielleicht in Nachahmung bes mosaischen Rechts, Saalichilt I. S. 118.

<sup>8)</sup> Ronige VI.2 G. 388.

Es beweift wohl mehr bie Ueberhebung ber Beiftlichen als bie Schlechtige teit ber Laien 1).

Der firchliche Einfluß äußert sich auch in ber oft weniger juristischen, als moralisierend verbietenden Sprache ber Lex, auch in ber Ungabe des Zweckes ber Berbote 2): gewiß haben Geistliche dies aufgezeichnet: so broben 40 sol. Buße, weil bei Leichenverbergung des Ermordeten das gebührende (firchliche) Leichenbegängniß nicht gehalten werden kann 3).

Diese Stellung ber Kirchen und ber Geiftlichen 4), die ber an die Spitze ber Lex gestellte Titel allgemein zum Ausbruck bringt, tehrt in gar vielen Einzelanwendungen wieder: freilich handelt es sich babei nur um die bald mehr übereinstimmende, bald mehr eigenartige Gestaltung ber Zeit und bem Reiche gemeinsamer Grundsätze in Baiern 5).

Bergabungen an bie Kirche unterliegen bem Beispruchrecht nur ber Kinder, nicht anderer Erben, nicht mehr ebenso im Alamannenrecht 6): bezeichnend genug für den Geist dieser Auszeichnungen ist, daß diese Sätze ihren Eingang bilden. Dahin zählt der gesteigerte Schutz kirchlicher Gitter, Personen, Rechte, Bortheile durch erhöhten Frieden im Straf- und im Privat-Recht.

Neunsacher Ersatz ist bei Schäbigung an Kirchen zu leisten wie im Alamannenrecht 7).

Besonbers befriebet find Sachen, bie, gum Gottesbienft bestimmt, fich in ber Rirche befinben 9).

Bei Kirchenbrand ist zu leisten außer 24 sol. Ersat jedes verbrannten Hausgiebels ), compositio wie für brevawund 10) jedes unverletzt Entsommenen und Töbtungsbuße für jeden babei Getöbteten

<sup>1)</sup> Cc. Aschh. c. 15. Mertel p. 459, auch ben außerorbentlichen missi foll ftets ein Priefter gefellt fein.

<sup>2)</sup> L. II. 3, 4: ille usus eradicandus est ut non fiat.. hoc vetandum est, ne fiat 5: hoc omnino testamur ne fiat; f. oben ©. 197.

<sup>3)</sup> L. B. XIX. 2.

<sup>4)</sup> S. über bie fpatere Entwidelung Mertel p. 228.

<sup>5)</sup> Ronige VII. 3. VIII. 5 G. 224. IX. 1 G. 648.

<sup>6)</sup> L. B. I. 1, L. A. I; und anch ber Rinber nur befchrantt: oben S. 360 f.

<sup>7)</sup> I. 3f. Begrunbung bes neunfachen Erfates L. B. IX. 1.

<sup>8)</sup> Becher, Schale, palla, Altarbede, Du Cange VI. p. 111 ober alles de infra ecclesia: 27 facher Erfat, L. B. I. 3.

<sup>9)</sup> culmen, Bafferichleben, Ranonifche Buforbn. p. 382.

<sup>10)</sup> Ronige IX. 1 S. 336. Schmeller 2. 61. Schabe S. 423.

ober Berletten, als fei er mit eigner Sand getobtet 1). Der Fiscus nimmt Burgichaft und Pfand für bas Friebenegelb von 40 sol.2).

Dem Richter wird babei beliebig bobe Straffumme überlaffen 3). Berleitung von Kirchen-Anechten ober -Magben jur flucht wird andere als bie von andern Unfreien gebuft: bie 12 sol. in Golb4).

Die L. Al.5) wird jum Schut ber Beiftlichen verscharft und genauer ausgeführt 6). Berbannung broht als weltliche Strafe für Ungehorfam gegen bie geiftliche 7).

Monnenraub wird wie Brautraub gebuft 8). Andrerseits find hohe geiftliche Weihen auch hier ") ein ftarter Strafminberungegrund 10).

#### 2. Gericht.

Beiftliche leben in erfter Reibe nach firchlichem, in zweiter nach ihrem ftammthumlichen, alfo Baiern nach baierifchem, nicht bamale fcon 11) nach romifchem Recht: fo geben baierifche Aebte wadium in bie Banbe bes Bifchofe, ber Rlager ift 12).

Die Berichtsbarteit über anbre ale Befchlechtevergeben foll über alle Beiftliche von Bifchofen geubt werben 19). Much ber Bifchof balt fein placitum 14), obwohl er felbft als Rlager im Inquifitioneverfahren auftritt: brei Grafen ericbeinen bier.

Nach ber Lex 15) gehört aber sogar ber Bischof noch wie nach

<sup>1)</sup> L. B. I. 7.

<sup>2)</sup> L. B. I. 6.

<sup>3)</sup> L. B. I. 6.

<sup>4)</sup> L. B. I. 45 vgf. XIII. 9 nach L. Visig. VII. 3, IX. 1. L. Alam. VIII. 8.

<sup>5)</sup> P. XIII. XIV.

<sup>6)</sup> L. B. I. 8: übereinstimment, aber auch abweichent in ben Buffagen 9 gegenüber XII, XIII. 7) L. B. I. 11.

<sup>8)</sup> L. B. I. 11, VIII. 16 wie boppelt Bergelb; Ronuen = sanetimoniales - deo sacratae virgines, aber gelinber ale im romifchen und im frantifcen Recht. Mertel 1. c.

<sup>9)</sup> VI.2, S. 373. VIII. 5 S. 237.

<sup>10)</sup> L. B. I. 10.

<sup>11)</sup> Bgl. Ronige VII. 3 G. 7, VIII. 4 G. 18.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. N. 121 a. 804 per wadium illorum, utrique manibus suis quasi coacti in manu episcopi . . dederunt.

<sup>13)</sup> L. B. I. 12, nach Cloth. Edictum a. 614 c. 4 fo Mertel.

<sup>14)</sup> Placitum suum condicere Tr. Fr. 661 a. 849 ju Tannara; hier Ding im Januar und im Juni.

<sup>15)</sup> I. 10.

merovingischem Recht !) vor bas weltliche Gericht von König ober Herzog (sogar ber eignen Gemeinbeplebs) 2), aber gerichtet soll er auch in welt-lichen Strafsachen werben secundum canones, b. h. auch für die schwersten nicht mit dem Tode, nur mit Absetzung und Berbannung. Und auch bas Urtheil, nicht nur die Untersuchung 3), ersolgt hier nach kanonischem Recht 4). Es ist eigentliche Straftlage, nicht nur Beschulbigung vor der Gemeinde zu verstehen.

Zwei Bischöfe streiten um ein Gut vor einem missus dominicus (einem britten Bischof) und einem judex publicus, offenbar im Inquisitionsversahren, nach Aussage vieler Zeugen gegen ein früheres Urtheil, bas umgestoßen wirds).

Birb einer Kirche ber Streit verfündet, urtheilen außer mehreren Grafen 4 Bifchofe und 2 Aebte 6).

Sehr bezeichnend für Rechtgeben vor Gericht spricht Arno als Borsitzender: veniat advocatus tuus [von Tegernsee] in praesente et faciat inde legem?). Nach kanonischer Borschrift sollen im Rechtstreit um Kirchengrundstücke vor Allem Urkunden entscheiden 8).

Anfechtung von Schenkungen an die Kirche wird zunächst vom Bischof verbeschieden ), ein wichtiges Borrecht der Kirche. Unklar bleibt das 10) Recht der Aenderung: si quis mutare voluerit<: es wird nur die Borschrift der Carta mit Angade von Ort, Zeit und Person oder von 3 "treuen" (d. h. glaubhaften) und ebeln (d. h. gemeinfreien) Zeugen wiederholt. Wie wird aber statt des Bischofs der Judez als

<sup>1)</sup> Rönige VII. 3 S. 271, VIII. 5 S. 328 f. Starte Fortidritte zumal ber Bifcofe nach a. 614 Rönige VIII. 5. S. 236, 248, 271.

<sup>2)</sup> L. B. I. 10 mallet eum ante regem vel ante ducem aut ante plebem suam.

<sup>3)</sup> Wie Cohm Zeitichr. f. Rirchenrecht X. G. 204.

<sup>4) &</sup>quot;Denn ein Gericht von Bischöfen konnte ja in Baiern nicht gebilbet werben" warum nicht? So meinen Bait II. 6 S. 190. Löning S. 519, von einem Reichsconcil ist nicht die Rebe.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 470 a. 822.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 122 a. 806.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 121 a. 804.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 121, 122.

<sup>9)</sup> L. B. I. 1.

<sup>10)</sup> l. c. Dingolf. I. 2 befprochne.

Richter "nach bem Baiernrecht"1) genannt, wenn ber Bifchof weber

Urfunde noch Zeugen hat? 2).

Ungenau ist bie Scheibung in tam sub ecclesiastico regimine degentibus quam et secularia judicia decernen, tibus3): benn in Abhangigfeit von ber Rirche Lebenben fteben nicht weltliche Richter, fonbern von weltlichen Großen Abhangige gegenüber; es ichwebte Anbres vor, als ausgebrudt warb.

Der Bifchof foll auch wegen ichwerer Berbrechen [Töbtung, Unjucht, Lanbesverrath] nicht erschlagen, sonbern vor König sober?], Bergog ober feiner Gemeinde [plebem] angeflagt und hier secundum canones verurtheilt werben, wenn er4) bie Absetung verbient hat ober bie Berbannung. Sier ift wohl bas Geschick St. Emeramms berud. fichtigt 5).

Bolle Strafgerichtsbarteit haben jeboch bie baierifden Rirchen über ihre Grundholben - icon wegen bes fehlenben Blutbannes nicht: bas Bufluchtrecht ber Rirchen aber wird anerkannt (f. unten

S. 532)6).

Ueber bie Rlage einer Nonne und ihres (Laien.) Brubers gegen bie Rirche Freising richten Erzbischof, Bischof, Abt und zwei Grafen 7), über bie eines Bijchofs gegen biese Rirche Erzbischof, Graf, zwei judices und viele andere gewichtige (graves) Männer — also, scheint es, weniger Beiftliche 8).

Aber bas Anrufen bes Konigs burch Geiftliche wird von ben Bijchöfen nicht gern gefebn und unter bem Bormand, "ben Ronig nicht beunruhigen ju wollen", beschränkt: unmittelbar und ohne Beitres barf ber Beiftliche bas nicht: er muß fich junachft an feinen Bifcof wenben, ber ibn, tann er bie Sache nicht erledigen, an ben Erzbifchof

United by Google

<sup>1)</sup> XVII. 2-6 append. 4.

<sup>2)</sup> S. fiber bie gehäuften Strafen filr Anfechtung einer Buwenbung an bie Rirche L. B. I. 2 wie Ronige IX. 1 G. 571; fiber bie justinianische poena dupli und ibre Berbreitung über Gubbeutichland Mertel 1. c.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 411 a. 821.

<sup>4)</sup> Rach Giner Sanbidrift X. 10.

<sup>5)</sup> l. c. fornicatio . . : non praesumat occidere quia summus pontifex est: ein Chrenname ber Bifcofe, Mertel h. 1.

<sup>6)</sup> Gegen Balter R. G. § 109. Bait IV. S. 455 fiber Cap. Bajuv. Cap. I. p. 158 (a. 810?)

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 118 a. 802.

<sup>8) 1.</sup> c. 119 a. 802.

verweist, ber ihn, tann auch er ben Fall nicht bereinigen, mit Empfehlungsbriefen ju bem Ronig ichiden foll 1).

Beiftliche sollen nie die weltlichen Gerichte gegen andre Geiftliche angehn, sondern bei Scheitern gutlicher Bergleichsversuche die Entsichtung bes (unter Bischösen) Metropolitan anrufen "unter Meidung der (von Gott) verworfenen Side:" — also überhaupt wohl nicht burch weltliche Beweismittel ?).

Erscheinen Bischöfe gegen die kanonischen Berbote in ben weltlichen Gerichten, so treten sie als Partei auf?): freilich sollten sie auch als solche sich durch ihre Bögte vertreten lassen: sie handeln aber oft neben biesen.

Bei Diebstahl und anderer Schäbigung ber Rirche muß ber Unschuldseib auf ben Altar ber verletten Kirche geschworen werben, auf bem bas Evangelium liegt 4).

Der Landesverrath des Bischoss wird 5) ähnlich wie im Alamannenrecht 6) allgemein bestimmt: bezeichnend wird die provincia ausdrücklich genannt: Bajoaria provincia 7).

Der Bischof verletzt burch Lanbesverrath auch seine Pflichten gegen bie Mitburger 9): eine feltene Erwägung!

## 3. Wergelb.

Beil Baiern auch als Priefter [in zweiter Reihe] nach Baiernrecht, nicht nach römischem, leben, baben fie ein Wergelb 9).

Ein sehr wichtiges Borrecht ber Geiftlichen ift bie Erhöhung bes Bergelbes ihres Geburtftanbes 10), für bie "Diener bes Altars" (sub-

<sup>1)</sup> Cc. Risp.: c. 27 Merfei p. 472; so librigens auch Capitul. a. 789 c. 10 Francof. a. 794 c. 6. Sefchifflife ju Auchen a. 816 c. 86 quod non oporteat elericos habentes adversus invicem negotia proprium episcopum relinquere et ad secularia judicia revocare Richmauru Anbana p. 73.

<sup>2)</sup> Mertel p. 408 (Reifpach c. 2) nach Cap. a. 789, 794.

<sup>3) 3.</sup> B. Tr. Fr. 460-470.

<sup>4)</sup> I. 1, 3, 5, 6.

<sup>5)</sup> Rach Isidor. Etymol. V. 26 § 26 de consensu hostili = cum hostibus consenserunt (ich entnehme bas Merfel I. 10) si infra provincia inimicos invitaverit L. I. 10, II. 11.

<sup>6)</sup> Ronige IX. 1 S. 343.

<sup>7)</sup> Meichelbed I. a. 59.

<sup>8)</sup> I. 10 si . . . eos perdere voluerit, quos servare debuit.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 303 a. 814.

<sup>10)</sup> L. B. I. 8 sicut solent componere (b. b. componi) parentes ejus.

Dabn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

diaconus, lector, exorcista, acolutus, ostiarius) und regulitte Mönche, geringere Geiftliche haben bas Wergelb ihres Geburts, ftanbes.

Eigenartig ift die Buße für Dischofstödtung 1): Aufwiegen einer nach dem Maße des Getödteten hergestellten Blei-Tunica in Gold: bei Unvermögen Berknechtung des Tödters — mit Weib und Kind — an die Bischosskirche 2): die surchtbare Strenge dieser Strase ist schlecht verhüllt durch senen Loskauf, der wohl nie erschwungen werden konntes). "Die Stelle setzt die alte Rechtsgewohnheit leiblicher Abwägung des Tössebbs außer Zweisel: für den höchsten Geistlichen sollte sie sortbauern, nachdem schon alle übrigen Wergelder in Geld sixtre waren."

Seltsam, daß sich gerade bei Töbtung bes Bischofs ein altheib, nisches birafmaß erhalten hat (oben Strafrecht, S. 282, 287).

Das Wergeld für den getödteten Bischof ist zu entrichten: 1) dem König oder 2) der Gemeindepleds, oder 3) den Gesippen: wem nun? Man sollte meinen: nur in Ermangelung von Gesippen jenen. Die Bertnechtung geschieht durch Spruch 6) des Königs oder des Richters 6). Aber der Betrag soll für immer der Bischoskliche verbleiben, also an jene nur zunächst entrichtet werden [?]. Dem Herzog wohl beshalb nicht, weil zur Zeit der Lex das Amt des Bischos sozusagen ein Reichsamt, nicht nur für Baiern von Bedeutung ist: auch hat ihn etwa der König eingesett?).

Zuweilen fällt bas Wergelb bes Geistlichen nicht an bessen Sippe, sonbern an bie fragliche Kirche: so beim diaconus, presbyter und Bischof.

Ein Borrecht auf bas Bergelb in ber Kirche Freigelaffner

<sup>1)</sup> L. B. I. 11.

<sup>2) &</sup>quot;Bis er fich lostaufen tann" L. I. 10.

<sup>3)</sup> So richtig v. Riegler I. G. 119.

<sup>4)</sup> Aehnliche Strafmaße in helbnischer Zeit Grimm R. A. 4 II. S. 247. Richt wie Mertel I. 10: früher allgemeiner heibnischer Bußlat für "Fürsten"? [was sind "Fürsten?" Könige?] Wasserschen S. 140. Die Tunica als Abzeichen bijchflicher Würbe? (Mertel).

<sup>5)</sup> I. 10.

<sup>6)</sup> imperium. Mertel meint, nur in Ermanglung eines Antlägers, sonft burch Utthell, judicium.

<sup>7)</sup> quem constituit rex L. B. I. 10.

<sup>8)</sup> L. B. I. 9, 10.

hatte bie merovingische Kirche schon angestrebt und nicht burchgesetht 1), wohl aber bie Leges Alamannorum und Bajuvariorum, wo es Karl 2) wieder aushob.

#### 4. 3mmunitat.

Die orbentliche Rechtspflege wird von ben Immunitäts-Urfundens) gar abschätig inquietudo judiciariae potestatis et vulgaris appellatio genannt4).

Fruher übertrug man 6) fpat mittelalterliche Ginrichtungen ichon in bie Immunitaten Raris bes Großen 6).

Berben auch oft Immunität, Muntschaft, freie Abt- und Bogtwahl, Inquisitionsrecht in Einer Urkunde verliehen 7), wird doch mit Unrecht defensio und immunitas für Eins genommen 8).

Ludwig I. gewährt Nieder-Altach tuitio und gefreiten Gerichtsstand für schwerere Fälle, jedoch nicht Immunität ): biese hatte schon Karl gewährt und tuitio auch schon Tassilo 10) bestätigt.

· Rlöster erlangen gar häufig die Immunität 11): aber sie haben sie nicht ipso jure. Auch hält man 12) irrig immune Rlöster als solche für "tönigliche": die töniglichen waren als solche immun, aber nicht die immunen als solche tönigliche.

Selten beschränft bei ber Immunitätsverleihung ber Konig ausbrudlich auch fich selbft 13).

<sup>1)</sup> Ronige VII. 1 G. 266, VIII. 2 G. 210, IX. 1 G. 187.

<sup>2)</sup> Cap. a, 803 c, 7, 8,

<sup>3)</sup> Ueber Entflehung und Begriff Könige VII. 3 S. 291, 537-570, VIII. 6 S. 162, IX. 1 S. 649.

<sup>4)</sup> M. B. IX, p. 116 a. 857.

<sup>5)</sup> Go Ballhaufen, Reichsftanbe und Baffallen, Reue hiftor. Abhandlungen ber baier. Atab. I. 1804.

<sup>6)</sup> Lehrteich über bie (fpateren) Grunbabelsverhaltniffe Morig, bie Grafen bon Formbach, ebenba 1830.

<sup>7)</sup> So von Rarl III. a. 886 Ried I. N. 66 Regensburg.

<sup>8) 3.</sup> B. M. B. XXVIII, N. 33 p. 49 a. 757. N. 58 p. 77 a. 887, anders und richtig sub mundiburdo nostrae immunitatis und oft. Kleinmayen, Andang N. 31 p. 86 scheint unter bem jus fisci (Salzburg) die positive Immunität Könige VII. 3 S. 293, VIII. 3 S. 164 ju versteben.

<sup>9)</sup> M. B. IX. p. 103 a. 821. Berftarft a. 857. v. Riegler I. S. 289.

<sup>10)</sup> l. c. p. 116 a. 857. 11) v. Riegler I. S. 289.

<sup>12)</sup> Faftlinger, Angeburger Boftzeitung 1898 G. 239.

<sup>13)</sup> Ried I. N. 66 a, 886 ist neque nos nec quisquam imperator aut rex aut dux... sive ex imperiali sive ex propria auctoritate quidquam ibi ordinandi aut exigendi habeat potestatem.

Selbftverftanblich genießen auch freie Infaffen wie unfreie, auch ohne Unterschied ber Nation, bie Borrechte ihrer immunen Kirche1): fo Immunitat fur Regeneburg über tam Bajoarii quamque Sclavi, liberi et servi; bie Beamten burfen fie auch nicht von ihren Giebelungen entfernen 2).

Auch biefes Borrecht laffen fich bie Rirchen immer und immer wieber beftätigen. Rarl und Ludwig I. beftätigen Salzburg alle Rechte, Borrechte, Immunitat 3), Bergicht auf alle Leiftungen an ben Fiscus,

ebenfo Lubwig ber Deutsche4).

Der Bifchof ichutt feinen immunen Befit und bie Grangen burch feinen bischöflichen Bann 5).

Auch hier kehrt bas Berbot bes injuste distringere wieber 6), aber gegenüber ber Immunität ift eben jebe districtio eine injusta, ausgenommen bie borbebaltnen Fälle.

# 5. Buffucht 7).

Den Rirchen wie ben Beiftlichen werben ihre bisherigen Berechtfame 8) bestätigt: bies bebeutet aber nicht 9) Uebertragung bes Blutbanns über ihre hintersaffen: folder war tanonisch ausgeschloffen und noch im fpaten Mittelalter mußte ber Rirchenvogt mit bem Blutbann, follte er ihn üben, vom König, nicht vom Bifchof ober Abt, belehnt werben: bie vita bebeutet bier vielmehr Schonung bes burch bas firchliche Bufluchtrecht 10) geretteten Lebens.

Weil ein in Nothwehr (necessitate compulsus) Töbtenber Zuflucht (ante altare St. Stefani) gewonnen, bittet bie Bufluchtfirche, ihn mit bem Wergelb bavon tommen ju laffen, ale ein homo ben homo

<sup>1)</sup> a. 888 Sagn N. 8 p. 16.

<sup>2)</sup> Ried I. N. 44 a. 853.

<sup>3)</sup> Rleinmayrn Anhang N. 9 p. 50 a. 791. 19 p. 63 a. 816.

<sup>4)</sup> a. 837 N. 30, 31.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1256 culpae immunitatis banno; was find feuda, bie wie freda und tributa von einem immunen Rlofler nicht erhoben werben follen? Bine von Leben, aber melder Art? M. B. IX. 116.

<sup>6)</sup> Ried I. N. 19 a. 815, Rönige IX. 18. a. a. D. VII. VIII.

<sup>7)</sup> Rönige IX. 1 G. 657. VIII. 5 G. 239. L. B. I. 7. 8) Justitias habeant tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis quamque in prediis et substantiis eorum Cap. Bajuv. pon 803 c. 1 p. 138.

<sup>9)</sup> Wie Balter D. R. G. I. S. 115.

<sup>10)</sup> Greg. Tur. V. 14, Urgeid. III. S. 179. L. B. I. 7.

beffelben Grafen erichlug: bas Gefagte ift unlogisch: Nothwehr mußte auch Wergelbichulb ausschließen 1).

Hauptwirfung ift, bag Leben und Leib bes Buflucht Suchenben bericont 2) wirb 2).

Das Zufluchtrecht geht hier 4) weiter als bei ben Alamannen 5), ba bie Auslieferung an ben Grafen nur unter Zustimmung bes sacerdos [Bischofs: auch schon bes Pfarrers?] erfolgen soll.

Das Zusluchtrecht ber Kirche wirb geschützt burch bas große Friedensgelb (an den König) und den gleichen Betrag von 40 sol., (als Buße) an die Kirche zu zahlen.

Berletzung bes Zufluchtrechts wirb ftreng geftraft an bem scontumax et superbuse, ber keine Furcht vor Gott, keine Ehrfurcht vor ben heiligen Kirchen hat: "auf baß Gottes Ehre bestehe und Verehrung ber Heiligen und die Kirche Gottes immer unbesiegt sei"s). Aehnlich ber Schutz ber Mönche: "auf baß Gott Chrsurcht werbe und Friede seinen Dienern"?).

# VIII. Beilige. - Reliquien.

Der Gebanke, baß ber im himmel lebenbe Schutheilige ber Kirche Rechtssubject bes Bermögens ber ihm geweihten Kirche ist, wird ganz ernsthaft in alle Folgesätze burchgesührt: ber Begriff ber Kirche als juristischer Person tritt nur sehr schwach und selten hervor: er wird burch jene Fiction ersetzt, bie aber eben burchaus nicht als "Fiction" ausgefaßt war.

<sup>1)</sup> Coll. Form. Patav. N. 2.

<sup>2)</sup> L.B. I. 7 auch bei schwersten Berbrechen: epistolae Alati ed. v. Rockinger N. II.

<sup>3)</sup> Ante altare:.. venit et ibi quaerebat auxilium, eo quod occidit alium hominem nostrum.. petivitque ut sibi weregeltum ejus componere licuisset; in cinem anbern fall wirb nicht Appl, nur fälrbitte bes Priesters gewonnen. Form. Saib:: 64 an einen Grasen: ut.. membra eorum.. concedatis Coll. Patav. No. 2.

<sup>4)</sup> L. B. I. 7.

<sup>5)</sup> Ronige IX. 1 S. 657.

<sup>6)</sup> L. B. I. 7.

<sup>7)</sup> I. 8. Ueber bie Ausbehnung bes Jufluchtrechts über bie Kirchenthur binaus in atrium und portious vgl. L. Visig. VI. 18 und L. Al. l. c.: bagegen L. B. I. 7 postquam januam ecclesiae intraverit und die kanonischen Bo fimmungen bei Merkel l. c. Bestgotische Studien S. 171.

Daber wird auch geradezu ber Erzengel Michael beichentt 1), und biefer ftreitbare Beilige wird am jungften Tage mit bem Unfechter ober Berauber feiner Schenfguter bebroblich ins Gericht gehn 2): "nur St. Michael - beifit es - barf bier jagen und fischen"3): eine gefpenfterhafte Borftellung.

Daber werben Rechtsftreite um Land für Salzburg im Ramen

ber Schutheiligen Betrus und Rupert geführt4).

Un biefe Bahnvorftellung reibn fich bie weitern, bag Körpertheile, Bewanbftude usw. bes Beiligen ihn felbft vergegenwärtigen. Durch solche Reliquien wird ber Beilige leibhaftig anwesend: er fount baber ben Ort, beffen Bewohner und fein Bermogen, jumal burch Fürbitte bei Gott. Daher spricht man von »patronus [patrocinium5) = reliquiae]: auch pignora, beneficia find Reliquien. Botenbienste gur Ueberbringung von Reliquien werben von Bugern 6) freiwillig übernommen (ober ihnen auferlegt?).

Es ift folglich von bochftem Werth, Reliquien, zumal von großen Beiligen, für bie Rirche gu erwerben, nothigenfalls burch Diebftabl, 3. B. aus Rom 7). Go werben bie Reliquien bes h. Tertulinus aus Schlehdorf gestohlen und nach Benedictbeuren gebracht 8). tommt es barauf an, wo ber Beilige ruben will, was nicht immer gerade leicht zu errathen ift, bis er es burch allerlei Miratel, balb

gurnend, balb einverftanben, funbgiebt.

<sup>1)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 97 a. 854.

<sup>2)</sup> Dben G. 373 Anfechtung.

<sup>3)</sup> Tradidit ad sanctum Michahelem archangelum hoc est videlicet ad monasterium in honore Dei sub ipsius archangelis nomine constructum Cod. Trad. Lunaelac. N. 73.

<sup>4)</sup> Brev. Not. VIII. 8.

<sup>5)</sup> patrooinia (= Reliquien) adjunxit Tr. Fr. 401 a. 820. Reliquien finb auch Tlicher, Del, Stanb von ben Sargen ber Belligen - Aeltefte Reliquienverehrung in Baiern Ratinger S. 392, bgl. bie gablreichen Belage aus Gregor bon Tours und aus allen Beiligenleben. Reliquias addidit, Tr. Fr. 406 a. 820 wie fonft patrocinia; ausbriidiic N. 450 propter timorem Dei et illorum Sanctorum quorum patrocinia = pignora = reliquiae ibi continentur; baher steht statt coram altari coram requiem (Rubeftätte) St. Corbiniani N. 979.

<sup>6)</sup> Vita St. Severini c. 9.

<sup>7)</sup> Lehrreich über bas Reliquienwesen bie miracula bei ben Translationen nach Fulba (Rubolf) p. 332, 13, 10, 16, 10, Rnochen ber 14 Beiligen, Fuß, Arm, Bahn, in singulis saeculis seorsim (Stehlen ber b. Leiber p. 333).

<sup>8)</sup> Chron. Bened.-Bur.

Diese Translationen, gar zahlreich und gar ausstührlich beschrieben, sind wichtige Quellen für die Geschichte ber religiösen Borstellungen, obzwar recht eintönig an Mirakeln 1).

Monche verheimlichen ihre Reliquien, bamit bie praepotentes

fie ihnen nicht wie andere Schätze rauben 2).

So gilt ber "Altar" ober bie scapsas"), barin bie Reliquien geborgen, in seltsamer Gebankenverwirrung als Eigenthümer ber Kirche und ihrer Bestigungen. Diese capsae sind auch für das Rechtsleben von höchster Bebeutung: auf die gefüllten capsae werden mit Handaussegung die gerichtlichen Sibe geschworen. [Mit Unrecht bezweiselt man4) die Häufung der Reliquien und der Sibe bei Tassilos Verpflichtung a. 787]; daher liegt kein Meineid vor, waren die Reliquien vorher — heimsich — aus der capsa entsernt worden b. —

Daber tann ein Walb befonbers "bem Altar" (zu Benedictbeuren) geboren, b. h. ben barin geborgenen Reliquien 9) und bies heißt: tem Heiligen, beffen Leib — wenigftens theilweife — hier ruht.

Reliquien werben baher auch selbst statt bes Altars ober ber Kirche als bie Beschentten bezeichnet: Pabst Habrian?) hatte bas Stelett bes h. Tertulin Bischof Aribo überlassen, "welchen Heiligen Gott

<sup>1)</sup> Stildelberg, Translationen in ber Schweiz, schweizerisches Archiv für Bolfstunde III. 1899 S. 1—22. Lehrreich die graphische Darstellung der Berbreitung des Eustins des Eustins des Eustins des Einfins der Hanritius, Galius, Keilz, Regula, Fridolin. Uede die Translationen Fasslinger S. 34 f. Sanct Emeramm (vor a. 748), Martins und Annianus (a. 748), Sanct Balentin (a. 764), Corbinian (a. 765), Sanct Rupert a. 774. Gegen ben Mißbrauch der gehäuften Translationen und die Gütererschleichung eifert Karl Cap. I. p. 163 a. 811, wie die Kirchengeschichte zeigt, sonder Ersolg! Abt Itto von Schlechdorf rühmt sich der Beihülse zur Uedertragung von St. Tertusin (Tertuslian) unter Berstattung von Habst Habrian Mon. Schlechdorf. N. 3 a. 772.

<sup>2)</sup> Vita St. Marini ed. B. Sepp. p. 15.

<sup>3)</sup> Für eine (leere) Reliquiencapfel ichnitt ein Bischof ein paar Aermel aus hirschleber (capsa ift flatt capra gu lesen). Meichelb. I a. p. 105. Tr. Fr. 468. a. 818.

<sup>4)</sup> Cberl G. 37.

<sup>5)</sup> Bgl. Urgejd. III. S. 109 a. 678 Gesta Francorum c. 46.

<sup>6)</sup> Chron. Bened.-Bur. p. 214 vgl. oben IX. 1 S. 347. Ein Tagwerf wirb geschentt einem saltare in cryptas mit der Anssage einer Messe sucher zu hasten und einer Speisung [servitium] der Brüber am Geburtstag des Bischos und Bergabers. Tr. Fr. 1238; ähnlich in oblationem fratrum 1239. 1240. Daher auch "Bögte eines Mars" 1. c. 1254.

<sup>7)</sup> Meichelb. I a. p. 75, 76 a. 772.

Aribo jum Erben bestellt habe" (später Schutheiliger von Schlebborj an Stelle bes früheren Sanct Dionvilus).

So tritt an Stelle ber juristischen Person 1) ber Heilige, an bessen Stelle 2) ber Altar, an bessen Stelle 3) bie barin geborgnen Reliquien, 3. B. Anochen: biese gelten nun als bie Eigenthümer bes Kirchenvermögens: es ist religions-philosophisch und psychologisch lehrreich, bie strenge Folgerichtigteit bieser Borstellungen mit Bewunderung zu versolgen, freisich bis an die Gränze vernünftigen Denkens: benn baß all' bas nur "figürlich" zu verstehen sei, war bem Bewußsein ber Gläubigen nie ausgegangen ober balb entschwunden.

Bonifatius ift bei jeber feiner Romfahrten eifrig bemüht, Reliquien mitzubringen fur bie neu errichteten Rirchen 1); auf feinen Reifen

führt er ftets folche bei fich, auch bei feinem Tobe.

Das Reliquienwesen nahm gewaltigen Aufschwung seit ber Ausbeutung ber römischen Katakomben, benen Paschalis I (a. 817—824) 2300 beilige Leiber entnahm.

Die Nachfrage nach Reliquien warb nun so ftark, daß die Pähste wohl zunächst ablehnen, um Rom nicht zu berauben und nur nach Befragung und Zustimmung auch der Laien (optimates) einen Heiligen gemähren. So Pahst Leo (a. 847—855) auf die Bitte Liutphrams

von Salzburg ben beiligen Bermes 2).

Sott Vater sind ohnehin alse Kirchen als "seine Häuser" zu eigen. Besondere Christustirchen und heilige Geist-Kirchen kommen vor, aber nicht häusig. Ganz wie im germanischen Heibenthum Mittelwesen ber "niederen" Mythologie häusiger in das Leben der Menschen eintreten als die großen Göttergestalten 3), weil man jenen vertrauslicher nahen mag, so werden hier die Heiligen häusiger angerufen als die Gestalten der Orei-Einigkeit.

Die Berehrung ber Gottesmutter wird jest mehr geregelt: jahrlich

vier Deffen an ben Marien-Tagen 4).

Körperliche Ueberbleibsel ber Jungfrau Maria fonnte es wegen



<sup>1)</sup> Wilibalb vita St. Bonif. c. 4-7.

<sup>2)</sup> Translatio St. Hermetis ed. Waitz Mon. Germ. hist. Scr. XV. 1 p. 410.

<sup>3)</sup> Dahn, Bavaria I. S. 363 f. Balball 9. Ausgabe 1889 S. 144.

<sup>4)</sup> Reinigung, Empfängnis, himmelfahrt und Geburt: feit wann? Cc. Risp. c. 41 Mertel p. 473. Rabinger, jur Gefchichte ber Marienfeste in Batern, foridungen G. 446.

ihrer himmelfahrt nicht geben 1). Aber von Sanct Michael wurben in Monbsee "Reliquien" (welche?) gezeigt 2).

Einmal wird boch gemahnt, daß wichtiger noch als ber Heiligen bes Erlösers Berehrung fei 3).

Um Tage ber Kirchweihe strömten Geiftliche und Laien in Menge zusammen, z. B. nach Freising am 8. September [Mariae Geburt4].

Geschenkt wird hier Sanct Zeno und allen Heiligen, bie bort "find", b. h. verehrt werben, "jumal auch in Reliquien 6).

Ein Laie schenkt bas Aloster Sanct Beits mit ben Reliquien von St. Cornelius und St. Chprianus mit (fast) aller Ausstattung und Zubehör Freising 6).

Rah lag bie Gefahr kegerischer Berirrung in ber oft auftauchenben Berehrung im Land unbekannter Heiliger 7).

Die in Baiern verehrten Heiligen kamen ben Neubekehrten theils aus bem Frankenreich (Gallien), theils aus England und Irland: für beibe war maßgebend bas römische Marthrologiums). Doch wanderte mit den aus Italien eingeführten Reliquien auch die Verehrung der Heiligen ein, von denen sie rührten, und so wurden die alten oft durch diese neuen verdrängt. Die Heiligen (b. h. deren Kirchen) gerathen dann oft in bittern Rechtsstreit um Land und Leute.

Bebeutung und Werthschätzung ber Kirchen steigt mit Zahl und Werth ber barin verwahrten Reliquien. Gine Kirche heißt gerabe zu ber Reliquienort 10).

So erhielt Freifing höhere Bebeutung erft nach Aufnahme ber beiligen Corbinian, Alexander und Juftinus auf bem Stephansberg 11).

<sup>1)</sup> Meichelb. I a. p. 62.

<sup>2)</sup> Rleinmagern Anhang N. 13 a. 799.

<sup>3)</sup> Translatio St. Hermetis ed. Waitz M. G. h. Scr. XV. 1 p. 410.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. N. 352 a. 818.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 431 a. 821.

<sup>6)</sup> Diefer Name und bas Zeitwort sehsen! Tr. Fr. 795. Schwerlich find solche reliquiae stets die wiederholt neben ben aedificia genannten mit verschenkten? Tr. Fr. N. 109 a. 792 und oft Du Cange VII. p. 114 gewährt keine andern Beläge.

<sup>7)</sup> Cc. Salisb. c. 8 Mertel p. 475.

<sup>8)</sup> Lechner, mittelalterliche Rirchenfefte G. 1.

<sup>9)</sup> S. 2 f.

<sup>10)</sup> locus reliquiarum Vita St. Rhabani Mauri p. 330.

<sup>11)</sup> Beihen-Stephan a. 838. Tr. Fr. N. 664.

Ebenso Bassau burch die "Translatio" Sanct Balentins von Trient1). So werben auch in bas keine und arme 2) Klösterlein Moosburg die Gebeine bes h. Castulus überführt a. 826.

Scheftlarn hatte zu Schutheiligen St. Dionhs und St. Iuliana, von benen es Reliquien eignete. In Innichen waltet als Schutheiliger Sanct Canbibus 3). In Tegernsee und Im-Münster Quirinus und

Arfacius 4). In Ifen Sancta Juliana 5).

An Patronen seien hier genannt: St. Severin, Balentin, Erhard, Maximus, Meinrab, Balburga, Rupert, Florian, Erentrubis, Wistbald, Whilisald, Kilian, Margareta, Corbinian, Emeramm, Birgisus, Bitalis, Leonhard, Martin 7), Maximisian: die brennenden Lichter sin Bischoshosen sind aber nicht von den Umwohnenden gespendete Kerzen 3), sondern Miratel. Starke Anziehung bilden die ständigen Miratel an der Ruhestätte bes Heiligen: z. B. solcher Lichterglanz oder süßer Geruch (odor suavis) aus dem Sarge 9), der auch bei den Gesischen des himmels eine wichtige Rolle spiest: es ist der idealisste Kirchenweihrauch.

Außerbem Reliquien. Cult zumeift in Freifing 10), Salzburg, Regens,

burg 11), Innichen 12), Scharnit, Schleeborf 13).

Anziehend ist es, zu verfolgen 14), wie sich gewisse Seilige als Aloster patrone über die Gegenden vertheilen: — in freundlichem Gelände genügt die sanste Jungfrau Maria oder Margarethe, in Sumpf und in Felshöhlen, wo die Drachen hausen, muß Sanct Michael Schut

6) Angeblich ein Sobengoller!

7) Ueber bie Batrocinienfeste Reitiechner, Geschichtliches (G. 20). Legenben ohne Kritit; über bie Reliquien im Erzbisthum Salzburg G. 317 f.

<sup>1)</sup> a. 764 M. B. XXVIII. b. N. 59, über ibn gu Mais Magegger G. 9.

<sup>2)</sup> Banbershofer, Moosburg G. 72.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 532 a. 828.

<sup>4)</sup> Ratinger S. 457.5) Meichelb. I a. p. 134.

<sup>8)</sup> Wie Rahinger S. 430. Ueber bie Reliquienverehrung im Jusammenhang mit bem Kloftertreug (f. oben Bijchofshofen, Indic. Arn. Brevis Not. III. 2.) Fastinger S. 22 (bei ber Klostergrundung).

<sup>9)</sup> Vita St. Gamulberti p. 786.

<sup>10)</sup> Sanct Corbinian, Alexander, Juftinus, Monnofus.

<sup>11)</sup> Meichelb. I a. 23-100-117.

<sup>12)</sup> St. Candidus. Tr. Fr. N. 532 a. 828.

<sup>13)</sup> Dionpfius, Tertulin.

<sup>14)</sup> In Faftlingers Darftellung G. 21.

gemähren 1) ober Sanct Georg, ober ber "Bölferbesieger" "Mitolaos" ober ber Allbesieger (Pankratius)2). Die häusigsten sind Maria, Salvator, Petrus, Martinus, Michael, St. Dionhsius, Benedict, Zeno. Aber auch einzelne Sippen hatten ihre Lieblingspatrone: so die Agilossingen Salvator und Petrus, die Huosi Petrus, die Fagana Maria und Zeno.

## IX. Die flofter3).

## 1. Magemeines.

a) Eigenthum am Rlofter. Ronigs- und Bergogs-Rlofter. Namen : cella.

Klöster gehören bem König ober bem Herzog ober einem Heiligen — bann sinb sie in Wahrheit, (aber wenig juristisch gebachte) juristische Bersonen 4) — ober bem Bisthum: auch Eigenkirchen können (kleine) Klöster, cellae, einschließen. Alle biese Fälle sinb häusig 6).

"Raum irgendwo anders werben sich innerhalb eines fo furgen

<sup>1)</sup> Faftlinger G. 31.

<sup>2)</sup> S. Hanthaler und die Literatur baselbst: [Struabt, Stildelberg] über bie Sanct Florians, St. Mauritius und bie St. Gallus-Kirchen.

<sup>3)</sup> Niebermeyer, bas Monchthum in Bajuvarien 1859. Darliber Dahn, Mänchener gesehrte Anzeigen 1859. — v. Riezter I. S. 109 f. Saud I. S. 219, II. S. 414 f.

<sup>4)</sup> Ronige VIII. 5. S. 59-281. IX. 1. S. 659. v. Riegler I. S. 109.

<sup>5)</sup> b. Riegler I. S. 111 bie Aufgablung bafelbft. Ueber Rieber- und Dber-Altach (nicht Alt-Aich!), letteres erft feit a. 1100, jenes a. 741 von Obilo gegrunbet f. Braunmuller wiffenschaftliche Stubien aus bem Benebictiner-Orben XIV. A. Maper, bie Gutererwerbungen bes Riofters Altach 1894. G. 4. - Eberl, S. 16, 1893. Ueber bie Rlofter-Grünbungen ober Befchentungen Taffilo's (Rremsmunfter a. 777, Scharnit a. 763 burch Reginprecht: Schlebborf, Mattfee, beibe Chiemfeeflofter, Beffobrunn, Scheftlarn) M. B. VIII, 363, 375, 376, a. 782-784. Meichelbed I. p. 81. Schlierfee (Gars? M. B. I. 3 (vor 807); St. Caftulus gu Moosburg? Auch am Inn, Otting (cella), St. Peter ju Borth unterhalb Regens. burg, v. Riegler I. G. 137; vielfach michtig bie Urtunbe für Rremsmunfter Urt. Buch p. 1; über bie Beweggrunbe, "um ber Wohnung beim Gatan gu entgeben" b. Riegler I. G. 110, 150 oben G. 319, Urgefch. IV. G. 158. Ueber altere Rlofter in Baiern Canbler, antiquiora Bavariae monasteria p. 90, S. 240; c. a. 778 ftanben bereits als Riofter in Baiern: Monbfee, Dieber-Altad, Rremsmlinfter (a. 779), Tegernfee, Scharnit, Scheftlarn, Immunfter, Schlierfee (a. 779), Benebictbeuren, Staffelfee, Beltenburg (a. 778), Moosburg, Pfaffenmunfter, Salzburg, Dfterhofen, Chiemfee, Sanbau, Beffobrunn, Sanct Emeramm gu Regensburg, Bfen, Thierhaupten; Ronnentlöfter: Salzburg, Rochel und Bolling. Bgl. Meichelb. I a. p. 71/76.

Beitraumes so zahlreiche und großartige Alostergrundungen nachweisen laffen, wie fie in Baiern zur Zeit ber Herzöge Obilo und Taffilo und bielfach burch biese selbst erfolgen." 1).

Das älteste Benebictinerkloster in Baiern findet man in Rotthalmunfter (Kirchbach), Nonnenkloster 2), unter Hugibert (a. 725—737); "St. Rupert hatte vielleicht sein Kloster zu Salzburg nach Art ber Iroschotten eingerichtet".

Die Legenbe über die Gründung von Kloster Tegernsee durch die "agisossingich-burgundischen" Brüder Abasbert und Otsar und die Berbringung ber Ueberdseibsel Sanct Quirins durch beren Neffen Ottos) wird immer noch vertheibigt.

Man führt, wie die Errichtung des Bisthums Eichstätt und die Errichtung [und Aufhebung] des Bisthums Neuburg, so die Errichtung der Klöster Wessobrunn und Thierhaupten auf frankliche und agisolfingische Politik zuruck').

Aber es fehlten boch auch — neben ber Höllenfurcht — höher zu werthenbe Beweggrünbe nicht: ber Befehrung ber benachbarten Slaven an ber Drau sollte Tassilo's Gründung bes Rosters "Innching"

<sup>1)</sup> Faftlinger, Mittheilungen G. 179.

<sup>2)</sup> v. Freyberg, Tegernfee. 1822.

<sup>3)</sup> Saud I. a. a. D. Kaftlinger G. 143.

<sup>4)</sup> Planmäßige Umgürtung bes Lanbes mit Bergogflöftern von Dbilo ausgebacht und begonnen? Go Fastlinger S. 120. S. oben G. 44. S. bie Legenben über bie Grunbung ber brei Rlofter Thierhaupten, Bolling (vom Bellen ber Jagb bunbe a. 730?) und Beffobrunn burch Taffilo bei Graf Fugger, Beffobrunn S. 7 (753?) (bafelbft meitere Legenben, auch bie Blenbung Taffilo's). Popp, ein Wehrthurm in Beffobrunn. Oberbaier. Archiv B. 31. 1871 G. 263. Legenbenhaft ift bie Grunbung von 8 Rloftern (Benebictbeuren, Schlebborf, Siverftatt, Sanban, Beffobrunn, Bolling, Staffelfee und Rochelfee) burch vier Befdwifter (Lanbfrib, Balbram, Eliland und Beilawind (Galfwintha)] M. G. h. Ser. IX. p. 214: Sand I. S. 405 nimmt Grundung burch Benebictbeuren, bas Bonifatius geweiht haben foll, Bilibalb c. 1. p. 457 an; über Weltenburg bei Relheim v. Riegler, Forich. 3. D. Gefd. XVI. S. 424. Ueber bie Brunbung von Rlofter Schlierfee a. 779/780 burd fünf Brüber Meichelbed I. 1. p. 79 (bie Borfahren ber Balbeder[?]). So Graf Sundt, Dberb. Arch. B. 31. 1871 S. 105. v. Dbernberg, B. 3. a. 1841. S. 110. Rach Daffner, Benebictbeuren G. 4 finb bie Grünber biefes Rlofters a. 733-740 Suofi, mit ben Agilolfingen verwandt, Sohne bes Mamannenbergogs Lanbfrib, Ronige IX. 1. S. 703: — alles unerweisliche Bermuthungen; über ben Suofigan und ben Sunbergau, Rubhart, altefte Beich. Baierne 1841. G. 12 f.

bienen1) und ebenso bie Stiftung von Kremsmunfter ber Bekehrung ber Slaven in jenen Lanbichaften ber Oftmart 2).

Die herzöge unterstellten oft ober schenkten zu eigen von ihnen gestiftete Rofter an Freifing ober Regenoburg.

Bei Gründung von Kloster Scharnit a. 763 holt ber Stifter bes Herzogs und ber Großen Zustimmungen ein 3): letzteres war gewiß nicht rechtsnothwendig: zweiselhaft, ob ersteres wegen etwaigen ("Ober". ?) Sigenthums bes Kiscus?

Das soeben gegründete und geweihte Kloster Scheftsarn (a. 702) wird Freising geschentt: »per funis signo« [sic].

Die agitoffingischen Röfter waren 788 tarolingische Reichs- unb Haus-Riöster geworben: so Kremsmunfter4), boch bestätigt Karl alle tassilonischen Schenkungen an bas Rloster.

Als über Herzogs- und später Kron- Gut wurde über diese Klöster, wie über andres Eigen, von den Herzogen und später von den Königen verfügt: von herzoglichen Verfügungen wissen wir freilich weniger: diese siscalischen Klöster b werden an Laien, auch an Frauen, [Moosburg an Arnulfs Mutter Lintswind] 6), an Weltgroße, an Vischossen, persönlich als Eigen oder als beneficia 7), auch an Vischossen vergabt.

Auch auf Lebenszeit bes Empfängers wird ein Kloster verschenkt: so Monbsee von Sanct Emeramm an Abt Hitto8), ebenso Bessorunn und Berg, die ber königlichen Marienkapelle 9) zu Regensburg gehören.

Der Bischof-Abt von Regensburg-Monbsee kann biese Abtei auf Lebenszeit (im Wege bes Tausches für Land) einem Abt Hatto übertragen 10).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 22. a. 769. Innichen: propter incredulam generationem Sclavorum ad tramitem veritatis deducendum [sic].

<sup>2)</sup> S. bie reichen Angaben alterer Literatur über bie Urfunde und bie Berhaltniffe von Kremsmunfter Mon. B. XXVIII. Cod. Patav. N. 2.

<sup>3)</sup> v. Riegler I. G. 158.

<sup>4)</sup> Sagn 4, p. 9, a. 828.

<sup>5)</sup> monasteria publica: 3. B. Monbfee U. B. b. Landes ob ber Enns I. 18.

<sup>6)</sup> v. Riegler I. G. 291.

<sup>7)</sup> Go Monbfee an Siltibalb von Roln unter Rarl.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. N. 55. p. 72. a. 883.

<sup>9) 1.</sup> c. 57, p. 76, a. 885.

<sup>10)</sup> Ried I. N. 63, a. 883.

Chiemfee, an Det getommen, warb erft a. 890 burch Taufch von Salzburg wieder erworben 1). Erzbischof Thietmar [874-907] batte es nur perfonlich als Leben empfangen. Arnulf giebt Den bafür bie Abtei Luxeuil.

Fiscalifche Rlöfter in Baiern, - fo nennen wir bie bergoglichen und bie toniglichen gufammen - bie ber Ronig vergabte, find Abaufen, Berg, Chiemfee, Innichen, Dattfee, Metten, Monbfee, Moosburg, Traunsee, Weffobrunn; andere find tonigliche: Dbermunfter, Detting 2), Schonau, Tegernfee 3).

Lubwig ber Deutsche schenkt seiner Gattin hemma bas Nonnen. flofter Obermunfter in Regensburg und giebt bafur Sanct Emeramm Rlofter Monbfee 4). Cbenfo Sanct Emeramm eine Rirche nabe bem "Fiscus" Dingolfing, eine bisber einem Krontnecht Autfar (als peculium) gehörige Rirche 5).

Taffilo commendirt einen von ihm abhängigen (servum, aber nicht Unfreien!) presbyter fammt ber von ihm mit Berftattung bes Bergogs

bergeftellten cella bem Rlofter in Galgburg 6).

Cella 7) ift ein flein Rirchlein ober Rlofterlein mit Bohnraumen für ein par Beiftliche ober Monche. Go cella St. Maximiliani ). Meift Bubehör einer größeren Anlage. Das Concil von Nachen a. 816 verlangt für die cellas von Aebten mindestens 6 Monche oder Ranoniser ): baher heißt bas Rlofter felbst cella major. Sanct Corbinian läßt ein folches fleines Saus für fich und feine ministri bauen 10).

Solche cellulae, "wo Bruber mit ihren Banben arbeiten", finb

baufig im Galgburgifchen 11).

2) Bal. v. Riegler I. G. 290.

5) 1. c. 28. a. 833. 4) Ried I. N. 27. a. 831.

<sup>1)</sup> Rleinmaprn Anhang N. 53. p. 110.

<sup>3)</sup> monasterium publicum Tr. Fr. I b. N. 121. a. 804, aber auch Salzburg Rleinmaprn Anhang N. 1. p. 56. a. 799.

<sup>6)</sup> Ind. Arn. V. 7. Ueber folche cellae Ronige IX. 1. S. 614.

<sup>7)</sup> Du Cange II. p. 230. 8) Ind. Arn. 25, 29, 30.

<sup>9)</sup> Capit. Aquisgr. oft maren es aber meniger.

<sup>10)</sup> Arbeo vita St. C. c. 23, 26.

<sup>11)</sup> Ind. Arn. VI. 27, über bie cella St. Maximiliani im Bongan VIII 1-8, jett Bifcofshofen (vgl. Muti, Gichftabter Programm von 1851/52). Gine folde cella, obwohl nicht so genannt, ist ber locellus Els, Ind. Arn. IV. I., wo aliquanti fratres propriis laboribus vivunt: genannt cella VI. 2, in qua monachi labore manuum suarum vivunt.

Die scellas, cellula, Innichen, bie an Arno zu Lehen gegeben war, wird bestätigt für Freising 1). Zu Kloster Schliersee gehören cellula und oratorium2).

In Maximilianszelle wird zunächft nur ein tugurium über bas vom Bischof geweihte Kreuz errichtet3).

Ein Ebeling Reginprecht gründet (a. 763) in ber Isar-Wilbnis am Karwendel Kloster Scharnis, bas von Arbeo nach Schlehborf am Kochelsee übertragen wird, wo schon unter Obilo eine cella stand.

# b) Berbaltniß jum Bifchof.

Der kanonischen Borschrift und meist auch ber thatsächlichen Befolgung gemäß stehen bie Klöster unter bem Bischof ihres Bischums4). Doch sind hier Abweichungen häusig vermöge bes Borbilbs irisch-schottischer's Berhälttniffe sowie besonderer herzoglicher, könige licher, später auch pabstlicher Privilegien.

So hatte Pabst Zacharias Fulba bas Privileg verließen, unter Befreiung von jedem Bischof nur unter dem (Pabst und) König zu steben 6).

Nebte führen ben Titel Bischof, ohne Bischöfe eines Sprengels im römischen Sinne zu sein: nicht immer ist es leicht, biese Berhältnisse auseinander zu halten, so werden Nebte des Salzdurger Klosters, Unsologus a. 646—674, Savalus a. 674—680, Ezzius a. 680—703
Bischöse genannt, die es nicht waren. Später sind die Bischöse hier meist zugleich Aebte von Sanct Peter?).

<sup>1)</sup> Böhmer-Mühfbacher2 N. 607 [587] a. 816. Tr. Fr. N. 47 a.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. I a. p. 79, vgl. Fastlinger, Kirchenpatrocinien S. 362 f. cella = monasterium Tr. Fr. I a. p. 121. a. 836.

<sup>3)</sup> Br. Not. III. 6. Reing p. 59. Ueber bas Zweifirchen-Spftem, [eine (Johannis-) Tauffirche und ihre Seelsorgfirche] in Baiern, Fastlinger, Kirchenpatrocinien S. 366.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. G. 636.

<sup>5)</sup> Ueber bie Unterschiebe ber Stellung ber Aebte zu ben Bifcofen in Frland und im Frankenreich Haud I2. S. 490, 553, fiber Dobbagrec auf Chiemfee, Krabbe S. 10.

<sup>6)</sup> Eigilis vita Sturmii Scr. II. p. 374.

<sup>7)</sup> Die Ausnahmen bei Wattenbach conversio p. 6. Ueber bie Reihenfolge ber "Bifchfe" (Rebte) von Salzburg Karajan, Berbriberungsbuch 1852 p. XXXV. Ein angeblicher Bifchof hermenbert von Salzburg a. 769 kann höche ftens Abt von St. Beter gewesen sein. Heste 111. S. 404.

Borübergehend führte ber Abt von Staffelsee ben Titel episcopus (c. a. 800)1), heißt ber von Scheftlarn a. 806 episcopus seu

abbas 2).

Vielfach besondere Stellung nahmen so ein die Bischöfe von Salzburg, Regensburg, Freising: diese Bischöfe waren zugleich Aebte der dortigen Klöster, von Sanct Peter, Sanct Emeramm und Sanct Marie, wie auch anderer: so Freising von Scharnig, von Innichen 3). Erscheinen daneben, z. B. neben Arno zu Sanct Peter, Andere als Aebte, so sind sie Stellvertreter 4).

Umgekehrt wird ein Bischof zum Abt eines fernen Klosters gewählt: so Bischof Erchambert von Freifings) (a. 835—854) a. 840 zum Abt von Kemptens), ebenso Walbo Bischof von Freising?) a. 883 —906, Gozbald von Wirzburg a. 842—855 >rector zu Altachs).

In Baiern hatten ursprünglich bie Klöfter, nicht bie Bifchofe, driftianisiert und Gottesbienst wie Seelsorge gehalten: seit ber Errichtung ber Bisthumer burch Bonisatius entbrannte ber Kampf zwischen beiben ), in bessen Berlauf beibe zu weit gingen.

Die Nebte biefer Rlöfter haben fich Bischöfe genannt und nach Art ber brittischen Kirche (f. oben S. 475) bischöfliche Berrichtungen

geübt, ohne baß Rom fie geweiht und anerkannt hatte 10).

Die Eingriffe ber Monche in bie Thätigfeit ber orbentlichen Pfarrer muffen abgewiesen werben 11) wie früher jene ber irischen umbergiebenben Prebiger.

In ben Concilien zu Afcheim 12), Dingolfing und Neuching suchen bie Bischöfe ben jungen Berzog in ihrem Kampf gegen biefe

<sup>1)</sup> Iuvavia II. p. 57.

<sup>2)</sup> Mon. Scheftlarn. N. 16.

<sup>3)</sup> Meichelbed I a. p. 113.

<sup>4)</sup> Zeigberg, Arno S. 310.
5) Ueber Filialtigter, "Anhängsel" ber Biscofetiofter wie die Filialzellen größerer Röfter überhaupt (Freifing im Berbaltniß Schleborf und Schlerfee a. 779, arger Migbrauch Drachuis von Freifing gegen Moosburg, Jen, Scheiblarn Meichelbec h. 1.) Kaftlinger S. 63.

<sup>6)</sup> Meichelb. I a. p. 119.

<sup>7)</sup> T. Fr. 901. 902.

<sup>8)</sup> M. B. IX. p. 112.

<sup>9)</sup> Bgl. Ratinger S. 495 f., b. Riegler I. S. 109.

<sup>10)</sup> v. Riegler I. S. 109.

<sup>11)</sup> Urgefch. IV. S. 159.

<sup>12)</sup> Cc. Aschh. c. 8 ed. Merkel p. 458.

bisherige Stellung ber Roffer zu gewinnen, benen fortab bie Seelforge und ber Besitz von Pfarreien entzogen, bie Unterordnung unter bie Biscoffe aufgezwungen werben foll.

Man 1) läßt Tassilo in bem Streit zwischen Bischern für biese eintreten und beshalb von ben Bischöfen (Arbeo von Freising) Karl ausgeopfert werten: — wohl allzu scharf zugespitzt gegenüber Tassilo's Ergebenheit auch an bie Bischöfe.

Diefe suchten, immer weiter schreitenb, planmäßig bie Freiheit ber zu ihrem Bisthum gehörigen Alöster zu beschränten, zumal aber auch Klostergut bem Bisthumsvermögen einzuverleiben 2).

Damals, unter Herzog Arnulf, wurben zahlreiche Alöster von ben Bischiem einsach mit bem Bisthumsvermögen verschmolzen, gleichzeitig mit ben Beraubungen burch ben Herzog ): bamals erlosch in manchen ber geplünberten Klöster tas Klosterleben vollständig: so in benen Drachulfs von Freising: Schestlarn, Moosburg, Isen.

Mit Taffilo's Sturz enbet die starte Begünstigung ber Klöfter: Karl hebt mehr ben Epistopat, ja er nimmt ben Aebten, ben Bischöfen zu schenken.

#### 2. Abt. Anbre Rlofterbeamte.

Die Namen find, auch gehäuft: abbas et rector 5), custos ecclesiae = rector 6).

3m X. Jahrhundert sondern sich Monche und Canonici, die im VIII. noch ungeschieden erscheinen.

Die canonici werben für Freising zuerst genannt a. 845 7), ohne Unterscheibung (?) von ben baneben genannten Mönchen 83.

<sup>1)</sup> Ratinger, ber baierifche Rirchenftreit unter bem letten Agilolfinger. For-foungen 1898, S. 493.

<sup>2)</sup> b. Riegler I. G. 331.

<sup>3)</sup> S. gabireiche Belage bei v. Riegler I. S. 331. Dben S. 483.

<sup>4)</sup> Belage bei Saud II. G. 448.

<sup>(5)</sup> M. B. p. 118. a. 857.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 261. Ueber ben Titel bes Bijchofs von Freifing matricularius Deichelbed I a. p. 113.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 637 nach Meichelbed p. 325.

<sup>8)</sup> Ueber canonici und monachi und die regula für jene zu Aachen von a. 816 v. Rodinger, Quellen etc. S. 180. Ueber monachus = subdiaconus Deichelb. zu Tr. Fr. N. 224.

Dahn, Ronige ber Bermanen. IX. 2.

Sind zwei Aebte in Ginem Rlofter, ift ber Gine junior, socius,

adjutor bes Anbern 1).

Der Abt wird bei "freien" Moftern von und aus ben Monchen (die Aebtissin entsprechend) gewählt: nur falls sich unter ihnen ein geeigneter nicht findet, barf bieser Kreis überschritten werden: ebenso, wenn Herzog, Bischof, Stifter bas Ernennungsrecht haben: so nach St. Benedicts Regel 2).

Freie Abtwahl muß aber boch besonders verlieben werben 3), sonst

fteht bie Beftellung bem Bifchof gu 4).

Baufig find bie Rloftergrunder bie erften Mebte, auch wenn fort.

ab freie Abtwahl ftatt finben foll b).

Bu Aebten werben auch Laien bestellt. — Bornehme Laien waren als Aebte beliebt wegen bes Schutes, ben sie am Hof und sonst gewähren mochten, bie verbächtig geworbenen, gefürchteten Bögtes) ersetzenb. Doch stanb bann wohl neben bem Laienabt ein Geistlicher als vicarius, ber ebenfalls Abt hieß 7).

Solche freie Abtwahl wird gar häufig von Herzog, König, Bischof, Stifter ausbrücklich verliehen, zugleich mit Königsschutz, Immunität, Inquisitonsrecht: so für Nieberaltach mit ben üblichen Beschränkungen 9,

für Metten a. 831 9).

Anbers bei abhängigen: ber Bischof (von Freising) barf bem Kloster Scharnit ben Abt bestimmen, aber aus bessen Monchen, so lang ein tauglicher vorhanden 19).

Selten werben bie Rlofterbeamten aufgegablt 11): bie provisores.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 284, 285. a. 811.

<sup>2)</sup> M. B. IX. p. 113. a. 849.

<sup>3)</sup> v. Riegler I., S. 289; über bie untanonifch bestellten Aebte von Benebictbeuren Chron. Benedictobur, Ser. IX. p. 217.

<sup>4)</sup> So bem Salgburger ju Otting, Filg, Michaelbeuren S. 12.

<sup>5)</sup> Taffilo für Rremsmünfter M. B. XXVIII. p. 197. a. 777.

<sup>6)</sup> Könige IX. S. 670.

<sup>7)</sup> Bilfsabte, vocati, in ben Bifcofstioftern episcopi vocati,

<sup>8)</sup> M. B. IX. p. 113. a. 849.

<sup>9)</sup> M. B. XI. 422. Ried I. N. 42.

<sup>10)</sup> Meichelb. I a. p. 75; fpater "rath" Arbes v. Freifing bie Ueberfiebelung nach Schiebborf »nivosa ventosaque solitudine relictae.

<sup>11)</sup> So Ried I. N. 68. a. 889 praepositus Emerammi, cin Anbrer Canonicorum, custos Sacrorum.

einer Kirche find alle mit ber Berwaltung ihres Bermögens Betrauten: advocatus, praepositus u. Andre 1).

Ein Abt hat einen (Rloster-) Bicar 2): als Bertreter (missus) bes Abtes hanbeln ber praepositus und ein Diaton, ber bie Zeugnisse entgegennimmt 3), in Rechtsgeschäften bie Bögte (s. unten S. 549).

Die Aloster-Aemter bes praepositus, decanus, portarius, cellerarius und ber übrigen ministri werben wechselnb (vicibus) besetht: fie sollen sich nicht babei Sonbervermögen verschaffen 4).

Bielbeutig find auch bier bie magistri. Man fteigt vom Dagifter eines Klofters au beffen Abt auf b.

Der von einem Schenfer herangezogene magister fann Lehrmeister, auch "Borgesetter" fein .

Ein Magister (= scholasticus) Grimwart beweist a. 815 eine schola in Kreising?).

Behn scholastici gehören zu Tegernsee vor Arnulfe Sacu-

Auch ein Laie — so scheint es! — hat einen Magister, ber nicht sein Bogt ).

#### 3. Rloftervermögen 10).

Es ist nur selten möglich, von Bermögen und von Monch-Zahl ber Klöster bestimmten Einbrücke zu gewinnen: jenes nimmt stätig zu, treten nicht besondere Unfälle — z. B. Beraubungen durch Herzog 11) oder Bischof 12) — ein.

Benedictbeuren gablte bei seiner Gründung 50 Monche: erwirbt burch eine Schenfung 7000 hufen; seine Monche mochten bei Reisen nach Rom jede Nacht auf Klostergut schlafen 13).

<sup>1) 1.</sup> c. N. 76. a. 898. Ueber ben Rlofter-Cuftos Janner I. G. 255.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 121, a. 804.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 75. a. 805.

<sup>4)</sup> Ce. Risp. c. 40. Mertel p. 473.

<sup>5)</sup> Otto in Riofter Scharnit Meichelbed I a. p. 84.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 34. a. 772. bgl. 563 a. 835.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 323, a. 815,

<sup>8)</sup> v. Riegler I. S. 306 = ben magistri? wie etwa in Schlierfee. Meichelb. L. 6. N. 353,

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 404. a. 820.

<sup>10)</sup> Dben G. 503 und Ronige IX. 1. G. 636 f.

<sup>11)</sup> Oben Arnulf.

<sup>12)</sup> Dben Draculf a. 907-926 Deichelbed I. p. 161.

<sup>13) (</sup>Legenbe) Daffner G. 7. Dben G. 505.

Neben herzoglichem Gut wird Gut von Freien (de genere nobilium hominum) bem Aloster geschenkt, von andern ungerecht entrissen, aber vom Herrn König (Karl?) nach genauer Untersuchung burch seinen missus ber Kirche zurückgegeben (bestätigt) 1).

Denn für bie vornehmen und reichen Geschlechter ber Grofgrundeigner galt es als Gewiffens- und Ehren-Bflicht wie für seelen-rathlich,

Rlöfter gu beichenten 2).

Aber Sohne von Schentern entreißen bas Schentgut ohne Rechtsgang bem "Altar" und geben auch nach eingetretener Reue nur 1/3 gurut's).

Die Klöfter wurden je nach bem Mag ihrer Leiftungen in brei Claffen getheilt4), je nachdem fie nur Gebete 5) ober baneben "Gesichere")" ober auch Kriegsbienst 7) schulbeten.

Es ift babei möglich, baß bier nur bie Kronklöster aufgegablt finbs), keinesfalls nur bie leiftungsfahigen: ba ja auch bie nur Gebet-Bflichtigen erwähnt werben.

Große Berdienste erwarben sich die Klöster um die Rodung bes Balbes, die Urbarmachung des Landes überhaupt<sup>9</sup>). Beispiele von solchen "Rodungsklöstern" sind Münchham und Posmunster<sup>10</sup>): "die Eigenthümer wagten sich oft nicht recht an die Rodung der gewaltigen Bälber . . Die Klöster, benen sie geschenkt wurden, errichteten zu biesem Zwed kleine Filial-Klöster, cellae, die nach erreichtem Zwed wohl wieder eingingen."

So schickt St. Rupert seine Monche, wie andere homines, auf bem Boben bes Herzogs, mit bessen Berftattung, ben Urwald beim

heutigen Bifchofehofen gu roben 11).

<sup>1)</sup> Ind. Arn. VII, 23.

<sup>2)</sup> S. Beispiele bei v. Riegler I. S. 290 f. Urgefch. IV. S. 148.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 260.

<sup>4)</sup> Legg. I. p. 224, Cap. ed Boret. Könige VIII. G. 315 f.

<sup>5)</sup> In Baiern Berg, Metten, Schönan, Moosburg, Bessobrunn; ich entnehme biese Zusammenstellung v. Riegler I. S. 292.

<sup>6)</sup> In Baiern Altomunfter, Nieber-Altach, Kremsmunfter, Mattfee, Bent bictbeuren.

<sup>7)</sup> In Baiern Monbfee unb Tegernfee.

<sup>8)</sup> So v. Riegler I. S. 291 gegen v. Simfon, Lubwig I. I. S. 88.

<sup>9)</sup> Dben G. 411.

<sup>10)</sup> Bei Fastlinger, oberbaier. Monatsschrift 1898. G. 46 f.

<sup>11)</sup> Ind. Arn. VIII. 3. venit cum hominibus suis et cum supra scriptis fratribus et coepit ibi stirpare et locum mundare et oratorium (Sanct Maximilianszell im Bongau) facere. Br. Not. III.

Die Colonen und Unfreien der Kirche fronden und zinsen: das Acergeld (agrarium) nach dem Ermessen des Richters: von 30 modii 3, also ein Zehnt, das Weibegeld, pascuarium, nach dem Gebrauch in der Landschaft (provincia, zweiselhaft, ob das ganze Herzogthum), vom Lein ein Bündel (fascem), von Bienen 10 Körbe (vasa, Krüge) Honigs!).

Behielt sich ber Schenker an bie Rirche ben Niegbrauch vor ober schenkte er erst auf ben Tobesfall, so forberte bie Kirche, altrömischer und kanonischer Satzung gemäß, Erneuerung alle funf Jahre 2).

Häufig schlossen sich einträgliche Märkte und Marktrechte an Klöster 3).

Co war Solgfirchen Rloftermartt für Tegernfee 4).

#### 4. Riofterbogt 5).

Der Bogt heißt auch, [wie übrigens — im figurlichen Sinn — auch gelegentlich ber Bischof] defensor, so wenn er neben bem Bischof defensor genannt wirds): bie defensores ecclesiae 7) sind aber auch allgemein bie "Borsteher", nicht nur Bögte.

Bieberholt defensor at que possessor ipsius (ecclesiae): ber Bogt als ber für bie Besitienbes).

Wie ber Kirchenvogt heißen auch andere Bögte defensores ober vocati ).

Auch vogatus [fpater Bogt] icon a. 82910).

<sup>1)</sup> Benaueres oben G. 67 f.

<sup>2)</sup> Brunner, Rechtsgeschichte ber Urfunbe S. 268. Ueber ben Sauptbewegerund f. Ronige VIII. 1. S. 215.

<sup>3)</sup> Biele Beläge bei Faftlinger 3. B. S. 86 und fonft; Stäbte beschwerten fich fpater (a. 1309) bei ben Bergögen über ben Bettbewerb solcher Rlostermartte. S. 89.

<sup>4)</sup> Beimbuder, Geschichte bes Marttes Holglirchen 1884. S. 28. Berberbt ift bie Bitte Tegernsees um herabsetung eines Freisinger Brudenzous. Tr. Fr. 1216.

<sup>5)</sup> Könige IX. 1. S. 670. VIII. 5. S. 243.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 335. a. 815 ebenfo A. 997.

<sup>7)</sup> Form. Salzb. N. 5.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 194 hereditatem et (rem) empticam.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. 574, vocatus ejus, b. b. ber Bogt für ein Chepar.

<sup>10)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 109.

Einmal archi-advocatus, wohl nur Ehrenname 1) (ober "Ober-Bogt"?), baneben andere einfache advocati 2) = defensores 3).

Nach Capitularien sollte die Rirche in jeder Grafschaft, in der sie Land eignete, einen Bogt haben; das ward bald nicht mehr eingehalten: als sich diese Boblthat in Plage verkehrt hatte 4), aber gleichzeitig mehrere Bögte sind häufig 5).

Unter Otto von Freifing begegnen verschiebene Bögte nebeneinander: Lantfrib o, Raganhart 7), brei, vier Bögte Otto's o). Die Bögte find bäufig Urfundzeugen o).

Bwifchen bem Bifchof und feinem einen Bogt fchließt ein zweiter Bogt einen Bergleich 10).

Später werben bann bie Eingriffe ber Bögte forglich eingesichtanit 11). Denn 3. B. zwei Bögte von Benebictbeuren [wiber bas Berbot 12) zugleich Grafen] entreißen — nach angeblichem Befehl bes Kaifers Otto — ihrem Kloster gahlreiche Bauernhöfe 13).

Zwei streitenbe Diakonen haben jeber seinen Bogt <sup>14</sup>). Der Bogt eines Geistlichen muß also burchaus nicht ber Bogt bieser Kirche sein <sup>15</sup>), wie oft erhellt; auch seinen Bruber hat ein Priester zum Bogt <sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1041.

<sup>2)</sup> l. c. 1042.

<sup>3)</sup> l. c. 1043. Meichelbed I.a. p. 85 verwechselt ministeriales non paucos, die eine Kirche mit den Wassen vertheibigen sollen — daher ut haberet eeclesia defensores suos — mit dem technisch sogenannten desensor, d. h. advocatus, deren doch Karl nicht "eine Menge" geben konnte.

<sup>4)</sup> Ronige IX. 1. G. 673.

<sup>5)</sup> So bes Bisthums Freifing Tr. Fr. N. 369. a. 819, bes Rioftere Schieb-

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 115-117.

<sup>7)</sup> N. 118, a. 802.

<sup>8)</sup> N. 125. a. 807.

<sup>9)</sup> N. 119. a. 802.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 180 a?

Ried I. N. 66. a. 886. > defensores eversores sunt effectic Rönige IX.
 6. 673 f.

<sup>12)</sup> Ronige a. a. D. S. 677.

<sup>13)</sup> Chron. Benedictob. Scr. IX. p. 218, 224. v. Riegler I. S. 327. M. B. VII. p. 90. p. 107.

<sup>14)</sup> Tr. Fr. 658 a. 819.

<sup>15)</sup> Das ift er mohl 1. c. 549. a. 830. 122 a. 806.

<sup>16)</sup> l. c. N. 294. a. 813.

Ein Freisinger Alexiler hat einen andern Bogt als sein Bischof (und feine Rirche 1).

Uber bas Regelmäßige ist, baß ber Bogt ber Bischofskirche zugleich ber ber Kirchenleute ist?). Mitwirkung bes Bogts bei allen Rechtsgeschäften ist aber nicht burchaus nothwendig 3), oft fehlt sie (unseres Bissens).

Oft ist nicht erfichtlich, weshalb Laien — Manner — einen Bogt haben 4).

Die Hauptaufgabe bes Ding-Bogts [fpater oft im Unterschieb vom Baffen-Bogt], ift, bie Kirche, bas Kloster (Bischof, Abt) in Rechtsge-schäften, vor Gericht zu vertreten. Aber er nimmt auch mit bem Bischof zugleich handelnd bie Schenfungsurfunde entgegen 5).

Trabirt wird baher oft in manus abbatis (episcopi) et advocati 6).

Lehrreich ist die Aufgählung der Gründe, aus benen die Kirchen Bögte haben mußten — auch defectus lenitatis — und der Bögte von Niederaltach von a. 900 bis 1250 ?).

Der Bogt (causidicus) von Freifing vertritt im Ding zu Freifing und Regensburg bie Kirche als Alagerin's) und Beklagte.

Aber Bischof und Bogt hegen bes Bogtes Ding zusammen ). Der Bischof untersucht und bessert mit bem Bogt bie Schäben in bessen Bogtei 10): er umgeht mit ben Abhängigen (servientes et

in bessen Bogtei 10): er umgeht mit ben Abhängigen (servientes et servi) die alten Gränzen, vetus terminatio, des Hoses Pienzenau und läßt sie beurkunden und beschwören sowie die Gränzzeichen setzen (denotantes assignare), "wie es Sitte".

Der Kirchenvogt klagt mit bem Bischof vor bem Grafen von ben Reffen bes Schenkers entrifines Kirchengut ein und läßt fich bamit

<sup>1)</sup> Tr. Fr. 1057.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. 1194.

<sup>3)</sup> Anbers v. Riegler I. G. 144.

<sup>4)</sup> Go marum Engilbert? 1. c. 200.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. N. 607. a. 839. In Freifing feit a. 802, aber icon viel alter, v. Bidebe S. 17. Der archipresbyter wie auch meift ber Bogt wird bagu von bem Bifcof abgefandt.

<sup>6) 3. 3.</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 156.

<sup>7)</sup> M. B. IX. p. 19.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 115. 116, 117, 118. a. 802.

Tr. Fr. Episcopus cum advocato meo Ottone praesidens legitimo placito ejusdem Atonis Tr. Fr. 1256.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 1256.

für bie Rirche inveftiren 1). Aber auch Geiftliche bes Rlofters ergreifen für bas Rlofter Befit.

Der Bischof entsenbet auch einen Bogt als seinen »missus, ad inquirendum«, als ein Laie ein beneficium als Eigenthum in Anspruch nimmt.

Der Bogt vertritt ben Bischof bei Bergabungen (auch bei ber Investitur?) fern von ber Kirche wie er bie in ber Kirche auf ben Altar niedergelegten Sinnbilber aufhebt und an ben orbentlichen Aufbewahrungsort (capsa, Archiv) bringt3).

Daber tann man fagen: "Bring war ber Bogt (bes Bifcofs) biefes Taufcovertrags 4)."

Much unterschreibt er als Beuge 5).

Einmal wird ber orbentliche Kirchenvogt ausbrudlich von ber Bogtei über eine Bergabung ausgeschlossen; ber Bischof soll einen beliebigen Anbern jum Bogt über biese Guter bestellen .

Die Bogte von Bifchof und Abt werben Burgen für einen Taufch awischen biesen 7.

So bietet ber Klostervogt bem Grafen Burgichaft, er werbe ben Bertragsbruch bes Gegners beweisen: bieser aber verlangt statt bessen Beweis ber von ihm bestrittnen Bergabung 8).

Die beiben Bögte von Freifing und Augeburg ftreiten um eine Kirche im Inquifitionsverfabren ),

So gestaltet fich ber Streit zweier Kirchen zu einem Berfahren ber beiben advocati = causidici 10),

Besonbers eifrig seben wir ben Freifinger Bogt Lantfrib bie Rechtsstreite ber Kirche führen 11).

<sup>1)</sup> Ried I. N. 22. a. 822.

<sup>2)</sup> l. c. I. 2. N. 538.

<sup>3)</sup> l. c. I. 2. N. 539.

<sup>4)</sup> Tr. Fr. 581. a. 853. I. istius commutationis advocatus episcopi fuit.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1095 (Papo ift mohl beibes).

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1170.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. N. 1285.

<sup>8)</sup> Ried I. N. 23. a. 822.

<sup>9)</sup> l. c. N. 470. a, 823?

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 470. a. 822.

<sup>11)</sup> Tr. Fr. N. 115 ff.

Die Bogtei warb bier später als in Gallien ein festes Amt: ber Erzbischof von Salzburg bestellt sich noch im X. Jahrhundert für einzelne Geschäfte beliebige Bertreter 1).

Die vornehmsten Großen suchten bas Amt bes Kirchenvogts, bas als vor Gott verbienstlich galt und Ehre und reiche Einkunfte brachte. So Arnulfs Bruber Berchtolb beim Erzstift Salzburg 2).

Auch Frauen hatten bie Bogtei über Klöster: so König Arnulfs Mutter Lintswind über Moosburg 3).

Gefährlich für bie Freiseit ber Alöster mar es, erhielt ber Bischof bie Bogtei, wie a. 895 Freising (Walbo) über Moceburg 4), jumal wenn ber Abt Chorbischof bes Bisthums war.

# 5. Rlofter-Bilbung.

Ueber die Cultur-Bebeutung ber Klöster IX. I. S. 683. Auch hier mag man sagen, die neue driftliche Bildung und die Ueberbleibsel ber antiken sanden — nach der kurzen Blüthe der Hossalle der Karolinger-Zeit — fast nur in den Klöstern und Kirchen Pflegestätten 5).

Nun gab es im Bolt allerbings auch eine germanisch-seidnische Cultur; diese mußte aber — gegen unablässig wiederholte Berbote von Kirche und Stat — im Geheimen gepflegt werden und ward, wo sie sich ergreifen ließ, ausgerottet ober in's Teuslische, Frahenhaste, Häßliche verkehrt.

Die Kirche vermochte gar bas Schöne, Zarte und Großartige in biesem Heibenthum nicht zu erkennen, weil es eben heibnisch und burch bie Unterbrückung zur — enblichen — Abwehr und Feinbschaft herausgeforbert war: bie Kirche verwarf Alles baran, bas Schöne wie bas Rohe und Büfte, bas gelegentlich auch nicht fehlte. Sie hat also nicht nur eine neue Cultur aufgebaut, auch eine alte zerstört: bies psiegt man gern zu übergehen.

Und die sich stets wiederholenden, selten Gemuth ergreifenden, oft läppischen Mirakel-Legenden können bas Grofartige und bas Zarte, Sinnige ber ausgerotteten Götter-Borstellungen an Cultur-Werth wahrlich nicht erfeten.

<sup>1)</sup> Erben, Untersuchungen ju bem Codex trad. Odalberti. Mittheil. b. Gesellich. f. Salzburger Lanbestunde XIX. S. A. S. 26.

<sup>2)</sup> b. Riegler I. S. 332. 3) Ganbershofer S. 9.

<sup>4)</sup> Meichelbed, Trad. Fris. I. 1. p. 145. Ganberehofer G. 9.

<sup>5)</sup> v. Riegler I. G. 147.

Die Agisosfingen thaten burch ihre zahlreichen Kloftergrundungen ein Großes: nicht nur fur bie Kirche, auch fur bie hebung ber Bilbung und jumal ber Bolfswirthschaft 1).

Denn bie zahlreichen Klöfter in Baiern hatten hohen Werth auch für die wirthsichaftliche Hebung bes Lanbes?): so ward gleich bei ber Gründung von Benedictbeuren die Loisach überbrückt und durch bas sumpfige Thal eine Straße geführts). Der Borgang ist bezeichnend: die Klöster wurden Ausstrahlungs-Kerne auch für Landespflege, zumal seit sie alle von den durch die Ordensgelübbe auch zu Arbeit verpflichteten Benedictinern besetzt wurden 4).

Die altesten, ja lange bie einzigen Schulen, freilich weit über, wiegend zu theologischen Zweden, sind auch hier bie Rlosterschulen.

Bezeugt ift die Schule zu Salzburg<sup>5</sup>), zu vermuthen find andere an andern Röstern und Bischossisten zumal zu theologischen Zweden<sup>6</sup>). Zeugen für die zur Zeit Karls auch in Baiern gepflegte Bildung sind Männer wie Sturmi<sup>7</sup>), Eigil<sup>8</sup>), Laidrad<sup>9</sup>), Arno, Arbeo<sup>19</sup>).

Die - feltene - Schreibfunft mar boch gewerthet 11).

<sup>1)</sup> Urgefch. IV. G. 148.

<sup>2)</sup> Bie bei ben Mamannen IX. 1. G. 659.

<sup>3)</sup> S. bie fcone Darftellung bei v. Riegler I. S. 113.

<sup>4)</sup> Urgefch. IV. G. 148.

<sup>5)</sup> Ueber die Klosterschule Sanct Ruperts zu Salzburg, die alteste in Baiern (nur für Theologie), Arno war in der Freisinger Stiftschule gebildet worden, ebenda S. 181. Ueber die Klosterschulen in Baiern Chienfee, Gunthere S. 50, Tassis S. 35, Karl der Große und Ludwig (Capitular von a. 817) S. 50. Sengler S. 19, über den schriftschulen Abddagere S. 20, Riedermeher S. 125. Ueber die ättesten (alt-)baierischen Kosterschulen Fastlinger, Mittheilungen der Gesellschaft für Deutsche Erziehungsgeschichte 8. 1898. S. 178 f.

<sup>6)</sup> Mühlbacher G. 170.

<sup>7)</sup> Urgesch. III. S. Allgem. D. Biographie.

<sup>8)</sup> Allgem. D. Biogr.

<sup>9)</sup> Augem. D. Biogr.

<sup>10)</sup> Allgem. D. Biogr. Ueber bas geistige Leben in ben bairtichen Klöstern unter ben Agitolfingen Wattenbach 18. S. 287, im IX. Jahrhundert S. 288 f. — Ueber Birgils Rosmologie Krabbe 1903. S. 11 f. Ueber ben Kanzler Tassilos Crant v. Riegter.

<sup>11)</sup> Belage bei v. Riegler I. S. 146; über Runen in Baiern, holland, Dichttunft S. 44; über bas Beffobrunner Gebet Millenhoff und Scherer, Dentmaler S. 163, 462, 244.

Die Bifcofe und andern Geiftlichen führen Bibelftellen und Pabstbriefe viel genauer an, ale bie Aufzeichner ber Lex 1).

Merzte werben ermähnt 2) a. 772.

Bornehme Jünglinge, Wernher und Dulcissimus, werben auch bier bin Möster entsanbt, bort in ben Wissenschaften unterwiesen zu werben 4) in Salzburg. Gin Agisolfing Wilterp ift Bischof unter Taffilo, an ben er a. 754 ein frommes Mahnschreiben richtet b).

In ber Klosterschule zu Freising werden Knaben und Jünglinge, zumal aus ebein Geschlechtern, herangebildet, besonders wenn sie später Mönche werden wollen; sie werden in zartester Jugend schon geschoren, in Mönchsgewand gestedt (togati) und für das Klosterleben erzogen.

Priefter von Salzburg "commenbiren" ihre Neffen und schicken sie in's Kloster borthin "zum Lernen und geschoren werben"?).

Reiche Berbienste erwarb sich ber so vielsach verdiente Arno auch um die Pseege der Wissenschaften in Salzburg: er ist der Gründer der dortigen Bücherei. war schon vor ihm eine Klosterschule in Sanct Peter, so ließ boch Arno über 150 Codices schreiben. Sein Freund Alluin. schreiben Schreiben die ihm Schreiblehrer und Schreibvorlagen und Schüler, wie Wizs und Fredigis, die Jahre sang hier wirkten. Manchen Codex brachte Arno wohl selbst aus dem Westen. 1). Aehnlich wirkten sine Nachsolger Abalramm (a. 821—836) und Lüuphramm (a. 836—839). ist bezeugt.

Ludwig ber Deutsche ließ fich wieberholt Bucher aus Salzburg

<sup>... 1)</sup> S. oben S. 196.

<sup>2)</sup> Tr. F. N. 27.

<sup>3)</sup> Bgl. IX. 1. S. 683 f.

<sup>4)</sup> v. Riegler I. G. 117.

<sup>5)</sup> M. Germ. h. I. p. 18. Scr. III. 170.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 613. a. 841.

<sup>7)</sup> ad discendum et ad tondendum. Ind. Arn. VIII. 4.

<sup>8)</sup> Rolb, bie Galab. Bibliotheten G. 7. Beigberg G. 364.

<sup>9)</sup> Nekrolog. Iuvav. I. ed. Wiedemann, öfterr. Arch. XXVIII. 15.

<sup>10)</sup> Alfuin in ber A. D. Biographie.

<sup>11)</sup> Folts a. a. D. S. Brispiele ber von ihm hergestellten: auch bie Annales Iuvavenses majores und minores a. 797 und 816 und die Anfänge bes Berbrifberungebuchs von Sanct Peter.

fciden 1): es bilbete fich ein besonberer, "etwas berber"2), bauerifcher

Schriftcharafter ber Salzburger Schreibschule.

Als im X. Jahrhundert (a. 931, 987) bas Klofter völlig vom Domcapitel getrennt warb, während unter und nach Arno Monche und Kanoniker im monasterium vereint gelebt hatten, warb auch die Bücherei in die des Stiftes Sanct Peter und die tes Domcapitels getheilt 3).

Großes wirkte babei bie forgfältig gepflegte wechselseitige Unterftutung ber Klöster untereinanber, auch was Bilbung und Bilbungs.

mittel - wie wirthichaftliche Guter - anlangt.

Die Tegernseeer erbitten sich von Freising behufs Abschreibung ben britten Theil ber historia tripartita4); sie konnen nicht so viele Glasscheiben [vitri tabellas] liefern als bie Freisinger wunschen, nur 2005).

In 3 Jahren vermögen bie Tegernseer nicht, aus bem bereit gestellten Metall nach ber fertigen Form eine Glode zu gießen, weil ste feinen tunbigen Glodengießer haben: sie erbitten sich hiefur einen Geiftlichen Abalrich von Freising.

Bischof und Archicapellan tauschen Bücher: Marthrologium, Graduale, Missale II Lectionarium: jenes gilt als so viel geringer, daß ber Archicapellan noch 1/2 Pfund Silber beilegt 7).

Die Nachener Rirche theilt scommunionem« von Gebet, Ablaß

und Faften mit an Rlofter Dieber-Altach 8).

Reiche Büchereien eigneten St. Emeramm und Beltenburg 9): innumera dona librorum schenkt ein Bischof einem Kloster 10).

Much Rarl und feine Schwester Gifela beschentten Benebictbeuren mit Buchern 11).

<sup>1)</sup> Balbo, (Walbo) Folt S. 13.

<sup>2) 6. 17.</sup> 

<sup>3)</sup> Folts S. 20 f. 4) Tr. Fr. 113. III.

<sup>5)</sup> VII; l. c.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 1113 II.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1124. 8) M. B. IX. p. 102.

<sup>9)</sup> Annal. St. Emer. Scriptor. XVII p. 567 (freistich erft c. a. 1000).

<sup>10)</sup> Salzburg, Form. Salzb. N. 19.

<sup>11)</sup> Chron. Benedictobur. p. 231.

Gar wohlthätig trat bingu ber nie gang gelöfte Busammenhang ber Benebictinerkiöfter mit Stalien und Rom 1).

Aber auch bie Rirchen waren noch lange Solzbauten 2).

Bischof Hitto von Freising a. 810—834 sorgt für die Bauwerte, ben Gesang, die Bücherei und namentlich die Archive seiner Kirchen und Köster 3).

Dem Rlofter Freising schieft Johann VIII. (a. 872-882) eine pneumatische Orgel sammt bem Orgelspieler 4).

#### 6. Rlofter-Bucht und -Leben.

Das Klosterwesen war in ber Zeit vor St. Rupert gar übel bestellt. Man weiß, baß Klosterherrn, domini claustrales, unter Obilo nicht in "Norica" zu finden waren, aus Monte Casino geholt werden mußten.

Alle Mönchs, und Nonnen-Klöster werden ber Regel Sanct Benebicts unterstellt unter Ludwig I. a. 816/17%.

Gegen Sanct Columba's Buffordnung hatten sich früher manche "Reter" aufgelehnt: so jener Agrestius, ber auf bem Concil zu Macon a. 624 verworfen wurde, gegen die 6 hiebe und 12 hiebe für Unterstaffung ber Bekreuzung des Löffels beim Speisen ober bei Berlaffen und Betreten bes Hauses. 7).

<sup>1)</sup> Eigil, v. Sturmi. Scriptor. II. p. 371.

<sup>2)</sup> Czerny S. 7. Könige VI2. S. 13. Ueber bie erfte bauliche Anlage ber Kiöfter (Kreuz-Kirche, über bem vor Alem aufgepfanzten Klofter-Kreuz] — Zweibann auch Oreifirchen-Spftem — f. bie scharffinnigen Ausstührungen von Fastinger, die zur Entbedung verschollener Klöfter subriten. S. Augeburger Pofizeitung 1898 S. 239 ("Berg, ein verichollenes Klofter Altbaierne").

<sup>3)</sup> Deichelb. I a. p. 115.

<sup>4)</sup> Meichelb. I a. p. 136. Ueber Kunstpflege in ben Klöstern in merovinglicher Zeit Sigbart, Geschichte ber bilbenben Klünste im Königreich Baiern I. S. 1—34 in Karolinglicher S. 54 f. Czerny, Kunst und Kunstgewerbe im Stifte Sanct Florian 1886 — Fürst, Kunst und tunsthistorische Dentmäler im Chiemgau 1883. [Benedictbeuren: v. Heiner, Leistungen bes Klosters B. für Wissenschaft und Kunst Oberbaier. Archiv III. 1841.]

<sup>5)</sup> Histor. monast. Lunaelacensis (XII. Jahrh.) V. 25. Ueber das "Zweifirchen-Spstem" ber Kisser: Mönchs-Zellen, habitacula, und Mönchskirche, oratorium, getrennt von der Laien, der Taussekriche, ecclesia daptismalis, und die bünsige Bersehung dieser Regel, Legg. III. p. 194. Fastlinger S. 20 f.; (zuweisen eine britte als Arenzstriche).

<sup>6)</sup> Deichelb, I a. p. 108.

<sup>7)</sup> vita St. Eustasii ed. Krusch 1905 p. 246 f.

Nicht selten aber herrschte in ben "weltentrudteften" Stätten gar manches weltliche Laster: auch Eisersucht und Neid, andrerseits Begunftigung burch ben Abt: geistliche Zucht soll von solcher "Unruhe, ftiftung" abschrecken 1).

Bieberholt macht hierbei in ben Quellen Schwierigkeiten Eigenvermögen von schenkenden Mönchen und Nonnen?), die sich auch etwa ben Nießbrauch vorbehalten. Man's) will sie lösen durch Annahme von Borbehalten oder Entbindungen: — aber gegen St. Benedicks Regel4). Bergabt doch auch ein reclausus. Ein Monch eignet und verschenkt Grundstüde "mit Zustimmung seines Abtes".

Seltsamerweise erben so Mönche zu gleichen Theisen mit ihren wellstichen Brübern Liegenschaften ber Aeltern 7). Auch versügt eine religiosa« noch über Grundvermögen: sie, offenbar Wittwe, giebt ihren beiben Söhnen zwei beneficia unter ber Aussage, daß sie nach beren Tob ber Kirche zusallen 8). Auch sonft hielten die Mönche in Baiern Sanct Benebicts Regel nicht immer streng ein 9): so tranken sie — gegen das Berbot — ganz regelmäßig Wein 10).

Hartracht ber Mönche und Kleibertracht ber geschleierten Frauen werben nach Vorbild älterer Concilien 11) unter Androhung von Kirchenstrafen vorgeschrieben 12]. "Kohen" waren damals — sie wurden später Volkestracht — ungewohnte Tracht und wurden wie trembili verboten 13).

<sup>1)</sup> Cc. Risp. c. 45 Merfel p. 474: ut murmur auferatur a ceteris . . ut ceteri metum habeant talia perpetrandi.

<sup>2)</sup> Eine ancilla Tr. Fr. N. 558 a. 836.

<sup>3)</sup> Meichelb. I a. p. 69.

<sup>4)</sup> Bgl. abnliches in Alamannien. Ronige IX. 1. G. 683.

<sup>5)</sup> Mon. Niederaltach. N. 1. p. 15.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. 26. N. 772, per consensum abbatis mei Hrodharti. Wiebers holte Einräumung von Sonbergut an Mönche Meichelb. Ia. p. 129.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. I. 1. N. 53. I. 2. N. 15. Der erblos verfterbenbe Geiffliche erbt an feine Rirche.

<sup>8)</sup> l. c. N. 63.

<sup>9)</sup> Aehnlich in Sanct Gallen. Ronige a. a. D.

<sup>10)</sup> Dben G. 427.

<sup>11) 3.</sup> B. Cc. Tol. IV. a. 633. Könige VI2. G. 634.

<sup>12)</sup> Merfel p. 468, Cc. Neuch. c. 18.

<sup>13)</sup> Ueber Cogo Schmeller III. S. 23, 18. Ursprung? über Trembil I. S. 663 (bajelbft 3. Grimm). Co. Risp. o. 9. Mertel p. 470.

Mönche burfen nicht Gelage von Laien1), aber auch nicht bie weltlichen Gerichte besuchen und keine Pfarre führen 2).

Laien sollen nicht in die Rlöster bringen und die schweigend bort weilenben Brüber nicht stören, ausgenommen Bornehme, "was wir nicht hindern tonnen "3). Neulinge sollen erft nach gehöriger Prüfung in die Genossenschaft ausgenommen und andern vorgesetzt werben 4).

Die weitgebenbe Pflicht ber Wohlthätigteit erklart, baß auch reiche Klöfter in Roth gerathen: bie Freifinger erbitten von Tegernfee Hilfe in einer Hungersnoth (a. 1005)): bie Brüber könnten ausreichen, aber täglich strömt eine Menge Berhungernber und Sterbenter aus ber familia bei ihnen zusammen.

Die Mönche heißen technisch servi Dei. Der Eintritt in das Kloster heißt se commendare, mancipari (sic)?). Canonici neben monachi werden in Freising zuerst a. 845 erwähnt8), aber ohne strenge Scheidung. Zuletzt werden in Freising Mönche genannt?) unter Arnold a. 875—883, von da ab nur noch canonici. 10).

Ein Bolltlofter zählt 12, eine Cella 6 Monche: bei biefen arbeiten sie nach ber Regel Sanct Benedicts selbst, was auch stets erwähnt wird 11). Die Zahl ber Monche betrug in Benedictbeuren einmal 150 (bauernd 50), in Schlesborf 25, Staffelsee 25, Wessorunn 25, Kochel 25 (Nonnen), in Bolling ebenso 12). Hufig werben einzeln lebenbe

<sup>1)</sup> Cc. Risp. c. 24. Mertel p. 472.

<sup>2) 1.</sup> c. c. 25, f. oben S. 545. Ueber bas Leben ber Monche aufferhalb ber Ribfter nach Co. Dingolf. Meichelb. Ia. p. 71. a. 773. Dafelbft bie Wiberlegung ber Lehre, Monche burften nicht Bifchife werben, aus pabflichen Schreiben p. 72. Priefter waren bamals bie meisten Acbte in Baiern p. 73.

<sup>3)</sup> Cc. Risp. c. 18. Mertel p. 471.

<sup>4)</sup> Rach Sanct Benebicts Regel Co. Risp. c. 19. Mertel p. 472.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. 1113, VII.

<sup>6)</sup> Meichelb. I a. p. 101, gegen bie Scheibung von Monchen und Prieftern wieberholt l. c. p. 104.

<sup>7)</sup> Urtunde von St. Emeramm bei Breiholg, Mittheil. b. Infittute fur ofterr. Geich. XII. S. 38.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 637.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 863.

<sup>10)</sup> Go Meichelbed p. 394.

<sup>11)</sup> Laboramus operantes manibus nostris Not. Arn. N. 2. VI. 27. Brev. Not. οδεπ ©. 548.

<sup>12)</sup> Chron. Benedictoburanum p. 124.

Mönche, monachi in cellolis positi, erwähnt 1): zwei römische Meilen von einander siebelnd zwei Einsiedler im VII. Jahrhundert im Innthal bei Wilparting 2), baneben andere presbyteri.

In vielen Klöstern Baierns erlosch bas Klosterseben burch bie ungarischen Zerftörungen, auch burch Arnulfs 3) Säcularisationen im X. Jahrhundert ganz und blühte erst im XI. und XII. wieder auf 4). Man nennt Schleborf, Altomünster, Mönchsmünster, Immünster, Schliersee, Ofterhofen, Tegernsee, Bolling, Wessobrunn, Riederaltach, Scheftlarn und andere als bamals für immer untergegangen.

Den Verfall bes Monchthums im X. Jahrhundert führt man auch auf bie wachsende Bahl ber Laienabte zurud! erft bie Cluniacenser batten Abhilfe gebracht.

#### 7. Monnen.

Eines ber ältesten Nonnenklöfter in Baiern war bas zu Salzburg gegenüber bem Mönchsberg von Sanct Rupert gegründete, bem er seine Nichte Erintrud als erste Aebtissin gab. Ein Nonnenkloster in Freising zu beweisen 7), bemühte man sich wiederholt.

Die erfte, auch wohl bie zweite Aebtissin ernennt oft bie Grünberin, bie auch etwa sich selbst als erfte einsetzt. Im Uebrigen gelten für bie Bestellung bie gleichen Grundsätze wie bei Monchellöstern. Die erste Aebtissin bestellt ihre beiben nächsten Nachsolgerinnen ?).

Hier erklärt sich bas Sonbervermögen solcher Frauen oft wohl aus ber irrigen Bezeichnung bloßer religiosae« als sanctimoniales und nonnanae, Deo sacratae, ancillae Dei <sup>9</sup>).

Aber auch bier finden wir — gegen die Gelübte — Nonnen im Besit von Sondervermögen. Gine monialis in cenobio jam

<sup>1)</sup> Mertel p. 478, a. 805.

<sup>2)</sup> vita St. Marini ed. B. Sepp p. 9. p. 14 f. aber oben G. 478.

<sup>3)</sup> Aber auch eine Aebtiffin beraubt ein Dondstiofter[!] Mon. Nieder-Altach N. 3.

<sup>4)</sup> b. Riegler G. 327.

<sup>5)</sup> Mabillon bei Meichelb. Ia. p. 153.

<sup>6)</sup> v. Riegler I. S. 94. Indic. Arn. VIII; nicht Schwefter, Sauthaler S. 23.

<sup>7)</sup> Meichelb. Ia. 3. B. p. 114 Tr. Fr. N. 558. a. 830.

<sup>8)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 1: aber febr verbächtig icon wegen ber Form eines an Rarl gerichteten Briefes.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 30. a. 772.

posita, asso boch nicht bloße religiosa, vergabt Land, bas sie noch lebenssänglich genießen will, ebenso wie ihre Nichte.

Eine Deo sacrata (nur religiosa, nicht Nonne?) vergabt ein ber-

Eine Nonne, jam Deo sacrata et sanctimonialis femina, hat noch Landeigen, bas sie nun erst vergabt2).

Gine monialis femina Ostarhilt vertauscht mit ihrem Bogt sieben Unfreie gegen eine Eigentirche mit Zubehör als beneficiolum3).

Eine sanctimonialis (religiosa) und ihre Mutter haben ber Kirche geschenkt, ihr Neffe, ein Priester, will sie beshalb abtreiben (was dieser bestreitet: er habe ohne ihre Erlaubniß nicht einmal in ber [zu bem Schenkgut gehörigen?] Kirche gebetet), aber ber Bischof gewährt ihnen (perdonare) lebenslänglichen Nießbrauch.

"Guter ber Mebtiffin" beißen Guter bes Nonnenklofters 4) — wie bei Bifcofen und Mebten.

Mätchenklöster burfen weber Geistliche noch Laien betreten außer bem Messe lesenben ober Kranke pflegenben Priester "und zu rechter Zeit gehe er wieder" 5). Nonnen dursen die Glode schlagen und Licht anzünden o) in der Kirche. Ueber die Ausgänge ber Aebtissinnen und beren Begleiterinnen werden die Vorschriften der Regel Sanct Benedicts eingeschärft 7). Die Ronnen dursen nur Frauenkleider tragen, nicht etwa "Rocho" ober "Fano" 8).

Entführung einer Nonne, ber Braut Chrifti, wird boppelt so schwer wie die ber Braut eines Menschen gebuft's).

#### X. Concilien.

### 1. Allgemeines.

Es ift nicht Aufgabe bieses Bertes, auf ben gar reichen firchlichen, tirchenrechtlichen, culturgeschichtlichen Inhalt bieser Bersammlungen in Baiern einzugehn: bier find nur bie tirchenstatsrechtlichen

<sup>1)</sup> Ind. Arn. VI. 14.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 281. a. 806.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. 648. a. 847.

<sup>4)</sup> Ind. Arn. IV. 10.

<sup>5)</sup> Cc. Risp. c. 21. Mertel p. 472.

<sup>6)</sup> l. c. c. 22.

<sup>7)</sup> l. c. 27 vgl. Könige IX. 1. S. 688 ff.

<sup>8) 1.</sup> c. c. 28. Schabe p. 722, 169. Schmeller I. S. 719, II 46.

<sup>9) 160</sup> att 80 sol. L. B. I. 11. VIII. 16.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Fragen gu erörtern: bie Berufung, Leitung, Busammenfegung, Bu-

ftanbigfeit, politifche Bebeutung 1).

hiebet find gerade die Fragen nach bem Recht bes Königs, bes her Bifchöfe, Aebte und anbern Geistlichen und ber an, gesebenen Laien schwer ober gar nicht ju beantworten.

Auch hier geben Concilien und politische Bersammlungen vielsach in einander über. Gregor II. verlangt (a. 716) durch seine drei geistlichen Sendlinge die Berufung [durch ben dux provinciae] der sacerdotes, judices, aller Bornehmen (primarii) des Stammes und solcher ausgewählter Priester (nochmal sacerdotes) und Gottesbiener (ministri), beren gehörige Weihe und Rechtgläubigkeit die Sendlinge werden geprüft haben, behnfs Ordnung kirchlicher Dinge<sup>2</sup>).

Es sind nicht oconcilia mixtae, wie bei ben Westgoten 3): zwar werben weltsiche Dinge von Geistlichen und Laien berathen und beschlossen, strchliche aber nur von geistlichen beschlossen, ob auch von Laien mit berathen 4). Allerdings sind bie Ausbrücke hierüber nicht

unzweifelig.

Die "XV Capitel") werben nur von Geistlichen gesaßt, bech werben auch die Laien ermahnt, auf den Concilien zu erscheinen, um sich "bemüthig" in jener Gebete zu empfehlen, so daß Eintracht bestehe zwischen den Priestern und den "untergebenen" Laien (\*subjecti laici\*), benen die Dantespflicht für die intercessio der Geistlichen bei Gott gehörig eingeschärft wirds): freilich nur kirchlich subjecti, aber die Gränze zwischen Kirchlichen und Weltlichem zog — auch hier — die Kirche.

4) Anbers v. Riegler I. S. 158. Binterim I. G. 101.

5) So follen bie bei Mertel III. p. 455 abgebrudten Concisofilife heißen, ba weber Ort noch Zeit festifeben.

<sup>1)</sup> Literatur fiber bie baierifchen Concilien bei Gengler G. 43.

<sup>2)</sup> Merfel p. 383. 3) Könige VI2 S. 421-422.

<sup>6)</sup> C. 1. Ut et Laici studeant ibi ad idem sanctum concilium venire et humiliter se commendare in sacrosanctas orationes eorum et una sit concordia sacerdotum et subjectorum laicorum Mertel III. p. 455. Auch bie frantsische Synobe von 21. IV. a. 742 und bie zu Lestinnes von a. 743 waren nicht rein eistische Berjammlungen: auch Grasen und andere Beamte, comites und praefecti, nahmen Theil und bestätigten c. 1 bie Beschlässe ber vorigen Synobe. Karlmann berief sie und "verordnete" nach dem Rath der Bischlen c. Bischlisse und optimates sollen Karlmann nur berathen: Er verkündet das Beschlössen als Recht: es wird beschlössen, das sortab sährlich ein Concil in Karlmanns Segens wart stattsubet.

Bie bie Lex auf Bibessprüche und Concilienschlüffe, beruft fich bas Concil sneben kirchlichen Quellen] auf bie Lex 4).

Aber bie Bersammsung ist boch vor Allem Kirchen versammsung: baber sancta synodus?): baber wirb (noch öfter als im Geset) burch Bibelsprüche bewiesen?).

Geit Bonifatins wird biefe Rirche auf Befolgung ber Ginrichtungen und Gebrauche ber frantiichen verwiefen.

So empfiehlt bas Concil eine Kirchenfitte — Abendmahl jeben Sonntag — ber (Griechen, Römer unb) Franken ben Baiern zur Nachabmuna<sup>4</sup>).

#### 2. Berufung.

Die Shnote von a. 716 fam nicht zu Stande 6). Ebenso wenig bie von Gregor III. geplante, bie Bonisatius an der Donau berusen sollte: bas Zusammenwirken mit Obiso ersparte sie 6). Lange Zeit wurden Acten bieser, wie man annahm, a. 742 zu Regensburg gehaltenen Shnobe angeführt.

Spatere werben berufen im Auftrag bes Pabstes Gregor III. burch beffen Legaten Bonifatius, wohl auch im Zusammenwirten mit Bergog Obiso.

Rach vollenbeter Organisation ber Kirche in Baiern burch Bonifatius sollten periodisch Concilien zusammentreten, nach firchlichem Gebot, berufen seit a. 798 burch ben Metropolitan. Go burch Arno nach Reisbach (a. 798, 799 [?]).

Lehrreich ist bas Schreiben, in bem Arno zum Concil beruft, nachtem im Reiche bes herrn Königs in »Francia« in biesem Jahr ein Concil getagt habe: ber Bischof soll baber bort erscheinen mit seinem Chorepiscopus, seinen Erzpriestern und ben übrigen ersten Geistlichen und besteibig vielen tüchtigen Mönchen seiner Abtei und bie

<sup>1)</sup> Deer. Tassil. Dingolf. I. 1 p. 439 3. B. für die Sonntagsheisigung sieut in lege scriptum est — gemeint ist. L. B. appendix 1 zum ersten Text — et in decretis canonum 3. B. Cc. Vernens. c. 14. Legg. I. p. 26.

<sup>2)</sup> ad Ehingas, quando Sancta Synodus ibi fuerat congregatus (sic). Tr. Fr. 118 a. 829 cccujo 19.

<sup>3) 3.</sup> B. Co. Neuch. Merkel p. 484 Exodus XXII. 2 über ben einbrechenben Dieb; aber auch bier wird wie in ber Lex ungenau citirt 3. B. Merkel p. 458.

<sup>4)</sup> Mertel p. 456.

<sup>5)</sup> S. oben S. 479. Legg. III. p. 454.

<sup>6)</sup> Go überzeugenb Saud I. G. a. a. D.

Beschlüsse jenes Concils mitbringen (und Munbvorrath), vorher aber Bescheib schiefen burch Brief ober Boten 1).

# 3. Mitmirfung bes Bergogs (Ronige?).

Die brei Concilien unter Taffilo von Afcheim (a. 755), Dingelfing (a. 760) und Neuching (a. 771) erwähnen bes Königs gar nicht, obwohl wichtige kirchliche und weltliche Beschlüsse gefaßt werben.

Unter Karl blieb bie Anregung zu Almosen und Schut ber Schwachen nicht auf bie Kirche beschränkt, vielmehr geht ber Tag von Reisbach hiebei aus von bem "Befehl bes Herrn Königs" 2).

Bas die Mitwirkung bes herzoge Tassilo anlangt, so ist er anwesend: von seiner Berufung und Leitung ist aber nicht bie Rebe.

Bezeichnend für die klug verschleiernde Ausbruckweise ber Geistlichen auch jener Tage ist, daß der Borsit des Herzogs auf dem Concil zu Dingolsing umschrieben wird mit: »d. Tassilone principe mediantec<sup>3</sup>); ebenso hatte Babst Zacharias, der seine Grieche, den Borsit der Hausmeier auf dem Concil von 745 umschrieben<sup>4</sup>).

Aber bas Concil selbst stellt seine Beschlüsse bar als Decrete Tassilo's, b. h. als von ihm bestätigt, und erst baburch zu weltlichem Recht erhoben: bas folgt boch aus bem wiederholten adecrevit, sic decrevit. Hreilich thatsächlich herrschen auf Tassilo's Concilien bie Bischöfe (s. unten).

# 4. Buftanbigfeit.

Das Concil zieht vor seine Brufung, Besserung und Bestrafung außer ben firchlichen zahlreiche an sich weltliche, aber auch firchlich geregeste Dinge, z. B. richtig Maß und Gewicht's: alle weltsichen Dinge, die in Zusammenhang mit christlicher Sitte und Kirche gebracht werben können, können auch vom Concil behandelt werben.

<sup>1)</sup> Merfel p. 477.

<sup>2)</sup> c. 14 Mertel p. 471 b. h. von bem Capitular v. Mantua von a. 781 (?) ed. Boretius I. p. 190.

<sup>3)</sup> Ce. Dingolf. I. 1. Mertel p. 459.

<sup>4)</sup> mediantibus, Jaffé Regesta pontificum N. 2274 (1749).

<sup>5)</sup> Decr. Tassil. Dingolf. I. 1 f., constituit: freisit bieten anbre Sanb-foriften decreverunt, constituerunt b. b. episcopi.

<sup>6)</sup> Merkel p. 456 modia justa ceterasque mensuras et stateras: aber auch Aufnahme von Fremben, Miftbrauch bes Eibes, Sperecht, Trunffucht, Almofen, Faften, Behnten, Abendmahlebefuch, Concilienbefuch. Die ausgebehnten Aufgaben werden treffend baselbst zusammengesaft p. 455 c. 7. c. 1—15, 28.

5. Die einzelnen Concilien.

a) Die Spnote ber XV. Capitel.

Die Synobe ber XV Capitel 1) wird mit Grund c. a. 740-748 (jebesfalles nach Bollenbung ber bonifatischen Organisation) angesett 2).

Eine zweite Spnobe wird mit zweifeligem Recht nach Ascheim verlegt c. a. 748—750; fie soll nur Eheverbote erlassen haben, die in ber Lex VII 1—3 aufgenommen worden seien, aber über die Entstehungszeit ber Lex oben S. 1833).

### b) Afcheim.

Ein baierisches Concil trat zusammen in Nichheim, einer herzogslichen villa, nach bem fränkischen von Berneuil vom 2. VII. 755, als Tassilio noch aetate puerulus war, also etwa a. 755/564). Die Beschlüsses erscheinen zwar formell als "Anträge an ben Herzog", in Wahrheit aber enthalten sie eine Bevormundung der welklichen Gewalt wie sie sonst nur noch im Bestzotenreich () gewagt wird. Der Krummstad soll über den jungen 14 jährigen Herzog herrschen: die Bischöse hatten sich gar rasch in ihrer neuen Machtstellung besestigt?) und trachteten nach der Herrschaft wie über Priester, Mönche, Kirchengut, Eherecht, so über den Stat: sie unterwersen (c. 14. 15) die Rechtspssegibrer Aussicht.

Der Herzog foll, fo oft er Gericht halt, ftets einen Priefter guziehen, sowie seinen laienhaften Senbboten stets einen Priefter gugesellen.

<sup>1)</sup> Mertel Legg. III. p. 455.

<sup>2)</sup> So v. Riegler I. S. 108. Hand I. S. 463, II. S. 437 gegen Mertel p. 238 (a. 720—730) und Hefele: nach III. S. 736 noch unter Obifo? nach hauf vielleicht vom Legaten Sergins veransaßt ??). Die früher allgemein von Binterim II. S. 17, Hefele III. S. 461 angenommene Synode von a. 740 zu Regendburg ift nicht nachweisbar hand I. S. 462.

<sup>3)</sup> Anders Sauck II. S. 439. Es mußte fpaterer Zusat im Text ber Lex boch erkennbarer gemacht fein als bas in Co. Asobh. c. 13 gefchicht. Die neue Ausgabe bringt vielleicht mehr Licht. Einstweilen muß man Bersust jenes odeoretums annehmen, wie man boch jene Titel ber Lex nicht stalich nennen konnte.

<sup>4)</sup> Hauck II. S. 439. So auch Eberl S. 26. Binterim II. S. 102, 204. Defele III. S. 558. Wait III. S. 107. Mertel p. 239. Bilbinger, Excurs 3. Desoner, Excurs 12. Rneifel S. 14, v. Riezler I. S. 158. Das Cc. von Bernenif if benütz; andrerseits hat Cap. Carol. I. p. 34 a. 769. Legg. 771 c. 1 bas Cc. Asohh. benütz.

<sup>5)</sup> Mertel 1. c. p. 457.

<sup>6)</sup> Ronige VI2 S. 384-403. 7) Sand a. a. D.

"Es giebt taum ein zweites Schriftftid biefer Zeit, in welchem bas hierarchische Selbstgefühl auch bem Fürsten gegenüber sich so scharf ausspricht."

So ließ berselbe Mann seine geistlichen Unterthanen mit sich reben, ber die Abhängigkeit von Größen wie Pippin und Karl nicht tragen wollte 1)! Das war ber Priester Dank für maßlose Ergebenheit und Geschenke. Allein ohne Zweisel hielten sie das für des Herzogs Seelenheit und bes Bolkes Bohl erforderlich: man wird bei der Annahme von Heuchelei der Großartigkeit der Kirche nicht gerecht und zieht diese Kämpse von ihrem erhabenen Boben ins Kleinlich-Häßliche berab.

### c) Dingolfing a. 7692).

Auch bei bem nächsten Concil, bem von Dingolfing3), wird bee herzogs Berufung ober boch Leitung umschrieben mit bem Ausbrud mediante domino Tassilone principe (S. 564). Aber obwohl alle Beschlüfse ber Rechtskraft nach auf ben herzog zurückgeführt werben, hat sie hier bie Synobe allein gefaßt (constituit synodus).

Die Beschlüsse betreffen kirchliche Dinge (Sonntagsheiligung, Heirath einer Nonne, Schenkungen bes Abts an die Kirche), aber auch gar wichtige weltliche: Töbtung eines homo des Herzogs, Bermögenseinziehung, Landschenkungen des Herzogs, Sorge sir abelige Frauen. Man 4) hat doch vielleicht allzu scharssinnig in dieser Versammlung den Beweis dafür gefunden, daß Tassilo (schon a. 769?) sich auf seinen Abel nicht mehr verlassen kant Tanste und die ganz fränkisch gesinnten Bischöfe "ihre Gesinnungsgenossen", den Abel, gegen den Herzog zu schützen suchten (??). Die Bischöfe schossen sich hier zu einem Gebetverein, nach dem Muster des Todenbundes zu Attitigny von a. 765.

# d) Renching a. 771.

Die Berfammlung zu Neuching (a. 771)8) behandelte in 18 canones neben wenigen tirchlichen Fragen zahlreiche weltliche (leges

<sup>1)</sup> Bgl. Saud II. S. 440.

<sup>2)</sup> Binterim II, S. 102, 104. Eberl, Concil von Dingoffing, Munchener gelehrte Anzeigen 1845 N. 225. Meichelbed I. a. p. 70. Mertel p. 249.

<sup>3)</sup> Bermuthiich a. 769-770 v. Riegler I. S. 160, 172. Brunner I. S. 319, jebenfalls vor a. 772 Sauck II. 441.

<sup>4)</sup> Saud II. S. 441.

<sup>5)</sup> Legg. I. 29, 30. Merfel p. 463. v. Riegler I. S. 160.

<sup>6)</sup> S. barüber gegen Mertel p. 245 Brunner I. S. 319 a. 774/75, Saud II. S. 442.

populares): Diebstahl, Unfreie, Berfahren, zumal gerichtlicher Kampf mit Berbot von Zaubermitteln und von heidnischen Borten bei bem stap-saken !). Sie wiederholen häufig Sätze ber Lex 2).

Das Bebeutsamste war aber ber hier von ben Bischöfen ersochtene volltommne Sieg über bie Aebte und Klöster: die Mönche hatten sich, wie weiland Schotten und Iren, die ordentliche Seelsorge in ben Pfarreien angemaßt, die Bischöfe setzen ben Berzicht ber Aebte hierauf burch?).

## e) Reisbach und fpatere.

Erzbischof Arno hatte sich als Ziel vorgestedt bie völlige Bersschmelzung ber baierischen mit ber franklichen Kirche 4). Der geborene Baier, aber Schüler gallischer Klöster, ber vertraute Freund und Gessinnungsgenosse Altuins, ber ergebene Gehilse Karls war durchaus berusen, dies große Wert zu vollenden. Seine erste Spnobe [versammelt in Reisbach] sollte eine würdige Vertretung des Erzbisthums sein Herbst a. 798, 799? 5).

Sein Concil bezweckte vor Allem — im Sinn Altuins — Hebung bes sittlichen Geistes bes Klerus und im Aeußern Ueberpflanzung ber Einrichtungen ber fräntischen Statskirche: zumal Karls Dom-Schulen, Unterricht in Theologie, Gesang, Liturgie nach römischem Borbild. Außerbem wie schon früher angemessen Bertheilung ber Geistlichen über die self abgegränzten Pfarreien, Schule und Buß-Pflicht, gehörige Berwaltung und Vertheilung ber Kirchen-Einnahmen, Bekämpfung heidnischen Aberglaubens.

Aber auch noch a. 805 und a. 807 hielt ber unermübliche Erg.

<sup>1)</sup> Baufteine II. 1880 S. 42 f. oben Berichtsmefen.

<sup>2)</sup> Mertel p. 464.

<sup>3)</sup> S. oben S. 543 nnb S. 545. Bgl. Daud II. S. 442, ber baraus, bagi unter Taffilo fein Concil mehr jujammentrat, weitere Berfeinbung bes Bergogs mit ihnen folgert, und bie ftarte Begunftigung ber Mönche, bagegen burch Rarl bie ber Bifchie bervorbebt f. oben.

<sup>4)</sup> Saud II. G. 453.

<sup>5)</sup> Saud a. a. D., auch über bie fogenannte Pastorasanweisung von Renching S. 448, ein Erlag Arns, ber bie uns nicht erhaltenen Befchilffe gang im Geifte Karls feinem Alerus mittheilt.

<sup>6)</sup> Uleber ein zweites Concil zu Reisbach (20. Januar 799) und je eins bald barauf 799/800 zu Freising und Salzburg Logg. III. p. 474, Mertet p. 473 f. Erweiterung bes Tobtenbundes Salzburg c. 45 "aus bem Baierischen ins Europäische" (Hauch p. 230; bielsach Wiederholung älterer franklicher Synobenschliffe c. 3—4, 5, 11, 15, 18, 26, 31, 32.

bischof Shnoben zu Freifing und (16. I. 807) zu Salzburg: abermalige Zurudbrängung ber Aebte wie fruher wiederholt von ber Pastorirung so von bem Zehntrecht 1).

Man vermuthet, Karls Capitularien 2) zum Baiernrecht seien auf Anträge bieser Concisien zurückzuführen und findet ben Ausbruck ber völligen Verschmelzung ber baierischen Landes, und ber frantischen Statstirche barin, baß Karl jetzt bas weiland als Ausbruck ber Selbstständigkeit von Obiso geschaffene Bisthum Neuburg aushob und wieder mit Augsburg vereinte3).

## XI. Pilgerfahrten. Romfahrten 4).

Bilger nach Rom heißen Bilger Sanct Betere 5).

Bon Theodo wird gerühmt, bag er ber Erfte feines Stammes war, ber [a. 716] Rom besuchte 1).

Zahlreiche Pilger, eble und gemeinfreie, Männer und Frauen, gingen aus England nach Rom zur Zeit Lintprands [a 712-744] 7, babon wohl auch Manche burch Baiern 9).

Unter Bonifatius pilgerten wie Franken und Angelfachsen Baiern gablreich nach Rom 9).

Auch Sanct Gamulbert unter Taffilo III. reift nach Rom 10).

<sup>1)</sup> Biertheilung. Tr. Fr. N. 286. Legg. III. p. 479. Außerbem noch eine Reihe von kleineren Synoben: zwei zu Regensburg a. 804 und vor a. 810, zu Freising vor a. 804, 809, 810, zu Baffan zur Zeit Waltrichs (vor a. 805).

<sup>2)</sup> Bgl. Karls Cap. bei Böhmer-Mihlbader? N. 351, für die Echtheit (Ende a. 799?). Ueber die Canones von Reisbach [Freising und Salzburg] und das decretum synodale ex jussione domni Karoli, woran später noch Nachträge gefügt worben sind, Merkel p. 469. Das Concil arbeitet "für die gesammte Christen beit".

<sup>3)</sup> haud II. S. 453. Richt genauer bestimmbar ift bie Art von Bersammlungen von geistlichen (Bischof) und weltsichen Großen in einem palatium publieum (Viot kiricha), loeus publicus (Dorf), wo Bergabungen vorgenommen werben. Tr. Fr. 655, 638 a. 848, 849.

<sup>4)</sup> Bgl. Konige VIII. 2 S. 240, IX. 1 S. 693, bafelbft bie Literatur.

<sup>5)</sup> Aribo v. St. Corb. c. 14.

<sup>6) (</sup>Vita Gregor. II.): barunter ist wohl bas Boll ber Baiern, nicht bas Geschlecht ber Agisossingen zu versiehen [?]. Kritik ber Romreisen Corbinians Literatur bei v. Riezser, Vita Corb. p. 250.

<sup>7)</sup> Paul. Diacon. VI. 36 (30). 8) Bgl. L. B. IV. 30, 31.

<sup>9)</sup> St. Wilibald vita St. Bonifatii c. 7 p. 456.

<sup>10)</sup> Vita A. S. ed. Bolland. 27. Jan. III. p. 398, 402, f. aber Wattenbach I6 €. 154.

Weltliche Zwede führten Tassilo und bessen Gesandte nach Rom, er hatte a. 772 seinen Sohn Theodo von Pabst Hadrian in Rom taufen lassen 1].

Arno (wahrscheinlich) klagt bei Pabst Leo III. (a. 795-816), baß er wegen ber von allen Seiten Gefahr brobenten Heiben (Avaren?) nicht nach Rom reisen fonne?).

Zahlreiche Pilgerreisen führten baierische Sble nach Rom im VIII. und IX. Jahrhundert 3).

Immer häufiger wurden bie Romreisen ber Bischöfe im IX. und jumal im X. Jahrhundert. Sanct Ulrich ging breimal nach Rom4).

Auch baierifche Bifchofe reifen in wichtigen Statsgeschäften nach Rom und anderswohin, 3. B. jum Vertragidigf ju Verbun 843 1).

nach Rom und anderswohin, z. B. zum Bertragschluß zu Berbun 843 b).

Sohannes VIII. mahnt Thietmar von Salzburg [a. 874—907], mit ber Romreise nicht länger zu zögerne).

Bilgerfahrt zu heitigen Orten (fiebenjährige) wird von ber Kirche als Bufe auferlegt (für Berwanbtentöbtung 7).

Bei ihren Reisen in andere Diöcesen, Kirchen, Klöster bedürfen Geiftliche und Mönche der Schreiben ihrer Borgesetzen, welche die Erlaubnis und Empfehlung enthalten, eine "tractura" b. h. Empfehlung gur Aufnahme von peregrini et hospites in Klöstern 8).

So fragt auch Pabst Gregor II. Bonifatius vor Allem nach bessen litterae commendaticiae von seinem Bischof's).

Aufnahme und Pflege von Reisenben, zumal der frommen Pilger, gilt als Pflicht der Kirchen und Klöster <sup>10</sup>). Sogar bei äußerster Nahrungsnoth verwahrt Kloster Tegernsee seine letzten 15 kleinen Käse für die hospites an der porta <sup>11</sup>).

Nuch Laien wurden von ber Kirche vermahnt gur wirthlichen Aufnahme von Bilgern und andern Gaften 12).

<sup>1)</sup> Dben G. 48.

<sup>2)</sup> Form, Salzb. N. 60. Pilgersahrt eines Geiftlichen nach Rom Tr. Fr. N. 337 a. 816/17. Sitto von Freifing a. 834. Meichelb. I a. p. 117.

<sup>3)</sup> Bgl. Ronige IX. 1 G. 690 Fastlinger G. 36.

<sup>4)</sup> Sigbart I. 55. 5) Tr. Fr. N. 629.

<sup>6)</sup> Rleinmayern Anhang N. 44 a. 879 p. 103.

Secundum consuetudinem vel canonicam institutionem in lege peregrinorum Form. St. Emer. Fragm. III. 20.

<sup>8)</sup> Form. Salzb. N. 1, für einen Rompilger N. 2.

<sup>9)</sup> Wilib. vita St. Bonif. c. 5 p. 443, 445.

<sup>10)</sup> Rönige IX. 1. a. a. D. 11) Tr. Fr. 1215.

<sup>12)</sup> Cc. Ratisp. (fogenanntes) c. 15 p. 456.

## XII. Der Pabft.

Hür Baiern kommen in bieser Zeit besonders in Betracht die Päpste Gregor II. a. 715—731, Gregor III. a. 731—741, Zacharias a. 741—752, Paul I. a. 757—767, Habrian a. 772—795, Leo III. 795—816, Eugenius II. a. 824—827, Gregor IV. a. 827—844, 305 bannes IX. a. 898—900.

Die Anregung ju bem erstmaligen Gingreifen eines Papftes in bie baierische Kirche (a. 716)1) war wohl von Herzog Theodo, nicht von Gregor II., ausgegangen2); boch ergriff ber Babft mit Gifer bie Aufforberung, bie - gang ungeordnete - Landesfirche gu geftalten; bies follte nach feinen Beifungen3) burch feine Befanbten, aber im Ginvernehmen mit Bergog, Priefterschaft und Bornehmen bes Lanbes gefcheben; er mahrte Baiern gegenüber bie allgemein geubten Rechte bes beiligen Stubles: Die Reformation unterblieb, wohl weil Theobo ichon im folgenden Sabre ftarb und feine nachfolger untereinander in Feinbichaft geriethen (oben G. 42 f.). Muger ber Ginfetung bon 4 Bifcofen, - entsprechend ber bamaligen Biertheilung bes Lantes, - und ber bem Babft vorbehaltenen Beftimmung bes Erzbifchofe unter biefen [nothigenfalls eines Italieners] ward visitatio ber Rechtglaubigfeit und ber gehörigen Beihung ber Priefter vorgefdrieben, bann Ginrichtung bes Gottesbienstes nach romischem Borbilb, Aufstellung von Chebinberniffen, Befampfung von Beibenthum, Speifeverbote, Faften, Biberftanb gegen bie Rirchenbuge 4).

Gang allgemein wird ben Bischöfen Gehorsam gegen ben beiligen

Stuhl zur Pflicht gemacht 5).

Auch im Dogma ertheilt ber Pabft Unterweisungen: so über bie Art, in ber bie Auferstehung bes Fleisches stattfinden wird, bann gegen bie Irrsehre, Satan und seine Engel und Berehrer wurden nicht im

<sup>1)</sup> Mertel G. 383.

<sup>2)</sup> Theobo's Reise nach Rom Paul. Diac. VI. 44. Anastasius vita Greg. p. 67.

<sup>3)</sup> S. feine Anordnungen Legg. III. p. 452. Saud I. S. 344.

<sup>4)</sup> C. 1—13. Gegen A. Ragels, Forich. 3. D. Gefch. XVIII. S. 339 Behauptungen, bas Schreiben fei nicht vom Babft in Rom verfaßt, sondern in Deutschland a. 743 entflanden, vollftändig ilberzeugend v. Riegler, ebenda. S. 519. Gegen v. Riegler I. S. 98 Austegung von epist. Greg. II. (c. II. e. X.) Januer I. S. 5. 5. S. Aber sehr richtig v. Riegler I. S. 98 gegen Janner I. S. 59 über die Kirchen-Bolitit Gregor II.

<sup>5)</sup> Lit. decret. Gregor. II. a. 716 Legg. III. p. 453.

ewigen Feuer verbrannt, sondern zu ihrem ursprünglichen Engelstand, aus dem sie herabgefallen, zurücklehren !): ohne ausreichenden Grund sand man darin Nachwirkung der germanischen Borstellungen von dem Biederausteben der Götter nach dem Weltuntergang: ob gerade diese auch bei den Westgermanen herrschten, ist unsicher, beweist auch bas Wessorunner Gebet den Glauben an den Weltenbrand.

Der [obzwar unausgeführte] Plan verräth die Absichten bes Pabsies: von Sanct Ruperts und Sanct Emeramms bahnbrechender Thätigkeit wird völlig geschwiegen. Darin lag zwar nicht die Berwersung bieser Männer, wohl aber die Absicht, die in Baiern zu errichtende Landestirche als — ohne jede Bermittlung durch die Franken — unmittels von Rom gegründet und daher auch nur von Rom abhängig und zu leiten darzussellen?).

Man schreibt auch Theodo II — wie später Obilo — ben politischen Plan zu, bie baierische Kirche ganz unabhängig von ber fran-

fischen zu geftalten 3).

Der nächste Eingriff bes römischen Stuhls wurde herbeigeführt und ausgeführt burch Bonifatius unter Hugbert, nachdem die frantische Oberherrschaft über Baiern hergestellt war: doch handelte Bonifatius babei nicht als frantischer Erzbischof (seit a. 732), sondern als pabstischer Legat: seine Bollmacht reichte auch für Baiern aus, nachdem er die Kirche in Thüringen und heffen eingerichtet hatte 4). Pabst Gregor III. ertheilte ihm die erforderlichen Aufträge für Baiern und Alamannien 5).

Die Anbeutungen Gregor II. hat bann Gregor III. in ber Bischofs. Orbnung von a. 739 burch Bonisatius genauer ausgeführt.

Obilo's Kirchenpolitit?) war nur bie folgerichtige Anwenbung feiner gesammten Auffaffung von ber Stellung Baierns jum Reich auch auf biefes wichtige Gebiet 8).

3weifelhaft ift ein Legat Gergius bes Pabftes Zacharias im Lager

<sup>1)</sup> Mertel p. 454, a. 716.

<sup>2)</sup> Urgefc. IV. G. 145.

<sup>3)</sup> Friedrich Zeitalter S. 54. Saud I. S. 340.

<sup>4)</sup> Saud I. G. 454.

<sup>5)</sup> Epist. Bonif. 37. p. 103.

<sup>6)</sup> Wilibaldi vita St. Bonif. M. G. Scr. II. p. 346.

<sup>7)</sup> Ueber Betrieb in Baiern vgl. Saud I. S. 460; aber Obilo's Lösung vom Frankenreich tritt (bis zu feiner Unterwerfung) fchroffer hervor.

<sup>8)</sup> Gregor III. Plane Saud I. G. 457.

Dbilo's und noch zweifelhafter ein angeblicher Auftrag bes Pabstes burch jenen an Bippin, von bem Angriff auf Baiern abzusteben 1).

Das Eingreifen bes pabftlichen Legaten marb bebeutenb erleichtert burch bas Entgegenkommen Bergog Dbilo's, ber ihn felbft zu bem Reformwerf nach Baiern einlub, ohne jebe Berangiehung ber Reichsgewalt (oben G. 479 f.): was Bonifatius unter Zustimmung bee Bergoge bier

ichuf, fcuf er als Wertzeug, im Auftrag bes Babftes.

Man 2) nimmt an , Dbilo habe furz vor feinem Erliegen Babft Bacharias gang auf feine Seite gegen bie Arnulfingen gezogen: baber ber pabstliche Legat in feinem Lager, ber vergeblich Bippin vom Rampf zurud zu halten versucht haben foll: bas mare ber erfte Bersuch pabst: licher Eingriffe in bie baierifchen weltlichen Berhaltniffe gewesen: ber nachfte - unter Taffilo - follte gegen ben Bergog erfolgen: ber Legat warb in bem eroberten Lager gefangen 3).

Die Folge ber Nieberlage Dbilo's 4) für bie baierifche Rirche war bas Erlöschen bes Strebens bes Herzogs nach Selbstänbigkeit auch auf biefem Bebiet: bie baierifche warb ber frantifchen Reichstirche eingefügt, Bonifatius auch ihr Metropolitan, nicht mehr blos als

pabitlicher Legat zuftanbig 5).

Später ward Pabst Paul I. (a. 757-767) von Taffilo angerufen um Bermittlung zwischen ihm und Bippin (a. 763), bann (a. 784) auch Babft Sabrian I. (a. 772-795) gur Bermittlung mit Rarl - fonber Erfolg. (Dben G. 49 f.)

Der von Babst habrian Taffilo angebrohte Bann beförberte beffen Untergang, indem wohl viele Beiftliche, vorab bie Bijcofe

Arbeo und Arno, bie Cache bes Gibbrüchigen verliegen 6).

Die Befeitigung ber Bergogichaft anberte an ben Berhaltniffen ber baierischen Rirche junachft nichts. Die von Bonifatius gegrunbeten Bisthumer blieben befteben und in ftater Berbindung mit Rom

<sup>1)</sup> a. 773. Urgefch. III. G. 845. Dafür Saud a. a. D.

<sup>2)</sup> Saud I. S. 486.

<sup>3)</sup> Urgefd. III. G. 843.

<sup>4)</sup> Dben G. 45. Urgefch. IV. G. 127.

<sup>5)</sup> Bgl. Sand I. S. 495. Auch auf bem [nicht gufammengefommenen] Concil an ber Donau follte Bonifatius lediglich ben Babft vertreten Epist. Greg. a. 739. Meichelbed p. 33.

<sup>6)</sup> Urgefch, III. S. 993, IV. S. 130.

nur bag ber gewaltige Rarl feine Auffaffung von Rirchenhoheit nun auch auf tiefe Rirchen erftredte.

Auf Karls Antrag ward bem a. 798 jum Erzbischof erhöhten 1) Arno von Salzburg (a. 798) bas Pallium verliehn2).

Römische Kirchengebrauche, der usus Romanus, werben freiwillig übernommen 3).

Im Jahre 900 beschweren sich bie Bischöfe Baierns bei Pabst 30, hann IX. (a. 898—900) barüber, baß er, ohne sie zu fragen, aus bem Ginen Bisthum Passau burch Zusenbung eines Erzbischofs und zweier Bischöfe 4 Bisthumer gemacht habe: ber Erfolg ist unbekannt.

. Des Pabstes wird bei ber Zeitrechnung nicht gedacht: nur einmal sagt Arbeo "in bem Jahr, da ber dominus apostolicus nach Gassien kam".

Nur selten greift ber Pabst auch später in die Verhältnisse und Kämpse in den oberdeutschen Herzogthümern Schwaben und Baiern ein, in welche doch die Landesbischöfe so start verslochten sind: bei dem Ringen der Krone und der (neuen) Herzöge stehen diese meist, obzwar nicht immer, auf Seite des Königs. Doch trat Pabst Johann XI. (a. 931 bis 936) träftig für König Konrad gegen Erchanger in Schwaben und Urnuls von Baiern ein: durch eine Bulle sorderte er die Bischöfe zur geststichen Verurteilung der empörten Fürsten auf. Scharssinig vergleicht mans) die Sachlage von a. 916 mit dem Sturz Tassislo's durch das Jusammenwirken des Königs mit dem Pabst und dem Bierischen Bischtum, hebt aber Arnulss muthigen und ersolgreichen Widerstand im Unterschied von dem Nailossingen bervor, wie is auch der Baiern.

<sup>1)</sup> Das Erzbisthum hatte jährlich Einnahmen aus pabstlichen Bestigungen in seinem Sprengel nach Rom ju schiden. Rleinmabern Anhang N. 43. p. 102. 44. a. 877.

<sup>2)</sup> Die pabfilichen Schreiben (Leo III.) über bas pallium für Salzburg Kleinmapen Anhang N. 10. p. 51. N. 23. p. 77 Ludwig für Abalkamını (a. 821—836) (rogamus). Des Pabses Eugenius (a. 824—827) Gewährung ohne Erwähnung bes Königs, Gregor IV. (a. 827—844) a. 837 Erzbischof Liuphramını (a. 836—859) N. 28, p. 82. Beschräftungen bes Gebrauchs auf 7 benannte Feiertage und bas Messehen.

<sup>3)</sup> Cc. Risp. c. 43. p. 474.

<sup>4)</sup> Meichelb. Ia. p. 150. Sie reben babei ben Pabst Johann IX. an: summo pontifici et universali papae non unius urbis sed totius orbis Tr. Fr. 910. Rom beist \*\*perigo christiange religionis\*\*.

<sup>5)</sup> Meichelbed I a. p. 53. a. 753.

<sup>6)</sup> v. Riegler I. G. 32.

Stamm treu zu seinem frastvollen Fürsten, bem siegreichen Abwehrer ber madjiarischen Unholbe 1), hielt. Auf bem Concil von Hohenaltheim (bei Nördlingen) aber 2) traten die baierischen und schwäbischen Bischöfe auf das Schroffste gegen die Empörer auf: breimal wurden die ihren Beschlüssen und bem König Trozenden seierlich verslucht, Erchanger ward zur Berklosterung verurtheilt, seine und Arnulfs Anhänger bei Meidung der Excommunication vor ihre Bischöfe geladen, Arnulf aber und bessen Burder Berchtold vor ein neues Concil zum 7. Oktober nach Regensburg bei Meidung des Bannes und einger Höllenstrase neben Judas. Die Alamannen Erchanger und Berthold, die sich unterwarfen, wurden von dem König wider die Abrede singerichtet. Arnulf aber trozte allen Keinden und eroberte, aus der Flucht nach Ungarn nach Baiern zurückgekehrt, a. 916 von Salzburg aus auf, brechend Regensburg und (917) sast alles Land zurück.

# IX. Bertretunge. Sobeit.

Auf diesem Gebiet tritt ber Wiberspruch zwischen bem Recht und bem Thatsächlichen, — ja auch zwischen ben Rechtsbegriffen selbst — besonders schroff hervor: ber Herzog ist Königsbeamter, also nicht Souverain, kann daher nicht kraft eigenen Rechts, nicht in eigenem Namen Vertretungsrechte eignen und üben: in Wahrheit aber übt er sie oft sonder Auftrag, ohne Wissen des Königs, ja auch geradezu gegen den König, während er in 'andern Fällen nach Besehl des Königs als dessen Bangall — bandelt.

Das Recht, Bertheibigungskriege ohne besonbere Berstattung bes Königs zu führen, stand bem Perzog selbstwerständlich zu: er übte es gegen die Nachdarn im Osten, wo Angriff und Bertheibigung, kaum scheibbar, im Gränzkrieg wechselten (oben S. 37)³), aber den Feldzug zur Wiedereinsetzung Ansprands im langobardischen Königreich — einen reinen Angriffs-Krieg — führte Theodobert, wie es scheinen will, ohne Befragung der Franken-Perrscher (oben S. 42).

Allein biefe allgu felbständige außere Politit bes herzogs veraulaßt bas Frankenreich jum Ginschreiten: so zumal all zu enge Ber-

<sup>1)</sup> v. Riegler I. G. 317.

<sup>2)</sup> M. G. h. Legg. II. p. 555.

<sup>3)</sup> Gengler S. 23 wirft Bertretungshoheit und heerbann gusammen: ber Bergog batte freilich beibe, - L. B. II. 4, XVIII. 3 - aber als getrennte Recte.

bindung der Agisossingen mit den schon seit grauer Borzeit an der Donau wie später an der Etsch benachbarten und (meist) besseundeten Langobarden<sup>4</sup>). So war wohl schon zu Zeiten Garibald I. dessen eine Berbindung mit den Langobarden Grund der seindseligen Haltung der Merovingen, sosern dies glaubhaft erscheint<sup>2</sup>). Waren doch, wie im Westen die Alamannen, im Süden die Langobarden die natürsichen Berbündeten der Herzoge, wenn sie sich der franklichen Oberhoheit zu entziehen trachteten. Gerade deshalb konnten die Arnulssingen die engen Verbindungen — auf Grund von Verschwägerungen — und das Eingreisen der beiden Nachbarn in ihre Verhältnisse nicht bulden.

Was die übrigen Nachbarn ber Baiern anlangt, so waren im Often Slaven (und Avaren) natürliche Feinde und die Thüringe im Norben nur ganz kurze Zeit bedeutsame Gegner der schwächsten Merovingen des VII. Jahrhunderts3).

Das Schlimmste war aber, baß die Herzoge, während sie einerseits ihrer Unterthanen- und Beamten-Pflicht gemäß nach dem Aufgebot des Franken-Königs oder "Hausmeiers ihre Scharen zum Kampse gegen die Slaven Samo's (oben S. 38) wie gegen die Araber am Tenon (S. 43) und in Spanien (oben S. 50), sowie gegen Aquitanier und Langobarden (oben S. 47—48) stellten, auch wohl selbst besehsigten (Tassilo S. 48), andrerseits wiederholt ihre dem König untergeordnete Deerbanngewalt in offnem Ausstand gegen das Frankenreich mißbrauchten 4).

Das active und passive Gesanbtschaftsrecht übt der Herzog schon unter Garibald I.: er empfängt sangobardische Gesandte aus Anlaß der Bersodung seiner Tochter und andrer Sippeglieder: auch mit den schlimmen Nachbarn im Osten (oben S. 36), Slaven und Avaren, werden Gesandte gewechselt (S. 37 f.). Außerdem verhandelt Theodo II. selbstständig mit dem römischen Stuhl (oben S. 40). Obiso schließt Bündnisse gegen die Franken: jedessalles mit dem Alamannen-Perzog Theudebald a. 743 (S. 44), angeblich auch mit Slaven, Sachsen,

<sup>1)</sup> Bgl. Urgeich. IV. S. 125: bie Belbenlieber von Alboin erflangen auch in ben Beboften ber Baiern Paul. Diacon. I. c. 29.

<sup>2)</sup> Dben G. 35.

<sup>3)</sup> Urgefch. III. S. 645 f.

<sup>4)</sup> Richt hierher gebort ber Untergang eines Agilosffingen Faro, ber nicht herzog war, im Bund mit ben gegen Sigibert a. 640 emporten Thuringen f. oben S. 39.

Aquitaniern, wie fpater Grifo, ber sich bes Herzogthums angemaßt, a. 749 mit bem Mamannenherzog Lantfrib und bem emporten Grafen bes Norbgaus (oben S. 46).

Durch Bertrag mit Desiberius erwarb Tassilo unter Grimoalb an bie Langobarben verlornen Besitz (oben S. 43) bei Meran zurück (oben S. 50). Aber ber fromme Klostergründer verschmähte es nicht, sogar bie alten gräusichen Feinde, bie heibnischen Avaren, als Kampfgenossen gegen Herrn Karl in's Land zu rusen (oben S. 54).

Diefer turze Rudblick auf Bertrage und Kampfe zeigt: bie Zeiten ber bem Recht entsprechenben Treue (c. a. 550—c. 630, bann c. 700—724, 743—763—787) find thatsachlich zu scheiben von ben Jahren

ber rechtswidrigen Losreigung vom Reich.

Man tann ale Zeichen febr ftarter Abhangigteit anfeben, bag ber Bergog bie "Befehle" König Dagoberts bezüglich ber 9000 Bulgaren ausführt, bie, von ihren nachbarn, ben Avaren, aus ihren Gigen an ber mittlern Donau in Bannonien vertrieben, um Aufnahme in bas Frankenreich bitten. Der Ronig "befiehlt" junachft ben Baiern, fie aufzunehmen - Die Flüchtlinge ftanten wohl an ber Grange: bann wird er "mit ben Franken", b. b. mit bem Reichstag bas Beitere berathen: auf ben Rath ber Franken "befiehlt" er bann ben Baiern, - bie gar nicht befragt werben - weiter, bie in bie Bebofte Aufgenommenen mit Beibern und Rinbern in Giner Racht gu ermorben: bas geschieht fo burchgreifenb, baß fich nur 700 mit ihren Familien burch bie Flucht in bie Wenbenmark retten: wir kennen freilich bie Grunde nicht, welche bie Baiern auch - wohl zu eignem Bortheil - ju gehorchen bewogen 1) (oben G. 38). Balb barauf aber löften fich auch biese Bergoge wie bie alamannischen auf langer als ein halbes Jahrhundert vom Reich 2).

Später focht bann Grimoald in zwei Feldzügen a. 724 und 728 gegen Karl Martell (oben S. 43), Obilo gegen Pippin (S. 45), während Tassilo nie Manns genug war, bas bereits ergriffne Schwert aus ber Scheibe zu ziehn.

Auch barin erscheint bie Unschlüssigfigfeit und Unftate bes letten

<sup>1)</sup> Zeuß S. 716, BBaig Götting. Nachrichten 1869 S. 135. Man (Bubinger I. S. 81) vermutet, Dagobert fürchtete ben Anschluß ber Bulgaren an seinen fiegreichen Feind, ben Wenbentonig Samo, zu bem ja auch bie übrig Bleibenben flüchteten.

<sup>2)</sup> Urgefch. III. S. 633 a. 630.

Agisosfingen, baß er zwar die Stütze ber Langobarbenmacht sucht, aber bann seinen Schwiegervater im Kampse mit Karl im Stich läst: banals, a. 774, ward ber günstigste Augenblick für die Befreiung von ber franklichen Herrschaft versaumt!).

Im Jahre 772 hatte ein baierisches Heer in frantischem Auftrag ben flavischen Herzog ber Karantanen genöthigt, die frantische — nicht baierische — Oberhoheit anzuerkennen und auf frantisches Gebot werben Geiseln — Sohn und Neffe des Fürsten — wieder freigegeben. Dabei bleibt es undurchsichtig, wie weit Tassilo in diesen Landen Kraft eignen Rechts, wie weit als Bertreter des Frankenreichs waltete<sup>2</sup>).

Der Herzog nimmt zwar Geiseln von ben Karantanen ), ber König aber besiehlt, ben wichtigsten Geisel frei zu geben, ber bann zum Herzog erhöht wird; völlerrechtlich ohne Bebeutung ist, baß ein solcher christlicher Häuptling jährlich bem Kloster Salzburg sein servitium entrichtet: b. h, eine fromme Ehrengabe 4).

Der Herzog hat auch Gebietshoheit über bas Land'), freilich auch bierin unter bem König.

Aber bas Land, b. h. ganz Baiern, bas Gebiet bes Herzogs, beißt boch auch in ben baierischen Quellen provincia, b. h. eben bes Frankenreichs?).

Die farolingischen Theilkonige, auch von Baiern, verhandeln personlich untereinander ): ein "augusteisches" ("octavianisches") Zeitalter schaffen sie ihren Böllern (!).

3. Gefammt-Charafter. Insbefonbere Ronig und Bergog.
I. Gefammteigenart.

# 1. Allgemeines. "Abfolutismus" (?).

Much bei biefem wie bei bem alamannischen 9 Bergogtum find bie beiben Seiten gu unterscheiben: bas frantische, [icon merovingische,

<sup>1)</sup> Urgeich. III. S. 968. IV. S. 129.

<sup>2)]</sup>tleber die Schwanfungen v. Riezler I. S. 156; die Baiern unterwarfen die Karantanen nicht sich, sondern servituti regum similiterque confines corum: Conversio Carantan. 1, aber die Geiseln lassen sie sich selbst stellen.

<sup>3)</sup> Conversio, nach Rleinmapen p. 11.

<sup>4)</sup> Ad ipsum monasterium caput declinat ad servitium Dei.

<sup>5)</sup> L. B. 2, 8 duci suo, qui illam provinciam in potestatem [sic] habet.

<sup>6)</sup> Prolog. Leg. III. p. 259: auch ber König bat bie gens B. sin potestate .

<sup>7)</sup> L. B. 2, 1.

<sup>8)</sup> So bie beiben Lubwige a. 855 gu Trient Tr. Fr. 703.

<sup>9)</sup> Ronige IX. 1. G. 696.

Dahn, Ronige ber Bermanen, IX. 2.

nicht erft tarolingische] Beamtenthum und bie Stellung ale haupt bes Stammes: balb tritt bas Gine, balb bas Unbere ftarter hervor 1).

Das feltfame Statswesen in biefen Lanben tann von Rechtswegen feinen anderen Charafter tragen als bas gange frankische Reich, von bem es von Rechtswegen nur eine Broving ift wie Alamannien ober bie Touraine ober Burgund: es gilt also bas von bem Gesammtreich Befagte 2) auch von Baiern. Nur bag ber Ronigsbeamte an ber Spige bieser Provincia weiter gehende Rechte in Anspruch nimmt als etwa ber dux von Burgundia ober Septimania, und bag ber Ronig einen [gewiffermaßen] erblichen Anfpruch ber Sippe auf bies Amt anerkennt. Beboch ber Herzog fucht weit barüber hinausgehende Rechte, ja volle Unabhangigfeit, ale Baupt feines Stammes, geltenb gu machen.

Die Berfassung bes Lanbes paßt noch weniger ale bie bes Besamtreichs unter eine ber herkömmlichen Berfassungsarten: es ift Theil einer "Monarchie"; biese ist nicht absolut, ebenso wenig wie bes Ronigs ift aber auch feines Beamtenvertreters, Bicefonigs - bes Bergogs -Macht unbeschränkt: auch bie Baiern tonnen wie bie Franken gegen

Rechtsträntung Reichstag, König, Ronigsgericht anrufen.

Einzelne absolutiftifche Büge fehlen freilich biefer bergoglichen Bewalt so wenig wie ber toniglichen3). Dabin gablt, bag wie bei Beftgoten 4) und Langobarben 5) Befehl bes (Ronigs ober auch bes) Bergogs, "ber jene Proving in ber Gewalt hat", fogar Morb ftraffrei machte): "weil es Befehl von feinem Bergog war und er bem Befehl nicht wiberftreben tonnte": ber Bergog muß ben Mörber gegen bie Gippe bes Betobteten ichuten.

Bie fonft ber Befehl bes herrn feinen Unfreien ftraffrei macht: also ber nachfolger ift so fest an bie Sandlungen bes Borgangers gebunden, daß er fogar ben Berbrecher ichuten muß, ber auf Befehl bes Borgangers gehanbelt 7).

<sup>1)</sup> Der fleißigen Untersuchung Wittmanns, Bergoge, S. 5-52, gebricht es boch an icarfer Abgrangung ber Rechts begriffe in ben gelibten Gobeitsrechten: bas Thatfaclice wird meift richtig bargeftellt: nur wird Taffilo unrichtig entfoulbigt gegenüber "vertragswibrigen" G. 30 (?) Anmagungen Rarls: folde finb nirgenbe bezeugt.

<sup>3)</sup> Ronige VIII. 6 G. 15f. 2) VIII. 3 S. 115.

<sup>4)</sup> Beftg. Stubien G. 146.

<sup>5)</sup> Ed. Rothar. c. 2 additio Mertel XVI.

<sup>6)</sup> L. B. II. 8 non requiratur ei nec faidosus sit b. h. fonibig, faida μ zablen.

<sup>7)</sup> L. B. II. 8 si quis hominem per jussionem regis vel duci (sic)

Bie bei ben Westgoten ber König, entscheibet hier ber Herzog, wem ein Schuldiger berknechtet werben soll'1). Auch sonst hat ber Herzog tief in die Strafurtheile eingreifenbe Wahlgewalt.

Auffallend und ein Zeichen ber erhöhten Stellung bes Herzogs einerseits, bes herzoglichen Bassaltenthums andererseits, ift, daß nach Erlaß ber Lex zu Dingolfing 2) erst die Ermordung eines bem herzog theuren (herzoglichen) Bassalten, — homo hat hier wohl biesen Sinn — nun auch (wie nach der Lex nur Hochverrath) mit Bermögenseinziehung geahndet wird: ob der Ermordete dem Herzog "theuer" war, entschebet bieser allein: es ist daher ein werthloser Zusak, der nur zur Beschönigung bient (ob injuriam principis): je der Bassalt war ihm wohl "theuer."

Die Unterthanen bes Herzogs werben von ben Bifchofen wie bie bes Königs fideles genannt 3). Infidelitas 4) tann baher ebenso wier ben Herzog wie gegen ben König begangen (und mit Einziehung herzoglicher Schenkungen — wie übrigens bes ganzen Bermögens — geahnbet) werben.

### 2. Schranten. Inebefonbere Berfammlungen.

Die herzogliche Gewalt, in Wahrheit eine vom König verliehene Umtsgewalt, war aber burchaus nicht unbeschränkt, sondern durch die Reichsverfassung und durch das Baiernrecht — Lex und Gewohn-heitsrecht — begränzt: ohne Zweisel hätten die Capitularien, die Mißbrauch der Amtsgewalt bedrohen s), auch gegen den Herzog beim Königsgericht von seinen Baiern angerusen werden mögen.

Leben und Eigentum bes freien Mannes fout bas Geset gegen Willfur'): also muß es auch möglich fein, beffen Schut gerichtlich anzugebn.

suo..occiderit, non requiratur el nec faidosus sit, quia jussio de domino suo fuit et non potuit contradicere jussionem; sed dux defendat eum et filios ejus pro eo et si dux ille mortuus fuerit, alius dux, qui in loco ejus accedit, defendat eum.

<sup>1)</sup> L. B. VIII. 18, vgl. Wesigot. Studien S. 200, ebenso im Mamannenrecht L. A. 38, 5.

<sup>2)</sup> I. 9 Mertel p. 460.

<sup>3)</sup> Cc. Aschh. c. 1.

<sup>4)</sup> Könige VIII. 6 S. 121.

<sup>5)</sup> Rönige VIII. 3 S. 58, VII. 2 S. 88.

<sup>6)</sup> L. B. H. 1, VII. 4. Cc. Aschh. c. 12. Dingolf. c. 9.

Much fehlte es nicht an Lanbesversammlungen, vor benen ber Gemeinfreie (nobilis, oben G. 111f.) fein verlettes Recht hatte geltenb machen fonnen. Freilich wird auf ben überwiegend geiftlichen Berfammlungen (oben G. 564) fein berartiger Fall erwähnt. Die Synoben, beren Acten und erhalten fint, feben wir nicht ale Gerichte thatig, nur als Gefetgeber in firchlichen und weltlichen Dingen, aber auch auf ben fleineren placita ber Grafen und Bifcofe hatte wohl, wie gegenüber bem Bifchof, auch gegenüber bem Bergog ein verlettes Recht gewahrt merben mogen.

Much wird in ben Angaben über bie Bergogwahl eine Stammesversammlung vorausgesett, freilich nie in Thatigfeit geschilbert, wie wir

benn auch feine folche in ben geschichtlichen Quellen finben.

Eine allgemeine Lanbesversammlung 1) wird aber von Babst und herzog vorausgefett, berufen vom herzog, befucht von allen Prieftern, Richtern (Grafen?) und Bornehmen: es handelt fich babei um Reueinrichtung ber Lanbesfirche 2).

Borbilb und Urfprung biefer "Spnoben" mar im Befentlichen bas firchliche Concil, nicht bas alte Ding: nur wurde ba auch Belt-

lides verbeschieben.

Greilich ift Abstimmung ber Laien in Rirchenfachen, wie fie in ben gleichzeitigen Reichstagen Rarls Regel, bier nicht bezeugt. In jener Mifchung liegt bas Wiberfpruchvolle ber gangen Ginrichtung. Diefe Berfammlungen icharfen übrigens häufig nur ein, mas altere Capitus larien [wie Rirchengefete] längft angeordnet hatten 3).

Sie treten mahrend ber Lofung bee Bergoge vom Reich für Baiern gewiffermaßen an Stelle ber frantifchen Reichstage, welche bamals bie Baiern nicht besuchten 4), fogar auf ben wichtigften Con-

cilien fehlen in folden Zeiten bie baierifden Bifchofe.

Die Tage zu Reuching und Dingolfing, soweit fie bie populares leges beriethen, waren nicht blos Conciliens): — unerachtet gelegent. licher Androhung von himmlischen Strafen — sonbern von Beiftlichen wie Laien besuchte weltlichen hoftage, nicht wohl Tage bes

<sup>1)</sup> Brief Gregore II. V. 15.

<sup>2)</sup> Ronige VII. 3 G. 512, VIII. 6 G. 125.

<sup>3)</sup> S. viele Salle bei Mertel p. 460-480.

<sup>4)</sup> Mühlberger S. 166 : aber bag feine anbre Broving folde Lanbtage fannte, ift boch nicht richtig. Ronige IX. 1 G. 218, 221, 728, 744.

<sup>5)</sup> Dingolf. c. 16.

ganzen Stammes 1). Nur Eine rein firchliche Borschrift begegnet am Schluß (über Hartracht ber Geschorenen und Frauen im Schleier), wobei zwischen Excommunication und andrer "Correptio" (Kirchenzucht, wohl nicht weltliche Züchtigung), die Bahl gelassen wird.). Diese Tage waren nicht durch Rechtsbruch von Tassio berufen 3).

In bem Tag von Neuching beschließt (constituit) Tassilo "unter Bustimmung bes gesamten Collegiums" in rein weltlichen Dingen 4). Die Geistlichen stimmen über biese weltlichen Dinge: aber wohl nicht auch umgekehrt.

Tagung bieser "Lanbtage" in zwei getrennten "Kammern" ber geistlichen und der weltlichen Großens) ist nicht nachweisbar, ob universa multitudo« gleich ist dem "universum collegium" d. h. Bornehme und Gemeinsreie, steht dahin, die Betheiligung der kleinen Freien war der Zahl und dem Einsluß nach schwach. Auch der Brieß Gregors II. setzt nur voraus einen conventus I. sacerdotum II. judicum III. universorum gentis primariorum.

Die "Stanbichaft" — ber Begriff bestand gar nicht! — war feineswegs geregelt: thatsächlich erschienen und entschieben die geistlichen und weltlichen Großen, von benen Viele vom Herzog besonders geladen werben mochten 6).

Erst später gestalten sich biese Bersammlungen allmälig zu "Landtagen". Auf bem Tag zu Dingolsing von a. 932 erschienen "alle" Baiern: 117 Bischöfe und Grafen?).

Eine sehr starte Beschräntung ber herzoglichen Gewalt liegt barin, baß ber Herzog als Unterthan und Beamter bes Königs vom König in Strafe genommen werden mag, weil für Vertnechtung oder Beraubung eines kleinen Freien mit dem Friedensgeld an den Fiscus von 40 sol. und einer Buße von 40 sol. sneben Rückestattung bedroht.

<sup>1)</sup> Mertel p. 400 f.

<sup>2)</sup> l. c. p. 409 c. 18.

<sup>3)</sup> Wie Wittmann, Bergoge G. 24.

<sup>4)</sup> Berbot bes Bertaufs von Unfreien — eignen ober geraubten — außer Lanbes bei Strafe bes eigenen Bergelbes Mertel p. 465 nach I. B. XVI. 6 und L. Al. 37, 1, ebenso von gestohlenem Bieh und anderer Fahrhabe bei 40 sol. Strafe. l. c.

<sup>5)</sup> Wittmann, Bergoge, S. 43 (211).

Decr. Dingolf. proceres — (coenobia — episcopi) primates — consentiente multitudine.

<sup>7)</sup> Mertel p. 482.

Diese soll er zahlen in publico b. h. selbstwerständlich nicht an seinen eigenen, — herzoglichen — sonbern an ben toniglichen Fiscus!). Den Frankentonig bagegen bebroht tein Geset, in merovingischer ober tarolingischer Zeit, erst ben beutschen König.

# II. Ronig und Bergog. 1. Allgemeines.

Das für rechtsgeschichtliche und statsrechtliche Betrachtung Anziehenbste an unserem Gegenstand ist das Berhältniß zwischen König und Herzog, Reich und Proving: leiber ist es untlar, widerspruchvoll und ber Widerspruch liegt nicht nur in den ungeschickten Ausbrücken der Quellen, — er liegt in den Dingen selbst, und er klafft nicht nur zwischen Recht und Leben, auch zwischen den Rechtsbegriffen selbst.

Die Stellung ber Agisolfingen war von je gunstiger, unabhängiger als bie ber andern Stammesherzöge: das Geset sprach ihr "vererbliches" Recht aus: es war weiter bamals von Met an ben Lech
als heutzutage: vor Unterwersung ber Thüringe und Alamannen war Baiern ben frantischen Waffen gar nicht erreichbar. Karl Martell
und Pippin haben in Alamannien keinen Herzog mehr gebulbet, ben
baierischen hat Pippin nur zur Vassallität herabgebrückt, erst Karl beseitigt?).

Die Quellen geben scharfen Entscheidungen über bie Zuständigkeit ber beiben gern aus bem Wege: oft werben König "ober" Herzog als

zuständig bezeichnet3), die Bahl hat bann wohl ber Rlager.

Die Baiern schulben bem Herzog Gehorsam und Treue als bem Bertreter und Beamten bes Königs, bes Königs, bem fie später (a. 787) auch noch ausbrücklich bie Treue schwören, bie fie schon seit Garibald I. schulben 4).

Aber auch bem Herzog als ihrem Stammeshaupt schulden sie Treue, freilich vorbehaltlich ber höheren Pflicht gegen ben König. Deshalb muffen sie Tassilo Herressolge gegen Karl weigern: unter Obilo waren sie bem Perzog gegen Pippin, unter Grimoald zweimal gegen Karl Martell gefolgt.

<sup>1)</sup> L. B.VII. 4 p. 298: sive dux sive judex sive aliqua persona.

<sup>2)</sup> Wittmann, die Stellung ber agilossingischen herzoge nach Außen und Innen. Abhandl. b. hift. Cf. b. baier. Atab. VIII. 1.

<sup>3)</sup> L. B. I. 11 (aud) 10: judex = dux), II. 7.

<sup>4)</sup> Einh. Annal. a. 787.

Dan 1) batiert bie größere Unabhangigfeit bes baierifden Bergog. thums von ber Beteiligung Baierns an ber Erbebung Rabulfs von Thuringen (f. biefe): allein es warb gezeigt 2), bag jener Agilolfing Karo, Gobn bes Chroboalt, (f. oben), ber allerbinge mit Rabulf gemeinschaftliche Sache machte und babei fiel, feineswegs Bergog von Baiern gewesen fein muß: bies ift vielmehr nach bem Untergang feines Baters 3) febr unwahrscheinlich. Bon einem Feldzuge in Baiern wirb fein Wort gefagt: vermutblich war Faro nach bem Tobe bes Baters. ber auch nicht Bergog gewesen (f. oben), nach Thuringen ausgewanbert und tampfte bier neben Rabulf4); fein populus ift nicht fein Bolf im heutigen Ginn; benn es beißt: "fein ganger populus mart, foweit er bem Schwert entging, friegsgefangen." - mas boch von bem gangen Stamm ber Baiern nicht gebacht werben fann! - fonbern feine "Rriegsfchar", wohl feine Befolgschaft. Und um fo weniger tonnte jene Erhebung bie Unabhangigfeit fteigern, als fie ja mit ber Bernichtung Faro's und ber Geinen enbete.

Herzog Theobo und feine Nachfolger find so unabhängig vom Frankentonig, bag sich geraume Zeit gar teine Spur von bessen Gin-wirken finbet.

Bezeichnend für die völlige Lösung vom Frankenreich auch in ben Jahren a. 750—771 ift, daß nicht ein Wort der "Concils"-Beschilffe der Zugehörigkeit zum Frankenreich gedenkt, obwohl das Concil von Afchheim die Canones von Verneuil a. 755 verwerthet.

Das Stammeshaupt ift, unter Zustimmung bes Königs, von einem Glanz umgeben, ber ben eines anderen hohen Beamten im Frankenreiche überstrahlt.

Der Herzog halt seinen Hof zu Regensburg, [während ber Herrschaft von Theilherzogen auch biese zu Freising und Salzburg], von bessen Keben wir freisich gar wenig über bas Selbstwerständliche hinaus ersahren. Biel mehr später, seit a. 843, von bem Königlichen in Regensburg. Da sehen wir bie von bem Feldzug nach Böhmen heimkehrenden "mit nicht kleinem Lärm, wie es Sitte, "beim König" zusammensströmen", Gesandte bes Königs bes italischen (langobardischen) Reiches, Bischöfe und Grafen, auch Vertreter bes Bischofs von Trient ben hof

<sup>1)</sup> Brunner II, G. 157.

<sup>2)</sup> Urgefd. III. S. 649.

<sup>3)</sup> Urgefch. a. a. D.

<sup>4)</sup> Nehnlich v. Riegler I. G. 78.

aufsuchen und ben König bas Hofgericht im Rechtstreit zwischen Trient und Freifing befragen, bas im Inquisitionsversahren entscheibet.

Herzog Theodo waltet in feiner Hauptstadt Regensburg ganz gleich ben Frankenkönigen zu Paris; in seinem bortigen palatium!) tienen ihm Palast-Beamte, cubicularii2), primates, auch Bischöfe, wie bem Frankenkönig zu Paris bie Seinen.

Un Theodo's hofwird gerühmt ber Giferfeiner Bornehmen3). Boberer Friede ichut Saus und Dof, wie Boten und Gefippen bes Bergogs4,

fein Saus ift domus publica [hier nicht blos "fiscalis"] 5).

Personen, Sachen, Rechte, bie mit bem Herzog zusammenhängen, werben burch ben erhöhten Herzogsfrieben geschütt 6). Zweiselhaft scheint, wiesern solcher erhöhter Friebe etwa schon ben martomannischen Königen zugekommen, wiesern er erst in Agisosfinger-Zeit so start gesteigert worben sei.

Streitbeginn, Baffenguden am hof bes Bergogs wirb mit bem

Friedensgelb von 40 solidi gebußt, Diebstahl breimal neunfach.

Empörung gegen ben Herzog wird schwer gestraft 7). Lebensnach, stellung schon mit bem Tob und Ginziehung, wenigstens nach Basl bes Herzogs 5): bei vollendetem Herzogsmord immer Todesstrafe mit Einziehung 9).

Bon Krone und Scepter bes Herzogs ift feine Rebe. Der baculus 10) ift feinesfalls ein König- ober Herricher-Stab 11), sonbern bas

<sup>1)</sup> V. St. Corbiniani c. 730. c. 19. c. 22. A. S. 8. Sept. III. p. 285.

<sup>2)</sup> V. St. Corbiniani c. 19.

<sup>3)</sup> Arbeo v. St. Corb. c. 10 nobilium virorum alacritate praecipuus.

<sup>4)</sup> L. B. II. 10-12.

<sup>5)</sup> IX. 2.

<sup>6)</sup> Bgl. Deer. Tassil. 11 [aber jener homo ift fein Sflave, wie Bittmann, Bergöge S. 51 (219)]. L. B. II. 13, 1. 2. Urgefc. IV. S. 159.

<sup>7)</sup> L. B. II. 3 carmula f. Du Cange II. p. 175. An ben Rabelssistern mit 600 sol. — es ift sehrreich, baß als solche Ebelinge ober große Grundeigner vor au sgesetzt werben, — an gleichstehenden Anhängern mit 200, an kleinen Freien mit nur 40 sol. gebilft.

<sup>8)</sup> L. B. II. 1, chenso L. Al. 24 in ducis sit potestate vita ipsius et resejus in patrimonium.

<sup>9)</sup> Bgl. BBait, Götting. gel. Ang. 1869. N. 2.

In cujus capite similitudo hominis erat sculptum Annal Guelferb.
 787 Mon. Germ. Scr. I. p. 43.

<sup>11)</sup> Wie Wittmann, Bergoge S. 28 (196).

gewöhnliche Wahrzeichen bei Llebereignung von Land 1); (oben S. 351) ber "homo" hat babei nichts mit "homagium" zu thun. Der Ring, signum, annulus bes Herzogs hat ähnliche, nur höhere? Bebeutung, wie bei bem Richter, Grafen, nicht bie eines Herzschaftzeichens.

Db bas Bolt bem Bergog einen bem Unterthaneneib entsprechenben Schwur leiftete, ift nicht bezeugt3).

Die Agilolfingen und bie 5 Abelsgeschlechter heißen bie "genalogiae" xat' etoxiv4).

Der Bergog erhalt bas fechsfache Wergelb bes Freien 5).

Dies höhere Wergelb bes Herzogs (als bas feiner Gefippen) gilt als höhere Ehrungs).

Man 7) meint, ursprünglich habe Herzogsmord nur ein erhöhtes Bergeld bedroht 8), erst als Bischofsmord mit jenem unerschwinglichen Bergeld 9) bedroht worden, sei der Herzogmord mit Tod und Einziehung bestraft worden. Daß Begnadigung auch von diesen schwersten Strafen befreien konnte. ), hat nicht erst die Kirche einzesührt.).

Kirchliche Fürbitte wird täglich gehalten für die Seele des Herzogs (Taffilo III.), für seine Leben, die Erhaltung seiner Herrschaft (regni) und seiner Getreuen 12).

<sup>1) 3.</sup> Grimm, R. A. S. 184, 186.

<sup>2)</sup> L. B. II, 3.

<sup>3)</sup> Ueber ben a. 787 bem Ronig geschwornen f. oben G. 52.

<sup>4)</sup> L. B. III. 1.

<sup>5)</sup> I. B. II. 20, aber die Rechnung wird nicht richtig durchgeführt III. 1, 2: sie semper addatur tertia pars supra in ducis causa usque in novissima (geringste) quaestione quae solet inter homines contingere: der Sinn erhellt aus L. Fris. I. 40, usque ad novissimam quadrantem, was Mertel beibringt. S. die verschiedenen Erklärungen des Widerspruchs bei Gauph, Pétignh und Merkel oben S. 279, jenachdem die Khäter Unterthanen oder sonaqualess. Bgl. Mederer ju III. 1. Der Herzog sünssigad, das wären nur 800: aber das Gesch sagt 900, die andern Agisossinger 600, nicht 640. Bgl. über die Lesarten Merkel p. 289.

<sup>6)</sup> L. B. III. 1 et pro hoc quod dux est addatur ei major honor quam ceteris parentibus.

<sup>7)</sup> Wittmann, Bergoge G. 48 (216).

<sup>8)</sup> L. B. II. 20, 4, 5,

<sup>9)</sup> Dben G. 287.

<sup>10)</sup> L. B. l. c.

<sup>11)</sup> Wie Wittmann a. a. D.

<sup>12)</sup> Cc. Aschh. c. 1. Merfel p. 457.

Das Rirchengebet für Raifer und Reich marb neu angeorbnet

und aufgesett unter Lubwig I. 1)

Spater, im X. Jahrhunbert (a. 938-968), warb bie Fürbitte für Rönig und Rönigin ber für Herzog und ducissa entgegengeftellt2).

Rarl felbft und bie Beitgenoffen legen bochften Berth barein, baß Baiern nun ohne Bergog unmittelbar unter bas Reich gezogen

war: einer Reu-Eroberung wird bas gleich gewerthet 3).

Sochft bezeichnend wird ber ftaterechtliche Borgang mit bemfelben Ausbrud erffart, wie wenn ein bisher einem Sinterfaffen geliebenes Fiscalgut in eigne Berwaltung bes Konigs genommen wirb4).

Dabei ift vor Allem an bie Finanghoheit gebacht: fortab gab es eine Zeit lang feinen bergoglichen Fiscus mehr in Baiern, ber tönigliche bezog jett wohl bie bisherigen Ginnahmen bes Herzogs, wie auch beffen Schate aus Baiern ju Rarl geschafft murben 5).

Rarl ernannte nun einen feiner tuchtigften Manner, ben Mamannen Gerolt, Bruber ber Königin Silbigarb - unter forg. fältiger Bermeibung bes Namens dux 6) - jum praefectus von Baiern 7), womit benn boch wohl nicht nur ber heerbann 8), fonbern bie gesammte Leitung im Lanbe übertragen warb 9), wie auch feine Rachfolger nicht blos ben Beerbann hatten. Nachbem er gegen bie Avaren gefallen a. 799, wirt, wie es icheint, bas Land unter zwei Rachfolger getheilt, Aubulf10) und Werinher, bie weber duces noch praefecti beifen,

<sup>1) (</sup>a. 817) Annal. Scheftlarienses.

<sup>2)</sup> Mertel p. 484.

<sup>3)</sup> S. bie Belage bei Bait III. S. 115 f. Sauthaler, Salzb. Urfunbenb. I. S. 4 fest bie formliche Durchführung ber Ginverleibung Baierns erft in bas 3abr 790. Auch M. B. XXVIII. Cod. Pat.: N. 21, p. 29, a. 788 primo anno quando inquisivit (Carolus) gentem Bajuvariorum, offenbar verichrieben, (baufig) für acquisivit wie l. c. N. 14, p. 14 richtig fteht.

<sup>4)</sup> Indiculus Arnonis VIII. 8 Karolus Baioariam regionem ad opus

suum recipit, vgl. ad opus ecclesiasticum vita St. Ruperti c. 5.

<sup>5)</sup> Urgefd. III. G. 1008.

<sup>6)</sup> Aber Rarl spricht a. 811 noch vom ducatus Bajovariae b. h. M. B. XI. p. 17 Schenfung an Altach in Avarenland auf Bitten Gerolbs, ber a. 799 flarb: abnlich wie in Mlamannien, bas Land gebiet behalt ben Ramen.

<sup>7)</sup> Annal. regn. Fr. a. 799, Einh. v. Carol. c. 13; porber mar er comes gewefen.

<sup>8)</sup> Wie Bait III. S. 366.

<sup>9)</sup> Ueber anbere praefecti f. VIII. G. 204.

<sup>10)</sup> Ueber Berolbe Rachfolger Aubulf f. auch Alfuin epist. 113.

fonbern, wie schon Gerolb 1), missi 2), was aber nicht Königsboten im technischen Sinn bebeuten fann 3): benn fie haben wie Gerolb ftanbig bie Granzhut, Aubulf im Norben zu Forchheim, Pfreimt und Regensburg.

Die Stellung bieser praesecti Bajuvariae 4) war eine neu geschaffne, dem Inhalt der Rechte nach der herzoglichen ganz ähnliche, nur daß jede Rücksicht auf ein Geschlecht sehlte und auch nicht Bassallität begründet ward 5). Der praesectus stand, wie früher der Herzog, zwischen dem König und den baierischen Grasen. Wann verschwindet die praesectura? Jedessalls von da ab, da ein Sohn Ludwigs I. Baiern als Theilssigtum erwirdt: schon a. 806 hatte Karl seinem Sohn Pippin Baiern als Theil seines Erbes zugedacht.

Die Wieberaufrichtung bes bairischen Stammesherzogthums unter Liutpolb und ben Liutpolbingen (a. 907) liegt jenseit ber Aufgabe bieses Werkes?).

Noch nicht Lintpolb selbst führte ben Herzogstitel, wohl aber sein traftvoller, helbenhafter Sohn Arnulf "burch bie göttliche Borsehung Herzog ber Baiern (also wie ber König) und ber angranzenben Lante".

Durchaus unrichtig hat man die Stellung bes Agilosfingenherzogs zum Frankenreich in ber bes heutigen Baiernkönigs zum Deutschen Reich wieder sinden wollen: jener war Beamter und Bassall des Frankenkönigs, der ihm (seinem Geschlecht) die Herzogschaft übertragen: dieser ist als Monarch Kraft eignen Rechts Träger der Statsgewalt in seinem König-Reich und in seiner Souveränität nur durch die Reichsverfassung in manchen Dingen beschränkt: jenes Baiern

<sup>1)</sup> Trad. Fris. 103.

<sup>2)</sup> C. Theod. a. 805 c. 7.

<sup>3)</sup> Wie Bait III. G. 308.

<sup>4)</sup> a. 787 — 1. IX. 799, 799—818. Die Anbulss wird mehr umschrieben als begrifstich bestimmt Tr. Fr. N. 373 a. 820: Audulkus super provincia Bajovariorum (so heißt das Land aber auch schon vor a. 787) tam potenter et honorabiliter a pio Imperatore Karolo, deinde etiam a Hludovico eandem potestatem accepit hanc provinciam providere regere et gubernare; seine Wittwe blieb mit dem gleichnamigen Sohne im Lande. Audulkus et multi alii in Bajovaria honorati. Das Land war a. 814 Lothar libertragen worden, aber a. 825 ward Ludwig (II.) borthin entsendet. Ueber das Berhätinis Baieins zum Reich seit a. 843 tressend W. Sidel, Sötting. gel. Anz. 1903 (Ottober) S. 600, 805, 810 s.

<sup>5)</sup> Rönige VIII. 2 G. 194.

<sup>6)</sup> Ronige VIII. 1 G. 66.

<sup>7)</sup> Bgl. bie fcone Darftellung bei v. Riegler I. G. 313 f.

war tein Stat, sonbern eine Proving bes Frankenreichs, biefes ift ein Gliebftat bes Bunbesftates "Deutsches Reich".

#### 2. Titel.

Die Bergoge beißen duces, bas Land 1) auch noch nach a. 787 ducatus2): richtig in regno Francorum in ducatu Baioariorum a. 806.

Taffilo beißt icon bei Lebzeiten Obilo's dux a. 7483), ebenfo wie Taffilo fein Söhnlein Theodo (III.) a. 771 dux nannte4). Tajfilo urfundet a. 741 neben seinem Bater 5). Bavaricae gentis dux (rex)6) bello forte potentis: dux, dominus 7). Ferner princeps, principatus 8).

Der summus princeps 9) ist Tassilo, nicht Karl. Tassilo nennt sich selbst princeps, summus princeps, was wohl mehr als dux 10)

bebeuten foll.

Princeps terrae 11). Ego Tassilo illustrissimus dux 12) predictus princeps. Ebenjo Ego Tassilo vir inluster dux Baiovariorum.

Aber ber Titel princeps statt dux und bas regnare, regnum, Borte, die Taffilo brauchte, haben nicht, wie man meint, ben Bruch herbeigeführt, fie maren nur ber Ausbrud für bie rechtswibrige Stellung 13).

<sup>1)</sup> G. oben G. 67 f.

<sup>2)</sup> Mon. Scheftlar. N. 12, 16 a. 806.

<sup>3)</sup> Vita St. Ruperti Deichelbed I a. p. 44.

<sup>4)</sup> anno ducatus ejus primo.

<sup>5)</sup> l. c. p. 18.

<sup>6)</sup> Historia monasterii Lunaelacensis versus 10.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. I. N. 27.

<sup>8)</sup> Sub. principe domino Thessilone (sic) Cc. Niuh. Mertel p. 464 Cc. Dingolf. p. 459 c. 7. L. B. I. 2 rege cogente vel principe quivis illa regione judex est. In ben Afcheimer und Dingolfinger Befdluffen.

<sup>9)</sup> Mon. Scheftl. N. 3 a. 776.

<sup>10)</sup> Mühlbacher S. 166 a. 777. M. B. Cod. Patav. N. 2 p. 199.

<sup>11)</sup> Arbeo v. St. Emerammi c. 21.

<sup>12)</sup> Mon. Scheftlar. N. 4 a. 776, N. 7, 779, 9 a. 785. Stiftung von Rrems. münster a. 777. M. B. XXVIII. 3 p. 197. Tr. Fr. N. 54, N. 22 a. 769. Cod. Trad. Lunaelac. N. 27. Zweifelhaft ift, ob Requirilla vestra, Mertel p. 458, gleich tranquilla Trad. Frising. N. 34, ein Titel (Calzburger Formelbuch) bes Bergogs, tranquillitas, ober von requirere = ulcisci Berfolgung, fo Befele III. S. 561 abguleiten fei. Du Cange ichweigt.

<sup>13)</sup> Anbers Deichelbed I a. p. 73 a. 772.

Ob ber Ausbruck princeps 1), summus princeps, ber seit Tassilo's Absall gebraucht wird, die neue Unabhängigkeit bezeichnen soll'2), steht bahin. Allerdings wird einmal princeps statt dux zu setzen als Erhöhung ber Stellung aufzesaßt, aber bei dem Langobarden Arichis'3). Wie der königliche heißt ber berzogliche Fiscus dominicus 4).

Die sammtlichen Agisossingen — nicht nur bie Herzoge — sind bie summi principes, "bie höchsten Bornehmen unter euch".

Tassilo nennt sich vir inluster wie die Merovingen und sein Gebiet und herrschen regnum, regnare. Diese Ausbrücke beweisen für Königthum gar nichts: sie bezeichnen nur herrschaft und regnum herrschaftsgebiet.

Nennt Paul. Diacon. 7) Garibald und Tassisch ern, so beruht bas nicht barauf, baß Paulus sie als mehr bem langobarbischen rex als bem langobarbischen dux entsprechend bezeichnen wollte<sup>8</sup>), sonbern ist einsach ungenauer Ausbruck Pauls, ber ja auch von einem Mamannenkönig<sup>9</sup>) spricht, während er nur einen Herzog meinen kann 10).

Nicht etwa führten biese herzoge noch gleich ben alten Martomannen- und Quaben-"Fürsten" ben Königstitel11): bas würben bie Frankentonige schwerlich gebulbet haben! jene waren nicht "Fürsten", sonbern wirklich Könige gewesen.

<sup>1)</sup> Trad. Patav. 7.

<sup>2)</sup> Bait III. S. 106. Rneifel, Sturz bes Baiernherzogs Taffile, Programm bes Domgymnafiums zu Raumburg; v. Riegler I. S. 166. Die Urfunbe Trad. Fris. 13 ift berbächtig. Anbere Ausbrilde, bie fonft nur bei Berrichern begegnen, bei Graf v. hundt II. S. 72.

<sup>3)</sup> S. bie Stelle bei BBait III. S. 107.

<sup>4)</sup> Indic. Arnonis ed. Keinz p. 119.

<sup>5)</sup> L. B. III. 1.

ostrae bavariorum Cod. Trad. Lunaelac. N. 39 regnante domno nostro Tassilone duce anno XXI (a. 769). l. c. 38 anno regni domni tassiloni (sic) a. 784.

<sup>7)</sup> I. 21, III. 10, 30 N. 7.

<sup>8)</sup> v. Riegler a. a. D.

<sup>9)</sup> Chenso die späte vita St. Austrobathae gest. a. 704 c. 4. A. S. ed. Boll. 1. Nov. I. p. 49.

<sup>10)</sup> In abnific ungenauer Rebeweise fpricht auch Einhard von ber Granze ber beiben regnac ber Maren und Baiern, Annal. a. 791: er beuft Baiern als Theil bes regnum Francorum. Aber auch bie baierische Oftmart für sich allein beist wohl regnum orientale.

<sup>11)</sup> Wie p. Riegler I. S. 13, Garibalb I. S. 372 für möglich halt.

Auch die späten (XII. Jahrh.) Annalen von Salzburg 1) lassen a. 598 Garibald II. bas regnum Baioariorum antreten.

So wird auch ber Frisenherzog Ratbod a. 720 rex genannt2)

und thüringische »reges « a. 7233).

Much Bippin werben, obwohl noch Sausmeier, regales aures

beigelegt 4). Mit besserem Fug heißt Liutperga virgo regalis 5) als Königs, tochter 2). Sogar ein Bisthumsgebiet mag regnum heißen 6).

Regnum Bajuvariae, Tassilonis 7).

Auch die Mondseer Urkunden von a. 770-780 sprechen ton bes princeps Tassilo regnum8).

Taffilo's Grabichrift in Rremsmunfter meint freilich, er fei erft

dux, bann rex, julett Monch gewesen 9).

In ben Urkunden werden also bis a. 788 die Namen der Herzoge mit regnans, regnum genannt, bis a. 788 ohne Erwähnung Karls, auch sehr selten, nur die (a. 754, 755, 760, 767), Pippins.

Seit a. 787 heißt Rarl ben Bischöfen (a. 803) dominus senior noster 10).

<sup>1)</sup> Ser. IX. p. 7071.

<sup>2)</sup> Bon St. Bilibalb v. St. Bonif. c. 4, 5 p. 441, 446.

<sup>3)</sup> c. 6 p. 453. 4) Arbeo v. St. Corb. c. 7.

<sup>5)</sup> Reich von Rremsmünfter.

<sup>6)</sup> Regnum Iuvavensis sedis Br. Not. VIII. 5.

<sup>7)</sup> Müssader S. 166. Wer ist ber domnus rex neben bem dux Tassilo? Ind. Arn. VI. 25. Er verstattet einem Grasen Gunthari, eine bem Herressischt zu Salzburg wiber Recht entrissen eella aufs Neue zu scheinen. Ber ist ber rex inclytus, bessen duce Tassilone Tr. Fr. N. 4. Mettel p. 457. Regnante duce Tassilone Tr. Fr. N. 4. Mettel p. 457. Regnante duce Tassilone a. XV. a. 764. Mon. Schestlar. N. 1. Regnante domino inlustrissimo duce T. a. 750 regnante T. Meichelbed I a. p. 49 duce Cod. Trad. Lunaelac. a. 760 N. 70. Steichzeitig octavo anno regni Pippini et.. duce Tassilone a. XII. regni ejus sindictione XII.) Tr. Fr. N. 6 (a. 759) 10 regnante Pippino rege et Tassiloni (sic) duce. Ebenso in ben brei Besammungen Tassilos's Land und Serricost bessen versum.

<sup>8)</sup> N. 33.

<sup>9)</sup> Tassilo dux primum, post rex, monachus sed ad imum idibus in ternis discesserat iste Decembris. Loferth, Gefchichtsquellen von Krumsmünfter 1872 p. 89. Çagn p. V. 4 Cod. Frideric. Die Urfunde M. B. XXVIII. N. 86 p. 119 mit Regensburg regium palatium ift fassch. ⑤. 85hmer-邓前约5acher N. 1891.

<sup>10)</sup> Rleinmapern Anhang N. 15 p. 60.

Lothar heißt a. 815 rex in Bajoarios 1).

Lubwig (ber Deutsche) [mit bem ganzen Oftsand: Böhmen, Kärnten, Avarenmart?), die Slaven östlich von Baiern] führt ben Königstitel: auch er verlegte seine Residenz a. 826 nach Regensburg?). Lubwig I. nennt ihn rex Baioariorum4), Ludovicus rex Bajuvariorum a. 832.

Auch Bergog Arnulf nennt feine Lanbe ein regnum 5).

Die Stelle (II 9) von ber Empörung bes Herzogs hält man für spätes Einschiebsel 6), weil sie in mehreren bairischen Hanbschriften sehlt, ist aber vielmehr ein Beweis für die Entstehung ber ganzen Lex erst nach Obilo's Unterwerfung.

Die wiederholten Bersuche, die frantische Oberhoheit abzuschütteln, galten ben Zeitgenofsen — trot bes barin liegenden Bruches bes Treu-Eides — nicht für schwere Bersehlungen: Grimoald, Obilo, Tassilio III. — ausgenommen wegen start verschärfender Umstände bei dem letzteren —: solche wurden von Alamannen, Thüringen, Frisen, Sachsen, Aquitaniern, Bretonen, allerlei Slaven ebenso unbedenklich verübt und von den Herrschern selbst verziehen oder sehr gelinde bestraft.

Boraussehung in ber Person bes Herzogs ist körperliche und geistige Ruftigkeit: ber Text (II 9) ist aber febr ungeschickt gesaßt: es sieht aus, als burfe ber Sohn ben untüchtig geworbenen Bater absehen: bas ist natürlich nicht bie Meinung: aber wer entscheibet bei Streit hierüber? Gewiß ber König.

Baffenreise ist, b. h. wenn ber König barauf verzichtet, nicht erforderlich: Bippin setzt ben siebenjährigen Tassilo, dieser seinen essignigen Sohn (zum Mitherzog) ein: soweit scheint persönliche Regierungsfähigkeit nur erforderlich, als der Herzog nicht durch Alter oder Gebrechen verhindert sein soll, die Wehrpslicht gegen- über dem König zu erfüllen: andernsalls darf der waffenfähige Sohn

<sup>1)</sup> Böhmer-Mühlbacher 2 p. 415.

<sup>2)</sup> Rönige VII. 1 G. 66.

<sup>3)</sup> Meichelbed I. a. p. 114.

Sagn N. 4 p. 9 a. 828. M. B. XXVIII. 14 p. 22 a. 833. Tr. Fr. N. 561.

<sup>5)</sup> Belage bei b. Riegler I. G. 332.

<sup>6)</sup> Bengler S. 22, Meberer S. 88.

ben Berfuch machen, unter Buftimmung von König und Canbesverfammlung auf friedlich-gefetlichem Wege an beffen Stelle gu treten.

Bu biefer Auslegung von L. II. 9 (bie aus ber L. Alam. (XXXV.), entlehnt ift 1) muß man gelangen, ba ber Berfuch bes Sohnes nur bebroht wird bei Ruftigfeit bes Baters: freilich foll offenbar auch gegen ben Unruftigen Bewalt ausgeschloffen, recht. mäßiges Borgeben erforberlich fein: ber Ausbrud bes Befeges ift allgu ungeschickt verclaufulirt.

Der Bergog hat, wie jeber Beamte und Unterthan bes Ronige, beffen Befehle gu erfüllen, jumal in perfonlicher Leitung ber Beerfahrt und ber Rechtspflege: tann er bies wegen Alter ober Siechthum nicht,

fo foll er bie Bergogemurbe nieberlegen 2).

Bei Dochverrath, ja ichon bei Ungehorfam gegen ben Befehl (decretum) bes Rönigs wird ihm Absetung und ewige Berbammnis gebroht 3). Bar ein Sohn bes Bergogs ungehorfam gewesen gegen feinen Bater, foll, falls biefer Gobn allein ben Bater überlebt, ber Ronig bas Recht haben, bas Bergogthum biefem Sohn ober auch einem Fremben zu verleihen4): in biefem Fall ift alfo ber Ronig an bas Erbrecht bes Beichlechtes nicht gebunben.

Daß ber Bergog feine Burbe nur als Geschent bes Ronig trug, baß ber Rönig ihn bestellt habe, wird ihm gar beutlich eingescharft5).

# 3. Beitrednung 6).

Die Wiberfpruche in ber Zeitrechnung für Bippin und Taffilo 7) betreffen zumal bie indictio; mit ihr tam man fchlecht zu

<sup>1)</sup> Ronige IX. 1. G. 721.

<sup>2)</sup> L. B. 2. 9. dum . . adhuc potest judicium contendere (conscendere?), in exercitu ambulare, populum judicare, equum viriliter ascendere, arma sua vivaciter bajulare . in omnibus jussionem regis potest implere. Bei ben Mamannen L. Al. 35, 1. tritt noch bingu bas utilitatem regis facere. . . implere.

<sup>3)</sup> Additam, II. Leg. III. p. 336.

<sup>4)</sup> II. 9.

<sup>5)</sup> L. B. p. 336. dux quem rex ordinaverit . . donatum dignitatis ipsius ducati careat . .

<sup>6)</sup> Ueber bie Bablung ber Regierungsjahre in biefer Beit Graf v. Sunbt, Agilolf. G. 77.

<sup>7)</sup> Meichelb. I. a. p. 43. Berworrene Rechnung nach Taffilo's Regierunge. antritt (a. 748) und ben Indictionen, 14. Oct. 771 = x Indict. 24. Regierungs jahr. Mertel p. 244. Anno XVI. Pippini regis (alfo 767) aber angegeben a. 765 indictione III. die consule [Tr. Fr. N. 13, fiber biefe Biberfpriiche

Recht<sup>1</sup>). a. 777 heißt bas erste Jahr bes ducatus Theobo's III.<sup>2</sup>) — Daß nach Regierungsjahren bes Herzogs statt bes Königs gerrechnet warb, wissen wir erst seit Tassilo<sup>3</sup>). Tassilo rechnet nach Jahren seines ducatus<sup>4</sup>). Die Zeitbestimmungen werden auch wohl gehäust: so<sup>5</sup>) 24. Regierungsjahr Tassilo's, ber Consul wird erwähnt, aber ber Name weggelassen, bann nach ben Iben, entlich in einigen Handschriften nach Christi Geburt, in Einer nach ber Indictio<sup>6</sup>).

Raris Regierungsjahre werben neben benen Taffilo's nicht ge-

Die Notare pslegen nach bem Regierungsjahre (regni regnantis) zu rechnen, selbst mit Nennung Pippins (a. 754, 755, 760, 765, nie mit Karls), aber von der Beseitigung der Herzogschaft (September 788) an nach ben Namen der Franken- (und der Deutschen) Könige und der Kaisers); die Rechnung nach Indictionen war weder gewöhnlich noch richtig dis auf Karl; nach 850 kam sie häusig nur noch in Königs- urkunden vor.

anno 788 wird nur gezählt nach Rarl XX. Sahr 10): 789 anno quo domnus rex Karolus Bavariam acquisivit et Tassilonem

Meichelbed in ben VI Dissertationes] ohne Erwähnung Tassiso's; umgekehrt nur Tassiso (a. 18), nicht Rippin ober Karl N. 14, 15, 19. Ueber Tassiso's Spocke zwischen August und November (a. 748) Werkel p. 244: Mitregent a. 747, Obilo's Tod a. 748, Sinseyung durch Pippin a. 749. Die Epochen Pippins und Tassiso's stimmen nicht, vgl. Meichelbed zu N. 6: das 8. Jahr Pippins ift 759, das 12. Tassiso's 760, dann N. 8 das 8. Pippins das 13. Tassiso's.

<sup>1)</sup> Tr. Fr. N. 17 Luna V. indiet. VI »plus minus«.

<sup>2)</sup> Tr. Fr. N. 69 a. 777.

<sup>3)</sup> Regnante domno et inlustrissimo duci (sie) T. anno XII. sub die consules chine Ermähnung Bippins, aber auch tempore Pippini regis et Tassilonis ducis, ohne Jahr Tr. Fr. N. 92; in anno XXX. regni Tassilonis. Tr. Fr. N. 54 a. 777.

<sup>4)</sup> a. 747-777 M. B. XVIII. 3 p. 197.

<sup>5)</sup> Decr. Ding. III.

<sup>6)</sup> Bgl. Merfel p. 325.

Bait III. S. 110. Unerhört M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 44 a. 788—800 temporibus gloriosissimi rex (sic) Carol. anno ducatui (sic) ejus nomine.

<sup>8)</sup> Mertel p. 325, bem ich hierin folge, meint, erft feit Lubwig I. sei nach Chrifti Geburt gerechnet, bies in alteren Urfunden 3. B. ben Dingolf, fpater beigefebt worben.

<sup>9)</sup> Mertel a. a. D.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. N. 99.

Dabn, Ronige ber Germanen, IX. 2.

clericavit 1), auch anno quo D. R. Karolus intravit in Hunia 2), einmal a. XXVI. et XXV. regnante . . Karolo 3).

Rach Taffilo's Sturg rechnen bie Urfunden von Monbfee nur

nach Rarle toniglichen, italischen und faiferlichen Jahren 4).

Von September a. 788 ab werden die Jahre ber Franken-Könige, später ber Kaiser gegählt. Ob vor Ludwig I. nach Christi Geburt gerechnet warb, ist bestritten, boch sinden sich solche Rechnungens).

Seit a. 815 wird gerechnet nach Jahren Ludwigs und Lothars in Bajoaria regnans 6), aber auch nach bessen und Lothars (Raiser), gleichzeitig auch nach Mondphasen 8). Auch nach ber Kaiser,

fronung wird gerechnet 3. B. Ludwig I.9).

Es wird auch zugleich gezählt nach ben Jahren ber Kaiserschaft Ludwig I. und bem Jahr, da sein Sohn Ludwig der Deutsche als rex nach Baiern kam 10). Auch etwa: "In dem Jahre, da König Ludwig mit seiner Gemahlin nach Baiern zurückehrte" a. 828 11).

Eine Urkunde rechnet zugleich nach Kaiserjahren Ludwig I. und Königsjahren seines Sohnes in Baiern 12). Ober auch: anno Ludovici regis nostri (L. des Deutschen 13) neben ober 14) ohne Ludwigs I. Kaiser-

jahren.

Selten wird nach Christi Geburt gerechnet, so a. 840 und nach Ludwig dem Deutschen 15), obwohl Ludwig I. noch lebte 16). Manchmal wird gerechnet nach Regierungsjahren Ludwigs bes Deutschen , in orientali Francia « 17).

<sup>1)</sup> l. c. 100.

<sup>2) 1.</sup> c. N. 104 a. 791, ebenfo N. 165.

<sup>3)</sup> N. 110 793 et 792.

<sup>4)</sup> Cod. Tr. Lunaelac. 86 a. 803.

<sup>5)</sup> Dingolfing und anbre Beifpiele bei Mertel gu XVI. 16.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 317 a. 815.

<sup>7)</sup> l. c. p. 103.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. N. 334 a. 815.

<sup>9)</sup> Tr. Fr. N. 415 a. 820 und folgenbe.

<sup>10)</sup> Tr. Fr. 501 a. 827.

<sup>11) 516</sup> Tr. Fr.

<sup>12)</sup> Tr. Fr. 550 a. 831 supra dicto anno im ersten Theil ber Urfunbe. Tr. r. 605 a. 838.

<sup>13)</sup> Tr. Fr. 576 a. 834.

<sup>14)</sup> Wie 561 a. 833.

<sup>15)</sup> Tr. Fr. 608, 609.

<sup>16) 9.</sup> Juni, er ftarb 18. Juni.

<sup>17)</sup> Tr. Fr. 682 a. 853.

Seit c. a. 920 rechnen bie bairischen Urfunden meist wieder nach bes Herzogs (Arnuss) [gest. a. 937], nicht nach bes Königs Regierungs-jahren. Arnuss spricht wieder von seinem Reich (regnum) wie die Agisossinger und wie Ludwig der Deutsche. Sogar Arnusss Bruder Berchtold, der boch nur Graf in Kärnten und im Vinstgau und Vogt von Salzdurg war, neunt sich schon bei Arnusss Ledzeiten Herzog von Gottes Gnaden.).

# 4. Die einzelnen Sobeiterechte4).

Biel mehr als in ber Lex Alam. tritt in ber Lex B. ber König hervor. Gleich im Anfang 5) wird er gefürchtet als Anfechter von Bergabungen an die Kirche, wobei in ber L. Al. nur ber Herzog genannt ift.

Richts Individuelles, nur die allgemeinen driftlichen Berricher-

pflichten enthält bie Ermahnung an einen Rarolinger 6).

Hochbebeutsam ist, daß bei Herzogsmord durch Sbenbürtige tas Wergeld in Ermanglung von Gesippen an den König zu zahlen ist?): nicht etwa — woran man benken könnte — wegen der Verschwägerung dieses mit den Agisossingen ), sondern offenbar, weil nach Wegsall aller Agisossingen der Frankenkönig durch die Ermordung seines Vice-Herrschers verletzt, weil der Herzog vom König als Schirms

<sup>1)</sup> Eine Ansnahme a. 931 M. B. VIII. p. 379.

<sup>2)</sup> v. Riegler I. S. 332.

<sup>3)</sup> v. Riezler I. S. 332.
4) Ueber ben Rechtsinhaft ber agisossigichen Herzogschaft, Kleinmapen S. 124. Kein Eigenthum an Land oder "Obereigenthum" "der Franken". Recht unbestimmt sagt Gengter S. 22 "bie Herzogsgewalt war ein ziemlich getruels Abbild ber königstichen", S. 23 . . . eine ber jurisdictio regis "gewissermaßen" parallele Gerichtsbarkeit. "Soweit die franklische Hoheit ihn nicht zu ber zweiten Stelle heraddricht, soweit die franklische Hoheit ihn nicht zu ber zweiten Stelle heraddricht, soweit die Rusgabel ist der Berzog oberster Herzigkrer und derste Gerichtsberr und übt . . . mit den Broßen des Landes die Gesetzgebung. « v. Riezler I. S. 122. Und die Amts, Berwaltungs, Finanz, Kirchen und Bertretungs-Hobeti?

<sup>5)</sup> I. 1.

<sup>6)</sup> Dummler, Reues Archiv XIII. 1888 G. 191.

<sup>7)</sup> L. B. III. 2.

<sup>8)</sup> Diese besteht nicht icon seit Karl Martell und Swanahilb, die nicht Ehefrau war, erst seit ber Ehe Hiltrubens mit Oblio (a. 741): benn bamals (a. 724) war Pippin noch nicht rexx.

herrn eingesett ift, wie es auch fonft an ben Schirmherrn fällt, ber

bie fehlenbe Sippe erfett 1).

Der Herzog ist bes Königs Unterthan (schon seit Garibalb I.) und schulbet ibm Unterthanentreue, seit a. 749 (?) a. 756 sogar Bassallentreue?): bas hatte auch a. 737 bis a. 787 ber Lehre nach gegosten, obzwar thatsächlich ber Herzog nicht gehorchte und wiederbolt bekämpft werden mußte?).

Seit Bippin ift bas Besentliche in bem Berhältniß bes Herzogs jum König bie Bassallität und bas Beneficium, burch Treueib be-

fräftigt 4).

Taffilo tam, gleichaltrig mit Rarl, fünfzehn Jahre alt, a. 757 nach Compiegne und commendirte fich in bas Baffaticum Pippins burch Sandlegung, b. h. er legte, bor Bippin inieenb, bie gefalteten hande in die offen in Pippins Schos ruhenben hande Bippins - bie uralte gemein arijche Form ber Ergebung, deditio - und leiftete bann "viele unzählige Gibe, bie Sand auf bie Ueberbleibfel beiliger Marthrer legend, und versprach Treue bem Konig und beffen beiben Gohnen, wie ein Baffus in richtiger Gefinnung und ftater Singebung bon Rechts wegen gegen feine herrn (dominos suos) fein foll. Go beftätigte Taffilo auf ben Leibern ber Beiligen Dionpfius, Rufticus, Cleutherius, Germanus und Martinus, bag er es alle Tage feines Lebens fo einhalten werbe, wie er in ben Giben verfprochen. Und feine Großen, bie mit ihm waren, befräftigten bas an ben oben genannten Orten" b. h. Taffilo und feine Bornehmen hatten bie Gibe an ben verschiedenen Orten gu wiederholen, wo biefe beiligen Leichname beftattet lagen, g. B. in St. Denis, Baris, Tours 5).

<sup>1)</sup> L. B. III. 2.

<sup>2)</sup> Dben G. 47.

<sup>3)</sup> S. bie Felbzüge Karl Martells und bes jungften Bippins, a. 743, 749 fowie Karls a. 724, 728. Urgeich. III. S. 784.

<sup>4)</sup> Conlocatio in ducatu Baiovariorum. Annal Lauriss. maj. a. 748 vgf. Sengier S. 11.

<sup>5)</sup> Annal. Laur. maj. 757. Mit Recht bemerkt Wait III. S. 93 3u bem Borgang von 757, es sei bas erste Mai (? jedesfalls eines ber frühesten Bortommnisse ber Art), "baß Gebränche und Grundsate, welche urfprünglich offenber auf ganz andere Berhältnisse berechnet waren, für die politisch so beutenden Beziehungen eines herzogs zu dem Oberhaupt des States zur Anwendung tamen". Leiber sehlt bier sabermals die Rechtsauffassung ober boch ber Rechtsausbruck es wurden damas (zuerft? aber schon Eudo's Söhnel) bie

Der Bergog barf wegen feiner Pflicht, in allen Studen ben Befehl bes Ronigs ju erfüllen, nicht blind noch taub fein 1).

Sehr bebenklich für den Hrzog, eine Unterhöhlung seiner Machtstellung wurde nun aber das Beneficials und Bassallitätis-Berhältniß,
in welches der König — wohl planmäßig — zahlreiche mächtige
baierische Bornehme zu ziehen verstand: der Bassalleneid gegenüber dem
König ging der allgemeinen Treue gegenüber dem Herzog vor: ja
waren sie jetzt noch auch des Herzogs oder nur des Königs Unterthanen?
Der Perzog war ja selbst nur Unterthan, Beamter des Königs. Wie
in späterer Zeit durch Reichsgesetz ausdrücklich bestimmt wurde, der
Bassalleneid, z. B. eines lothringischen Großen gegenüber dem westfränklischen vor, so ging schon damals der Treue gegen den Perzog die
Bassallentreue gegen den König, und wenn nicht theoretisch, so gewiß
valtlich vor.

Aber abgesehen von bieser Unterordnung übt ber Herzog alse Hoheitsrechte in eigenem Namen, obzwar in Auftrag oder boch unter Bestätigung, Berstattung des Königs, also zwar als Beamter, wie etwa ber dux von Burgund, aber boch nicht ganz gleich, und nicht nur so: offenbar war bei Unterwersung Baierns das Herzogsrecht der Agisossingen von dem Meroving begründet oder bestätigt worden.

## b) Befetgebungshoheit 3.

Ueber bas Zustandekommen ber Lex burch Sanction bes Entwurfs burch ben König nach Vorschlag eines Reichstags, nicht Stammestages, oben S. 184.

Rach ber Ueberschrift bes Gefetes foll es auf einem Reichstag beschloffen fein 3).

In bem Abschnitt über bas herzogliche und die Abelsgeschlechter wird ber König rebend eingeführt, er spricht zu den Baiern: "die Agisossigen sind die summi principes unter euch4) und der Herzog

ursprünglich nur privatrechtlichen Institute bes se in vassatieum commendare übertragen auf statsrechtliche Unterordnung.

<sup>1)</sup> L. B. II. 9 in omnibus jussionem regis potest implere: in ber L. Al. 35, 1 heißt es entsprechend utilitatem regis potest facere . . implere.

<sup>2)</sup> Dben G. 182 f.

<sup>3)</sup> Mettel p. 269 decretum.. apud cuncto populo christiano qui infra regnum Merovingorum consistunt.

<sup>4)</sup> III, 1.

war ftets vom Befchlecht ber Agilolfingen, weil es unfere Bor-

fahren ihnen also eingeräumt haben"1).

Die Lex, vom Frankenberricher erlaffen, ftartt bie Recht. unb Macht-Stellung bes herzogs als foniglichen Beamten und Bertreters bes Ronigs, also - unter Bebingung feiner Treue! - auch bes Königs felbst: freilich thut bas auch Taffilo sonber Mitwirfung bes Rönige 2).

Die Decrete von Dingolfing anbern auch die Lex: biese hattes) außergerichtliche Berftanbigung zwischen Anklager und Angeklagten verboten: bas Decret 4) verftattet fie, bevor gerichtlicher Rampf vereinbart ift.

Bei Aufzeichnung und Aenberung bes Stammesrechts ift ber Bergog an bie Buftimmung ber Canbesversammlung gebunden, zweifelhaft ift, wie fern - von Rechtswegen - an bie bes Konigs: jebesfalls ward biefe thatfachlich für jene brei Berfammlungen nicht eingeholt. Anbrerfeits galt frantifches Reicherecht, galten auch auf bem Reiche. tag gerade für Baiern erlagne Capitularien ohne Beiteres - ohne Buftimmung von Bergog ober Landesversammlung - in Baiern.

Es wird ausbrudlich ausgesprochen, bag auch ber Nachfolger bes Bergogs für die Berwaltungs-Sandlungen ber Borfahren auftommen muß'). Defto mehr binden ibn bie Befete bes Borgangers wie

biefen felbft.

### c) Amtehoheit.

Der Bergog ernennt Rraft feiner Umtehoheit wie bie Beerführer jo bie bergoglichen (bie nicht rein gemeindlichen) Beamten, 3. B. bie weitaus wichtigften orbentlichen: bie Grafen 8). Das folgt boch wohl schon aus ber Amtentsetzung (inbacto vel officio), bie für wieberholten Ungehorfam gegen ben Bann bes Bergogs gebroht wirb 7). Die Grafen find offenbar feine »satrapae « 8).

<sup>1)</sup> Mit Grund findet Brunner II. 46 in ber mifwerftebenben Rachbilbung ber Bestimmungen ber L. A. 33 fiber ben Bergogeftieben I. G. 314 burch L. B. II. 10 einen Beweis für feine Annahme von ber Entftehungsweise bes Baiernrechte.

<sup>2)</sup> Decr. Tassil. c. 11. 3) IX. 16.

<sup>4)</sup> c. 11 p. 401. 5) Den Mörber für ben vom Borfahr befohlenen Mord fcilgen L. B. II. 8.

<sup>6)</sup> Wie L. Alam. XLI, 1, 3.

<sup>7)</sup> Decreta Niuhing. Legg. III. p. 467 c. 15. Der dux beifit dux snus, bes Grafen. Bait II. 6. G. 370 bezweifelt bie Ernennung burch ben Bergog.

<sup>8)</sup> Arbeo v. St. Emerammi c. 21 princeps terrae cum satrapis et sacerdoti-

Der herzog hat gang ähnliche, auch ahnlich benannte Beamte, wie ber Frankenkonig: fo einen cubicularius 1).

#### d) Beerbann.

Das Herzogthum ist bas Gebiet, innerhalb bessen ber Herzog als solcher von Rechts wegen bas Heer zu befehligen hat: benn ber Herzog als solcher von Rechts wegen bas Heer zu besehligen hat: benn ber Herzogs und seine Hauptausgabe, seit er in Baiern, Alamannien, Thüringen aus einem selbständigen Haupt (König bei ben letzten beiden) bed Stammes Beamter bes Merovingen-Königs geworden war: diese Verrichtung als wichtigste vor Allem war wohl dem Agilossing bei der Unterwerfung belassen oder, salls dies Geschlecht erst von den Franken eingesetzt ist, sübertragen worden?), aber niemals war diese Verrichtung die Einzige bes Herzogs. Der Heerbann ist wie sein Recht gegenüber den Baiern seine Pflicht gegenüber dem König: bei Unfähigkeit, sie zu erfüllen, kann etwa der Sohn an seine Selle treten.

Der herzogsbann ist bie ducalis disciplina3), als heerbann heißt er hostilis disciplina4).

Es wird vorans gesetzt, daß ber dux — nicht ber König ober ber Graf — das Heer im Krieg über die Landesgränze führt 5). Die Heerstraße ist die, auf der (der König oder) der Herzog einherzieht: nur einzelne Handschriften nennen auch den König 6).

#### e) Berichtebann.

Der König und ber Herzog haben beibe bie Gerichtshoheit — bem Herzog ift ber Gerichtsbann vom König verliehen — und die Pflicht bes Rechtsschutzes: baber können beibe zu handeln berusen sein, ohne Angabe bes Borranges. "Der König ober ber princeps (Herzog), ber in jener Lanbschaft judex ift, soll handeln" 7).

bus Trad. Fris, N. 12 Monum. Boica X. p. 7 per consensum Tassilonis et satrabum ejus. Go beißen sonft bie sachsischen Gaugrasen 3. B. ber Angelsachsen bei Beba.

<sup>1)</sup> Arbeo v. St. Corbiniani c. 19; übrigens auch Private, ein Bischof v. St. Boniti.

<sup>2)</sup> L. B. XVI. 11 terminus ubi dux exercitum duxit.

<sup>3)</sup> L. B. X. 4. 4) II. 4 (50 Streiche).

<sup>5)</sup> XVI. 10 extra terminum ubi dux exercitum duxit.

<sup>6)</sup> X. 19.

<sup>7)</sup> L. B. I. 2. rege cogente vel principe qui in illa regione judex est hier ist ber princeps ber Hergeg, nicht ber Graf.

Dies gilt auch von ber freiwilligen Berichtsbarteit. Bezeichnenb ift, baß Banbidriften ber Lex ber Aufgablung ber Lex. Al. von comes, dux und publicus mallus (bei ber Freilaffung) ben Ronig neu beifügen 1). Bäufig bestätigt Taffilo Schenkungen und anbere Bertrage 2). Dabei bleibt oft unaufgetlart, weghalb gleich von Anfang feine Buftimmung ju einer Schenfung eingeholt wird (werben muß? 3).

Dem frankifchen Schatzwurf entspricht bie baierifche Freilassung "burch bie Sand bes Bergoge", wobei Entlehnung ohne zwingenben

Grund angenommen wirb.

Des Herzogs Pfalzgericht hat ähnliche Stellung und Zuständigkeit wie bas königliche: ihm ist bas große Friedensgelb von 40 sol. fällig 4). 36m ist wegen seiner ducalis disciplina 5) wie hostilis disciplina 6) besondere zu bugen. Er verhängt die Todesfirafe (oben S. 281 f.), bie Berbannung (oben S. 282), hat aber auch bas Recht ber Begnabigung 7).

Bie bei ben Beftgoten 8) ber Ronig, bestimmt bier auch wohl ber Bergog, wem ein gur Berinechtung Berurtheilter gu ver-

fnechten ift 9).

Das Fällen bes Urtheile, b. h. ber Borfit im Gericht, ift voraus, gefette Berrichtung - Bflicht und Recht - bes Bergogs, wie bie Erfüllung ber Wehrpflicht gegenüber bem Ronig im Beerbann. Da ber Herzog hiebei zahlreiche Urtheiler, Richter, Zeugen um fich fab, waren bie Berfammlungen bier auch juftanbig für Auflaffungen, anbere Befchäfte freiwilliger Berichtsbarteit, auch Urtheilfindung 3. B. im 3n.

<sup>1)</sup> Mertel p. 466.

<sup>2) 3.</sup> B. Cod. Trad. Lunaelac. 1. a. 772 f.

<sup>3)</sup> Cod. Trad. Lunaelac. N. 44 a. 784. Tr. Fr. N. 90, 93, 95, 97 a. 784. wie Cod. Trad. Lunaelac. N. 117 vom Bergog verliebenes Land, mas meift Bu vermuthen. Unerfennbar 1. c. N. 44 a. 784, warum gur Schenfung bes Grafen Machelm? N. 16. Oft nur großere Feierlichfeit und Sicherung. G. oben G. 368.

<sup>4)</sup> Sonit bes Soffriedens bes Bergogs II. 10 nach L. Alam. 32 (33) Ronige IX. 1 G. 719 superbia ober ebrietas . . . stultitia; Strafe bes Unfreien beige fügt. Strafe bes Fund-Diebftable bier 12. Soffriebe IX. 2.

<sup>5)</sup> II. 4.

<sup>6)</sup> X. 4.

<sup>7)</sup> L. B. II. 1. 4. Strafwillfilr bes Bergoge bis einschließlich ber Tobesftrafe. L. B. II, 4 nach L. Al. Ronige IX. 1 G. 737.

<sup>8)</sup> Beftg. Stubien S. 200. Ronige VI. 2 S. 497.

<sup>9)</sup> L. B. VIII. 16. 18. Geichöpft aus L. Visig. VI. 3, 1.

quisitionsversahren 1), was ja auch bei viel geringer besuchten Ber-fammlungen bei Bischöfen vortam.

Das herzogsgericht ist zuständig, wenn ber Graf zu schwach ift, einen Großen zum Rechtgeben anzuhalten. Ganz irrig folgert man?) baraus, diese hätten stets als Regel gefreites Gericht vor bem herzog gehabt: vielmehr ist bas nur Ausnahme in jenem Nothsall; ferner in Straftlagen gegen Bischöfe 3) und in ben brei gesetslichen Fällen bes hoch- und Landes-Berraths 4).

Zwischen judicium und imperium bes Herzogs — letzteres in Ermanglung eines Anklägers — wird unterschieben 5). Er ertheilt ober bersagt Fremben ben Schut. Aber Angehörige bes Franken-reiches hatten als solche seinen Schut zu forbern.

Der Herzog ersetzt (wie in Gallien ber König) ben fehlenben Schutz ber Sippe und bezieht an beren Statt Wergelb und Buge 6). Andrerseits, wird ein sippeloser Herzog erschlagen, fällt bas Wergelb an ben König, nicht als Gesippen, sonbern als Schützer und Amts-Herrn 7).

Es werben im Strafrecht häusig (boch nicht immer) bie Källe gleich behandelt, in welchen ber Herzog, wie die, in welchen der König betheiligt ist's). Sogar Töbtung auf Besehl bes Herzogs bleibt so straffrei wie auf Besehl bes Königs's). Dagegen straft L. Al. Diebstahl im Her unter Königsbann dreimal so schwer als unter Herzogsbann 10).

Der herzog als allgemeiner Schirmer bes Rechts foll insbesonbere auch bie noch wehrunfähigen Erben im Besit bes ihrem Bater vom

<sup>1)</sup> Meichelbed, Hist. Frising. I. 168. Tr. Fris. II. 12, 22, 54, 69.

<sup>3)</sup> L. B. I. 11, 2, aber auch Ronig ober Canbesversammlung.

<sup>4)</sup> L. B. II. c. 1, § 1, § 3.

<sup>5)</sup> I. 10 freilich auch imperium judicis.

<sup>6)</sup> L. B. III. 28 solvat parentibus, si habet, si autem non habet, solvat duci 31, si parentes desunt, accipiat fiscus.

<sup>7)</sup> L. B. III. 2.

<sup>8)</sup> L. B. II. 4 in exercitu quem rex ordinavit vel dux. II. 14 sive regis vassus sive ducis. X. 19 ubi rex vel dux egreditur.

<sup>9)</sup> L. B. II. 8.

<sup>10)</sup> L. Al. 27.

dominus (senior) für treue Waffenbienste Geschenkten schüken, bis fie fich felbst schüten können: also eine Art Obervormunbschaft 1).

Regelmäßig aber hat in erster Reihe ber Herzog, nicht ber König, ben Rechtsschutz zu gemähren. Der herzog hat vor allem die Pslicht, bie Wittnen zu schügen, wie auch seine Beamten, judices 2). Freilich ift solcher Friebens Schutz vor allem auch Pflicht bes Könige 3).

Much über bie gewöhnlichen Gerichtsverhandlungen, benen ber

Bergog nicht beiwohnt, wird an ihn berichtet 4).

Aber ber König übt auch Gerichtsbarteit über ben herzog. Karl begnabigt Tassilo: bie Tobessirasse wird in lebenslängliche Berklosterung verwandelt: auch die Frau, die Söhne und Töchter werden in Köster geschichts). Das Gesetz bedroht den Herzog mit dem großen Friedensgeld, das an den töniglichen Fiscus zu entrichten ist (oben S. 449). Die schärfere Gewalt des Königs zeigt sich in Baiern seit 743 darin, daß in Fällen, wo die L. Al. auch den Herzog, das Baiernrecht nur den König nennts.

## f) Bermaltungshoheit.

Bon Berwaltungshoheit begegnet fast feine Spur: aber gewiß verhielt es sich mit dieser ebenso wie mit dem Gerichtsbann. Der Herzog übte sie zunächst: aber frankliche Berwaltungsnormen in den Capitularien, z. B. Lebensmittelpreise, Fremdenpolizei, Münzborschriften galten auch in Baiern.

## g) Finanghoheit.

Bei Baiern wie bei Alamannen übt ber Herzog jene Hobeits-Rechte, welche im Frankengebiet [im engern Sinne] bem König gusteben: ob biese Rechte ben Herzögen gleich bei ber Unterwersung ber Stämme vertragsmäßig eingeräumt ober an Stelle ber ebemaligen Herrscher belassen ober erst allmälig bei ber Lockerung ber

<sup>1)</sup> L. B. II. 7. Auf ähnliche Gebanten in westgotischen Concilien V. und VI. a. 636, 638 verweift Mertel I. c.

<sup>2)</sup> L. B. VIII. 7 ejus (viduae) defensio in Deo et in duce atque judicibus debet consistere.

<sup>3)</sup> So schilbert bas Gebicht Tr. Fr. N. 23 regia prorsus enim res est succurrere pacie.

<sup>4)</sup> Cc. Aschh. c. 15. Mertel p. 459, wohl nur in besonberen Fallen.

<sup>5)</sup> S. bie Beläge Urgejd. III. S. 1008.
6) Berlnechtung bes Bijchoftöbters I. 10. Strafe ober Begnabigung bes Lanbesverrathers II. 1.

fränkischen Oberherrschaft verliehen ober ertrott ober ersessen wurden:
— wir wissen es nicht. Doch ist bei den Baiern, wo wir von Unterwerfung durch Krieg nichts ersahren, vielmehr Manches für friedlichen Anschluß durch Bertrag spricht, vielleicht eher vertragsmäßige Einräumung ober Belassung von Ansang an zu vermuthen. Das gilt besonders von Einnahmen, welche in Gallien dem König zufallen: Friedensgelber 1).

Die unjuristische Borstellung eines "gewissen" (vielmehr ungewissen!) Rechts bes Obereigenthums bes Herzogs als Repräsentanten bes Gesammtlanbes?) ist aufzugeben.

Der herzog tann Grunbftude von vornehmen Eigenthumern 3) nur geschentt ober tauflich erwerben.

Das Grundeigen des Herzogsgeschiechts bestand aus ehemaligem römischem Fiscalgut und aus snach Abzug der Römer] herrensos vorgesundenem sohn S. 95, 460] und nicht an die Einwanderer vertheistem Land, darunter auch viel noch niemals zu Eigen genommener Urwald.

Buter bes Bergoghauses fanben sich im gangen ganb, gewiß nicht nur im Subgaus). Die Eigenthumsverhaltnisse in biesem Geschlecht allein genügen, bie Wahnvorstellung zu wiberlegen von einem blogen "Gesammteigenthum" ber Sippe.

Bir wissen bestimmt, daß nicht die Sippe Tassilo's "Gesammteigenthum", daß Tassilo für sich Sondereigenthum an Liegenschaften hatte, die er in vielen Fällen auch allein handelnd verschenkte"). Die mehrsach bezeichneten (participes, consortes) Mit-Berechtigten sind auch sonst nicht "Mitträger von Gesammtgut, Familien-Eigenthum", sondern Condomini, Miterben (vor Erbtheilung), Nutzungsberechtigte und barob — Beispruchberechtigte, die auf den Beispruch durch Zusstimmung zu der Veräußerung verzichten.

<sup>1)</sup> L. B. XIII. 2, 3 duci . . 40 sol. pro fredo (flatt duci fleht anderwärts fisco ober publico).

<sup>2)</sup> Raftlinger G. 9.

<sup>3)</sup> viri nobiles et potestativi Arbeo v. St. Corb. c. 20, Rains bei Meran.

<sup>4)</sup> Aber Baunforfte, Kaftlinger S. 9, gab es boch erft feit bem IX. und X. Jahrhunbert. Ingolstabt und Kauterhofen feit a. 781 "Leben" (?) Taffilo's b. Riegler I. S. 164. Ein Agisoffing Hithprand ift in Truchtering (Trubering bei Minchen) begittert, Meidelb. I. a. p. 73. Tr. Fr. N. 26.

<sup>5)</sup> Wie, Duitmann folgenb, Bengler G. 25.

<sup>6)</sup> Meichelbed I a. p. 49.

Der herzog verschenkt wie bie Merovingen gand, bas bann nicht ohne feine Zustimmung veräußert werben kann 1).

Rotwendig war die Zustimmung ber optimates Bajuvariorum zu

Taffilo's Schenfungen 2) nicht.

Tassilo, a. 748 sechs bis sieben Jahre alt, urtundet und schenkt mit der Mutter zusammen 3) und seine Schenkungen geschehen unter Zustimmung Pippins 4); daß diese nothwendig war, wird nicht gesagt, ist aber höchst wahrscheinlich. Die sechs principes Bajoariorum, die damals von Pippin Güter der Kirche zu Auxerre erhielten 5), waren wohl Ebelinge, die sich den Franken besonders ergeben erwiesen.

Der Herzog scheint versucht zu haben, Erloschung seiner Landsschenkungen im Thron- und Leben-Fall wie bei frankischen Kronbeneficien 6) geltend zu machen: bas Concil von Dingolfing a. 769-770

meift bies gurud').

So lang bie Herzogschaft besteht, sind zwei fisci im Land zu unterscheiben: ber königliche [Eigenthümer bas Reich = bem König VIII. 5 S. 2. 15] und ber herzogliche: Eigenthümer ber Herzog (= ber provincia??).

Der fiscus (publicum), dominicum i) ift regelmäßig ber herzogliche, kann aber auch ber königliche sein und muß es sein, wo

<sup>1)</sup> Brunner, die Lanbichentungen ber Merowinger und Agitosfinger, Berliner Situngsberichte S. 1180 (vgl. Brunner S. 1175 f.); über ein "annähernb patriarchalisches Berhaltmis bes Derzogs zu seinen Untertanen [?] in samilienrechtlichen Fragen, Gengler S. 60: auch bei Erbibeilung, Bestimmung eines Sohnes zum Geiftlichen.

<sup>2) 3.</sup> B. Tr. Fr. I. 22.

<sup>3)</sup> Not. donat. Salzb. 11, 2 p. 37.

<sup>4)</sup> S. bie Belage BBait III. S. 46.

<sup>5)</sup> Waits a. a. D.

<sup>6)</sup> Rönige VII. 1. G. 228. VIII. 2. G. 145.

<sup>7)</sup> Tassisco bestätigt bann die Berseihungen seiner Borgänger [Deer. c. 8 L. III. p. 460 quod parentes principis quodeumque praestatum suisset nobilibus intra Bajuvarios, hoc constituit ut permaneret et esset sub potestate unius cujusque relinquendum posteris, quamdiu stabiles soedere servassent apud principem ad serviendum sibi, hier sind wehl meist benesicia gemeint Mertsch 1. e. v. Noth Ben. S. 241—4. Wait 326, 328] und er sichert die Bererbung zu, vorbehaltsich selbspressindich ber Berwirkung durch insidelitas.

<sup>8)</sup> L. B. I. c. 6, 3. c. 7, 4. c. 18. III. c. 14, 2. VII. c. 7.

<sup>9)</sup> I. c. 10, 5. II. c. 11, 1. c. 13, 2. c. 14. VI. c. 3, 2.

<sup>10)</sup> Decr. Tassil. c. 11.

ber Herzog selbst <sup>1</sup>) bas Friedensgeld zu entrichten hat <sup>2</sup>). Dabei erscheint ber Herzog gar oft als ber Vertreter bes "States": an ihn, b. h. an seinen Fiscus ist das Wergeld für einen Erblosen zu zahlen: Er ist durch den Landsriedensbruch verlegt <sup>3</sup>). Der Herzog und sein Fiscus gelten so sehr als Eins, daß der Fiscus statt des Herzogs als der genannt werden mag, dem Gott für Mitbthätigkeit seine Gnade zuwenden soll!! <sup>4</sup>). Ansechtungsbußen sind bald an den königlichen, bald an den herzogsichen Fiscus zu zahlen <sup>5</sup>). Nach a. 788 war der bairische nur noch eine Casse, ein Organ des königlichen siscus: begrifflich gab es keinen vom königlichen verschiedennen baierischen Fiscus mehr, wie bisher <sup>6</sup>). Ansechtungsstrassen zu Gunsten des dux (nicht des königlichen siscus) sind unter Tassilo häusig.

Beim Sturze Tassilo's ward ber herzogliche vom königlichen Fiscus verschlungen: erst allmälig bilbet sich wieder ein Vermögen des abstracten Herzoglichums?). So zog Karl auch die bis 788 herzoglichen Klöster ein. Aber auch ehemalige Eigenklöster; andere, die freisingische oder salzburgische Filialen geworden waren, gab er auf Einspruch wieder heraus.)

<sup>1)</sup> L. VI. c. 3 § 2.

<sup>2)</sup> Bermögenseinziehungen stießen in bas »patrimonium« I. B. II. 1 ebenso IV. 51 bes herzogs, in manchen Fällen jeboch in ben föniglichen Fiscus 3. B. VII. 4, ebenso bie Friedensgesber L. B. XIII. 2 duci . pro fredo 40 sol.; XII. 3 gleichbebeutend, wenn ber fredus in publico ober ad siscum stießt I. 6, 7, 14: ber herzogliche Fiscus ist auch gemeint, III. 31 argum. III. 28, II. 3 conponat in publico = II. 3 conponat dei; vgs. II. 14 ber Richter erhält ½, bet ben Mamannen einmal ungewiß: solvat aut regi aut duci L. A. XI. 2: wer ober was entschie?

<sup>3)</sup> L. B. IV. 28, 30, 23,

<sup>4)</sup> IV. 31.

<sup>5)</sup> Mertel p. 377.

<sup>6)</sup> Daneben Bertragsstrasen an den Angegriffnen: contra quem litem intulit oder monasterio coactus exsolvat l. c. aud hier wie Könige IX. 1 häusig in Gold. Trad. Cod. Lunaelac. N. 26, 29: nur anders ansgebrüdt sisco 30 a. 808; zwischen a. 800 und 806 wird die Ansechungsstrase selbstressändlich dem siscus (das Wort sehlt) domni caesarii bezahlt. M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 24 p. 22.

<sup>7)</sup> Bgl. Konrab II. Inventarifierung von Krongut in Baiern. v. Giefebrecht II. 5. S. 281,

<sup>8)</sup> S. Fastlinger S. 61 treffend über bie aus Pippins Bormunbicaft a. 748 - 757 abgeleiteten Rechte.

Rarl betrachtet ben Anfall agilolfingischen Eigens als Gabe Gottes 1).

Krongüter entrichten Zins bem Grafen bes Gau's: nun schenkt sie ber Kaiser bem Koster Kremsmünster; vielleicht nur ben Zins, die Güter selbst (ad partem comitum pertinebat: aber die Krone verschenkt sie) gehörten ju bem Antsbeneficium 2),

Der Herzogsbann betrug hier, wie es scheint3), ursprünglich 12 solidi, ebensoviel ber Grafenbann4), später stieg jener auf 40 solidis).

#### h) Rirchenhobeit.

Auf biesem Gebiet mußten die Wibersprüche in ben Rechtsvorstellungen besonders grell hervortreten wegen des "internationalen" Wesens der römischen — nicht frantischen — Kirche einerseits, der theoftatischen Vereinheitlichung von Stat und Kirche andrerseits: die eine Auffassung giebt dem Herzog allein die Kirchenhoheit, die andere mußte die baierische als ein Glied der frantischen — Rom als der römischen — auffassen.

Geraume Zeit kummerten sich bie Agisossingen, obwohl seit c. a. 550 Christen, wenig um die Bekehrung ihres heibnischen Bolkes (oben S. 468). Theodo II. betrieb biese, aber selbstständig, ohne Anschuß an Kirche und Reich der Franken, sediglich im Zusammenwirken mit dem Pabsts). Ebenso Obiso, so lang er ungebeugt war: auch noch die Kirchenorganisation in Baiern durch Bonisatius geschah nicht unter franklischer, nur unter römischer Ermächtigung.

Uebrigens war gerabe bamals bie Frankenmacht in Baiern noch nicht wieber hergestellt und andrerseits wurden bamals auch andere Bisthumer (Wirzburg, Buraburg, Eichstädt) ohne Mitwirkung Karl Martells bergestellt.

Aber alsbald nach Herstellung bes baierischen Epistopats ward jener großartige Theotratismus aufgerichtet, nach welchem bie Biscofe

<sup>1)</sup> Meinmahrn Anhang N. 8 p. 48 divina pietas nobis affluenter tribuere dignatur.

<sup>2)</sup> Mon. B. XXXI. 1 N. 22 a. 828. Böhmer-Mühlbacher 2 N. 850 [824].

<sup>3)</sup> S. Brunner II. S. 107.

L. B. II. 13, 14.
 Decreta Niuh, Legg. III. p. 467.

<sup>6)</sup> Pabst Gregor II. (715-731). Brief bes Pabstes Legg. III. p. 451 cum duce provinciae deliberetis (seine Legaten) quatenus conventus sacerdotum... adgregetur, obne Könia ober Sausmeier.

zugleich wichtige statliche Verrichtungen zu üben hatten, und nun warb bie baierische Kirche sammt ihrem Erzbisthum Salzburg ber frantischen angegliebert.

Nach ber Lex sett ber König allein!) bie Bischöfe ein, aber sie erscheinen als von bem König befriedet, sozusagen als Königsbeamte und bas Wergeld verfällt baher nicht bem Herzog sondern bem König. Der Bischof kann vor König ober Herzog ober Gemeinte (plebs) angeklagt werben?).

Bohl nicht mehr lange wurde Herr Karl die Selbsisständigkeit gebuldet haben, mit der Tassilo die Kirchenhoheit z. B. in Berusung und Leitung (\*mediante duce «) der drei Concilien übte (a. 756—771) (oben S. 561 f.).

Wiberstreit zwischen ber Krone und ber Kirche entstand baburch, baß die Bischöfe Kirchengüter bes Königs sammt ben zinspflichtigen Leuten sich anmaßten, daß sie auch beren Weihung ohne Verstattung bes Königs vornahmen (benedicere): bas verbieten sortab bie Bischösse<sup>3</sup>).

### i) Bertretungehobeit

f. oben G. 574.

### III. Die Rachfolge.

#### A. Allgemeines.

Die Frage nach ber Folge in die Bergogschaft ist eine ber wichtigsten und anziehendsten, aber auch ber bunkelsten auf biesem gangen Gebiet

Scheinbar zwar ist bie Sache einsach: boch zeigt nähere Betrachtung Selbstwiberspruch bes Gesetzes (II. 1 und III. 2).

Es scheint zwei Arten ber Herzogbestellung schroff auseinander zu halten: Ernennung burch ben König ober Wahl burch bas Bolf. Allein bie Geschichte lehrt, baß Bestellung burch ben Bater (ohne König und Bolt) vorlam 4).

Bur Folge in bas herzogthum — bem Rechte nach — gehört I. Abstammung von ben Agisospingen im Mannstamm, II. Babl

<sup>1)</sup> L. B. I. 10.

<sup>2)</sup> I. 10. Wie im Frankenreich ber König wird bier ber herzog angerufen, Kirchenbeichstuffe (3. B. fiber ben Zehent) mit bem weltlichen Arm burchauzwingen Co. Aschheim, passim.

<sup>3)</sup> Cc. Risp. c. 30 Mertel p. 473.

<sup>4)</sup> Es ist noch unbeachtet, daß es gang ebenso vom Bischof beißt: »quem constituit rex vel (nicht aut) populus elegit sibi pontificem.

ober boch ftillschweigenbe Zustimmung bes Bolfes ju einem III. agilolfingifden Sippe-Bertrag bieruber und IV. Ernennung ober boch Beftätigung burch ben Ronig. Aber tatfachlich geftaltet fich bas Ineinand ergreifen biefer Borausfetungen bochft verschieben 1). Es bleibt nur übrig, bie einzelnen Falle nach jenen Borausfetungen gu prufen.

# B. Die folge-Gründe (tituli).

### 1. Bolf8-Babl.

Dabei finbet fich nun von einer ausbrücklichen Bahlhanblung bes Boltes nie eine Spur: wir tonnten fie nur etwa in ben Fallen vermuthen, in benen nicht 8, auch nicht Erbvertrag noch fonigliche Beftätigung, bezeugt ift; bann Babl in einer bierfur berufenen

Stammesversammlung? 2)

Man 3) unterschätt bas Bablrecht bes Bolfes bei bem altgermani. fcen Ronigethum: aber bei biefen Bergogen wird es zwar theoretifc neben ber Ginfetjung burch ben König 4) angeführt, tam aber unferes Biffens in allen uns befannten Fallen nicht gur entscheibenben Anwendung. Immerbin bat fich bas Bahlrecht ber Baiern in ber leber. lieferung ber Lehre lange Zeit, gelegentlich (bei Arnulf) auch in ber Ausübung, erhalten.

## 2. Sippevertrag.

Um häufigsten ift Ginfetjung burch ben regierenben Bergog bezeugt im Wege bes Sippevertrags, zumal bei ber Folge mehrerer gleich. ftebenber Befippen.

<sup>1)</sup> L. B. II. 1 (dux) quem rex ordinavit (in provincia illa) aut populus sibi elegerit ducem: bies aut in allen Sanbidriften foll filr et fieben: fo Mertel 1. c. Bengler G. 22, beffen meift treffliche Darftellung bier recht verzwidt und untlar ift: "burch Ronigssatung fanctionirte Anwartschaft auf bie Bergogswurbe - mit fillichweigenbem Ginverftanbnis bes Bolles" (bas marb gar nicht gefragt) ... "Sippfcaftlich qualificirt", rechtliche Möglichleit, bie Fille ber bergoglichen Gerechtfame nun auch thatfachlich auszuüben" (!).

<sup>2)</sup> Ueber bie Bestellung bes Bergogs L. B. II. 1 f. bie Literatur bei Mertel, ber aber für bie Bahl burch bas Bolt Belage aus bem XI. (!) Sahrhundert anführt. Meberer p. 74 und Betigny, Revue II. p. 338 nehmen zwei getrennte ( aut. Bestellungsarten an, Mertel und Anbere in jebem Kall Babl und Beftätigung.

<sup>3)</sup> Wittmann, Bergoge G. 31 (199).

<sup>4)</sup> L. B. II. 1 quem rex ordinavit in provincia illa aut populus sibi elegerit ducem.

Allein handelnd, ohne jede Zuziehung ber Franken, theilt Theobo II. bas Land unter sich und seine brei Sohne 1), sich einen Theil vorbebaltenb.

Diese Landtheilung nennt man 2) "einigermaßen mhstisch", zumal wegen des baldigen Verschwindens des dritten Sohnes, dessen Name sogar zweiselhaft ist (Tassilo II. oder Theodald?3)). Das "Mustische" schwindet, erkennt man darin eine Erbtheilung, vielmehr Auseinandersetzung unter Lebenden zwischen Bater und Söhnen, wie sie im Privatrecht unter Grundeignern in so vielen Urkunden bezeugt und im Gesetzt unter Grundeignern von Vergabungen an Kirchen vorgeschrieben ist. Also die "Thronsolge" ist privatrechtliche Erbsolge wie bei Merovingen, Arnulsingen, Alamannens).

Man benkt an Mehrzahl gleichzeitiger Herzoge in ber Stelle 6), bie [wie vom Bischof] vom Berzog sagt: "bie in jener Proving bestellt sind", aber provincia ist = ganz Baiern. (Oben S. 67.)

Rechtswirkung und Bebeutung bes Familien-Bertrags ift bestritten. Man?) folgert aus bem Mangel töniglicher Zustimmung, er habe nur unter ben Agilossingen und zwar nur für die innere Berwaltung ber vier Landestheile gewirkt, nur in diesem Sinn seien auch die Söhne (Theil-) Derzoge geworden: bem König gegenüber sabe die Theilung nichts geanbert, bem Frankenreich gegenüber sei der Bater allein Bertreter ber herzoglichen Gewalt in Baiern geblieben und bieser habe bas Entscheidungswort in ber "äußern Politit" behalten, eine Urt von Oberaufsicht ober Oberherrschaft. Dagegen ist aber ein zuwenden: ber Mangel ausbrudlicher Erwähnung ber föniglichen Bustimmung beweist an sich nicht zwingend, daß sie sehlte, wie zahl-

<sup>1)</sup> Arbeo vita St. Corbin. c. 10 Theodo provinciam sibi et suboli illius in quatuor partes divisit. Lantbert, oben S. 471, war wohl gestorben.

<sup>2)</sup> Bengler G. 49.

<sup>3)</sup> Hir Triftenz und Mitbetheiligung bes britten Sohnes Taffilo II., ber alsbat nicht mehr genannt wird, spricht bedeutsam bie Weisung bes Pabstes, vier Bisthumer zu errichten. Demgemäß schuf später (a. 739) unter Gregor III. Bonisatius die vier: Salzburg, Freising, Passau (bestätigend), Regensburg, für jeben Herrscheiten in seinem Sauptort.

<sup>4)</sup> I. 1.

<sup>5)</sup> VII. 35, VIII. 65. Alamannen IX. 1 S. 723. L. Al. XXXV. 2. v. Riezler I. S. 79.

<sup>6)</sup> I. 9.

<sup>7)</sup> Bengler G. 49.

Dabn, Ronige ber Germanen, IX. 2.

reiche ähnliche Fälle zeigen. Anbrerseits konnte auch die Theilung nur ber Verwaltung im Innern ohne Zustimmung des Königs nicht ersolgen, wenigstens nicht nach der franklichen Auffassung, die in diesen Herzögen sediglich königliche Beamte sah. Es war also eine Frage der tatfächlichen Macht, ob damals das Frankenreich diese seine Auffassung durchzusehen start genug war: das ist für jene Jahre (wir wissen ja nicht, welches, nur vor a. 716!) sehr zweiselhaft: a. 714, nach dem Tod Pippins, bekämpsen sich einerseits bessen Wittue und bessen Karl Martell, andrerseits Neustrier und Auftrasser, erobern die Friesen Westriessland zurück a. 715, belagern Köln, schlagen Karl Martell, der erst a. 717 obsiegt, aber 718 die Sachsen abzu-webren hat.

In ber Zeit solch arger Zerrüttung und Kämpse nicht nur von Austrassen und Neustrien, auch im Geschlecht ber Arnussingen selbst, ist es sehr begreislich, daß der Baiernherzog ohne Befragung der merovingischen Scheinkönige (Childibert III. +711, Dagobert III. +715, Chlothachar IV. +719) jenen Familienvertrag abschloß, wie ja auch bei den so wichtigen Berhandlungen mit dem Pabst des Königs oder Hausmeiers gar nicht gedacht wird (oben S. 479). Das Berhältnis zum Frankenreich war in jenen Jahren so gesodert, daß die Frage, wer Baiern hierin zu vertreten habe, gar nicht auftauchte: erst a. 725 und 728 hat Karl Martell durch zwei Feldzüge Baiern wieder herangezwungen!) und so greift er denn von da di wieder gewaltig in das viergespaltene Land ein gegen Grimoalb von Freising s. oben S. 43.

# 3. Ginfetung burch ben Ronig (Sausmeier).

Die Mitwirfung bes Königs bei Ordnung ber Herzogsfolge war mehr eine Macht- als eine Rechts-Frage, baber find die Vorgänge in ben einzelnen Fällen zu unterscheiben. Fest steht freilich, baß bem Rechte nach Verfügung bes letzten Herzogs, Erbvertrag und Wille ber Stammesversammlung zusammen boch nicht einem Agilosfing bie Herzogswürde rechtmäßig zuwenden konnte gegen den Willen bes Königs, bessen Anerkennung rechtlich unerläßlich war, aber freilich thatsächlich wohl übergangen wurde.

<sup>1)</sup> S. bie aussubrliche Darstellung Urgesch. III. S. 744—788. Irrig ift, baf. Karl Martell Baiern einem ber brei Söhne zugetheilt habe, f. Urgesch. III. S. 828. Aussübrlich, aber quellenlos über bie Theilung Theodo's II. mit seinen Söhnen Aventin; val. Meichelbeck. Baumaartner S. 18.

Das ganze Recht ber Agisospingen beruht auf Einsetzung ober Anerkennung burch bie Merovingen: ber Herzog muß entnommen werben bem Geschlecht ber Agisospingen, "ber höchsten Fürsten bes Landes, weil unsere königlichen Borsahren [b. h. die merovingischen Könige] gewährt haben, baß ber (einer), ber aus biesem Geschlecht bem Könige tren ist und klug, als Perzog eingesetzt werbe zur Regierung bes Bosses".

Bas die thatsächliche Mitwirfung des Königs bei der Herzogjolge betrifft, so stehen sich als Gegensätze die Fälle gegenüber, in
denen jeder Befragung des Königs geschwiegen wird, — so in der
Zeit von c. a. 638—700 — was nicht geradezu deren Ausschluß beweist, — und andrerseits die, in denen der König allein handelnd —
von einer Landesversammlung ist dabei nicht die Rede — den Herzog
einsetzt.

So werten Obilo (nach feiner Gefangenschaft wieber) und Tassilo burch ben König allein, ohne Boltswahl ober Familienvertrag, eingesetzt.

So bestellt ber Hausmeier Pippin a. 749 allein handelnd ben Knaben Taffilo jum Herzog 1) wie Karl Martell bie Sohne Grimoalbs von ber Nachsolge ausgeschlossen hatte 2).

Seit a. 754 wird bas Rechtsverhältnis bes Herzogs zum König, bes Lanbes zum Reich zweifelfrei festgestellt: Tassilo leistet auf bem Reichstage zu Compiegne ben Bassaleneib und trägt Baiern fortab als Benesicium bes Reichs. Bebeutsam ift, baß viele baierische Große bas Gleiche thaten: bas heißt, sie wurden nun unmittelbare Bassallen bes Königs, gleichviel, ob sie baneben Bassallen bes herzogs gewesen waren und blieben: baß sie auch sall ihre bisherigen Alobien nunmehr als Benesicien vom König nahmen, ist damit nicht gesagt.

Gleichzeitig mit Tassilo a. 787 leistete ber ganze Stamm ber Baiern bem König einen Gib, ber offenbar ber Unterthaneneib war4), bas juramentum fidelitatis, ben also wohl bie Baiern bisher bem König nicht geschworen hatten: bies ist zu unterscheiben von bem Bassallitätseit, ben früher (a. 757) baierische Große, bie Tassilo nach

<sup>1)</sup> Urgeich. III. G. 853.

<sup>2)</sup> Dben G. 43.

<sup>3)</sup> Dben G. 47.

<sup>4)</sup> Ronige VIII. 6 G. 21.

Compiegne begleitet hatten, Pippin und beffen Sohnen geschworen batten 1).

Mit Taffilo's und beffen Geschiechtes Sturz erlosch jenes "Leben". Berhaltnis, ba Baiern unmittelbares Kronland wurde 2).

#### 4. Erbrecht.

Der Unspruch auf bie Herzogswürde haftet an bem Mannstamm ber Ugisosfingen: boch gebricht es burchaus an einer bestimmten Folgeordnung.

Ueber ber fpateren Beschichte bes fernftarten Stammes haben nicht gludliche Sterne geleuchtet: feit bem XI. und XII. Jahrbunbert haben unverschulbete Umftante feine politifche Dachtentfaltung gebemmt. Erfolgreich batte fich bie Rraft ber Baiern nach Often und Suben gewenbet, allein ba traf bas Bergogthum ber ichmere Schlag, bag im Guben, wo es bie Bogen gereicht und mit Italien fruchtreiche Nachbarichaft gepflegt hatte, Tirol, und ber noch viel schwerere, bag im Often feine alten Marten, Rarnten und Defterreich, auf welche viele Jahrhunderte bindurch viel Arbeit mit Schwert und Bflug berwenbet worben mar, losgeriffen murben. Go marb ber Stamm als ftatliche Einheit eingezwängt und von ben andern abgesperrt in jenem suboftlichen Winkel zwischen Donau, Lech und Inn. Bleich wohl hat er nichts Geringeres geleiftet als bie Berbeutschung ber von avarifchen, flavifchen, mabgharifchen Barbaren mehr verwüfteten als bebauten Oftgrangen: bag biefe Lante in unfern Tagen bon einer ftatsmörberifchen Statstunft entbeuticht werben, ift nicht bie Schult ber Baiern in bem Dongureich.

Start wird betont, daß die Borgänger des merovingischen Königs erstens beschlossen haben, daß immer nur ein Agilossing Derzog werde, daß sie aber auch zweitens aus diesem Geschecht immer einen "ihnen getreuen und klugen" Mann zum Herzog bestellten: also zweisaches Eingreisen des Frankenkönigs und bei der Besetung des Antes völliger Ausschluß von Bertrag unter den Agilossingen oder Einsetung durch den letzten Perzog: — beides war aber vorzekommen (oben So. 608, 610) — und hierbeis) Ausschluß jeder Boltswahl, die aber doch 4) vorzesehen wirds).

<sup>1)</sup> Dben G. 47.

<sup>2)</sup> Die Berhaltniffe nach 814, 817, 843 liegen jenfeit biefes Bertes.

<sup>3)</sup> III, 1.

<sup>4)</sup> II. 1.

<sup>5)</sup> L. B. II. 1 ducem suum quem rex ordinavit in provincia illa aut

Von allen frantischen Reichsbeamten, [was im Uebrigen auch bie Herzöge waren] 1), unterscheitet ben baierischen biese (freilich nur relative) Erblichkeit, nach ber zwar nicht Sohn ober Sohne ein bestimmtes Erbsolgerecht in concreto hatten, aber boch bie Folgesähigkeit in abstracto an bas Agisolfingen-Geschlecht geknüpft war. Sind so biese Herzöge bie einzigen relativ erblichen (freilich vorbehaltlich königlicher Einsehung ober Anerkennung, Bestätigung räterlicher Bestellung) Beamten bes Frankenreichs, so bezeugt boch ihre Absetzeit burch König (und Reichstag) auss Deutlichste ihre Beamteneigenschaft.

Bon einem Erbrecht ber Agisosfingen kann also nur in bem gar uneigentlichen Sinn bie Rebe fein, in bem auch bei urgermanischem Königthum ber Anspruch an bas Königsgeschlecht geknüpft ist (\*jus succedendi in abstracto\*), aus bem bann bas Bolk wählt: an Stelle bieser Bahl ist hier bie Bertrags-Bestätigung ober gar Ein-

fetung burch ben Ronig getreten.

Es erscheinen außer ben zur Herzogschaft gelangten andere Agisolfingen, beren Berwandtschaft mit ben Herzögen nicht nachzuweisen ist: jene Chrodoalb und Faro (Urgesch. III. S. 649), bann Witterp, Bischof und Abt zu Tours (über 90 Jahre alt a. 754, +756) — er schrieb ein geistliches Wert?) für einen Herrscher [Tassis] — und Machelm 3).

# C. Die thatfachlichen Dorgange bei den Gergogwechfeln.

Aus bem Gefet ift also eine klare Erkenntnis bes Berhaltniffes ber Folge-Grunbe nicht zu gewinnen: prufen wir baber nun bie thatfachlichen Borgange bei ben einzelnen Thronwechseln.

Garibalb I. [c. a. 550 — c. 589] ift vermuthlich von ben Merovingen eingesetzt und bamale (ober icon fruber) ber ausschließenbe An-

fpruch ber Agilolfingen anerfannt worben (oben G. 37).

Der erfte agilolfingische Bergog - Baribald I. ober ein Bor-

<sup>(</sup>f. oftn ©. 608) populus sibi elegerit ducem. Dann III. 1 Agilolfingi . . qui sunt de genere ducali . . dux . . qui praeest in populo ille semper de genere Agilolvingarum (sic) fuit et debet esse, quia sic reges antecessores nostri concesserunt eis; qui de genere illorum fidelis (sic) regi erant et prudens (sic), ipsum constituebant ducem ad regendum populum illum.

<sup>1)</sup> Ueber bie alamannifchen Könige IX. 1 G. 721.

<sup>2)</sup> Rettberg II. S. 269. Wattenbach I6 S. 155.

<sup>3)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 52 a. 770-781 (vir clarissimus) vgs. Meichelbed I. a. 750 p. 49.

gänger [— was immer er vorher gewesen sein mag, blober Boltsebler wie die Huosi ober Gau-König —] verdankte seine Einsehung zum Herzog ohne Zweisel einem merovingischen König. Das konnte nicht so nachtrücklich behauptet werden, wie L. I. 2 geschah, wußten Baiern und Franken, taß es prahlente Lüge war.

Garibalde Nachfolger, vielleicht Sohn, Taffilo I. [a. 589-597?]

mar von Chilbibert II. eingesett (ober boch bestätigt) 1).

Bon ber Bestellung von Tassilo's I. [Sohn(?) und] Nachsolger Garibald II. [a. 597—610?] wissen wir gar nichts. Ebensowenig von einem vielleicht einzuschiebenben Sohn [?] Theodo I. [a. 640—650? fehlt ein zweites Zwischenglieb?] und von Theodo II. [a. 650?—718].

Sar teine Mitwirkung ber Franken wird berichtet bei ber Erhebung Theodo's 2) und ohne frankliches Zuthun bestellt Theodo seinen ältesten Sohn Theodibert zuerst zum Mitregenten und theilt barauf ganz wie ein Meroving bas Land (provinciam) unter Theodibert (Salzburg), Grimoald (Freising), vielleicht auch vorübergehend Theodibald 2), sich Regensburg vorbehaltend.

Rach fpaten fabelhaften Quellen (XIV. Jahrh.!) follen Dagobert II.

und "Berimert" Grimoalb a. 651 eingefett haben 4).

Ersunden ift, daß Grimoald Sanct Corbinian feinen Sohnen

habe im Erbgang b) gleich ftellen wollen [!].

Bei Wirren im Lande, vielleicht über die Nachfolge, entscheibet burchgreifend ber König (vielmehr ber Hausmeier): Karl Martell schreitet gegen Grimoald (in bessen Streit mit Hugbert?) ein, versagt nach bessen Tobe ben Söhnen die Nachfolge und bestellt Obilo a. 739 zu Hugberts Nachsolger im ganzen Lande. ).

<sup>1)</sup> Oben S. 37. Bon Tasiülo I. sagt Paul. Diac. IV. 7, baß er von Chilbibert >rex ordinatus seit. Da er III. 30 auch Garibald I. rex nennt, geht es nicht an, mit Wittmann, Baiowarier S. 83, hier statt rex dux zu sesen. Ganz richtig nennt bas eine (allerbings has amtliche) Onesse annal. Mettenses a. 743 ducatus largitios.

<sup>2)</sup> Ueber beffen Gemablin Regintrub, eine frantifche Ronigstochter? v. Riegler I. S. 78.

<sup>3)</sup> Breves notitiae ed. Keinz p. 29. Vita St. Corbiniani c. 50. Bübinger, zur Kritif S. 389 v. Miezler I. S. 79.

<sup>4)</sup> Mertel p. 216.

<sup>5)</sup> Arbeo v. St. Corb. c. 10.

<sup>6)</sup> Bon Obilo beißt es, er hatte fein Bergogthum burch Ertheilung Berrn Karls. Annal. Mettens. a. 743.

Empört, besiegt, gesangen nach Frankreich abgeführt, wieder in bas Herzogthum eingesett war Obilo selbstverständlich von ba ab ganz abhängig: ben Ausbruck bavon gemährt bie Lex. Nach seinem Tote ward sein Anabe Tassilo III. von Pippin aus Griffo's Gewalt befreit und erhielt bas Herzogthum als »beneficium« 1).

Erst jett ward auf bas Berhaltniß bes Reichs zu Baiern und seinem Herzog ber Rechtsbegriff von beneficium und Baffallität an-

gewantt 2).

Diefe Borgange bei Begrundung bes (fpaten) Baffallitäts, und Beneficial. Berhaltniffes bes herzogs gegenüber bem König find mobl

ju icheiben von ben Borausfetungen ber Bergogs. Folge3).

Jebesfalls aber leistete Tassilo, soeben eibmundig — 15 Jahre — geworben, ben Bassalleneid auf bem Reichstag zu Compiegne auf die Reliquien, Pippin und bessen Söhnen Treue gelobend; bas Gleiche thaten bamals zahlreiche baierische Große<sup>4</sup>). Es wurde hier auf statsrechtliche Berhältnisse berselbe Gebankengang angewendet, der bei der Rückverleihung<sup>5</sup>) privatrechtlich waltete: dies ift, so seltsam es uns anmuthet, ganz im Geist jener Zeit gedacht: das Amt gilt hier bereits als Beneficium, was allgemein sonst nur viel späterer Zeit angehört.

Wie früher Theobo II. seinen Sohn Theobibert, bestellt TassilioIII. a. 777, alleinhandelnd, ohne Besragung der Franken<sup>9</sup>), seinen Sohn Theobo III. zum Mit-Herzog, ganz wie etwa später Karl seine Söhne. Bon einer Stammesversammlung ist tabei keine Rede. Theilung bes Lantes ersolgte tamals nicht.

Theodo's III. Jahre werben von 777 ab gegählt?).

Der Ronig entscheibet bann auch nach Taffilo's Absegung 8), baß

4) Urgefc. III. S. 1041.

5) Ronige IX. 2. G. 527. Dben G. 383.

<sup>1)</sup> Bestritten Annal. Laur. maj. a. 748 Tassilonem in ducatu Bajoarionum conlocavit per suum benessicium; unentschieben Bait III. S. 46.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 47. Delatter Jahrbilder; b. Riegler I. S. 85; Urgeid. IV. S. 128, bas erfte ftatliche beneficium.

<sup>3)</sup> Dben G. 47.

<sup>6)</sup> Urfunbe für Kremsmunfter a. 777, Urfunbenbuch b. Lanbes ob ber Enns II, p. 2.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. 3 p. 197. Theodo III nobilissimus filius urfundet a. 783 neben seinem Bater (seu steht für et; Meichelb. I a. p. 81. Tr. Fr. N. 71) bem princeps summus clarissimus T.

<sup>8)</sup> Taffilo marb nur jum Mond, nicht jum Anecht geschoren: anber8 v. Riegler I. G. 123, benfelben G. 170.

lein Herzog von Baiern mehr folgen solle, auch nicht der Sohn. Das Recht der Sippe galt als durch des Baters infidelitas erloschen: besonders abgesprochen ward es nicht 1).

Aus biesen wirren Borgangen ein Bilb bes Rechts zu gewinnen, ift unmöglich: man kann nur sagen: gegen ben Willen bes Frankenherrschers?) konnte kein Agilosping rechtmäßig Baiernherzog sein, weber Familienvertrag noch Stammeswahl noch Erbgang reichten hiezu aus3). Dies ift, im Unterschied von ben Borgangern, bie statsrechtliche Betrachtung.

## Solugbetrachtung.

Ueber ben Leumund bes Stammes vom VI. Jahrhunbert an (Venantius Fortunatus) (>nec te Bajovarius obstate oben S. 27) bis ins spate Mittelaster Bait, Foric. 3. D. Geich. XXVI. S. 156. Battenbach, Anzeiger für bas D. Alterthum 1874 N. 7. 1881 N. 9. "Ueber Anlagen und Leumund bes Ctammes" ausgezeichnet v. Riegler I. G. 667. Bgl. Gengler G. 40 Carmen de populis Europae v. 9, 10: Prodiga lasciva Bauwaria laeta@que fallax. Et hace subtilis inconstans et socialis (al. moribus est grossus Bavarusque loquendo jocosus). Nulla Germaniae superioris pars meliores historicos invenit quam Bavaria. Leibnit 1710 bei Banmann u. Meichelbed S. 3: Det Alamannia. mare nach Stalins Bert ju vervollftanbigen. Dagegen hat - ber Cage nach - fein Beringerer ale ber große Rarl bem Baiernftamm nicht in Worten nur reiches Lob gespenbet: "gemäß ber Cbelart ber Baiern unb ihrer hervorragenben Belbenfcaft" werben ihre Buter und ihre Bufforberungen vor anbern Stämmen (Franten, Alamannen, Sachfen, Thuringe werben in ihrem Mungwefen gum Bergleich berangezogen) erhobt, inbem ber Konig Gerr Rarl auf bem Tag ju Regensburg gu Ehren ber Baiern bies burch Brivileg beftätigte. Auch bie fagenhafte Farbung ber fpaten (XII. Jahrh.) Ueberlieferung in Burbigung gezogen, behalt fie ihre icone Bebeutung. Battenbach bei Mertel L. Alam. M. Legg. III. p. 132, Bait, Mangverhaltniffe S. 30 f., Soetbeer Forfc. II. S. 341 (Codex Gracensis de nummis) secundum nobilitatem Bauvariorum et eorum virtutis sublimitatem res et compositiones illorum prae caeteris gentibus augmentantur, domino et serenissimo rege Karolo in placito Ratisponensi in honore Bawariorum id privilegio confirmante. Stragenraub war auch im XIII. Jahrhundert noch häufig im Canbe: fo bezeugt bas Dibelungenlieb:

<sup>1)</sup> Oben und Urgefch. III. S. 1039.

<sup>2)</sup> Daber bier ganş allgemein filr alle ffälle: si quis autem dux de provincia illa quem rex ordinaverit tam audax aut contumax aut levitate stimulatus seu protervus et elatus vel superbus atque rebellus fuerit, qui decretum regis contempserit, donatum dignitatis ipsius ducati careat, etiam insuper se supernae contemplacionis sciat se esse condemnatum et vim (viam) salutis amittat.

<sup>3)</sup> Mertel führt gur Erläuterung ber Lex gang fpate Borgange an.

Nu was diu küniginne ze Everdingen komen. gnuoge üz Beier lande solten hån genomen den roub üf der sträsen näch ir gewoneheit: so heten si den gesten då getän vil lihte leit,

heißt es in bemjesten Liebe (wie künie Etzel ze Burgonden nach Kriemhilde sande) 1114 Lachn. (Bartsch 1174).

so ift bas von bem Furcht einflößenben Anblid ber Delben gemeint und als Aus nahme, nicht fo, als ob bie Straffen bier ju Lande besonbers ficher gewesen waren: bies bier ju sagen bestand tein Grund. Aber Raub, bas "tapfere Berbrechen", fcanbete nicht wie etwa Diebstal.

# Anhang.

Bu G. V bes Bormorts: "In ben beiben Stellen IX. 3 (leuda) und XII. 8 (non sortiantur) ift ber für ben Ebitor immer ichmergliche Thatbestand, daß bie jungen off. Das Bernunftige, Die alten bas Befrembliche bieten. Go in IX. 3 lite - leuda, in XII. 8 consortiantur - non sortiantur. Im letten Falle noch bie Unannehmlichfeit, bag bas Bernünftige nur burch zwei Sandidriften überliefert ift." Brief be8 Freiherrn von Schwind vom 30. V. 1902. - Bu G. 1: Richtig gegen Bittmann, baierifche Lanbesgeschichte I. 1. 1837. G. 11, ber bie Martomannen icon 80-90 v. Chr. Die Boier aus Bohmen vertreiben laft, vielmehr etwa um Chrifti Geburt]. Buchner, Münchener gel. Ang. 1838. n. 146. — Bu G. 4: Johann [ber Baiernstamm. 1882. G. 38] und Bernhard Cepp führen die Baiern auf die Bermunduren, Juthungen und Moriter gurud. - Dud, germanifche Bolternamen. 3. f. D. Alterth. 39. N. F. 27. 1895. - Baioarii G. 31-35. G. 32. Dethier gu bauc-vari S. 33. — Much, Beiträge XVII. S. 122. — Siebs, 3. f. D. Ph. XXIV. S. 461. — Ueber Jorbanes c. 55 gut Milbiller S. 71. - Bu S. 5: Start fpricht für Die Martomannen ber berufenfte Beurtheiler: Schmeller, Münchener gel. Ang. VI. 1838. G. 673 f. -Für bie martomannifche Bertunft Chabert S. 80. Bittmann, Bergoge S. 9. - Bu G. 7: Baierifche Ramen aus ber gotifchen Belbenfage: Ermenrich, Kriembild, Swanabild, Matthaei S. 11. 25; er führt fie aber durchaus nicht als Beweise gotischer Beimischung an. - Auch Duitsmann, Befdichte v. Flindbad. D. B. M. 32, G. 83 finbet Gotifches in ber Sprache ber Innthaler (!) - Matthaei, bairifche hunnenfage S. 10 f. zeigt bie Banberung gotifcher Sage burch bie Baiern gu ben Ungarn, ohne boch irgend in ben Baiern gotifche Bestandtheile angunehmen. — Bu G. 8: Gegen Frefile [oberbaier. Archiv 1888] Gotifche Entdedungen im Dberpfatzischen f. Brenner, fprachliche Beweife G. 61, "fie find trot bes zuversichtlichen Tones gang fcmach begrundet". - Bu S. 11: Bei Egger I. S. 78 eine Menberung ber Duitmannichen Lebre: bie Beidbündler follen nach ihm 1) Martomannen und 2) Quaden beißen: - ebenso fprachlich unmöglich. - Bu G. 13: Sadel G. 33 fest Marbobs Bug erft nach ber Barusschlacht. - Bu G. 14: rex vel princeps foll nach Mullenhoff S. 185. 231 nur "größerer ober fleinerer Furft" fein. - Bu C. 16: Ueber Marbod Buftimmend Mehlis, Martom. u. Ba-

juvar. S. 5. - Bu G. 24: Begen bie boifche Abstammung ber Baiern auch v. Frenberg (1837) G. 47, aber er verfett bie Ginmanberung erft nach Theoderichs Tob G. 472. - Welches find bie Quellen ber reichen Fabelwelt Beit Arnpeths, ber mit Noricus, bem Gohn bes Bercules, feine Gefdichte Baierns beginnt, bann Julius Cafar bas Land erobern. bas Bolf auswandern, unter Theodo a. 508 wiederfehren und ben Raifer besiegen lagt? Er ward Quelle fur Aventin, vgl. v. Riegler, Arnveth, Deutsche Biographie I. 1875. — Bu G. 26: Ueber Die Befiebelung bes Wiener-Balbes und Bedens por 955 Grund. - Bur Gefchichte ber Anfiedelung im oberöfterreichifden Dublviertel Sadel S. 32 f. - Bu G. 28: Fur Unterwerfung ber Baiern fcon burch Theubebert (geft. a. 549) auch v. Untershofen I. 2. G. 17 f., auch ber Rarntischen Donau - Slaven. - Bu G. 30: Fur Unterwerfung nur burch Bertrag ohne jebe Baffengewalt Bittmann, Bergoge G. 12 (180) und zwar c. a. 535. - Bu G. 32: Richtig lebnt Wittmann, Bergoge S. 12 (180) die oftgotische Berrschaft über Baiern ab gegen Milbiller S. 78, Braunmuller, Donaugan G. 3 und bie Meiften. — Fur Die Dftgoten an ber Etich Egger I. G. 70. - Ueber oftgotifche Refte bei Meran auch Matthaei G. 40 f. (aber bavon zu icheiben bie pannonischen Meranere "id est Goti"). - Bu G. 33: Meltere wie Milbiller G. 77 nehmen agilolfingifche Borganger Garibalbs an, Die nicht unmöglich. -Bu G. 34: Unflar bleiben bie mehreren Bolts-(?)Ronige bei Rubel S. 488 (Gautonige?). - Für frantifche Abstammung ber Agilolfingen führt man 1) nur an, bag Garibalb unus ex suis Chlotochar I. heißt2), bag ber "frantifde Große" (mo fteht bas?) Chrodoald de gente nobilis Ayglolf. beißt3). Filt baierifche4) tann es nicht gerabe entscheiben, baß Taffilo c. 7505) mit feiner genealogia nach jus Bajuariorum lebt ober bag ber Agilolfing Wifterp a. 756 ein Baugoarius genere Heilolvingus genannt mirbe): bas Beichlecht, feit 2 Jahrhunderten bas im Lande berrichende, mochte jest füglich als baierifches gelten. teutentes Stammaut bes Befchlechts mar Boring 7), baber marb es a. 788 eingezogen 8). - Bu G. 35: leber bas Berhaltnig Theodolindens gur Waltrada Die abweichenden Quellenangaben bei Mertel G. 220. — Man 9) vermuthet als Grund ber wiederholten feierlichen Berhandlung gegen Taffilo ju Frantfurt eine 792 in Regensburg entbedte Berfcmorung, bei ber vielleicht Unhanger ber Agilolfinger betheiligt maren [?]. - Biele Meltere (wie Arnpeth G. 40 f. Aventin) nehmen fabelhafte Bor-

<sup>1)</sup> Meberer, Sormayr.

<sup>2)</sup> Baul. Diac.

<sup>3)</sup> Urgefch. III. G. 649.

<sup>4)</sup> Mertel, Abelsgefchlechter G. 271.

<sup>5)</sup> Tr. Fr. Ia. N. 49.

<sup>6)</sup> Annales Petaviani M. G. h. Scr. I. p. 18, III. 170.

<sup>7)</sup> Tr. Fr. 1. c.

<sup>8)</sup> Tr. Fr. I. N. 729.a. 864.

<sup>9)</sup> Bait III, G. 115.

gänger Garibalds I. [Theodo, Udo Theudebald] an. — Zu S. 36: Bittmann, Bergoge G. 13-15 lagt fich burch ben fpaten Bericht von Garibalds Abfall und Bertreibung und burch ben Prolog irre fuhren. - Bu G. 37: Unhaltbar find Die Annahmen von zwei Berzogen Garibald u. f. w. bei Muttl, Bergoge S. 7, bann von Ginem Theodo I., Taffilo I., Garibald II., alle gleichzeitig Ende bes VI. (!) Jahrh. G. 17. — Зи G. 39: Much Gaupp, Saller Literaturgeit. 1849. I. G. 897 hielt "Farus" irrig für ben Bergog. - Bu G. 41: Man [v. Antershofen I. 2. G. 51] behauptet, Sugbert habe, wie fein Bater, Dberhobeit fiber Grimoald beansprucht - ohne Beweis (und irrig über bie angebliche neue Theilung mit Bettern G. 32). — Bu G. 43: Fabeln über Grimoalde Untergang durch feine Reffen, Die Gohne Theodiberts, bei Aventin, vgl. Meichelbed Baumgartner G. 18. — Grimoalde (befeffener) Cobn flirbt, barauf wird ber Bergog ermorbet. Bom Rrieg fdweigt Arbeo. läßt nur Biltrud Rarl, ber ploblich genannt wird, nach Gallien folgen, aller Mittel beraubt, julest nur mit einem Efel, nach Stalien reifen und dabei fterben, wie auch ihre Rinder leiden und fterben. 1) - Bu G. 44: Mannlide Seitenverwandte Taffilos erfcheinen a. 750 2) und ein consanginius Biltiprant. 3) - Bu G. 45: Berbachtig ift4) eine Rirchengrundung unter Dbilo: Bifcof Bivilo von Baffan a. 738-745 murbe allerdings entsprechen. — Bu G. 46: Die Ableitung bes Ramens von ben "Naristern" ift ebenso falfc wie bie von flavifc . Na-horu .; richtig gegen Beides Elsperger G. 185. — Ueber ben Rorbgan jur Zeit Rarls bes Großen ogl. Elsperger, Jahresbericht bes biftor. Bereins für Mittelfranten XXXIX. 1873. G. 182 f.; Die Ergebniffe find: Nordgrange bes Rordgaus bedt fich mit ber Nordgrange bes Bisthums Regensburg, bas Bisthum Gidftabt ift oftfrantifd, gebort gröftentheils nicht gu Baiern; vgl. Rarls Teftament von a. 806. - Trennung bes weft. lichen Theils bes Norbgaus a. 743 v. Riegler I. G. 82. Forich. 3. D. Gefd. G. 488. v. Giefebrecht, Jahrbuder Dtto III., Greurs V; Raifergeit I. G. 815. — Taffilo geboren in ber Pfalg Ofterhofen a. 741. So Braunmiller S. 65 (ohne Beweis). — Daß Dbilo gulest Mond geworben, ift eine grundlofe Bermuthung. 5) - Annal. Lauriss, a. 748 Tassilonem Pippinus in ducatu Baj. conlocavit per suum beneficium, man ftreitet, ob bas technifd Doneficium. bebeutet, fo Sahn, Jahrb. S. 213, b. Riegler I. S. 84, Daud II. S. 414; bagegen Duber, Geichichte Defterreichs I. G. 72; vgl. Urgeich. IV. G. 128. - 3u G. 50: Die Reise Taffilos mit Frau und Cohn nach Rom (Diefer Damals erft bom Babft getauft?) hatte neben frommen offenbar auch politifde Gründe. 6) - Bu G. 51: Unrichtig baber: auch Gumplowicz Ginleitung

2) Tr. Fr. Ia. N. 49. 3) l. c. N. 27.

<sup>1)</sup> Arbeo v. St. Corb. c. 27 ab insidiatoribus.

<sup>4)</sup> M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 53.a. 758?

<sup>5)</sup> G. Meichelb. I a. p. 54.

<sup>6)</sup> Bermittelung bei Rarl. Urgefch. IV. S. 129.

S. 41, Die "Berdrangung" Taffilo's ein "Gewalt-Act"! Und febr mit Unrecht lagt man 1) Taffilo nur "angemaßte Rechte bes Ronigs ablehnen." - Bu G. 53: Arno a. 787 ein muthiger Bertreter Taffilo's, bes "ungludlichen" (beffer "unfeligen") Fürsten, große Beliebtheit Taffilo's im Lanbe. Al. huber Arno G. 200. Er hatte nicht ausreichenbe Bollmacht. Rarl foll Arno befibalb gezürnt haben. Die gange Auffaffung von Rarl und Taffilo tann ich nicht theilen. - Bu G. 53: Die Stellungnahme bes Abels bes VIII. Jahrhunderts in Dem Streit gwis ichen Bergog und Ronig mar wechselnd: einerseits ift flar, bag ber gemaffnete Widerstand ber Bergoge gegen Rarl Martell, Bippin und ben großen Rarl nur unter Mitwirfung eines Theiles wenigstens Diefes Abels ins Wert gefett merben tonnte: Die Wichtigfeit Diefes Abels erhellt auch baraus, baf Bippin fich mit feinen Gobnen nicht nur ben Bergog, viele baierifche Grofie ben Baffalleneid ichworen lagt a. 757; andrerfeits mogen manche barunter bie Berrichaft bes fernen Ronigs ber bes naben Bergogs vorgezogen haben wie jener Boapo, ber auch jur Beit ber Lossagung Taffilo's III. von Pippin a. 763-768, in ber baierifche Urfunden bes Ronigs gar nicht ermabnen, nach beffen Ronigsjahren urtundet. 2) - Reine Ginbildung ift Arno's Ungnade, Die erft durch Alfuin gehoben wird. Al. Buber S. 203. — Bu S. 55: Ueber Die Gelbständigfeit Baierne bis a. 787 Bertberg-Frantel G. 101 f. - Die Annal. Laurish. ad a. 788 fagen: K . . . omnes fines Bagoariorum in sua ditione recepit. -Ueber bie ftart machfenbe Bahl ber Rirchen in Baiern Saud II. G. 429: im Bisthum Freifing 65, Darunter Die Balfte unter Taffilo; barunter 20 von Laien, 6 von Brieftern, 12 von beiben gemeinfam. - Befonbers häufen fich Taffilo's Schentungen und jumal Bestätigungen im Jahre 772. - Bu G. 56: Ueber Die Abgrangung ber Gebiete Gerolde und Erichs (nicht Beinrichs!) von Friaul burch bie Drau v. Untershofen I. 2. (1851). G. 318. - Bu G. 57: Ueber Die Spannung amifchen bem "Deutschland" Ludwigs II. und Westfrancien nach a. 843 und a. 856, Calmette, diplomatie Carolingienne p. 33. — Bu S. 59: Roch St. Willibald untericheibet jum Jahre 722 incognitos Baiuariarum et confines Germaniae terminos, dann Thyringeam v. St. Bonif. c. 5. p. 446. - Ueber ben Rordgau v. Giefebrecht, Jahrb. Dtto III., Ercure V: Raiferzeit I. G. 815. - Bu G. 60: Ueber bas romifche Rhatien Egger I. G. 32 f. - Bu G. 61: Borfichtig über Theoderichs Berrichaft in Noricum Chabert G. 78, andere Gaisberger S. 15. - Ueber bie Formula ducatus Rhaetiarum unter Athalarich? (vielmehr Theoderich), Milbiller G. 72. - Bu G. 62: Ueber Die wechselnben Grangen von Baiern und Langobarbien Egger I. G. 75 f., über Baiern und Glaven in Tirol G. 78. - Boll, Samo und bie farantanifden Glaven. Mittheil. b. Instituts f. ofterr. Gefchichtsforfc. XI. 1890. G. 441. - Ueber bie langobarbifden Grangburgen (Paul.

<sup>1)</sup> Wittmann, Bergoge G. 26 (194).

<sup>2)</sup> Meichelbed II. N. 13. Rneifel G. 16. v. Riegler I. G. 166.

Diacon. III. 31) vortrefflich Suber, Brange S. 306. - Bu S. 63: Ueber Die Glaven und ihre Berfaffungezustande Chabert G. 90 f. -Bu S. 64: Ueber Die Oftmart Chabert S. 100. 110. - Lebrreich über Rarls Anfiedelungen (von Baiern) im alten Avarenland Grund S. 58; hier nur baierifche Grafen, [falfch die Urfunde von Arnulf v. 890]. - Bu G. 65: Uebrigens hatten bie Glaven in Rarnien Die Baiern (c. a. 740) felbft ins Land gerufen gur Abmehr ber Avaren im Often: Die Baiern tamen, vertrieben bie Avaren und unterwarfen bas Land fich und bem Frankenreich. Die vergeiselten und befehrten Sauptlinge betrieben bann bie Befehrung mit Silfe von Salzburg. Rach furgem Rudichlag in Seibenthum und Freiheit (a. 770-772) erzwang Taffilo abermals Befehrung und Unterwerfung. 1) — Richtig über tie Baiovari = Marcomanni auch Lobe S. 10. - lleber Die decania Slavorum Rammel S. 65. - Falich find Die Schenfungen Rarle und Ludwigs in ber Oftmart in Mon. Boica XXX. 1834. p. 378 f. a. 773 f. - Zu S. 67: extra terminum (nämlich Baierns) genti Francorum vendunt: babei ift nicht nothwendig 2) an bie Feindschaft feit a. 763 gu benten: Franten und Baiern find ftets verfchiebne seentese ebenfo bie gens Duringorum und auch bie gens Parahtanorum bei benen eher 3) an die Barbengauer als an die fernen Brufterer ju benfen ift 4): Diefe alle find Chriften, bagegen ale Urbild von Beiben gilt bie gens Saxonum. 5) - Einmal nur "im Lanbe": cunctis in provincia seu in vico quae (sic) vocatur Z. vel vico nominato ad H. seu omnibus in his locis in propinquitate manentibus. 6) — Bu S. 68: Die Grafichaften im Nordgau bei Muffat Bavaria II. G. 400 f. 409. - Lamprecht, Matrifel G. 212 laft erft Rarl Baiern in Gaue theilen. - Bu G. 69: Ueber Die Bauverfaffung Chabert G. 42, Lufdin von Ebengreuth I. S. 82. — Mayer (F. X.), ber baierifche Rordgau. Berhandlungen bes hiftor. Bereins fur ben Regen-Rreis VII. G. 160, bie Banbelsstraße von Often führte burch ben Rordgau. - Bu G. 70: limes und marca (frantisch) Rubel S. 107. - Bu G. 71: Fur Buntertichaften auch Egger I. G. 103. - Ueber Die frankische Centena Rübel G. 461 f. - Bu G. 73: Ueber urbs, Burg, villa, curtis Rübel S. 14-29 (nur frantisch). - Bu S. 75: S. Die Register über Die Bersonen- und Orte-Namen ber agilolfingifden Urfunden. — Ueber Arten und Beweggrunde ber Ortenamen-Gebung Egli 1886. G. 14 f., hier reichfte Literaturangaben. - Rugler, Erflärung von 1000 Drienamen ber Altmublalp. 1873. - Für germanischen ober flavischen, gegen romanischen Ursprung tirolischer Thalnamen Sintner, Beitschrift bes Ferdinandeums XVIV., britte Folge. 1900. S. 57. 198. - 3u G. 78:

<sup>1)</sup> Urgefch. a. a. D.

<sup>2)</sup> Dit Cepp vita St. Emer. p. 249.

<sup>3)</sup> Mit Gepp.

<sup>4)</sup> Mit Beuß G. 352.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 492, a. 826.

proprisum und bifang (frantisch) Rubel G. 107. - Bu G. 81: Ueber ben Buftanb bes eroberten Landes Joh. Gepp, Baiernftamm G. 59. -Baisberger G. 10 nimmt eine Berodung bes Landes im V. Jahrhundert an, bie aber mit ber romifden Bevolkerung ber Folgezeit unvereinbar. - Die solitudo von Buchonia Rubel G. 37. - Bu G. 92: Ueber bas frantifche (?) Baus in Defterreich Meiten, Beobachtungen bei Rirchhoff. 1889. — Ueber Venostis, Isaris, Breones, Genauni, campus Gelau Krones Sandbuch I: S. 158. — Zu S. 93: Sadel S. 33 folieft mit Unrecht aus feltifder Bronce gerabe auf Bojer im Dublviertel. - Bang unbegrundet fuhrt v. Bichl G. 20 f. Galgburg auf Sabrian jurud; (febr fcmach bie Angriffe auf Mommfen). - Ueber Die feltische Bevolterung in Rarnten v. Antershofen I. G. 47. - Ueber Die Flugnamen Lohmener G. 9: Drave germanifch G. 6, aber Traun und Donau? G. 11, Loifach, Bregeng? - Regen, Enns G. 18, Rebnit, Segnit flavifd. - Ueber Reltifdes im Germanifden Rluge, Borgeichichte, Grundriff I. G. 303 (ambacti) Urgemeinschaft und Entlehnung. - Bu G. 94: Reltifch Donau, Traifen, Bintobona Muller, Blatter für Landesfunde von Rieder-Defterreich. 1866. G. 72, über Carnuntum Carnicus] Grund G. 56. - Paulhuber, ber die Geschichte von Ebersberg (1847) mit bem Barabies und bem Thurmbau gu Babel beginnt, findet bier "volltommen organifirtes Druidenthum". - Bu G. 95: Rhatien gehörte feit Diotletian ju ber dioecesis Italica. 1) - Ueber Die römischen Lagerborfer: limes in Desterreich G. 8. - Regensburgs römische Mauern murben erft von Ludwig bem Deutschen theilmeise gerftort, aus ben Steinen bie Marien-Rirche ju bauen; R. beift'2) faft unbezwingbar in feinen Steinmauern p. 226: in expugnatione difficilis. - Ueber Baiern und Romanen Egger I. S. 93. - Ueber Die Romanen, Balfden, Balden im Lande Dublbacher G. 170, Rint G. 152. -Bu G. 96: Ueber Zeidlarn und abnliche Ramen auf arn Bud, Germania XVII. S. 450. - Grienberger, Die Ortsnamen Des Indiculus Arnonis und ber Breves Notitiae. Mittheilungen ber Galzburger Befollschaft für Landesfunde. 1886. — Bu G. 97: Gin verlaffenes Römercaftell, »Burcum« von Geverin bewohnt vita c. 4 bei Favianae. -Theodo fchenkt Salzburg Romani und beren 80 mansi tributales, im Gan Salzburg verftreut: biefe find nicht unfreie, nur ginspflichtige coloni: Ind. Arn. I. 4, ebenso an ber Vockla (Fecchiles-aha) im Attergau bie Romer mit 5 agri vestiti et apsi. Taffilo ebenfo Romer im Salgburggan mit 30 folden mansi V. 3. - Die Balden in Baiern Jung S. 261, fiber Die Ladiner S. 309. - Bu S. 98: Die genealogia hominum am Ufer ber Salgach gablt neben bem Einen germanischen Namen Wurmhari nur lateinische (Latinus, Ursus, Dulcissimus).3) -Bedeutung von Romani bei Geverin, Glud G. 82 (Norifer, nicht noth-

3) Reing Br. Not. p. 77.

<sup>1)</sup> Cantarelli a. a. O.

<sup>2)</sup> metropolis arx hujus gentis. Vita St. Emer. ed. Sepp p. 224.

wendig Romer). - Ueber bie Banblungen ber Provincial-Berfaffung und Beamtung in Noricum und Rarnten v. Antershofen I. G. 344 (vielfach überholt, aber immer noch werthvoll, weil ftoffreich). - Bu S. 99: Die altefte Bevollerung Defterreichs Rrones Santbuch I. S. 151 f. Beit ber baier. Einwander. a. 500-510, G. 233. - Ueber bie angel. lichen "Bandalen" in Noricum, Die St. Marinus verbrennen, 3. Grimm, Leichenverbrennung. Rleine Schriften II. S. 243. - Die vornehmen Römer (am 3nn!) wanderten aus nach Stalien. 1) - Ueber Mamannen und Baiern als Sueben Devrient, Die Sueben und ihre Theilstämme 6. 40. - Ueber bie Romer in ben öfterreichifchen ganden Krones, Bandbuch I. G. 158. — Ueber germanifcheromifche Beziehungen Ringe, Borgefdichte S. 306, Entlehnungen aus bem Latein S. 309-312. -Fortbauer ber römifchen "Bunfte" nimmt man 2), aber gang irrig, an. -Bu G. 101: Alf. Suber, Reichsgeschichte I. G. 3 über Die Mart Friaul und Die Oftmart. - Ueber Glaven, Bajuvaren, Romanen Jung? S. 257-272 (bie germanifden Flugnamen G. 258). — Ueber biefe Bermanistrung Dobert, tolonifirende und germanifirende Thatigfeit bes baierifden Stammes. Munchener allgemeine Zeitung 1904. N. 141; ferner Rammel, Rrones und Stratofd-Gragmann. - Clavifde Siebelungen westlich vom Bienerwald Grund G. 57. - Ueber Die flavifden Rieberlaffungen Rammel S. 12 (Taffilo). — Bu S. 102: lieber bie Berbreitung ber Glaven im Guboften (Bufterthat) und im Norboften (Böhmerwald) Mühlbacher G. 171; unfreie (Gtlaven) Rriegegefangene ober unterworfene Unflebler, zinspflichtig bem Bergog. - Bgl. Die bajuvarifche Oftmart 3oh. Gepp, Baiernftamm G. 116. — Ueber Die Beit ber Ausbreitung ber Glaven bis ins Bufterthal v. Antershofen I. 2. S. 29 (a. 595). — Bu S. 103: Bermifdung mit Claven ("Benben") fand ebenfo im Rorben ber Donau ftatt, in Oberfranten und Oberpfalg, wie im Guben (Bufterthal), vgl. v. Riegler I. G. 60 f. (bort Czechen, hier Glovenen). — Ueber bie Bertrage ber Glaven mit ben Franten Dummler, Bohemia p. 10; Böhmen in ber Theilung von a. 817 (aber nicht erft ju unterwerfen). — Ueber bie Berhaltniffe ju Mabren Dummfer Bohemia p. 14. - a. 788 "berichtiget" Rarl Baierns Grangen. Dummler Bohomia p. 22. - Ueber eine gewiffe von Rarl ben Glaven in Rarnten und Bannonien und fogar ben Avaren unter eigenen Fürsten belaffene Gelbstftanvigleit v. Antershofen I. 2. 1851. G. 317; ipater murben jene burch baierifche Grafen erfett G. 321. - Bu G. 104: Tafillo beift auch ein gewöhnlicher Grundeigner. 3) - Claven im ober öfterreichifden Mubiviertel Dadel G. 33, Raris Colonisationen G. 36. - Ueber Die Berfonen. und Orts-namen ber Monbfeer Bergabungen 31g, Beitschrift fur Deutsches Alterthum 46 (R. F. 34) 1902. - Ber-

3) M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 55. a. 748-788.

<sup>1)</sup> Anbers Bittmann, Bechfelverhaltniß G. 39.

<sup>2)</sup> Bittmann, Wechfelverhaltniß G. 44; Latein haben bie einwanbernben Martomannen gewiß nicht verftanben (weil es ber (römifche) Bruber Armins verftanb!

fonennamen. Rluge, Borgefchichte S. 304. - Bu G. 106: 3u Giner Urfunde Tr. Fr. 629. a. 843 amei Reginvald (in Baiern baufig) und zwei Repahoh, zwei hitto, zwei Grafen Guntbalb. - Bu G. 108: Ueber Die Stande Lobe S. 7. - Bu S. 110: Viris venerabilibus et nobilibus tam in ordine sacerdotali quam etiam habitu seculari Tr. Fr. 492. a. 826. - Nationalitäten und Stanbe Lufdin von Chengr. I. S. 67. - Bu S. 111: Loferth S. 359 will bie Anniona mit ben Anthaib ber Langobarden gusammenbringen: auch Bant-haib foll Bajahaib fein. Aber mober bas n? - Bu G. 113: Bezeichnend ift, bag porausgefest wirb, bie Rabelsführer eines Aufruhre gehören bem Abel an, bie Berführten fint ihres Gleichen 1) ober geringeres Bolf (minor populus): Die Strafabstufung ift 600: 200: 40 (15:5:1). Aber auch bei Banbelerregung im Beer werben Bornehme als Thater vermuthet; ber Fall, bag es Beringere find (de minoribus autem hominibus) wird besondere vorgesehen2), auch im Beer leiftet ber potens bem Grafen vielleicht nicht Rechtsgehorfam3). - lleber bie nobiles Silliger und Lufdin von Chengreuth Blatter für Mungfunde. 1904. R. 1. - multis nobilibus veracisque (sic) in hac provincia viribus [sic] wird formelhaft fast tautologisch gebraucht. 4) — Bu G. 115: Rach Bittmann G. 17 (185) find bie funf Abelsgeschlechter an ber Spite von funf "Stammen" (foll beifen Bolfericaften) geftanben und die Agilolfingen ein baierifches, nicht frantisches, Beschlecht; richtig ebenba über dux, princeps, rex und baß tein Agilolfing fich rex genannt bat. - 3. Grimm, Leichenverbrennung G. 219 "ber Abel hat überhaupt ein beibnifches, folglich undriftliches Element". - Ueber Die Drogga Mertel, Abelegeschlechter S. 264; von Drogga etwa Trefling?, v. Riegler Ortsnamen; über Die Fagana G. 266, fie verschwanden im IX. und X. Jahrhundert, ob Die im XI.-XV. häufigen ahnlichen Ramen auf jene vom VIII. gurud. geben, ftebt nicht zu erweisen; als Fagana find genannt Ragino, Betti, Burmbart, Albaid bei Meberer S. 102. - Bu G. 118: Mertel, Abelsgeschlechter gabit (1861) 29 Schriften barüber auf. — Bu G. 119: Ueber Die Buofi und ben Buofigau f. Die ausführlichen Angaben bei Mertel, Abelogefchlechter G. 259 f., Die Bugeborigfeit ber Grafen von Dadau, Scheiern, Andeche, Wittelsbach (!) G. 262 (Müllenhoff, Saupts 3. VI. S. 435 über Berchtung von Meran, Rath Sugbietriche); fie wurden Ministerialen; unftatthaft überträgt Mertel G. 261 ben "Fürftenftand" bes Sachsenspiegels L. R. III. 53 auf Die Stellung Diefes germanifchen Bolfsabels bes VI.-IX. Jahrh. - Tagung ber Suofi a. 791. Graf v. Sundt Bifcofe v. Freifing G. 22. - Bu G. 121: Braunmuller, Donaugau G. 3, vermuthet als Grafen Diefes Gaues Sabilinger. - Bu G. 130: servitium ift auch jete Befälligfeit unter

<sup>1)</sup> L. B. II. 3. illi similes.

<sup>2)</sup> II. 4.

<sup>3)</sup> II. 5.

<sup>4) 3.</sup> B. Tr. Fr. N. 489. a. 826 und febr oft.

Dahn, Ronige ber Germanen. IX. 2.

Gleichstehenden Form, Salzb. 64-66, befonders (auch ein Böhergestellter) Coll. Form. Patav. N. 2. - Bu G. 132; Rloder, v. b. Barichalten in Baiern. Baier. Annalen 1833 S. 57 f., irrig nur auf Kirchengütern: perfonlich Freie Zins. und Dienste, auch Wehrepflichtig. — Bu G. 133: mancipia und manentes werben oft unterschieden. Form. Salzb. 4. -Bu G. 141: Anfang bes XI. Jahrhunderts find (neben ben clerici und tota familia) bie milites bie Baffallen von Frehfing. N. 1120. -Bu G. 142: Colonen, Die fich einem colonaticum Sanct Emeramms entzogen hatten, werden jurudgeschidt. Form. St. Emer. Fragmenta N. 1, bas tann servitium fein wie N. 2. - Bu G. 155: Gine Freilaffungs urfunde heift') epistola triscabina: vor brei Cobiffen? - Bei Freilaffungen wird oft bas obsequium libertinitatis ausbrudlich erlaffen. 2) - Bu G. 156: Reine Ausnahme von ber nothwendigen Regel ift, bag ein Unfreier (fur feinen Berrn) einen Unfreien tauft und ibn bann mit Erlaubniß des herrn frei läßt.3) — Zu S. 183: Fabelhaftes bei Jaffé aus bem catalogus regum Francorum fowie aus ben adnotationes zu Effehard bei Mertel p. 216 (Quelle: ber Prolog). - In ber L. B. römifche Stellen nicht aus ber L. W.? Baupp G. 912, Savigny II. 93. - v. Savigny hatte bie L. B. für bie Quelle ber L. W. gehalten; gegen v. Roths allmälige Entstehung ber L. icon Baupp G. 899: v. Roth L. Rern II. 20-VII. 17, unter Dagob. I. 2 Bufage: a) VII. 18 bis Ende: Rarl Martell: bier bie Wisigotica, b) I. und II. ausgen. II. 20, c) I. 12, III. 14, VI. 1. 2 geistlich. — Bethmann-hollweg S. 454, L. Bajuv, unter Dagobert L? - Gegen ben Prolog auch Lufdin von Cbengreuth. 1896. G. 30, brieflich auch Freiherr von Schwind (1902). - Bu G. 196: Ginfluß bes Chriftenthums, Lobe G. 39. - Bu G. 197: Bibelfpruche in ber Lex. IX 18 = I. Thessal. V. 21; tit. XV. 9 = Genes. XXI. 10; andere driftliche Gate XIX. Z. VIII. 7. XVII. 2, 6. - 3u G. 198: Bon einem Geltungs "gebiet" ber Lex tann man mit Lufdin v. E. I. G. 32 boch nur vorbehaltlich bes Personalprincips fprechen. - Bu G. 204: 3m IX. Jahrhundert heißt bie Grafichaft hanfig nach bem Grafen4), baneben fieht ber name bes Baues'). - Ueber Taffilo's ("Theffalonius") Rangler Crant v. Riegler im Literaturverzeichniß, bagu B. Dener, Mundener

2] Form. St. Emer. Fragm. III. 23 und so bier wieberhoft; über portas apertas Kinige IX. 1. S. 183.

<sup>1)</sup> Linbenbr. 88 (hienach wohl Form, St. Emer. Frag. III. 23, bie oft baraus fcopfen).

<sup>3)</sup> Form. St. Emer. Fragm. N. II. 8 aus Form. Sal. Lindenbr. 8(?).
4) M. B. XXVIII. N. 32. p. 48. a. 553 in Comitatu Rumoldi; barin liegt bie Bissa Gunbergau, nicht ber Sunbergau bei Tegernjee, vielmehr bei Straubling.

<sup>5)</sup> L. c. N. 47. p. 61. a. 876 in pago Trungau in comitatu Arbonis l. 48. p. 63 a. 878, Monso 64. a. 889. in pa o. . Tonageuue in comitatu Engildeonis . . in villa Samutesbach comitatus Engildes auch 56. a. 884, 66. a. 889, Orendilonis 59. a. 887.

Abbandl. L. Claffe XVII. 3. S. 762, v. Defele hiftor. 3. LI. S. 154, bagu v. Riegler, Rachwort jur Aventin-Ausgabe III. G. 577. - Bu S. 209: Ueber bas Berhaltniß ber Grafen ju ben Martgrafen in Bannonien nach Gerolds und Erichs Tob Dummler, Beitrage G. 19 f. - Ueber bie neueren Gliederungen ber Oftmarten Dummler, fubofiliche Marten S. 19 f. Das tarolingifche Pannonien entsprach fast völlig bem romifden; vgl. aber "Avaria" G. 12, beibe gufammen find Driens, f. bie Literatur G. 13; über Die Enne ale Grange gegen Rarnten G. 15. -Die Berwaltung ber Oftmart Lufchin v. E. L. G. 47 f. - Bu G. 233: Der Leumund ber Baiern mar von jeher ausgezeichnet, mas Tapferteit anlangt, aber minber fein war ber Ruhm ihrer Boflichfeit. 1) -Bu G. 292: ju L. B. IX. 7 Anefang London G. 265, ju XVI. 12, XVII. 2, XVII. 6 S. 422 f. - Bu S. 300: Wadium gumeilen nicht Bürge, sonbern Bahrzeichen, Bfand: wadium in manu sua tulit Tr. Fr. N. 304, a. 814. — Bu S. 303: Nach Lewis p. 4 wird mit ber Schwertleite auch Stimmrecht im Ding erworben [!]. - Bu G. 304: Befdranttes Erbrecht ber Frauen in Liegenschaften Lewis p. 6. 29 L. B. XIV. 1. 6. 9. - Bu G. 304: Wiederholt erzwingt Die Rirche auch Ronigen und Fürsten gegenüber Die Lojung ber Che mit ber Schwägerin. So gegen Chlothachar 11.2 und Bergog Grimoald, ber bie Bittme feines Bruders Theubebald geheirathet hatte, nachdem bas Concil gu Rom, April a. 721, jenes Berbot erneuert hatte. - Bu G. 311: Auch Taffilo fpricht noch a. 769 von feinen coheredes (Seitenverwandten?) wie heredes (Rindern). 3) - Bu G. 318: Literatur über Die Bergabungen bei Gubner, donationes post obitum G. 16. bafelbft Die Quellen-Ausbrude G. 22 f. - Bu G. 319: Die Rirche feiner Bauptfabt Regensburg beschentt reichlich Ludwig ber Deutsche 4), er hat Die Mariencapelle bort fur bas Seelenheil ber Battin und bes Baufes gebaut. - Rach Gumplowicz, Ginleitung in bas Staterecht. 1889. S. 38 find Die Bergabungen nicht Schentungen, weil Die "Gegenleiftung" (1) ber Rirche Die emige Geligteit ift: ein feltfames Rechtsgeschäft! - Bu S. 320: Mehrere Schenter Subner S. 64. 124. - 3u S. 324: Rechtsinhalt und Sprachgebrauch ber Urfunden (complacitatio, commutatio, traditio) Richter G. 381, aber bagu donatio und Anderes. -Bu G. 325: Die außerordentlich häufigen und umfaffenden Bergabungen von Brieftern an ihre und andere Rirchen erflaren fich nur baraus, bag Diefe Briefter meift ben Beidlechtern ber großen Grundeigner angehören; baber fo häufig nobilis presbyter. 5) - Gin Bruder handelt für ben Andern vergabend. 6) - Bu G. 326: Schentungen mit vorbehaltenem

<sup>1)</sup> S. bie Stellen bei Badernagel 3. f. D. Alterth. VI. S. 255, v. Riegler I. a. a. D., f. "Schlußbetrachtung".

<sup>2)</sup> oben G. 30.

<sup>3)</sup> Tr. Fr. N. 22

<sup>4) 3.</sup> B. M. B. XXVIII. N. 46. p. 60. a. 875.

<sup>5)</sup> So richtig auch Fastlinger S. 6.

<sup>6)</sup> Tr. Fr. N. 190.

Diegbrauch Sabner G. 76. - Bu G. 334: Form ber Gintragungen in Die Cobices Richter G. 371. - Urfunden: invocatio, nomen inscriptio, arenga, promulgatio narratio, dispositio, corroboratio, Gegenbauer I. C. 40. - Bu C. 335: Berhaltniß ber Beugen gu ben Urfunden Reblich G. 11. - Bei Aufzeichnung ber Guter Galzburge lagt Arno bie Beugen fcworen, von ihren Borfahren biefen Rechtebeftanb vernommen zu haben. 1) - Sagt man 2), bei Beweis mit Urtunden feien foviele Beugen erforberlich gewesen, ale jur Ausstellung ber Urfunde erforderlich maren (2 ober 3), fo erklart fich bas aus ber Bebeutung biefes Beugniffes. - Redlich, Trabitionsbucher G. 3 über Die hohe Bichtigfeit ber geiftlichen Urfunden G. 3. Mittheil. b. Instituts für öfterr. Be-Schichtsforich. V. 1884. — Bu G. 236: Ueber Die baierifden Bergabungs, urfunden und bas Beispruchrecht, Lewis p. 60; bies fei erft aus bloger Bepflogenheit - Bugiehung ber größeren Sicherheit ber Berauferung halber - ein Recht geworben: aber vielmehr beftand feit Uebergang Bu fefihaftem Aderban bas Intereffe, fpater bas Recht, ben Grundbefit ber Sippe zu erhalten, aber lange vor 1040! - Bu G. 339: Ort ber traditio Haiß S. 339. — Zu S. 343: tam pecoribus quam omnibus causis = rebus N. 499. - Gegenstand ber Bergabungen Bubner S. 28, ber Schenfungeact S. 41. 103. - traditio cartae Bubner S. 32, Formen S. 35. - Bu S. 344: Wirlung ber Schenfung Bub. ner G. 54. - Bu G. 348: Ueber investitura Baiß G. 43, traditio "als" investitura S. 77. — Bu S. 353; formatio "als" investitura S. 85, investitura ale Sicherung im Procef Baif G. 126. — Ueber firmare London S. 430. - Bu S. 354: Anders, wenn vicini fideles jum firmare beigezogen werden, bie bie geschenfte Rirche mit erbaut hatten. - Bu G. 356: Ueber traditio ante tioda und coram testibus und beren Rechtsnatur Baig G. 5-37, altere Unfichten G. 37-43. -Ueber Die Testificatio Richter S. 375. - Bu S. 360: Ueber ben Stand der Schenfer Richter S. 382. — Bu S. 368: Taffilo empfiehlt Monbfee zu feinen Ehren einen mit Taffilo's Erlaubniß Schenkenben mit Freuden aufzunehmen. Trad. Cod. Lunaelac. N. 27 (gang verwirrt in Bezeichnung ber Rebenben). - Bu G. 370: Erneuerungen und Beftätigungen Subner S. 108. — Bu S. 371: Salmannen, Burgen, boni homines Subner S. 105. — Ueber ben Erfat verlorner Urtun, ben Zeumer 3. f. R. G. 12. 1880. S. 90 f. - Schenfung burch Salmannen Bubner S. 45. - Bu S. 373: nec ullus successor noster (Arnulfi) aut dux aut comes sive vicarius seu quaelibet vicaria potestas, Kleinmagern Anhang N. 54. p. 115. a. 890. — Die Urfundzeugen follen bie Anfechtung nicht bulben. 4) - Bu G. 374: Die Lex Al. nennt ben Ronig (Bergog) ale etwaigen Unfechter ber Schenfung

<sup>1)</sup> Ind. Arn. VIII. 8.

<sup>2)</sup> Gengler S. 34. 3) Tr. Fr. N. 59, a. 778.

<sup>4)</sup> Ried I. N. 5. a. 778.

an die Rirche nicht, wohl aber die Lex B. L. 1. - Bu G. 376: Die Buftimmung ber Donche neben bem Abt ju einer Bertaufdung von Klostergut wird zuweilen — nicht immer — hervorgehoben. M. B. XXVIII. N. 25. p. 37. a. 844. - Einem Bafallen wird im Bege bes Taufches Rirchengut ju Eigen vergabt. Tr. Fr. 1046. - Bu G. 377; Die Abrundung burch Tausch wird planmäßig betrieben. 1 — Zu S. 383: Rückgemähr Hibner S. 87. — Zu S. 385: Bon der Kirche beneficia ju tragen verschmähte auch ber Konig nicht: fo Endwig ber Deutsche von Sanct Emeramm alle biefem von Rarl geschentten Buter; bei Lubmigs Tob follen fie an bie Rirche beimfallen, nicht etwa an beffen Erben. Der Ronig tonnte fie ju Afterleben weiter geben. M. B. XXVIII. N. 26. p. 40. a. 844. - Ueber Die Gefdichte bes firchlichen Beneficialmefens, Stut. 1895. - Bu G. 392; servitium ift jebe Art von Dienft, auch awifden Bifchof und Abt, Form, Salzb. 50f. - Bu G. 398: Ueber Leibe, Rente, Naturalleiftungen Arnold G. 178, 293. - Bu G. 406: Fastlinger G. 7 fdeibet gerabegu "Gebete- und Birthschafte-Riofter" Aber es waren Benedictiner Rlofter, beren Regel beibes befahl, und auch F. bentt wohl nicht an völlige Scheibung. - Bu G. 407: Ueber Die wirthichaftliche Bebeutung ber bairifden Rlofter in ber Beit ber Agilolfinger, f. jest bie burch Bleiß, Dris- und Sachkenntniß und Scharffinn ausgezeichnete Arbeit von Fastlinger, Die vielfach gang neue Befichtspuncte erichließt. Gie übericant nicht bie Berbienfte ber Rlofter um Die Landescultur: bod unterschatt fie beren firchlichreligible Bedeutung: maßgebend mar boch für fie bie Regel Sanct Benedicts, wonach ber Bwed ber religiofe, Die Arbeit, auch Die Rodung und gesammte Bobenbearbeitung nur ein Mittel - neben andern - hiefur mar. Gie find boch religiofe, nicht wirthschaftliche Anftalten. 2) Und burchaus unerwähnt bleibt Die3) bervorgehobene ftatlich bochft icabliche Birfung bes unmäßigen Besitzerwerbs mit Immunitat und ber Lofung ber zahllofen Abhängigen von bem unmittelbaren Bufammenhang mit bem Stat; bie gefunde altgermanifche Berfaffung, Die von ben vollfreien Grundeignern auf eigner Scholle getragen mar, ward unmöglich gemacht burch bie Trennung ber Mebrgahl ebemaliger Grundeigner vom Stat und burch Unterordnung unter Die Rirche. - Ueber Die wirthichaftlichen Buftanbe vor a. 1000 Lufdin von E. L. G. 55. - Reine Landtheilung, vgl. auch Jung G. 259. - Bu G. 410: Göring, Beitrage gur Forftrechtfrage. 1903. - v. Inama-Sternegg, Boffpftem G. 19 zeigt, bag Boffiebelung und Felbgraswirthichaft häufig, aber nicht nothwendig verbunden maren. - Bu G. 412: Ueber bifang4) f. Konige IX. I. G. 465 und oben

<sup>1)</sup> Bezeichnend bie Forberung bes Abtes von Nieber-Altach von a. 851 (Lubwig ber Deutsche) M. B. XI. p. 113, baß er, wo immer er finben fönne Sachen und Unfreie, die geichidter und paffenber für sein Rlofter einzutauschen wären, solde einzutauschen bas Recht haben solle!

<sup>2) &</sup>quot;nicht vorwiegenb wirthschaftlicher Bebeutung" G. 2.

<sup>3)</sup> Dben G. 402 f.

<sup>4)</sup> Mühlenhoff IV. G. 366, 311 Germ. c. 26.

S. 409. - Bifang heißt conceptio Tr. Fr. 1192 per conceptionem sibi acquisitae hobae. - Gang andere Bedeutung hat bijang nach Meberer XIII. 6. in beffen Beimat (Dberpfalg): Die neben ber Ader-Burche aufgebäufte — ausgeaderte — Erd-Erhöhung. Schmeller S. 728. - Bu G. 419: Ueber Die Befdichte Des Aderbaus von ber Golg L S. 36 f. ("wilde Feldgraswirthichaft") über Bof- neben Dorf-Siebelung S. 89. - Bu S. 420: Stube, Flet, herbraum henning S. 142 (eine Borhalle? 144); die Construction S. 166 (Holzbau). — Literatur jum oberdeutichen Daus bei Benning, bas beutiche Baus G. 8 ("oberb. oder frantifc" G. 8), bas Alpenhaus G. 18 f., ber Bauernhof G. 20, besonders (Die Bofanlage) ein auf allen Geiten geschloffener Geviertbau. "hofburgen" G. 23, ein jugebautes Caftell für fich, ftartfter Ausbrud bes Strebens nach gesondertem Bohnen, gewaltiger Umfang auch von Bohnraumen. — Meigen, bas beutiche Saus in feinen vollsthumlichen Formen 1881, gegen ben teltischen Ginfluß, Benning, Rachtrag. - Bu S. 427: Beinbau in ungeeigneten Begenben: Karrina? Graf von Sundt, Ortonamen G. 14 (v. Riegler) fpat. - Geverin wohnte in einer cella bei ad vineas. Eugipp. v. St. Sev. c. 4. - Beinbau v. b. Goly I. S. 115. - Bu G. 448; Fortidritte in ber Schrift ber Salzburger Codices von 923-1060, Hauthaler Traditionscobices G. 64 (nicht nach ber Zeiffolge geordnet). - Taffilo III. tann aber nur mangelhaft schreiben. 1) — Zu S. 449: Königl, fisci in Riederösterreich (Tuln) Grund S. 60, nur gemeinfreie baier. Bauern. — Bu S. 450: Rint S. 132 findet im Co. von Reuching gum erften Mal ben Begriff "Stat", respublica. - Bu G. 452: Meberer, Gefchichte bes uralten foniglicen Maierhofes Ingolftabt. 1807. — Zu S. 454: Zoll- und MarkeRechte, Brüdengelber — pontes in Diesem Sinn — Freisings Tr. Fr. 1231. a. 1057. — Db auch in Baiern bie a. 742 angeführte Steuer von je einem Chepar Unfreien erhoben mart? Bonifat. epist. 60, Sahn, hierarchia p. 37. - Bu G. 455: Bollfreibeit für Rempten für 6 Cals. farren von Sall Mon. B. XXX. I. N. 36, vgl. Ronige IX. I. S. 579. - Der Sandel in Nieberöfterreich in Sanden ber Baiern und Glaven Grund S. 61. - Bu S. 457: Ferchl, Mungjunde in Oberbaiern. Dberbaier. Archiv IX. S. 129. - R. Schröber, Die Franken und ihr Recht. 3. f. R. G. II. 1881. G. 62, Bobenregal G. 1. - Die Grunde Arnbts G. 18 für bas Bergregal ter "Baiern Ronige" [] b. h. Agilol. fingen als nachfolger ber "romifden Raifer" in Baiern find gar fowach; im Romerreid gab es fiscalifche Bergwerte (wie im Frantenreich): aber fein Bergregal wie gur Beit ber Staufer in Italien und Deutschland. - Bu G. 462: Die Rirche in Baiern Lufdin v. Cbengr. I. S. 49. - Bu S. 463: Friedrich, Rirchengeschichte Deutschlands I. 1867. S. 186-199. S. 333-397. II. 1869. S. 135. — 3u S. 467: Ueber Die Berthlofigleit weil völlige Rritiflofigleit ber Arbeit. Subers,

<sup>1)</sup> Meichelb. I.a. p. 64. a. 769. Tr. Fr. 22 manu propria ut potuit characteres chirographi inchoando depinxit.

Einführung, auch Baud I. G. 341. - Bu G. 465: Graf Sundt, ber Fund von Reihengrabern bei Gauting in feiner Beziehung gu L. B. XIX. 8. 1867 (Spuren ber Rechbretter: nur Gifen, nicht Bronge) G. 2 auf Die Leiche. dominus cadaveris XIX. 8. Dabn, Bavaria- I G. 413. (Un: freier - bagegen si liber filius aut frater) von Leoprechting aus bem Ledrain S. 250. - Auf Die romifche Todtenverbrennung folgt feit Conftantin c. a. 300 Die Leichenbeerdigung. Janner I. G. 16. - Un heidnischen Gebrauchen werben por Allen belämpft die Tobtenopfer. - Ueber Diefe Bestattungs. pflicht ber nächsten Gefippen 3. Grimm, Leichenverbrennung G. 236, (auch romifch, Bergil Aeneis XI. v. 223) 297. - Ueber ben Bufammenhang von Carg ("Tottenbaum") und Schiff (Ginbaum) bie Stellen bei Mullenhoff, Alterthumstunde IV. (Germania) G. 380. - Ueber Die Beftattung bei ben Baiern 3. Grimm, Leichenverbrennung G. 257. In ber Lex Beerdigung, aber in ben Grabern viele Spuren von Leichenbrand 245. - Bu G. 467: Man nimmt in Regensburg Graber driftlicher Marthrer aus ber Römerzeit an. Enbres G. 2f. - Gitel Phantafien über Emeramm, Pippin ben Melteren ("v. Beriftal!") und Theodo II. bei Gfrorer I. G. 276, methodelos behandelter Urnolo, Meginfrid, Bermann. Contr. als Quellen für bas VII. Jahrh. - Bu G. 468: Dummler, Biligrim von Paffan. 1854. Berbreitung bes Chriftenthums G. 4. - Ueber St. Columba und die Schottenmonche Rrufch M. G. h. Scr. rer. Merov. IV. - Bu S. 469: Fifcher (3oh. Erharb), Die Ginführung Des Chriftenthums im jegigen Konigreich Baiern. 1863 bringt noch Die Fabel von Emeramms Selbstantlage S. 206. — Bu S. 470: Daß Theodo's Tochter Dta fpater als Gefangene ben Bergog Grimoald von Benevent a. 647-662 geheirathet habe 1), ist unerweislich. — Zu G. 471: Bezeichnend ist die große Bahl Canct Rupert geweihter Rirchen und Rapellen bei Sauthaler, Die St. R. geweihten u. f. w. 1885: nicht weniger als 109, jum Theil febr alt G. 15 f. - Rritifcher ale viel fpatere Lechner, Rirchenmefen in Baiern I. 1810 (S. 21 Rupert a. 696). - Ueber Die Zeit Des Bergogs Theodo, Sanct Emeramms und Sanct Ruperts Meberer, Beitrage III. 136, v. Riegler I. C. 78. 92. - leber Die Betehrung ber Dftmart haud II. S. 454. — Bur Conversio Bagoariorum und Sanct Rupert Saud I. S. 358, II. G. 407. - Bu G. 476: Ueber bie weltlichen und Die firchlichen Buftanbe gur Beit Geverins Ronige II. G. 31. -Ueber Euftafine, Agilus, Rupert Chrard G. 344. - Bu G. 477: Bei Dummler, Beiträge, beträchtliche Schenfungen an Paffau a. 814-910. -Bu G. 479: Die Ausführungen Gfrorers I. G. 271-439 über bas "alte Bollerecht ber Baiern", "Rirche und Gefetbuch" und St. Bonifatius, ber "ben Plan ber Rarolinger vereitelt" (1), find grund- und boben-los. - Unwahr, von Sag vergerrt ift wie Ebrards Gefammtbilo von Bonifatius, fo bas von feiner Birtfamteit in Baiern G. 412 f. - Gur Ebrarde Darftellungeweise ift bezeichnend, baß gegenüber bem "beilig feften" St. Columba Brunichilvis "Die Furie" beift! G. 25. - Bu G. 480:

Bgl. Paul. Diac. IV. 47. Sepp, vita St. Emer. p. 231.

lleber bie alten norifden Bisthumer Saud I. G. 327, Lord, Betau, Tiburnia, Geben Rettberg I. S. 218. Augeburg, Emona (Laibad). -Berhaltniß ber Gau- und ber Bisthums-Grangen gegen v. Lang, Rint S. 157, Die Batte Tirole S. 158 f. - Bu G. 481: Die Bahl und Einsetzung ber (brei) Bifchofe burch Bonifatius gefchat im Auftrag bes Babftes mit Buftimmung bes Bergoge Doilo und ber Großen. 1) - Ueber Bifcofe und Mebte au Regensburg - Emeramm hatte als Abt bie bifcof. liche Ordination - Saud I. G. 343; über Die Bifchofe ohne bestimmte Diocefe - fo auch Anfangs Bivilo (fpater von Baffau) G. 348; fie predigten auch wohl in ber Boltssprache, Bonif. ep. 38, ba fie Latein nicht beherrichten. - "Romfrei Baiern" a. 791! Ebrard G. 394 nach Theodo II. Romfahrt und Gregor II. Brief! - Bu G. 482: Bgl. Die grundliche, vorfichtige Unterfuchung von Rubbart über bie Bifcofe von Reuburg, Münchener gel. Anzeigen XXI. (1845. R. 22 f.) gegen ben Berfuch, fie ins Jahr 625 jurud ju verlegen: gegen Scheibler, Die Bifdofe von Reuburg. - Ueber Arno's Erzbifcofliche Rechte Dahn, hierarchia p. 21. - Ueber Arno's Erg-Sprengel (fiber Freifing, Regensburg, Baffau, Brigen, Staffelfee, [Neuburg nur 1 Jahr bis es mit Augeburg wieder vereint Maing unterftellt murbe]) Alf. Suber, Arno S. 199; ale missus G. 200. - Ueber tie Grundung bee Biethume Cichftabt bei Losreigung bes Nordgaus und bes Bisthums Reuburg haud I. S. 490. — Bu S. 485: Jenfeits unferer Aufgabe liegen bie Borgange im X. Jahrhundert: Ronig Beinrich I. verlieh a. 924 Bergog Arnulf bas Recht, jum Bifchofe ju ernennen, "bas feine Borganger nicht befeffen", aber 972/973 wenden fich Rierus und Bolt von Regensburg wegen bes neugemählten Bifchofe an ben Raifer. 2) - Bu G. 487: Galgburg fatt Regensburg wird Ergbisthum, weil Rarl burch Arno Die Gewinnung Baierns für besonders gefichert hielt. v. Riegler I. S. 278. — Bu S. 489: Gehr mit Recht weisen Die Beamten, Die einen Rauber hingurichten haben, bas Berlangen Sanct Corbinians, ibn freizugeben, jurud. 3) - Auch hier wie bei ten Langobarben verlangt Rarl vermöge feiner theofratifchen Auffaffung vom Stat bas Bufammenarbeiten ber Bifcofe und ber Grafen. 4) - Die Erhöhung ber Rirche über ben Stat Lilienfein G. 81. 89, Rirche = civitas Dei. - Schutbriefe erft ber Bifcofe, bann erft ber Rönige für Rlöfter Beiß G. 20 (Formul. Marculfi I. 1.). - Bu S. 490: Bertrage über gegenseitige Fürbitte gwifden Freifing und Tegern-

1) Epist. Bonifat. 38. p. 105.

3) Arbeo, v. St. Corb. c. 17 publicam sibi functionem nullo modo audere praetermittere, ne forte illius punirentur poena, qui tanta et talia commiserat crimina!

<sup>2)</sup> Mertel p. 382, ber ohne geborige Unterfcheibung ber Zeiten Unabhangig. teit ber Bijchofe vom Bergog behanptet, in Rarolingifcher Zeit gemiß unrichtig: greift er boch bei ber Bifchofbestellung, bis auf bas Concorbat von 1817 berab.

<sup>4)</sup> Cap. Baiwar. ca. 810. p. 159 ut episcopi cum comitibus stent et comites cum episcopis ut uterque pleniter suum ministerium peragere (Amtepflicht leiften) possint.

fee. Tr. Fr. 1113., I. Angeige bes Tobes bes Tegernfeer Abtes, IV. Reinigung von bem Bormurf, ihren Abt ermorbet ju haben, V. Frage, ob fie auch fur einen in die Belt gurud gefehrten Bruber beten follen? - Bu G. 491: Der Brief bes Clemens richtet fich außer an ben Bergog an alle Bischöfe, nobiles und potentes Bajovariorum 1), abnlich wie fpater an geiftliche und weltliche "Stande"2). - Die agiloffingifche Cancelei maren icon ju merovingifder Beit, ale in Reuftrien noch Laien Die Canceleien befetten, von Beiftlichen erfüllt3, ebenfo bei ben Alamannen: offenbar weil es bier, rechts vom Rhein, ichreibtundige Laien fast gar nicht gab 4). - Die eulogiae, welche bas Schreiben begleiten b). find wohl folde "geiftliche" Befchente ) "geweihte Biffen". - Bu G. 496: Regensburg bat zwei Bogte. 7) - Bijchof und Chorbifchof taufden: jener unter Buftimmung feines gangen Rlerus und feiner Bogte, Diefer unter Buftimmung feines Bogtes. 8) Daber wird auch vergabt in Die Banbe bes Bifchofe "und feines Bogtes."9) - Die Statsbeamten follen gegen Die Immunitateleute weber Berichte- noch Beer-Bann üben "fo lang Die Boate (bes Bisthums) bes Rechtes malten wollen", b. b. fo lang fie biefe Bflicht erfüllen. M. B. XXVIII. N. 31. p. 46. a. 853. - Bu S. 501: Rube mabrent bes Bottesbienftes Co. I. 1., Alterereife ber presbyter c. 2., Fasten ber Beiftlichen c. 3., Rleidung 4. Dalham, Concilia Salisburgensia a. 1788. - Lechner, Ralendarien und Rirchenfefte in Baiern. 1891. G. 1 englifd-trifde, romifde, meroving. Beilige. Shnobe von Reisbach G. 3 (Mariae Lichtmef, Berfundig., Simmelfahrt, Weburt G. 4). - Lechner G. 7-124 (Galgburg fpater) 127-160, Baffau 163-204, Regensburg 207-244. - Bu G. 505: Eblbacher, Die Entwidelung bes Befitftanbes ber bifcoflicen Rirche ju Baffau in Defterreich . . vom VIII .- XI. Jahrhundert 1870 bemubt fich löblich fritisch au fein, 3. B. p. 34. 47, verwerthet aber auch faliche Urfunden, fo p. 18. - Bu G. 506: Gine capella ber Rirche mit einer ben Rronginsleuten abgewonnenen Sufe gebort einem Dond (b. h. als beneficium) ber Rirde. 10) - Bu G. 506: Auch bei ben Main- und Rednits (Rabans tia Benben fiten tributarii auf ber Rirche von ber Rrone gefchenkten mansi 11), fie haben fortab ftatt an die Rrone an die Burgburger Rirche

1) p. 246.

3) Graf Sunbt, Abb. b. b. Atab. XII. 1. G. 36.

4) Bgl. VIII. 6. 6. 105.

<sup>2)</sup> Co nennt fie baber Bierngibl S. 245: biefe Berfammlungen glichen that facilid, obgwar begrifflich grundverfchieben, ben fpateren Stanben.

<sup>5)</sup> Ce. Asch. Mertel p. 457. 6) Ronige VIII.

<sup>7)</sup> M. B. XXVIII. N. 77. p. 106. a. 895.8) M. B. XXVIII. N. 54. p. 72 a. 883.

<sup>9)</sup> l. c. 55. p. 72. a. 883.

<sup>10)</sup> M. B. XXVIII. N. 32. p. 48.a. 853. Die Bergabung von land im Befity von Rrontnechten an Die Kirche bebarf ber Genehmigung bes Ronige, 1. c. 49.

<sup>11)</sup> Urfunde Lubwigs bes D. vom 5. VII. 846. Mon. B. XXVIII. 1. N. 27.

ju ginfen 1). - Bu G. 507: Bgl. Die Aufgablung von toftbarem firchlicem Gerath und Gewand, sowie von graves libri in ber Baffauer Urfunde von a. 903 M. B. XXVIII. Cod. Pat. N. 3. p. 201. "unter ben weltlichen bie Capitularien Rarls und ber übrigen Könige, Die Leges Bajuv., Francor. (welcher?) und Alam. in Ginem Banbe, bann Schriften von Grammatitern, Augustin, Cassiober, Boetius, Beba, ber Aularia bes Plautus, Bergils Georgicon und Erläuterungen. — Bu G. 509: ditio ift bie Berrichaft traft Gigenthums, jumal bes Bifchofs. Gtut, Beneficialmefen I. 1. 1895. S. 206. - Bu S. 512: Sanct Emeramm hatte Guter im Huofigau (Sulzemos) M. B. XXVIII. N. 25. p. 37. a. 844, im Donaugau N. 67. p. 91. a. 889. — Zu G. 512: Freifinger Güter in Nieberöfterreich Grund G. 59. — Bu G. 514: Einer ber altesten Belage für Rirchenzehnten Trad. Frising. N. 75. p. 70 unter Taffilo. - Geverin erbittet mit Erfolg Behnten für Die Armen. - Bu G. 516: Die Berpflichtung jur Erhaltung bes Rirchenbachs rubt auf Einfünften ber capella M. B. XXVIII. N. 67. p. 91 in censibus, in tecti ejusdam basilicae procurationibus. — Zu S. 519: Fastlinger nennt einsichtig S. 162 bie arnulfifche "Sacularifation" eine politifche Rothmendigfeit (wie v. Riegler I. S. 322f.). - Bu S. 521: Die Kirchen auch wohl Gemeindelirchen, nicht gerade ber "Martgenoffenichaften". Stut I. S. 202. — Doppelftellung ber Ronige: fur Die Gigenfirchen als Grofgrundeigner, für Die Bifchofe als advocati ecclesiae. Lilienfein S. 49 f. und Stut, Eigenfirche S. 21. - Bu S. 525: Reiche Befreiungen murbe Baffan gemabren bie Urfunde M. B. XXVIII. N. 86. p. 119. a. 898, aber fie gehört ju ben Falfdungen für Lorid, vgl. Böhmer-Mühlbacher 1 N. 1891. falfch ift auch bas Privileg für St. Emeramm, 1. c. 94. a. 983, f. Bohmer-Mühlbacher R. 1959. - Erhöhter Rirchenfriede nach Cap. a. 987, Cc. Risp. c. 8. p. 470. -Selbstverftanblich tann ein Brivileg, g. B. 3mmunitat fich nur auf ben Befits in bem (Theil) Reich bes Berleihers erftreden. M. B. XXVIII. N. 58. p. 78. a. 887. — Bu G. 531: Die firchliche 3mmunitat befreit Baiern und Claven von ber Ding- und ber Behrepflicht. 2) - Bu S. 536: Ueber Taffilo's Reliquiendienft Saud II. G. 416. -Gine weitgebende Immunitat ertheilt Ludwig I. a. 832 Rlofter Berrieben (Bafenrieb): Freiung von allen Leiftungen (servitia) an Gefanbte, und missi discurrentes, nur Beitrage ohne Berfürzung ber Monche bei Durchreise ber Berricher. Mon. B. XXXIII. 1. N. 27. v. Sidel, Beitr. V. Biener Sit. Ber. 49. - Bu G. 538: Der Cultus ber Beiligen wird baber genau geregelt, fo bie Feier von Oftern, Bfingften, Canct Lauren. tius, 1. November, Aller Beiligen, Die Rirdweihtage. 3) - 3u G. 539: So wird eine cellula gebaut in viridi silva filr sanctimoniales. M.

<sup>1)</sup> Böhmer-Mühlbacher R. 1344. Beftätig. von N. 850. a. 826-830, ebenjo N. 70. 21. XI. a. 889. (Arnulf).

<sup>2)</sup> M. B. XXVIII. N. 31. p. 46. a. 853.

B. XXVIII. Cod. Pat. N. 1. p. 3. a. 774-800: aber febr verbächtig. - Gine cella lag unter Dbilo ju Rirchbach im Rothgau. Bohmer-Mühlbacher 2 R. 314. a. 791. - Bu G. 540: Ueber Die Menge ber Rlöfter in Baiern feit Dbilo und Taffilo Sand I. G. 432. - Ru S. 544: Bang andere Die irifch-ichottifden "Rlofterbifchofe". Beig G. 18. - Bu G. 545: Man1) bebt im Bergleich mit ben reichen Rloftergrundungen ber Agilolfingen Rarle Enthaltung von folden in Baiern, ja feine Berleibung baierifder Rlofter an augerbaierifde Bifdofe bervor. -Salzburg trug bas Chiemfeetlofter (feit a. 788 Rrongut) vom Ronig gu Leben, nachdem es früher bem Rlofter Det gegeben, aber biefem gegen Rlofter Luxenil abgeloft, alfo wieber Rrongut geworben mar; a. 891 fcentt Arnulf Salgburg bas bisherige beneficium (Chiemfeetlofter) au Eigen. M. B. XXVIII. N. 74. p. 103. Auflage: Gebet für Arnulf und beffen Bater. - Rlofter Moosburg wird von Ronig Arnulf Freifing in defensio und mundeburdis gegeben, fo bag ber Freifinger Bogt auch Moosburg fcutt (?), Moosburg aber ginft.2) - leber bie Mebte von Tegernfee a. 766-920 Lindner G. 20 f. - Ueber Die Rampfe gwifden Bijchof und Abt, jumal über bas Rlofter-Bermogen. Beig G. 15 f. -Mittermiller, Rupert, bas Rlofter Metten und feine Aebte. 1856. Legenden von St. Gamulbert und Utto, ber vor Rarl fein Beil an ben Sonnenstrahlen aufhängt. — Bu G. 547: Bartenfdneiber, biftorifchtopographifche Beidreibung ber bem Stifte Rremsmunfter einverleibten Pfarreien: Wien 1835. Lehrreich für Die Birthichaftegeschichte. - Bu S. 548: Metten mar eines ber armeren vom Rriegsbienft a. 817 befreiten Rlofter mit nicht 6 mansi = 72 Morgen. - Bu G. 553: Ueber bie Bflege lateinifcher Berfe in ben Rloftern Dummler, Beitrage S. 281, "Salzburger Gebichte" S. 283 f. — Ueber bie Klosterbildung in Baiern Holland S. 43-82. — Zu S. 556: Ueber die Bilber aus althochbeuticher Beit in ber Munchener Bibliothet (Beffobrunn, St. Emeramm) Rugler, Rleine Schriften und Studien I. G. 76. - Bu S. 557: von Beiner, Leiftungen bes Benedictinerftifte Tegernfee fur Runft und Wiffenschaft. Oberb. Archiv B. 1. 1839, Literatur über Rlofter Tegernsee G. 15. - Bu G. 560: Einmal erfahren mir bie Form ber Darbringung als Ronne: "unter fcmargem Schleier verbullt".3) - Bu G. 561: Ueber Die Concilien Lufdin von Chengreuth I. S. 33. — Eine Landesversammlung ift bier für bie altere Zeit nicht fo bestimmt wie bei ben Mamannen bezeugt. Denn wenn bas Bolt Bergog 5) und Bifchof 6) mablt, fo tann bies auch an aufeinanderfolgenden

3) M. B. XXVIII. Cod. Pat. p. 54. a. 758 offerebat filiam suam velatam sub nigro velamine quod illa Deo serviret et sanctae Mariae.

6) 1, 10. quem .. populus elegit sibi pontificem.

<sup>1)</sup> v. Riegler I. S. 286, Fastlinger G. 2.

<sup>2)</sup> Arnulfe Urfunde ju Moosburg a. 895 Meichelb. I.a. p. 146, aber nach Böhmer Regesten N. 1859 ju Regensburg nicht ju Moosburg ausgestellt; falfc ift bie Schenfung Arnulis an Moosburg. Bohmer N. 1872. a. 896.

<sup>5) 2, 1.</sup> quem .. populus sibi elegerit ducem.

Dingen gefchehen fein 1), und wenn Babft Gregor (a. 716) feinen Befandten aufträgt2) mit bem dux provinciae ju berathen, wie eine Bersammlung ber Briefter, Richter und aller Bornehmen jenes Boltes ausammengerufen werben fonne, fo zeigt ber Ausbrud vielmehr gerabe umgefehrt, bag es fich bier um eine gang außerorbentliche Beranftaltung banbelt, bag ber Babft nicht feine Befandten auf eine bertommliche jahrliche Berfammlung verweisen fann; es handelt fich bier um ein concilium mixtum, bas aber wefentlich Rirchenversammlung. Erft unter Taffilo finden fich zweifellofe 3) Landesversammlungen : daß biefe nur Fortführungen alterer Einrichtungen, Die eben nirgend bezeugt find, ift boch nicht ohne Beiteres Bir wiffen leiber gar nichts von ber bajuvarifden Beranzunehmen. faffung bor ber Frankenberricaft, nicht einmal, ob bamals ichon bie Agilolfingen (ober ein anderes Befdlecht) alle Baue beberrichte ober ob bamals fünf ober feche martomannifche Gantonige nebeneinander ftanben. 4) Reine Willfur ift es biefes "ungeboine Landbing" auf Anfang Mary gu verlegen (nur megen bes frantifchen Margfelbes und ber vermutheten Beit für Die Alamannen), weil Ginmal eine Urfunde von Taffilo ohne Erwähnung einer allgemeinen Berfammlung - an einem 15. Marg (alfo nicht am 1. Marg!) bestätigt wirb, b) mahrend bie Bersammlung ju Dingolfing im October tagte - wie es fcheint, besonders angefagt6); eine andere, - gebotene, ohnebin feine allgemeine: brei Grafen ohne ben Bergog ericbeinen - im Mai?). Diefe Landtage find gefetgebenbe Berfammlungen; ju Reuching werben "weltliche Befete" im Unterschied bon firchlichen erlaffen. 8) Dhne Zweifel ubte ber Bergog auf biefem auch ben Berichtsbann: gar oft hat er au entscheiben, mo ber Graf ober judex nicht fertig werben tonnte, ober von Anfang in wichtigen Fallen im erften Rechtsgang; nicht jedesmal mußte biefur ein Landbing berufen werben, - ein Sofbing genfigte, - aber wichtigfte Falle ober auch turg bor einem Landbing fpruchreif gewordne werben mohl hier entschieben, ber größeren Feierlichfeit und Deffentlichfeit und ber Unparteilichfeit willen, benn bier mar bie Zahl ber berufenften Urtheils-finder Die größte. 9) — Zu S. 562: Auf ben brei Bersammlungen unter

<sup>1)</sup> Unbere Bait IIb. G. 180.

Leg. III. p. 451.
 Leg. III. p. 439.

<sup>4)</sup> Wie Wait IIb. G. 181.

Trad. Frising. 10. actum .. in Bajoaria coram T. duce ipso confirmante in Idus Marcias.

p. 463 ut omne regni sui praenotatus princeps collegium procerum coadunaret in villam publicam Dingolvingam nuncupatam.

<sup>7)</sup> a. 765. Trad. Fris. 13. condictum est publicum synodum seu alium placitum ab Frigisingum fieri; 22. I. c. banbelt es sich mobil nur um bas Sosseticht bes Spriges: coram judicibus atque optimatibus meis ... cum consensu optimatum Bajuvarorum.

<sup>8)</sup> populares leges = laicae; so richtig Graf Hundt III. S. 73. vgl. Trad. Frising. s. 6. 28 tam ecclesiastica jura quam popularem possessionem.

Tassillo werden nur Bischöse und Aebte, nicht Weltgroße erwähnt. 1) Periodisch traten diese "Statsspnoden" nicht zusammen — das war ja auch bei den reinen Kirchenlynoden troß häusiger Anordnung nicht durchzussühren, — sondern nur nach Bedürsniß auf Berusung des Herzogs. Schief ist die Bezeichnung solcher Versammlungen als "Parlamente" bei Gumplowicz, Einleitung § 14, S. 37. — Zu S. 565: Concil von Ascheine Rink S. 126, "Stats- und Kirchenversammlung". — Zu S. 567: Seberl, Geschichte der Stadt Dingolssing. 1856 ungenügend über das Concil S. 37 s.; p. 29 das "keltische" Agil — Abler! Aber germanische Uss, Wussel — "Tassillo S. 40 söhnt sich mit seinem Better aus!"

# A. Beit=Tafel.

Ariovift in Gallien a. 71-58 vor Chr. (Martomanne?). Ginmanberung in Bobmen (um Chrifti Beburt). Marbob, Ronig c. 1 nach Chr., gefturzt a. 19 nach Chr. Martomannenfrieg a. 165-180 nach Chr. Quabentonia Rurtius c. a. 167. Martomannentonig Ballomer c. a. 170. Quabentonia Gaiobomar burch Caracalla getobtet c. a. 213. Martomannentonig Altalus a. 253-268. Martemannen beeren in Oberitalien a. c. 255. 271. Martomannentonigin Fritigil getauft c. a. 396. Martomannen und Quaben im Beer Attila's a. 451. Sanct Severin + a. 482. Ginwanberung in Baiern c. a. 500. Der Rame ber Bajuvari zuerft genannt c. a. 520 (frantifche Bollertafel). Garibalb I. c. a. 550-595. (Borber: Ginfügung Baierns in bas Frankenreich.) Theobolinbene Bermablung mit Autharis a. 589. - mit Agifulf a. 590. Sieg Taffilo's I. über bie Glovenen im Bufterthal a. 592. Sieg und Nieberlage ber Slovenen gur Beit Baribalbe II. a. 598-610. Untergang Chroboalbs a. 624. Felbzug ber Baiern für Dagobert I. gegen Samo a. 630. Die bulgarifche Befper a. c. 631 (-637?). Untergang Fara's a. 640. St. Emeramm + a. 652.

gere non potest, tunc dicat duci suo et dux illum distringat secundum legem. (nach A. Alam 36, 5) 1, 10. si episcopus contra aliquem culpabilis apparet . . . mallet eum ante regem vel ducem vel plebem suam.

 Cc. Dingolf. p. 463 beißi es aber freilich omne regni sui .. collegium procerum coadunaret. Cc. Niuh. c. I. p. 464 universo concordante collegio. Grangfrieg mit ben Langobarben c. a. 680. Sanct Rupert am Sofe Theobo's II. c. a. 696-705. Theobo's II. Theilung mit ben brei Gohnen nach a. 702. Relbzug Theobeberts gegen ben Langobarbentonig Aripert a. 712. St. Corbinians Ueberfiebelung nach Freifing a. 718. - Ueberfiebelung nach Meran a. 726. - Tob a. 730. (translatio nach Freifing a. 769.) Reife Theobo's II. nach Rom a. 715/716. Bonifatius von Gregor II. entfenbet a. 719. Grimoalb a. 718-728. Felbzüge Rarl Martells gegen Grimoalb a. 725. 728. Grifo geboren a. 726. Baiern im Beer Rarl Martells gegen bie Araber a. 732. 737(?). Bonifatius in Baiern a. 735. Sugbert + bor 1. XI. 735. Obilo a. 738-748. Schreiben Gregors III. a. 739. Bonifatius in Baiern a. 739. (weiht Benebictbeuren a. 740 [?]). Bippin und Rarlmann gegen Obilo a. 743/44. Friebensichluß a. 744. Errichtung bes Bisthums Gidftatt a. 743-747. Rarl ber Große und Taffilo III. geboren a. 742. Taffilo III. a. 748 (18. I.) -788. Griffo's Erhebung a. 748/749. Siltrub + a. 754. Concil von Afcheim a. 756. Taffilo verläßt Bippins Lager in Aquitanien a. 763. Aribo (Arbeo) von Freifing a. 764-784. Taffilo's und Liutpirga's Bermählung a. 765-769. Taffilo's Schenfung von Innichen (gu Bogen) a. 769. Concil ven Dingolfing a. 769-770. Theobo III. a. 777-787. Concil von Reuching a. 777. Taffilo's Unterwerfung ju Borms a. 781. Befecht zwifchen Franken und Baiern bei Bogen a. 784. Taffilo's Buibigung auf bem ledfelb a. 787. Taffilo's Sturg a. 788. Gerolb, praefectus Bajuvariae a. 788-799. Taffilo auf bem Reichstag gu Frantfurt a. 794. Arno, Erzbischof von Salzburg a. 798. Concil gu Reisbach a. 799. Concil au Freifing a. 802. Concil gu Galgburg a. 803.

### I. Bifchofe und Ergbifchofe von Galgburg.

St. Rupert c. a. 700. St. Bitalis c. s. 725. St. Birgil a. 745—784. Arno a. 787 [798] —821. Abalramm a. 621—836.

Liutpramm a. 836—859. Abalwin a. 859—873. Abalbert a. 873—874. Dietmar a. 874—907.

### II. Bifcofe bon Freifing.

St. Corbinian a. 724—730. Erimbert a. 730—749. Josef a. 749—764. Aribo (Arbeo) a. 764—784. Aribo (Arbeo) a. 764—784. Sitto a. 784—810. Sitto a. 810—834. Erfanbert a. 835—854. Anno a. 854—875. Arnold a. 875—883. Waldo a. 883—906. Udo a. 906—907. Drachulf a. 907—926.

### III. Bifchofe von Regensburg.

Sävibalb a. 732 (739) — 761. Sigerich a. 762—767 [?]. Sintbert a. 768—791. Abalwin a. 791—817. Baturich a. 817—847. Erkenfrib a. 847—864. Embricho a. 864—891. Asbert a. 891—893. Tuto a. 893—930.

## IV. Bifchofe von Baffau.

Bivilo a. 738—745. Beatus a. 745—749. Cibonius a. 749—756. Ausbelm a. 756—765. Bijurich a. 765—774. Baltrich a. 774—804. Urossa. 806—817. Reginar a. 818—838. Hartwich a. 840—866. Hermanrich a. 866—874. Engelmar a. 874—897. Wiching a. 898—899. Richar a. 899—903. Burlard a. 903—915. Gumbold a. 915—931.

## V. Bijdofe von Gidftatt.

Bilibalb a. 741—786. Geroch a. 786—801. Agan a. 801—819. Abalung a. 819—841. Altun a. 841—858. Ottfar a. 858—881. Gottschaft a. 881—884. Erchambolb a. 884—916.

# VI. Bifchofe von Geben.

Altheus a. 770—804. Henricus a. 816—828. Arteo a. 828—842. Lantfrib a. 843—875. Berito a. 875—885. Bacharias a. 890—907.

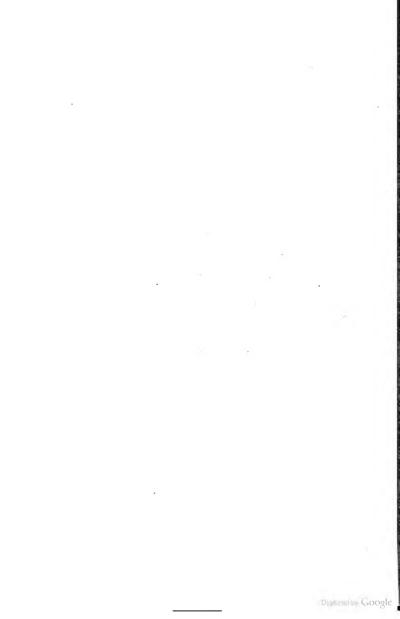



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.



Digital by Google

